TECHNOLOGISCHE ENCYKLOPÄDIE, ODER ALPHABETISCHES HANDBUCH DER TECHNOLOGIE, DER TECHNISCHEN CHEMIE UND DES MASCHINENWESENS

Zum Gebrauche für Kameralisten, Okonomen, Künstler, Fabrikanten und Gewerbtreibende Jeder Art; Wage-Zuckerfabrikation

Vol. 20



by Johann Joseph von Prechtl



Digitized by the Internet Archive in 2022 with funding from Kahle/Austin Foundation



# 1,000,000 Books

are available to read at



www.ForgottenBooks.com

Read online Download PDF Purchase in print



#### ISBN 978-0-666-27886-9 PIBN 11039995

This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.

Forgotten Books is a registered trademark of FB &c Ltd.

Copyright © 2018 FB &c Ltd.

FB &c Ltd, Dalton House, 60 Windsor Avenue, London, SW 19 2RR.

Company number 08720141. Registered in England and Wales.

For support please visit www.forgottenbooks.com

# 1MONTH OF FREE READING

at

www.ForgottenBooks.com



By purchasing this book you are eligible for one month membership to ForgottenBooks.com, giving you unlimited access to our entire collection of over 1,000,000 titles via our web site and mobile apps.

To claim your free month visit: www.forgottenbooks.com/free1039995

<sup>\*</sup> Offer is valid for 45 days from date of purchase. Terms and conditions apply.

English
Français
Deutsche
Italiano
Español
Português

### www.forgottenbooks.com

Mythology Photography Fiction Fishing Christianity Art Cooking Essays Buddhism Freemasonry Medicine Biology Music Ancient **Egypt** Evolution Carpentry Physics Dance Geology Mathematics Fitness Shakespeare Folklore Yoga Marketing **Confidence** Immortality Biographies Poetry Psychology Witchcraft Electronics Chemistry History Law Accounting Philosophy Anthropology Alchemy Drama Quantum Mechanics Atheism Sexual Health Ancient History Entrepreneurship Languages Sport Paleontology Needlework Islam Metaphysics Investment Archaeology Parenting Statistics Criminology **Motivational** 

# Encyflopádie

oder

## alphabetisches Handbuch

ber

Technologie, der technischen Chemie und des Maschinenwesens.

Bum Gebrauche

fűı

Rameralisten, Okonomen, Runftler, Fabrikanten und Gewerbtreibende jeder Art.

. Berausgegeben

uon

#### Joh. Jof. R. v. Prechtl,

Ritter des öftere. fais. Leopoldo rdens, f. f. Regierungsrathe, em. Direftor des f.f. poliptechnischen Infitute in Wien, Ehrenburger der f.f Daupt- und Refidenjkadt Bien, wirtl. Mitgliede der faisert Afademie der Wissenschaften, Mitgliede der f.f. Landwirthschafte. Geschlichaften in Wien, Grah, Laibach und Brunn, des Vereins zur Eromunterung des Gewerbgeistes in Bohmen, der Geschlichaften für Anturwissenschaften in Beileberg und in Dresden; des volotechnischen Vereins für Baiern; torrespond. Mitgliede der f. f. Infitute der Wissenschaften und Kunfte in Mailand und Venedig, der konigs. daier. Atademie der Wissenschaften und Kunfte in Mailand und Venedig, der konigs. daier. Atademie der Wissenschaften, des Nat. Instituts dur Besoderung der Wissenschaften in Washington, der Geschlichaftzur Beförderung der nutzliche Rünfte und ihrer hülfsibissenschaften zu Frankfurt a. M., Ehrenmitgliede des Industries und Gewerd. Bereins in Innerosterreich, der Atademie des Acerdaucs und der Künfte in Verona, des Vereins für Besoderung des Gewerbsließes in Preußen, der osonom Gesuschaft zu Potsdam, der allgemei nen schweizerischen Sessellschaft für die gesammten Rautrwisse schaften, des Gewerds Vereines im Konigreiche Hannoverie. ic.

Bage — Zuderfabrikation. Mit den Rupfertafeln 486 bis 534.

#### Stuttgart, 1855.

Im Berlage ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. Wien bei Gart Gerott.

Drud von Garl Gerolb unb Coffi.

#### Porwort.

Indem der zwanzigste Band der Technologischen Enchslopädie dem Publikum übergeben und damit das Werk, seiner ursprünglichen Anlage nach, beendigt wird, kann leider nicht der Herausgeber selbst ihm ein Schlußwort beisügen. Johann Joseph Ritter von Prechtl, geboren 16. November 1778, wurde nach einer langen verdienstlichen Laufbahn voll Thätigkeit und vielseitiger umfassender Wirksamkeit am 24. Oktober 1854 aus diesem Leben abgerusen; es war ihm nicht vergönnt, die von ihm begründete, unter seiner Leitung ausgeführte fünfundzwanzigjährige Arbeit vollendet zu sehen!

Die Technologische Encyklopabie sollte, nach ber in ber Borrebe zum ersten Banbe ausgesprochenen Absicht, aus 10 bis 12 Banben bestehen; mancherlei Umstände haben die Erweiterung auf 20 Bande herbeigeführt, woburch die Zeit des Erscheinens unerwartet verlängert, aber ber Reichthum des Inhalts außerordentlich erhöht worden ist. Die Beharrlichkeit, womit die Verlagshandlung ihrerseits das kostspielige Unternehmen durchführte, darf ber

Anerkennung und bes Dankes aller Derer gewiß fein, welden bie inbuftriellen Wiffenschaften am Bergen liegen, unb beren Einficht es zu wurdigen weiß, bag fein Bolf, feine Sprace ein zweites, biefer Enchklopabie gleichzustellenbes Bert befist. Bei aller burch Personen-, Sach- und Beitverhältniffe unvermeiblich entftanbenen Berichiebenartigkeit ber Behandlung, enthält ohne Wiberrebe bie große Mehrgahl ber Artifel in ihrer Gesammtheit einen hochft werthvollen Schat von Driginal-Stoff. Biele Induftriezweige haben hier zuerft eine gusammenhangenbe miffenschaftlich= praftifche Darftellung gefunden, und von manchem Mitarbeiter find in ber Encyklopabie mit einfacher Ramens. unterzeichnung technische Monographien niebergelegt, welche als felbständig auftretende Schriften für fich allein icon Epoche gemacht haben wurben. Es ift billig, ben Antheil eines Jeben burch nachstebenbe Bufammenftellung ber bon ben einzelnen Berfaffern gelieferten Artifel erfichtlich zu machen.

Alt mütter: Abbrücke, Abformen, Abgüsse, Ahle, Alabaster, Amboß, Angel, Abbest, Augen, Ausschlageisen, Ausstopfen, Automate, Baft, Beinarbeiten, Bernstein, Bildsießerei, Bleiarbeiten, Bleistifte, Blumen, Bohrer, Bohrsmaschinen, Bratenwender, Buchbinderkunst, Buchbruckerkunst, Bürsten, Chagrin, Drechslerkunst, Drehstuhl, Handschuhe, Hutmacherkunst, Kämme, Küserarbeiten, Maße, Meerschaum, Meißel, Perlen, Perlenmutterarbeiten, Mäberschneidzeug, Riemerarbeiten, Säge, Scheere, Schneckenschneidzeug, Schraubenschen, Schraubstäfte, Siegellack, Spielkarten, Stereotypie und Schristzießerei.

v. Baumgartner: Thonwaaren.

v. Burg: Reil, Krahn, Kurbel, Mange, Mühlen, Preffen, Bumpen, Wage, Wafferraber.

Engerth: Rohren, Schraube.

Fabri: Strumpfwirferei.

Frang: Eifig.

R. Sartmann: Eisenhüttenfunde, Feldgeftange, Geblafe.

Haufe: Belzwerf, Regen= und Sonnenschirme, Satt= Icrarbeiten, Schuhmacherarbeiten, Spulmaschinen, Stroh- arbeiten, Theer.

Hönig: Göpel, Guillochiren, Kalander, Kattunbruck= maschine, Raberwerk, Ramme, Rolle, Schneid= ober Sage= muhlen, Schwungrab, Stampswerke, Tretrab.

Rarmarid: Abziehriemen, Aequivalente, Unfer, Unftreichen, Appretur, Araometer, Arfenif, Aufhangmaschine, Auspregmaschinen, Art, Banbfabrifation, Baumwolle, Baumwollspinnerei, Baumwollzeuge, Beil, Berlinerblau, Bilbhauerei, Billard, Bimsftein, Blech, Blecharbeiten, Blei, Bleichfunft, Bobbinnet, Bortenweberei, Boffiren, Bouillons, Bronge, Brongearbeiten, Brongiren, Bruniren, Chenille, Deden, Dochte, Draht, Drahtarbeiten, Drahthafte, Draht--Spinnerei, Drahtflifte, Durchschlag, Durchschnitt, Dynamometer, Gifen, Elfenbeinarbeiten, Elfenbeinpapier, Email, Emailfarben, Engelroth, Fadeln, Faber, Febern, Feberichneiber, Feile, Feilfloben, Feuerschwamm, Feuerzeug, Filigran, Fingerhute, Flachs, Flachsspinnerei, Flittern, Flugfpathfaure, Fransen, Furniere, Futteralmacherfunft, Gewicht (Spezif.), Gewichte und Dlage, Glasblafen, Glaserarbeiten, Blattmafdine, Bloden, Bolb, Bolbarbeiten, Bolbidlagerei, Graviren, Gurten, Saar, Sammer, Sanf, Safpel, Sobel, Hobelmaschine, Retten, Rnopffabrifation, Rorbmacherarbeiten, Rragburfte, Rrempeln, Aupfer, Rupferschmiebarbeiten, Rupferftecherfunft, Lampe, Lehre, Lothen, Meffing, Deffinggießerei, Metallgießerei, Nabelfabrifation, Nagelfabrifation, Bapierfabrifation, Pinfel, Platin, Plattirung, Duecffilber, Rafbel, Reibable, Saiten, Schlöffer, Schmieben, Schnüre,

Schrauben, Seibenfabrifation, Seilerarbeiten, Siebe, Silber, Stärke, Steinarbeiten, Tapetenfabrikation, Texel, Tinte, Tuchfabrikation, Ultramarin, Vergolben, Verfilbern, Verzinken, Werzinnen, Watte, Weberei.

Moriz Mener: Eisengießerei, Feuerwerkerei, Ge= wehrfabrikation.

Pfnor: Stempelichneibefunft.

v. Prechtl: Abbampfen, Abbampfungsofen, Abfüh-Ien, Abtreiben, Acther, Aeben, Alaun, Alfalien, Alfohol, Amalgam, Amalgamation, Ammoniak, Antimon, Auflofung, Ausbehnung, Barpt, Beinschwarz, Bergblau, Bemegende Rrafte, Bewegung, Bierbrauerei, Bifter, Bittererbe, Blaufarben, Bleiweiß, Bligableiter, Borax, Branntwein= brennerei, Braunfarben, Brennftoffe, Brotbaderei, Brunnen, Chlor, Chofolabe, Dampf, Dampfgeichut, Dampf= feffel, Dampfleitung, Dampfmaschine, Dampfschiff, Dampf= wagen, Deftillation, Digeftor, Gifenbahn, Erbbohrer, Erben, Effigfaure, Extrattionspreffe, Farbetunft, Farben, Faulniß= abhaltung, Fayance, Federharz, Feuerherd, Filtriren, Firniß, Fischbein, Fischhaut, Fledenkunde, Folien, Formidneibcfunft, Fuhrwerf, Bahrung, Ballerte, Bas, Basbeleuchtung, Belbfarben, Blas, Blasfluffe, Blasmalerei, Glasfchleifen, Graphit, Graufarben, Brunfarben, Gpp8, Sahn, Barge, Baufenblafe, Bebel, Beber, Beizung, Bolg, Born, Sygrometer, Indig, Rali, Ralf, Rattundruckerei, Rergen, Rien= ruß, Ritte, Robalt, Rohle, Rohlenfaure, Rorfarbeiten, Leber, Leim, Lifore, Lithographie, Mangan, Mungfunft, Da= tron, Ridel, Defen, Dele, Barfumeriemaaren, Bergament, Riemen ohne Ende, Rothfarben, Salmiak, Salpeterfaure, Salgfaure, Schwarzfarben.

Pupe: Spiegel.

Rebtenbacher: Scheibung, Schwefelfaure.

Rettenbacher: Feuersprige.

Reuter: Gbelfteine, Feuerftein.

v. S.: Chrom.

Sch.: Salpeter, Schießpulver.

Schafhäutl: Stahl. Schindler: Uhren. ' Schrötter: Schwefel.

C. Siemens: Buderfabrifation.

Stampfer: Brillen. . Tunner: Senfen.

Baibele: Seife, Seifenfabrifation.

Ueber ber Bearbeitung und bem successiven Erscheinen ber zwanzig Banbe ift ein volles Vierteljahrhundert hingegangen, reich an Erfindungen und Fortschritten in ber gesammten Induftrie, wie niemals fruber ein ganges Jahrhundert fich erwies, Diefer Umftand macht es, um bie Encyflopabie in allen ihren Theilen auf ben Standpunkt ber Begenwart zu erheben, munichenswerth, bag fie mit Supplementen ausgestattet werbe. Auf bas Er= juden bes verewigten Berausgebers wie ber 3. B. Cotta'fchen Berlagshandlung habe ich bie Beforgung folder Supplemente übernommen, welche nach getroffener Bereinbarung vier ober gang beftimmt bochftens funf Banbe - von einer Starfe wie bie bisherigen - betragen und fo ichnell als möglich nach einander ericheinen werben. Es ift mir gelungen, eminente Rrafte als Mitarbeiter gu gewinnen, beren bereits bewährte Sachfunde und Thatigfeit mich in ben Stand fest, bem Bublifum gebiegene Leiftungen zu versprechen.

Der Inhalt dieser Supplementbande wird gleich bem Hauptwerke aus alphabetisch angeordneten Artikeln bestehen, burch welche die doppelte Aufgabe zu lösen ist: einerseits das wichtigere Neue zur Vervollständigung der vorhandenen Artikel nachzutragen; andererseits neben den zur Sache

gehörigen ganzlich neuen Gegenständen auch folche abzushandeln, die wegen Mangels an Raum von dem Hauptswerke ausgeschlossen bleiben mußten, nachdem gebieterische Umstände dessen Beschränfung auf 20 Bände ersorderlich gemacht hatten. Der lette Band wird überdieß ein alphasbetisches Wortregister enthalten, um das Nachschlagen der technischen Ausdrücke und das Aufsuchen der in den großen Artiseln vorkommenden Einzelheiten möglichst zu erleichtern.

Hannover, Oftern 1855.

Ratt Karmarich,

Erfter Direftor ber polptechnischen Schule gu Sannover.

#### In halt.

Bage, Seite 1. Rramerwage, S. 2. Schnellwage, S. 31. hen wage, S. 42. Danische oder schwedische Bage, S. 49. Schwedische Schiffswage, S 51. Tragbare Brudenwagen, S. 53. Straffens oder Mauthwagen, S. 69. Denison's Brudenwage, S. 87. Brudenwagen auf englischen Eisenbahnstationen, S. 92. Tischoder Taselwagen, S. 95. Krahnwage, S. 106. Rombinitte Brudenwage für Lotomotive, S. 109. Poolen's Brudenwage, S. 112. Beigerwagen, S. 115. Garns oder Sortirwage, S. 125. Papiermage, S. 133. Steinheil's Wage, S. 135. Federwagen, S. 139.

Bafferraber, G. 146.

Batte, G. 166.

Beberei, G. 170. .

Erfter Abichnitt: Borarbeiten jum Beben, G. 173.

- I. Borbereitung der Rette, G. 173. Spulen, C. 174. Coccten, G. 187. Aufbaumen, G. 204. Solichten, G. 209. Rettenscheermaschine, G. 216. Solichtmaschine, G. 222.
- II. Borbereitung bes Ginfouffes, G. 236.
- 3 meiter 216 conitt: Bebflubl ju glatten Stoffen, G. 240.
  - I. Der Stuhl zu leinwandartigen Geweben, S. 246. Allgemeine Darstellung, S. 246. Borberestung und Gebrauch des Webstuhle, S. 310. Stuhl zu Baumwall- und Seidenwaare, S. 321. Tuchmacher Stuhl, S. 327. Leinweber Stuhl, S. 333. Hulfsgerathe des Webers, S. 344. Doppellade, S. 354. Doppelwebstuhl, S. 359. Pohle Gewebe, S. 360. Strohgewebe, S. 363. Polzgewebe, S. 365. Pserdehaars gewebe, S. 366. Drahfgewebe, S. 388.
  - II. Der Stuhl zu gazeartigen Geweben, S. 388.
- Dritter 26 fc nitt: Stubleinrichtungen ju gekoperten Bengen, S. 397.

Bierter 26 fcnitt: Stuble ju gemufterten Stoffen, E. 420

- I. Stoffe, bei welchen bas Mufter burch die Faben des Grund.
  , gewebes felbft gebildet wird, G. 426. Fugarbeit, S. 427. Bezogene Arbeit, S. 433. Parnifch Stuhl, E. 433. Jacoguardmaschine, S. 450.
- 11. Brofdirte und lancirte Stoffe, S. 472.
- III. Gestidte Stoffe, G. 477.
- IV. Aufgeschweifte Mufter, G. 482.
- V. Durdbrochene Stoffe, G. 484.
- VI. Doppelgemebe, G. 486. Doppelte Teppide, G. 488. Pique, G. 492.

Modificationen der Gewebe durch Farbenverschiedenheiten, C. 497. Fanfter 26 fc nitt: Cammtaclige Beuge, S. 503.

I. Manchester, G. 504.

II. Gigentlicher Sammt, S. 517. Gemufterter Sammt, S. 533. Sech fter Abich nitt: Mechanische Bebftuble, S. 543.

Bu derfabrikation, E. 569. Ueber den Andau der Zuderrüben,
S. 583. Bon den Bestandtheilen der Zuderrüben, S. 589. Dars
stellung des Zuders nach dem Reib. und Presversahren. 1) Die
Reinigung der Rüben, S. 595. 2) Das Zerreiben der Rüben,
S. 597. 3) Das Auspressen des Rübenbreies, S. 599. 4) Bon
der Läuterung oder ersten Reinigung des Sastes, S. 604. 5) Bon
ter weiteren Behandlung des geklärten oder deseirten Sasts, S. 611.
6) Das Abdampsen des Sastes, S. 614. 7) Bon der Rohlenssele
tration oder zweiten Reinigung des Sastes, S. 619. 8) Bon dem
Rocen oder Eindicken des konzentrirten Sasts (Rlärsel) bis zur
Arpstallisation, S. 622. 9) Bon der weiteren Behandlung der gewonnenen Zuckermasse, S. 634. Bon den nicht allgemein verbreis
teten Fabrikations-Methoden, S. 646. Bon der Bereitung und Wies
derbelebung der thierischen Rohle, S. 650. Bon der Gewinnung
des Zuckers aus dem Justerrohr, S. 660.

-

Unter Bagen (Baagen, Bagemaschinen) versieht man jene Instrumente oder Apparate, welche zur Bestimmung der Gewichte aller magbaren Stoffe oder Korper bestimmt sind oder hiezu verwendet werden \*).

Je nach den verschiedenen Zwecken könnte man die Wagen wohl in Handels. oder Krämer., Mauth., Schiffs., Probir, Juwelen., Ducaten., Garn., hydrostatische Wagen u. s. w. einetheilen, allein es ist wissenschaftlicher und zugleich zweckmäßiger den Eintheilungsgrund von der Constructionsart der Wage herzunehmen und diese, wie es jest allgemein üblich, in die gemeine, oder Krämerwage, Schnellwage, verzingsget, Beiger. und Federwage, wovon dann immer-

Aus dem eben Gesagten wird es erklärlich, warum auch das Barrometer ofter eine Wage, nämlich Luftwage, der von Coulomb jur Meffung der Reaction gedrehter haare oder Seidens fäden, oder überhaupt zur Meffung sehr kleiner Anziehungs: (wie z. B. der electrischen) und Abstohungskräfte, erfundene Apparat Drehwage, die auf dem Prinzlpe des gleicharmigen Pebels beruhende Borrichtung, an welche bei Juhrwerken die Pferde angesspannt weeden, Bage u. s. w. genannt wird. Allein alle diese eben genannten Borrichtungen bleiben hier in dem vorliegenden Artikel eben so, wie die Schrote, Sebe oder Basserwage, welche zur Bestimmung der specifischen Gewichte Benüht wird, u. s. w. ausgeschlossen, indem diese Instrumente ihre Behandlung an andern geeigneten Orten sinden.

<sup>\*)</sup> In einem gang allgemeinen Sinne genommen dienen die Bagen jur Reffung von Rraften oder jur Bestimmung ihrer Intensitaten und werden dann auch Kraftmesser oder Dynamometer genannt. (Siehe diesen Artitel.) Nut wenn es sich darum handelt die Anziehungetraft der Erde auf irgend einen Korper, d. i. dessen Gewicht zu bestimmen, wird der zu diesem Zwecke besonders eingerichtete Reassmesser Bage genannt.

bin jede noch eine ihrer Verwendung entsprechende weitere Benennung erhalten fann, einzutheilen. Diesem lettern Eintheis lungsgrund folgend, werden wir hier die eben genannten Bagen, welche sammtlich mit Ausnahme der letteren auf der Theorie des einfachen oder zusammengesetzten Hebels beruhen, sofort in Kurzebehandeln.

#### Rramerwage.

- 1. Mit biefer altesten und am meiften im Gebrauche ftebenden Bage foll das Gewicht des abzumagenden Rorpers durch ein eben fo fcmeres Begengewicht gefunden ober bestimmt mers ben; fie besteht ber Sauptfache nach aus einem zweiarmigen Bebel, bem fogenannten Bagebalten AB (Big. 1), welcher in der Mitte bei C unterftugt ift und an deffen Endpunkten B und A die Bagich alen eingehangt werden, bie dazu dienen, Die Bare VV und bas aquivalente Gegengewicht P aufgunehmen. Die im Drebpunfte C angebrachte, auf der Ebene AB fenfrecht ftebende Achfe ruht gewöhnlich in den Dehren oder Lagern der fogenannten Ochere CD, welche lettere an einem lofen Ringe bei D gehalten, mabrend des Ubmagens die lothrechte Lage, annimmt und badurch, fobald die über C normal auf der Beraden AB ftebende und in einer verticalen Ebene liegende Bunge CE, Die mit dem Bagbalten fest verbunden ift, in der Richtung ber Schere ftebt, die Bage namlich einfpielt, Die verticale Lage ber Bunge, mithin die horizontale Lage ber Berbindungelinie AB oder des Bagbalfens anzeigt.
- 2. Bas nun die Bedingungen betrifft, welche eine folche Bage erfüllen foll, fo verlangt man:
  - 1) daß das aquivalente Gegengewicht genau fo fcmer als die abzuwagende Ware fei,
  - 2) daß fich der Bagbalfen babei borigontal ftelle,
  - 3) daß sich der das Gleichgewicht anzeigende horizontale Stand bes Baltens merklich andere, wenn in die eine Schale ein kleines Gewichtchen zugelegt wird; und
  - 4) baß der Bagbalten leicht beweglich, d. i. daß die Bage nicht trage fei.
    - 3. Bur Erfüllung ber erften Diefer Bedingungen muffen

bie beiden Arme AC und BC vollkommen gleich lang und sommetrisch sein, damit der Schwerpunkt des ganzen Balkens in die durch die Drehungsachse C gedachte verticale Senne fällt. Denn sest man AC = a, BC = b und denkt sich die Gewichte der Schalen gleich in jenen der Ware W und des Gegengewichtes P mit inbegriffen, so muß, da der leere Balken unter dieser Boraussekung schon für sich im Gleichgewichte steht, für den Stand des Gleichgewichtes nach statischen Besehen Pa = W b sein; da nun aber P = W sein soll, so muß sofort auch a = b, d. i. AC = BC sein.

Da die nämliche Bedingung auch gelten muß, wenn man unter P und VV bloß die Gewichte der in A und B eingehängten Schalen versteht, so folgt, daß auch diese Schalen vollkommen gleich schwer sein (d. i. gleiche Gewichte haben) muffen, und daß man sich davon, so wie von der gleichen Länge der Urme AC und BC sehr leicht durch das bloße Verwechseln der Schalen überzeugen kann. Denn ist z. B. a > b, so muß, wenn das Gleichgewicht möglich sein soll, die Schale in A leichter als jene in B sein; da nun aber nach der Verwechslung der Schalen die leichtere Schale an dem kurzern und die schwerere an dem langern Urm hängt, so kann aus doppeltem Grunde kein Gleichgewicht eintreten, wodurch sich also die Statt sindende Ungleichheit der Urme sehr bestimmt zu erkennen gibt.

4. Sind die beiden Arme nicht volltommen gleich lang, was in der größten Scharfe auszuführen eben feine leichte Aufgabe ift, und gibt die Bage, wenn die Last VV in die eine Schale gelegt wird, das Gewicht P, dagegen in der andern Schale gewogen das Gewicht P' an; solfindet man das wahre Gewicht VV aus den beiden in diesem Falle bestehenden Relationen:

 $bW = aP \{und aW = bP',$ 

woraus sofort W = /PP' oder auch die Proportion P: W = W: P' folgt, aus welcher hervorgeht, Idas das mahre Gewicht W die mittlere geometrische Proportionalgroße wischen den beiden unrichtigen Gewichten P'und P' ift.

Bare 3. B. P = 8 jund P' = 9 Loth, fo mare bas mabre Gewicht VV =  $\sqrt{8.9}$  =  $\sqrt{72}$  = 8'485 Loth.

Indeffen lagt fich auf einer übrigens guten und empfind.

lichen Bage, beren Urine nicht gleich lang find, bas mabre Bewicht eines Korpers auch ohne Rechnung daburch finden, bag man Denselben g. B. in die Schale B, dagegen in die Begenschale A beliebige, auch unbefannte Gewichte, wie j.. B. Gand, Ochrote forner ober bergl., bis gur Berftellung bes Gleichgewichtes legt, hierauf den Korper W aus der Schale herausnimmt und an feine Stelle fo lange befannte oder cimentirte Bewichte legt, his das Gleichgewicht abermals bergeftellt ift, wo dann diefe legtern Gewichte nach dem Grundfage, daß zwei Großen, Die einer britten gleich find, unter fich gleich fein muffen, bas mabre Bewicht VV bes Korpers angibt (biefes Berfahren wurde zuerft von Borda angewendet). Befanntlich ift bieg auch ber Beg, auf welchem man zwei vollfommen gleiche Gewichte, Die fich ber Dechaniter immer zuerft verschaffen muß, um feine Bage genan adjuftiren zu tonnen, berftellen tann. Es ift namlich leicht eingufeben, daß fich eine Ungleichheit in ber Lange ber Arme, Die nur mehr außerordentlich flein ift, weit leichter burch bas Bewicht ale durch das Abmeffen ermitteln lagt. Saben namlich bie beiden Urme des Bagbalfene die langen a und ait d, fo ift, wenn ein Gewicht VV in Die Schale bes furgern Armes a gelegt burch Das Gegengewicht P ins Gleichgewicht gebracht wirb, fofort Wa = P (a + d), woraus die Differeng in der lange der Arme  $d = \frac{(W - P)a}{p}$  folgt.

Bare nun z. B. VV = 1 und P = 0 999999 Pfund, so wie a = 10 Boll, so ware d = \frac{1}{100000} Boll. Gibt daher die Bage bei einer Totalbelastung von 2 Pfund noch einen Ausschlag von I Milliontel Pfund, was für eine sehr empfindliche oder seine Wage noch nichts Außerordentliches ist, so wird tadurch noch ein Langenunterschied in den Armen des Baltens von \frac{1}{100000} Boll oder \frac{1}{83.8} Linien angezeigt, wozu, wenn man dieß durch Messungen ermitteln wollte, schon ein außerst empfindlicher und genauer Comparator erforderlich ware.

Um die gleiche Entfetnung ber beiden Aufhangpunkte ber Scholen von ber Drebungeachfe, fo wie auch bas Gleichgewicht bes leeren Bag-baltens berguftellen, pflegen die Mechaniter vorläufig diefe lettere Eigens ichaft durch Antleben von etwas Bachs, oder durch Berfchieben eines Ringes auf dem Bagbalten berbeizuführen, und dann die gleiche Ente

fernung der Aufhängpunkte durch das Aufhängen von zwei volltommen gleichen Gewichten (die man fic nach der oben angegebenen Methode verschaffen kann) nach und nach durch Berschiebung oder Zurichten der Achse zu bewirken, wozu nur mehr kleine Correctionen nothwendig, weil diese Abstände ischon im voraus möglichst gleich gemacht wor den find.

Bere durch diese Adjustirung das Gleichgewicht bes leeren Baltens in etwas geandert worden, so mußte dieses durch die angedeuteten Mittel wieder hergestellt und dann neuerdings durch das Aufhangen der gleis den Gewichte die Entfernung der beiden genannten Punkte weiter adjustirt, so wie überhaupt das ganze Berfahren so oft wiederholt werden, bis die volltommene Gleicheit dieser Abstände erreicht ift.

Ift bieß geichehen, fo mird nach Entfernung der tunftlichen Mittel, wie Bache u. dgl. durch Wegfeilen am schwereren Arm, undeh e mehr an der Achte etwas zu andern, das Gleichgewicht bes leeren Bafelbft bergeftellt.

Daß endlich auch die beiden Schalen genau adjuftitt und ein gleiches Gewicht haben muffen, bedarf feiner Ermahnung mehr.

Auch versehen viele Mechaniter die feineren Wagen, um die lehten Correctionen in Beziehung auf die herstellung der Gleicharmigkeit mit aller Schärfe vornehmen zu können, den einen Aufhängpunkt mit einer Rikrometerschraube, wodurch fich berselbe verschieben und in die genaue Entsernung von der Drehungsachse einstellen läßt.

Durch eine zweite solche Schraube lagt fic durch Berichiebung eines tleinen Gewichtdens der Schwerpunkt des Bagbaltens in die oben ers wähnte Lage, d. i. in die durch die Drehungsachse gebende verticale Ebene bringen.

5. Die zweite der obigen Bedingungen betreffend, nach welcher sich das eingetretene Gleichgewicht durch den horizon talen Stand des Bagbalkens zu erkennen geben soll; so kann diese nur dadurch erreicht werden, daß man den Drehungspunkt C (Fig. 2) der Bage (d. i. die Uchse) nicht in den gemeinschafte lichen Schwerpunkt O des Balkens, der Schalen und Gewichte, sondern etwas über diesen Punkt legt.

Denn murde das Spitem (Balten, Schalen und Gewichte) im Schwerpuntte O unterflüßt so murde das Gleichgewicht des felben in jeder Lage des Baltens bestehen tonnen, derfelbe also dabei nicht nothwendig horizontal liegen muffen. Liegt dagegen der Stuppunkt C über bem Schwerpunkt O, so faun, sobald das Bleichgewicht Statt findet, also P = VV ift, der Balten, wenn

Bage.

er in die schiefe lage A'B' gebracht wird, in dieser lage nicht fteben bleiben, sondern er muß nach statischen Gesegen, und zwar in Folge des auf Drehung wirkenden statischen Momentes G. C. D, wenn nämlich G das Gesammtgewicht des Balkens, der Schalen und von P+VV bezeichnet, welches man sich in dem die lage O'annehmenden Schwerpunkte O vereinigt denken fann, wieder zuzudigehen, wobei er erft nach mehreren pendelartigen Schwingungen in der horizontalen lage AB zur Ruhe kommen kann.

In blefer Lage findet sofort das ftabile Gleichgewicht Statt, maberend, wenn man den Stubs oder Drehungspunkt C unter dem Schwers punkt O annehmen wollte, nur ein labiles Gleichgewicht eintreten konnte und der Ballen aus der schiefen Lage A'B' keinesweges mehr in die horizontale AB zurückehren, sondern (da der Schwerpunkt immer die tiefste Lage anzunehmen sucht) ganzlich umschlagen wurde.

Auch muß noch bemerkt merden, daß durch Erfüllung der eben erörterten Bedingung, in Folge welcher der Stütpunkt C uber den Schwerpunkt O zu liegen kommen muß, keinesweges ausgeschlossen ift, daß dies fer Punkt C nicht in der Berbindungslinte AB, d. i. im Schwerpunkte der in A und B hangenden Gewichte, liegen kann; ja es ift im Gegentheil, wie weiter unten gezeigt wird, sogar wunschenswerth, daß dieser Punkt C in der Geraden AB liege, wenn nur dabei der Schwerpunkt O des Gesammtgewichtes etwas unterhalb dieser Linie liegt.

6. Um bie Bedingungen ber britten Eigenschaft einer guten Rramermage ju finden, in Folge welcher bas vorhandene Gleichgewicht durch ein fleines Bulaggewicht merflich gestort, ber Bagbalten alfo aus feiner borigontalen, badurch in eine fchiefe Lage gebracht werden foll, worin die fogenannte Empfindlichteit der Bage besteht; fo nehme der in Sig. 3 im Gleichgewichtezustande, wofür alfo P = Wift, horizontal liegende Balten AB, durch Bermeh. rung des Gewichtes P. um das Bulaggewichtchen p Die fchiefe lage A' B' an. Gest man AD = BD = a, CD = CD' = b und wenn O der Ochwerpunft des Bagbaltene, beffen Gewicht durch G bezeichnet werden foll, ift, CO = CO'=c, fo wie ben Ausschlagwinkel DCD' = a; fo bat man für die in Den Punften A', B' und O' lothrecht wirfenden Rraften P + p, W und G; wenn man jede derfelben in zwei Seitenfrafte zerlegt, von denen die eine parallel mit A'B', und die andere barduf fentrecht fieht, und wenn'man diefe Rrafte begiehungeweife fur P + p durch q, q', fur W durch; w, w' und fur G durch g, g' bezeichnet, fofort:

 $q = (P + p) \sin \alpha$ ,  $q' = (P + p) \cos \alpha$ ,  $w = W \sin \alpha$ ,  $w' = W \cos \alpha$ ,  $g_{i} = G \sin \alpha$ ,  $g' = G \cos \alpha$ .

Denkt man fich nun die ursprünglichen brei Rrafte durch Diese secho gleichgeltenden ersest und bemerkt, das diese bei der angenommenen Lage bes Baltens A'B' unter einander im Gleichgewichte stehen muffen, so hat man, da die Rraft g' durch die Festigkeit der Achse C aufgehoben wird, nach statischen Gesepen die Bedingungsgleichung:

q. CD' + w. CD' + w'. D'B' + g. CO' = q'. A'D', oder wenn man die obigen Berthe substieniet, auch:

b(P+p) sina + hWeina + aWcosa + cGeina = a(P+p) cosa, oder wenn man im ersten Theil dieser Gleichung aW cosa geogen aP cos a im zweiten Theil (wegen W = P nach der geomachten Boraussehung des Gleichgewichtes) abkürzt, hierauf durchaus mit cosa dividirt und statt dem Quotienten sin a: cosa die Langente sest:

b (P + p) tang a + b W tang a + cG tang a = ap, worand sosot, mit Rudsicht, daß b P + b W = 2 b P ist, folgt:

tang 
$$\alpha = \frac{a p}{(2 P + p) b + G c} \cdots (1)$$
.

Da nun eine Bage um so empfindlicher ift, je größer bei einem bestimmten Zulaggewicht p der Ausichlagwinkel a, mithin auch tang a ist; so folgt aus dieser Gleichung, daß die Empfindlichkeit der Bage um so größer ift, je größer a, d. i. je langer die Arme der Bage sind, je kleiner b, d. i. der Abstand C D, je kleiner a, d. i. der Abstand C D, je kleiner G, d. i. das Gewicht des Bagbaltens, und je kleiner P, d. i. je geringer die Beslastung der Bage ift.

Da min unter allen möglichen Berthen von b jener b = o der kleinfte ift, so wird unter übrigens gleichen Berthen von a, o und G dafür die Bage am empfindlichsten, und es reducitt sich die vorige Gleichung auf die einfachere:

Gelingt estalfo, den Drehungspunkt C genau in die Ber-

bindungstinie AB der beiden Aufhangpunkte der Schalen zu brins gen, wodurch eben CD = b = 0 wird, so hat man nicht nur die ampfindlichste Bage, sondern zugleich auch den Bortheil erreicht, daß die Empfindlichteit von der Belaftung P der Bage unabhangig ift. Bei einer solchen Bage ist dann, wenn der dem Bulagsgewicht p' entsprechende Ausschlagwinkel a' heißt, wegen

tang  $a' = \frac{a p'}{G c}$ , sofort tang a : tang a' = p:p' . . . (m) wofür man auch, wenn diese Winkel nur klein sind, nabe genug sehen kann a:a'=p:p' . . . (s).

Man könnte daher aus dem Drehungspunkte C mit irgend einem Halbmeffer Ch einen Bogen min n beschreiben, und, wenn z. B. für das Zulaggewichtchen von p = 10 Gran der Ausschlage winkel a = 1 Grad ware, diesen Bogen in Grade und diese wieder weiter unterabtheilen und sich bemerken, daß die Intervalle h1, h2..., welche um so größer sind, je länger man den Halbmesser oder die Zunge Ch nimmt, dem Zulaggewicht von 10, 20... Grane entsprechen, wodurch es, wenn man auch noch die zwischenliegenden Theilstriche benützt, möglich wird, die kleinsten Differenzen zwischen den Gewichten von P und VV, wosüt man vielleicht keine Gewichtchen mehr besitzt, zu erkenenen und in Unschlag zu bringen.

So leicht es übrigens scheinen fann, die Drehungsachse, welche man gewöhnlich in eine Schneide austausen läßt, in die Berbindungslinie AB zu bringen, so selten findet dieß in der Birtlichkeit in aller Strenge Statt, weßhalb man bei schr feinen Wagen auch noch einige in dieser Nichtung wirkende Corrections, schrauben an den Aushängpuntten oper Schneiden der Schalen zur Verschiebung der Schneiden anbringt. Auch fann diese Eigensschaft anfangs vorhanden sein und später durch den Gebrauch der Wage, wobei eine geringe Abnüßung der Schneide möglich ift, vorzüglich aber dadurch verloren geben, daß sich der Balten bei der stärtsten Belastung der Wage etwas, und wenn auch noch so wenig biegt. Es muß daher bei herstellung des Wagebaltens dasur Sorge getragen werden, daß er mit der wünschenswerthen und für die Empsindlichkeit der Wage nöthigen Leichtigkeit auch die der größten Belastung der Wage entsprechende Unbiegsamseit

oder Steifigkeit erhalte. Man verwendet daher das Materiale hiezu auf eine solche Beise, daß dabei nach der Lehre der relativen Restigkeit, der Balken hochkantig gestellt und in der Mitte stärker als gegen die beiden Enden zu gehalten wird; oder man gibt demselben die Form einer Röhre, oder auch einen Tförmigen Quertschnitt, welchen man z. B. für sehr seine Wagen durch die Verbindung zweier Uhrsedern, wovon die eine vertical, die andere horizontal gestellt wird, erlangt. So erwähnte Gerst ner einer am technischen Institute zu Prag befindlichen Probirwage für chemische Untersuchungen, bei welcher die Belastung bis auf I Pfund in jeder Schale, also die Totalbelastung 2 Pfund betragen kann, und bei welcher der auf die eben angegebene Beise konstruirte, 22 Zoll, 7 Linien lange Balken, sammt Ichse und Zunge nicht mehr als 10 Loth, 8 Quentchen, 1.7 Gran wiegt.

7. Die vierte Bedingung endlich, nach welcher die Bage nicht träge, b i. leicht beweglich sein soll, wird hauptsächlich burch Berminderung ber Achsenreibung herbeigeführt.

Um von dem aus diefer Reibung entstebenden Biderftand, fo wie der daraus entstehenden Unsicherheit im Abmagen einen Begriff ju geben, wollen wir und. juerft die Achse enlindrisch benten und annehmen, bag ber Salbmeffer berfelben (Big. 4) Ca = r, die Lange der Urme CA = CB = a, das Gewicht Des Bagbaltens = G, unt der betreffende Reibungecoeffigient = m 3ft nun P Die Belaftung jeder Schale (ibr eigenes Gewicht mit inbegriffen), und muß man in die eine Chale gur Uebermindung der in Rede :ftebenden Uchsenreibung noch das Gewicht p bingulegen (fo, daß bei der geringften Bermehrung von p Bemegung um die Uchfe eintritt); fo ift R = (2 P+G+p) m der Betrag ber am Umfang a ber Ichfe Statt findenden Reibung, folglich Rr tas ftatifche Moment Diefer Reibung. Da nun die Reibung durch die am Bebelearm a mirtende Rraft p übermunden, oder damit im Gleichgewichte fteben foll, fo muß Rr = ap, b.i. (2P+G+p) mr = ap fein, woraus fofort

$$p = \frac{(2P+G)mr}{a-mr} dder einfacher p = \frac{(2P+G)mr}{a} = (2P+G)m \cdot \frac{r}{a}$$

folgt, wenn 'man namlich bas Produft mr ale ju unbedeutend gegen a auslagt.

Bare 3. B. G = 10 und P = 100 Pfund,  $\frac{1}{a} = \frac{1}{100}$  und  $m = \frac{1}{8}$ ; so ware nach dieser letten Relation  $p = 210 \cdot \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{8} = \frac{21}{80}$  oder nache  $\frac{1}{4}$  Pfund, so, daß aus Ursache der Zapfenreibung in diesem Falle das wahre Gewicht des abzuwägenden Körpers um  $\frac{1}{4}$  Pfund zu groß oder zu klein, also eigentlich im Ganzen um  $\frac{1}{4}$  Pfund unverläßlich sein kann.

Man sieht übrigens, daß dieser Reibungswiderstand, mithin auch die Unverläßlichkeit im Abwagen, oder die Ungenauigkeit der Bage, wie es auch in der Natur der Sache liegt, durch Berkleinerung des Berhaltnisses  $\frac{r}{a}$ , d. i. der Dide des Zapfens oder der Achse zu der Lange der Arme, durch Verringerung des Reibungscoeffizientens m, so wie des Gewichtes G des Balkens vermindert wird; zugleich ist bei derselben Bage dieser Biderstand kleiner, wenn die abzuwägenden Gewichte P geringer sind oder abnehmen.

Da sich jedoch eine so dunne cylinderische Achse, wie es für die Berminderung der Reibung munschenswerth ift, mit der nothigen Festigkeit nicht verträgt, so gibt man der Achse keine cylinderische, sondern die Form eines dreiseitigen Prisma oder eines Wessers, bei welchen man die Schneide mehr oder weniger abirundet; dabei geht die eigentliche geometrische Drehungsachse durch den Mittelpunkt c (Fig. 5) des an den Berührungspunkt a gezogenen Krummungskreises der Curve bad, welcher um so kleiner wird (und dessen Halbmesser in der obigen Relation für r gesett werden muß), je spiper der Binkel ist, um. welchen die beiden Seitenstächen ba und da in der Schneidea zusammenlausen. Für große und starke Wagen nimmt man diesen Binkel gewöhnlich zu 90, für kleinere und feinere: Wagen zu 60 Grade und darunter.

8. Außer diesem eben gerügten Nachtheil wurde eine in einer hohlen Pfanne liegende cylinderische Achse auch noch eine weitere Unsicherheit im Abwägen dadurch hervorbringen tonen, daß sich bei einer möglichen Verschiebung der Achse in ihrer Pfanne, bei gang gleichen Aufhänggewichten, bennoch ungleiche Momente zur Drehung des Baltens herstellen.

Bare g. B. in Fig. 6 cd = r der Salbmeffer ber cylinderisichen Uchfe, CD = R jener der Pfanne, als hohler Enlinder,

und wurde die Achie aus irgend einer zufälligen Urfache von D nach d verschoben und durch die bei d Statt findende Reibung am Zurückgehen nach D verhindert; so waren bei der horis zontalen Lage AB bes Balkens, die Abilande der beiden Auf, hangepunkte vom Stüppunkt d, die hier Ab und Bb find, keieneswegs mehr einander gleich, wie es in D der Fall war, wo Ac und Bo diese Abstände sind, sondern es ware Ab > Bb, so daß also in d die horizontale Lage des Balkens AB nur dadurch herbeigeführt werden kann, daß man in B ein Sewicht auslegt, welches größer als jenes in A ist; bezeichnet man das hiezu nothige Zulagegewicht durch p, so ist fürd Gleichgewicht

$$(P+p)$$
 Bb=P. Ab und daraus  $p = \frac{P(Ab-Bb)}{Bb}$ 

oder da aus den beiden abnlichen Dreieden bed und och bie Proportion ch: cd = ch: cC oder, wenn man cA = cB= a und ch = b fest, jene cb:r = b:R -r, und daraus

$$\ddot{c}b = \frac{rb}{R-r}$$
, also  $Bb = a - \frac{rb}{K-r}$  und  $Ab = a + \frac{rb}{R-r}$  folgt, auch:

$$p = \frac{a r b P}{a (R - r) - r b}$$
, oder auch einfacher  $p = \frac{a r b P}{a (R - r)}$  ... (n),

wenn man namlich wieder rb als zu unbedeutend gegen a (R-r) weglaßt; und dieß ift die Große des Gewichtes, um welches man aus dem eben angeführten Grunde in der Abwaqung feblen fann.

Ware z. B. die Totalbelastung 2P = 10 Pf., r = 1 und B = 3 Linien, a = 6 Boll und die Verrückung des Mittelpunktes der Achse ch = b = 1 Linie; so wurde aus dieser lettern Relation für die Unsicherheit im Abwägen aus der angeführten Ursache  $p = \frac{10 \times 1 \times 1}{7^{1} \times 2} = \frac{5}{7^{2}} = \frac{1}{14^{2}4}$  Psund oder etwas über  $2^{1}$ , Loth folgen.

Diese Relation (n) zeigt aber, daß der hier beregte Nachtheil um so fleiner wird, je größer R ift, so daß er für R = 00
wosur der hohle Cylinder in eine Ebene übergeht, ganzlich verschwindet; bei einer ebenen Unterlage sind daher, sobald der horizontale Stand bed Bagbaltens eingetreten ist, die Abstande der
beiden Aushängepunkte immer einander gleich, wovon man sich
auch leicht auf solgende Beise überzeugen kann. Ruht die cylin-

derische Achse (Fig. 7) im Puntte a auf der horizontalen Unterlage mn und steht, sobald das Gleichgewicht eingetreten, der Balten, d. i. die Berbindungslinie AB ebenfalls horizontal, so liegt der gemeinschaftliche Schwerpuntt i in der lothrechten Stüglinie ca. Bird hierauf der Balten so weit verwendet, daß jest der Puntt b zum Stügpuntt wird, nimmt nämlich der Balten die Lage in Big. 7' an, so tommt der Schwerpuntt i aus der lothrechten Linie ch heraus und es entsteht ein Moment zur Zurückorehung des Baltens in seine erste Lage, was hier um so leichter Statt findet, als dabei nur eine walzende, also eine hochst geringe Reibung eintritt.

Aus dem eben Gesagten folgt daber, daß wenn die Achse auf einer horizontalen Flache ruht, das Gleichgewicht zwischen den beiden gleich groffen Aufhanggewichten P nur bei borie gontalem Stand der Bage eintritt, was sofort auch in der That von einer guten Bage verlangt wird. (§. 2, zweite Eigenschaft.)

9. Aber auch dieser im vorigen Paragraph berührte, aus ber Unwendung von hohlen Psannen hervorgehende Nachtheil wird vermieden, wenn man flatt cylindrische, schneidige Uchsen, wie eine in Fig. 8 dargestellt ist, anwendet, weil dann die durch a gebende Berührungslinie zugleich mit der geometrischen Uchse (c in Fig. 6) zusammenfallt und dadurch der Unterschied ob verschwindet.

In diesem Falle ist es jedoch mit eine wesentliche Bedingung, baß die beiden Schneiden an, bm (Fig. 9), welche an den Enzden der Achse angeseilt oder angeschliffen werden, in ein und dere selben geraden Linie de liegen, weil sich der Balten sonst bei seiner Bendung abwechselnd um die Linien an und bm dreht, wodurch die Urme AC und BC beziehungsweise um en und em kürzer werden, und die Bage noch außerdem den Fehler hatte, daß sie durch kleine Gewichte gar nicht aus ihrer Lage gebracht werden könnte, indem sie auf einer breiten Fläche ab aufruhte.

Um den durch eine solche mangelhaste Aussührung der Schneide entstehenden Fehler zu prufen, so sei wieder AC=BC=a die Lange der Arme und VV=P, wobei die Waare VV in der Schale bei B und das Gegengewicht P in jener bei A liegen soll.

Bendet fich nun ber Balten um die Schneide an, fo fei gur Berftellung bes Gleichgewichtes in A bas Gewicht P', und wenn die Drehung um die Schneide bm geschieht, bas Gewicht P'' erforderlich; dann ift beziehungsweise

P'. An = W. Bn und P''. AM = W. Bm, folglich 
$$P' = W \frac{Bn}{An}$$
 und  $P'' = W \frac{Bm}{Am}$ , oder überall  $P = W$  abgezogen:

$$P' - P = W\left(\frac{B n - A n}{A n}\right) = W\frac{2 c n}{A n}$$

$$P - P'' = W\left(\frac{A m - B m}{A m}\right) = W\frac{2 c m}{A m}$$

und

oder, wenn man die Ubweichungen von der Mittellinie de als gleich groß annimmt, also on = om fest, auch:

$$P' - P = \frac{mn}{An}W$$
 und  $P - P'' = \frac{mn}{Am}W$ ,

woraus sofort folgt, daß der dadurch entstehende Fehler um so größer wird, je größer mn, je größer VV und je fürzer die Arme (Am und An) sind. Für mn = 0 verschwindet natürlich dieser Zehler genzlich.

Dan macht die Uchsen gewöhnlich aus gehartetem Stahl und latt biese entweder in eben so harten schneidigen Ringen, ober auf harten Stahlplatten, oder eudlich bei febr feinen Wagen, auf Edelfteinen fich bewegen.

- 10. Damit man die beiden Punkte A und B des bisher betrachteten Bagbalkens als die wirklichen Aufhängpunkte ansehen
  kann, ist es ferner nothwendig, auch die Bagschalen an solche
  schneidige Achsen aus gehärtetem Stahl (die bei feinen Bagen
  ebenfalls auf harten Stelsteinen ruhen) auszuhängen, weil eine
  an diesen Punkten Statt findende Reibung dieselbe Birkung hatte,
  als wenn die beiden Punkte A und B verschoben und dadurch die
  Bedingung der Gleichheit der Urme gestört worden ware. Diese
  breiseitigen Prismen muffen jedoch dabei so abjustirt sein, daß
  die Schneiden unter sich und mit der Schneide der Mittel: oder
  Drehungsachse genau parallel und senkrecht auf die Länge bes
  Balkens sind.
- 11. Es ift oben (1. 5) bemerft morden, daß tadurch, daß man den Aufhangpunft der Bage über ihren Schwerpunft ans

bringt, ber aus seiner, im Gleichgewicht bestehenden, horizontalen Lage gebrachte Wagbalken ein gewisses statisches Moment oder Bestreben zur Zurückbrehung in die erstere Lage erhalte. Um nun zu sehen, wie groß dieses statische Moment 8 bei einer gegebenen schiefen Lage des Balkens ist, so sei dieser in Fig. 10 aus der horizontalen Gleichgewichtslage AB in jene A'B' gebracht, d. i. um den Binkel a verwendet worden. In diesem Falle ist das genannte statische Moment, mit welchem der Balken in seine horizontale Lage zurückzugehen strebt, wenn man die bisherige (in §. 6 angegebene) Bezeichnung beibehält:

S=2P.DE+G.OF=2P.b sina+G.c sina=(2Pb+Ge)sina, wenn man namlich in P auch bas Gewicht ber Bagicalen mit inbegriffen annimmt.

Das ftat. Moment S, welches zugleich auch das Maß für die Stabilität der Wage ist, wächst also mit den Gewichten P und G, so wie mit den Abständen b und c, ist aber dabei vou der Länge der Arme unabhängig.

12. Betanntlich fpielt eine gleich belastete empfindliche Bage erft nach mehreren Oscillationen ein, wobei sie gleichsam ein ju fammen ge festes Pendel bildet, bessen Schwingungszeiten sich sofort bestimmen laffen.

Es ist namlich für jedes physische Pendel die Schwingungszeit  $t = \pi \sqrt{\frac{1}{g}}$ , wobei  $1 = \frac{M}{md}$ , den Quotienten aus dem Moment der Trägheit des Pendels auf die Schwingungsachse bezogen, dividirt durch das statische Moment der im Schwerpuntt des Pendels vereinigt gedachten schweren Masse m in den Abstand d dieses Punktes von derselben Uchse, und g = 31 B Fuß, die Beschleunigung der Schwere bezeichnet. Nun ist für unsere Wage das stat. Moment des Wagbalkens G.CF = G c, jenes der beiden Aushänggewichte (das der Schalen mit inbegriffen) 2P. CD = 2P. b, ferner das Moment der Trägheit der im A ausgehängten Masse P sofort P. A  $C^2$ , folglich jenes der beiden Aushänggewichte P sofort P so

mengefesten gleichzeitige Ochwingungen macht).

$$1 = \frac{Gk^2 + 3P(a^2 + b^2)}{Gc + 3Pb}.$$

Bird nun der Nenner dieses Bruches, wie es (§. 6, Relat. 1). für die Empfindlichkeit der Wage erforderlich ist, klein, so wird I groß und das Pendel oder hier die Bage macht nur langsame Schwingungen; hieraus folgt also, daß eine Bage unter übrigens gleichen Umständen um so langsamer schwingt, je empfindlicher sie ist.

Fallt (was fur die Empfindlichkeit nach f. 6 am vortheilhafteften) ber Puntt C mit jenem J zusammen, wodurch b - o wird, so hat man aus der vorigen Relation

$$1 = \frac{G k^2 + 2 P a^2}{G c}.$$

Ist nun in diesem lettern Falle p das Gewicht, welches abgewogen wird, und q jenes einer Wagschale, so ist P = p + q,
folglich  $1 = \frac{G k^2 + 2(p+q)a^2}{Gc}$ , woraus für p = 0 sofort

$$I' = \frac{G k^2 + 9 q a^2}{G c},$$

alfo 1>1' folgt, d. h. die Bage fpielt langfamer, wenn Gewichte abgewogen werden, ale wenn fie unbelaftet ift.

18. Da also das Abwagen auf sehr empfindlichen Bagen mit vielem Zeitaufwand verbunden ift, so ift es oft vortheilhaft, eine Scala anzubringen, auf welcher man wahrend des Oscillirens der Bage den Ausschlag zu beiben Seiten beobachten und ablesen tann, um sich von der Gleichheit der Aufhanggewichte durch das gleiche Ausschlagen der Zunge zu überzeugen, ohne erst abwarten zu muffen, bis die Bage vollständig einspielt und zur Ruhe gestommen ift, vorausgesest nämlich, daß in diesem letteren Falle die Zunge auf den Nullpunkt der Scala zeigt.

Diese Methode des Abwagens hat noch außerdem den Vortheil, daß dadurch der Einfluß der Achsenreibung verringert wird, indem bekanntlich die Reibung wahrend der Bewegung kleiner als von der Ruhe aus ist.

Bas nun die Scala felbst anbelangt, so kann diese horizon fal oder vertical angebracht werden, je nachdem man die Bunge mit dem Bagbalken perpendikular (dabei nach aufs ober abwarts) ober fo verbinden will, daß fie in der Richtung ber Geraben AB lieat.

Fur ben erften Fall fei MM' (Rig. 11) die ju theilende borigontale Gerade ober Ocala, ihr Abstand von der Drebunge. achte CN = d und bas dem Ausschlagwintel NCM = a entsprechende Interval der Scala NM = x, so ift tang. a = 1 und wenn man biefen Berth in ber Relation (1) bes f. 6 fubaituirt und dann x bestimmt, fofort

$$x = \frac{a p d}{(2P + p) b + G c} \dots (r),$$

woraus man nicht nur x, sondern überhaupt jede andere ber in diefer Relation.vorfommenden Großen finden fann, wenn die ubris gen gegeben ober befannt find.

Collte A. B. eine Bage conftruirt werben, beren Achse in ber Berbindungelinie AB der beiden Unfhangpuntte liegt, deren Urme 10 Boll lang fein, beren Balfen ein Bewicht von 12 loth, wobei ber Abstand ber borigontalen Scala vom Drebungepunfte 6 Boll betragen, und welche einen folden Grad der Empfindlichfeit besigen foll, daß ein Bulaggewichtchen von 1 Bran (Die Belaftung P bat in diefem galle teinen Ginfluß) auf der Scala einen Ausschlag von 1 Linie gibt, fo ift in Diefe Formel (r):  $x = \frac{1}{12}$ , a = 10, b = 0, d = 6 (301), G = 12 und p == 1/240 (Both) ju fegen, und daraus c, b. i. der abstand bes Ochwerpunftee bee Bagbalfene gu bestimmen ; dadurch erhalt man

$$e = \frac{apd}{Gx} = \frac{10.6.12}{240.12} = \frac{1}{4} 3011.$$

Bare dagegen die gemachte Bedingung (von b = 0) nicht genau erfüllt und b = 1/10 Linie, fo wie die größte Totalbelaftung der Bage 2 Pfund, alfo P = 32 loth, fo mare eben fo

$$\frac{1}{12} = \frac{10 \times 6}{340[(64 + \frac{1}{240})\frac{1}{130} + 12 c]}$$

und daraus

Dan fann fic auch bier einer Correctionefdraube bedienen, um den Schwerpunkt det Wagbaltens wirtlich genau in die bestimmte Diftang von ber Drebungbachfe ju bringen.

Soll man, ale zweites Beispiel, fur eine großere Bage, bei welcher a = 15, b = 1/4, c = 1/2 und d = 8 3oll, ferner G = 2 und P = 20 Pfund ift, das Bulaggewicht p bestimmen, welches auf der Scala einen Ausschlag x = 1/2 Boll gibt; fo folgt zuerst aus der genannten Relation (r) allgemein:

$$p = \frac{^{2}Pbx + Gex}{ad - bx}$$

und baraus fur das vorliegende Beispiel, wenn man die Berthe fest und reducirt p = 1.47 loth.

Bare bloß P = 10 Pfund, fo murbe p = 0.81 ober nabe 1/2 Coth fein.

14. Mit Silfe bes durch eine folche Scala angegebenen Ausschlages der Wage lagt fich oft auch der Mangel ter fleinften Gewichte, die man gur herstellung des Gleichgewichtes haben mußte, ersegen.

Dimmt J. B. ber Bagbalfen in Fig. 12, fobald in die Schale B bie Bare W und in jene A das Gewicht P gelegt wird, die lage AB an und weiset dabei die Bunge auf ben Theils ftrich m ber Scala rs, fo ift bieß ein Beweis, daß das Begengewicht P zu flein fei. Legt man bierauf zu P noch bas fleinfte vorhandene Bewicht p' bingu, und fpielt die Bunge im Theil. ftriche n ein, fo ift im Gegentheil bas Gewicht P + p' ju groß. Sest man nun das mabre Gewicht VV = P. + p, wobei alfo p<p' oder p'=p+p" ift, fo geben bei diefen beiden abmagungen die Gewichte W-P=p und P+p'-W=p'-p = p" beziehungeweise ben Uneschlag Nm und Nn, und ba fich bei gut conftruirten Bagen, bei welchen die Drebungsachse " in der Berbindungelinie der beiden Aufhangpunfte liegt (6.6, Proport. s), die Ausschlagwinkel alfo auch (bei fleinen Binkeln) ihre Langenten wie die Bulaggewichte verhalten \*), fo bat man, CN = d gefest :

$$\frac{Nm}{d}: \frac{Nn}{d} = p: p' - p \quad \text{oder auch}$$

$$p: p' = Nm: Nm + Nn (= mn) \quad \text{und daraus}$$

<sup>\*)</sup> Aber selbst bei Bagen, bei welchen die Achse nicht in der Berbins dungslinie AB liegt, kann man, wenn die Gewichte p und p' nicht viel von einander verschieden sind, wie die Resation (1) in §. 6 zeigt, den Renner des Bruches für beide Fälle (p und p') als gleich groß annehmen, wodurch auch hier tang a: tang a' = p:p' folgt.

 $p = \frac{Nm}{mn}p'$ , also das genaue Gewicht der Bare  $W = P + p = P + \frac{Nm}{mn}p'$ .

Bare z. B. P=2 Pfund und das fleinste noch zu Gebote stehende Gewicht  $p'=\frac{1}{4}$  Coth, ferner Nm=8 und Nn=5 Theilstriche der Scala, so ware  $p=\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{4}=\frac{3}{52}$  Coth  $=\frac{3}{8}$  Quentchen, mithin das gesuchte Gewicht W=2 Pfund Quentchen.

Mit Anwendung diefer Methode kann man bei febr feinen Bagen felbst bis auf 100 Gran und darunter abwägen.

15. Es wurde bereits in der Einleitung dieses Artikels be.merkt, daß die Genauigkeit einer Bage ihrem speziellen Zwecke
entsprechen musse, und so kommt es, daß, während man sich bei
einer gewöhnlichen oder gemeinen Krämerwage, auf welcher noch
Baaren bis 10 Centner im Gewichte sollen abgewogen werden
können, bei dieser Belastung mit einem Ausschlage von 1 Loth,
welches den 64,000sten Theil der ganzen Belastung in beiden
Schalen beträgt, vollkommen begnügt, während man bei einer
Probirwage, die sich eigentlich nur durch ihre größere Genauigkeit und Bollendung in der Aussührung von der ersteren unterscheidet, und bei welcher die größte Belastung etwa nur 1 Pfund
in jeder Bagschale betragen soll, schon bei einem Zulaggewichte
von 1/80 Gran und darunter einen sichtlichen Ausschlag verlangt,
was von der Belastung in einer Schale' 1/884000 oder von der
Totalbelastung 1/788000 beträgt.

Die im chemischen Laboratorium bes hiesigen t. t. polytechnischen Institutes befindliche, vom Mechaniter Kraft verfertigte Wage, deren Construktion im Wesentlichen mit jener übereinstimmte (sie wurde seitdem etwas verändert), nach welcher der Berliner Mechaniter Oertling seine seineren Wagen damals aussührte, kann in jeder Schale ein Gewicht von 1 Kilogramm tragen, und soll dabei einen Ausschlag von 1 Milligramm geben, was' soson der ganzen Belastung den 2 Millionten Theil beträgt.

Eine kleinere, von demfelben Mechaniter ausgeführte, im physikalischen Rabinete dieses Institutes befindliche Wage, wobei jedoch die Schalen noch nicht auf schneidige Prismen, sondern in Defen aufgehangt find, gibt bei einer Belaftung von 50 Gramm in jeder Schale noch einen Ausschlag bei 1/10 Milligramm, also bei bem Millionften Theil der Totalbelaftung.

Bei der zur Rectificirung des englischen Richtpsundes verswendeten Robinfon'schen Bage, brachte bei einer Belaftung von 1 Pfund in jeder Schale das Julaggewichtchen von 1/100 Gran noch einen Ausschlag von 1/10 Boll hervor. Bei einer Belaftung von 1000 Gran in jeder Schale ließ sich noch eine Gewichts. Differenz von 1/1000 Gran ganz gut unterscheiden.

Eine wegen ihrer verhaltnismäßig großen Tragfahigfeit und Empfindlichkeit merkwürdige Bage war jene, welche der englische Capitan Rater nach seiner Angabe construiren ließ, und womit er im Auftrage der englischen Regierung im Jahre 1825 (bei einer Temperatur von 62° F. und einem Bardmeterstand von 80 engl. Boll) das Bushel- oder englische Scheffelmaß rectificirte.

Das Gewicht dieset Johlmaßes betrug sammt den 80 Pfund Basser, welches es enthalten sollte, 250 Pfund; es mußte daher die Bage für eine Gesammtbelastung von 500 Pfund construirt werden. Nach verschiedenen Versuchen wurde der Bagbalten zuslett aus Mahagoniholz hergestellt und auf eine zwedmäßige Beise mit Stahlprismen, deren Schneiden Binkel von 120 Grad bildeten, verseben. Diese Bage war so empfindlich, daß bei der genannten Belastung ein Zulaggewicht von 1 Gran, an der, 50 Zoll langen Zunge noch einen Ausschlag von 1/20 Zoll gab, was sofofort (weil das Avoir-du-Poids-Pfund 7000 Gran enthalt) den 8,500,000sten Theil der Totalbelastung beträgt\*).

Bei der Bage, deren sich Dr. Blodi bei seinen wissenschaftlichen Untersuchungen bediente, und welche er sich selbst aus einem Streisen von ungefahr I Linie dicen Tannenholz herstellte, welche. I Fuß lang, in der Mitte 3/10 Boll und an beiden Enden nur halb so breit war, auf welchen er ferner in der halben Lange seutrecht auf die Langenachse querüber eine sehr seine Madel mits telst Siegellack als Drehachse befestigte, und welche er endlich von der Mitte aus gegen jedes Ende zu in 10 gleiche Theile als Haupttheile, so wie jeden davon wieder in 4 gleiche Theile theilte,

<sup>\*)</sup> Philosophical Transactions, 1826.

und wohei er diesen, den Bagbalten bildenden Streifen mit seiner Madel vder Achse auf einem zu beiden Seiten rechtwinkelig aufgebogenen Messingplattchen spielen ließ, konnte er bei Benüßung von Gewichten, wovon ein Goldtügelchen 1, mehrere andere 1/10, so wie einige kleine Ringe aus seinem Messingdraht 1/20 Gran betrugen, Gegenstände von 1 bis 1/1201 Gran im Gewichte abewägen. Kapitan Kater benußte eine solche Bage, auf welcher er bei einer Belastung von 10 Gran noch bei 1/1000 Gran einen Ausschlag erhielt\*).

In der im Jahre 1851 ju London Statt gefundenen alls gemeinen Industrie Ausstellung waren von dem dortigen Mechanifer L. Dertling (Bruber des Berliner Mechanifers) drei Bagen ausgestellt, wovon die größte bei einer Belastung von

Uebrigens ift es nicht gang richtig, wenn man die Empfindliche teit einer Wage bloß nach dem Quotienten beurtheilt, welchen man erhält, wenn man das kleinfte Ausschlaggewicht durch die größte Belastung der Bage dividirt, weil man offenbar bei femern und subtilern Bagen das lehte oder kleinfte Ausschlaggewicht nicht in demselben Berhältniß herabbringen und noch kleiner machen oder wahrnehmen kann, in welchem die Totalbelastung der Bage abnimmt.

Jedenfalls ift es sicherer und zwedmäßiger, mit dem. feinsten Bulaggewicht nicht unter eine gewisse Grenze hinab zu geben und deffen Moment lieber dadurch zu verringern, daß man es anstatt auf die Schale felbit, durch Berschieben auf den Balken, naper an die Drehungsachse legt. Go ift jeder Arm des Balkens der Russch'ichen kleinen Wage in 10 haupttheile, davon jeder wieder in,5 gleiche Theile getheilt, und da sich das halbe Interval noch gut mit freiem Auge schäen läßt, so können mittelst eines Drahthatschens, weiches als Laufgewicht dient, noch Differenzen bis 1 Mile ligramm unterschieden oder wahrgenommen werden.

<sup>\*)</sup> Auf demfelben Principe beruht auch das von Bergelius bei feinen Bägungen angewendete Verfahren, wobei er ebenfalls jeden Arm seines Bagbalkens in 10 gleiche Theile theilte und auf diesen feine Drahthatchen von 1 Centigramm aushängte, wodurch er, ein solches hatchen auf den ersten Theilstrich von der Drehare aus gestählt aufgehängt, dasselbe statische Moment hervorbrachte, als wenn er auf die Schale ein 10 Mal kleineres Gewicht, d. i. 1 Milligramm aufgelegt hatte.

56 Pfund in jeder Schale noch einen Ansschlag von 1 Centisgramm ), die zweite kleinere bei 1 Pfd. Belaftung 1/2 Milligr. und die dritte bei 1000 Gramm Belaftung einen Ausschlag von 1/1000 Gramm gibt. Die Prismen find bei dieser Bage aus Achat welche auf eben solchen Platten aufruhen; der Bagbalken ift auf galvanischem Wege mit Palladium überzogen.

Der Mechanifer Dertling in Berlin fellte ebenfalls brei

\*) Diese Bage murde von dem hiesigen Zimentirunge: Director herrn Rumler fur 60 Pfund Sterling loco London angekauft und in seinem Umtblokale aufgestellt. Rach seinen wiederholten Bersuchen gibt diese Bage bei einer Belaftung von 50 B. Pfund in jeder Schale noch einen mit freiem Auge sichtbaren Ausschlag bei 1/1.
Gran, mas sofort 1/1,00000 der ganzen Belaftung, folglich noch etwas mehr ist, als oben angegeben wurde.

Der aus einer Urt Gloden soder Ranonen : Metall conftruirte Bagbalten ift burchbrochen und mit angegoffenen Rippen verfeben, wodurch er bei einer gange von nabe 36 und einer Bobe in der Mitte von beilaufig 11 Boll eine folde Steifigfeit befitt, daß er fogar bei einer Belaftung von i Centner in jeder Schafe nach Angabe des herrn R. noch feine Biegung erleidet. Bon den brei Stablprismen, melde auf ebenen gebarteten Stablplatten aufliegen, bat das mittlere ale Drehare eine gange von vier Boll und die beiden die Soneiden bildenden Flacen laufen unter einem Bintel von 60 Brad gufammen. Die nach abwarts gerichtete Bunge fpielt an einem Gradbogen vorbei, melder vom Rullpunkt auf jeder Seite in 20 Grade getheilt ift und auf meldem man noch Biertelgrade abschähen fann. Das Geftell Diefer im Gangen bei 40 Roll boben Bage ift aus Bufeifen bergeftellt und die Arretirung Des Baltens, fo mie Die an meffingenen Retten bangenden meffingenen Chalen wird febr finnreich durch eine einzige, eine ichiefe Gbene bildende Ercentricitat bewirkt, die um eine verticale Ure brebbar ift.

Bemerkenswerth ift noch bei dieser, so wie bei allen Wagen des genannten Mechanikers &. Dertling, eine um die am Scheitel des Bagbalkens besestigte verticale Schranbenspindel (beren Mutter, wie bekannt, zur Regulirung des Schwerpunktes des Balkens nach auf oder abwärts dient) in einer horizontalen Gbene drehbarer kurzer Bebel, welcher dazu dient, die lesten Correctionen des Schwerpunktes des Wagbalkens in der Art vorzunehmen, daß dies ser Punkt genau in die durch die Schneide des mittleren Prisma gebende verticale Ebene fällt.

feine Bagen aus, von denen zwei zugleich auch zur Bestimmung bes. specif. Gewichtes eingerichtet waren, und bei 100 Gramm Belastung 1/2 Milligr. Ausschlag gaben. Die dritte Bage ift für 1 Kilogramm Belastung in jeder Schale construirt, und gibt noch 1 Milligramm an. Sammtliche Bagen ruben mit ihren Achsen auf Karneol.

Der Parifer Mechaniter Dele uil hatte mehrere Bagen ausgestellt, von denen die eine bei 2 Kilogramm Belastung in jeder Schale noch 1 Milligr. Ausschlag gab; die übrigen waren für eine Belastung von 300, 200 und 100 Grammen berechnet. Bei einem von demselben Mechanifer construirten Münz-Justirapparat, welcher mit zwei kleinen Bagen versehen ist, die mit dem Normalgewichte der zu prüfenden Metallscheiben belastet sind, sollen diese Bagen noch eine Differenz von 1/65 Gran angeben. (M. s. auch den amtlichen Bericht über die Industrie-Ausstellung aller Bölker zu London im J. 1851 von der Berichterstattungs Kommission der deutschen Zollvereins Regierungen. Berlin 1852.)

Bei den für chemische und physikalische Untersuchungen bestimmten Bagen erdlich, welche unser geschickte Rechaniter Rusche versertiget und von welchen sich auch eine im genannten Laboratorium des polytechnischen Institutes besindet, gibt die größere bei einer Belastung von 1 Atlogramm in jeder Schale, nach seiner eigenen Augabe einen mit freiem Auge noch leicht wahrenehmbaren Ausschlag bei 1/2 Milligramm, dagegen nach der Angabe des hiesigen Zimentirungs. Direktors Herrn Rumler noch einen Ausschlag bei 1/10 Milligramm. Auf der kleineren, nur für eine Belastung von 100 Grammen in jeder Schale construirt, läßt, sich durch das oben angedeutete Verschieben eines seinen Drahthäschens längs des Bagbalkens noch eine Gewichts Differenz von 1/100 Milligr. wahrnehmen, so daß also der Ausschlag in beiden Fällen den 20 Millionten Theil der Totalbelastung beträgt.

16. Bum Schlufe wollen wir hier von ben beiden eben erwahnten Rufche'ichen Bagen die größere, deren Tragfahigfeit namlich bis auf I Kilogramm in jeder Schale geht, etwas genauer beschreiben. Wir haben die Details dieser Bage in der Tabelle-Mt, und zwar die kleinsten Bestandtheile in einem größeren Maßstabe als die größeren Theile dargestellt. Um von der ganzen zusammengeseten Bage ein Bild zu geben, wurde auf Aab. In die vordere Ansicht der kleineren Bage in natürlicher Größe mit dem einzigen Unterschiede gezeichnet, daß damit auch die sogenannten Arretirungshebel G und H, welche nur bei der größeren Bage vorhanden, verbunden sind. Da sich im Uebrigen die beiden Bagen nur in ihrer Größe unterscheiden, so können sich die in beiden genannten Tabellen enthaltenen Figuren, in welchen auch die gleichnamigen Bestandtheile mit einerlei Buchstaben bezeichnet sind, gegenseitig zu beiden Bagen ergänzen.

Die hohle Saule E dient als Stativ oder Träger des Bagbaltens A, deffen Drehungsachse a auf den mit Karneol ausgefütterten Lagern g, g (Fig. 18 und 14) ruht, die aus einem Messingprisma gg' bestehen, welches mit der auf der Saule E ausgeschraubten Deckplatte F sest verbunden ist. Bir wollen gleich hier bemerken, daß sich über dieses im Grundrisse als Rechteck erscheinenden Prisma gg, einzweites ff, welches dasselbe rahmens artig umschließt, auf- und abschieben läßt, dessen Bestimmung weiter unten angegeben werden soll.

So wie das Stahlprisma a, welches mit dem Balken fest verbunden ist, als Stup und Drehungspunkt der Bage dient, eben so sind zwei ahnliche Prismen m, m (Fig. 15, 16 und 17), namlich Eines an jedem Ende des Balkens, als Aushängpunkte der Schalen B, B angebracht. Die zugehörigen Gehänge K, K, welche auf den Kanten oder Schneiden dieser letteren Prismen ausliegen, sind in Figur 18 von der größeren und in Fig. 19 von der kleineren Bage, und zwar beide in natürlicher Größe dargestellt, aus welcher erstern Figur deutlich hervorgeht, daß der bestreffende Bügel K mit seiner innern oberen Fläche oder Ebene, in welcher wieder ein Karneol i fast ganz eben eingelassen ist, auf der Schneide des genannten Prisma m (Fig. 15) frei spielt, während er nach unten zu in einen Ring oder eine Oese t ausläuft, in welche die Bagschale mittelst eines Hakens eingehängt ist; dabei sind sowohl dieser Haken als auch die Oese schneidig

gehalten, um auch bier nur gleichsam einen einzigen Auflogpunkt

Ilm die Schneiben der an dem Bagbalten angebrachten 3 Stahlprismen möglichst zu schonen, muß man diese, wenn die Bage nicht gebraucht wird (oder auch während des Zuslegens der abzuwägenden Gegenstände und Gewichte), von ihrer Austage befreien oder lüsten können, was man das Feststellen oder Arrestiren des Bagbaltens (für das mittlere) und der Schalen (für die beiden außeren Prismen) nennt. Bur Gewirkung dieser beiden Arretirungen dienen folgende Einrichtungen.

In der boblen Gaule E (Rig. 20) befindet fich concentrifc eine Robre r, und im innern diefer Robre eine runde Stange ober der Eplinder D in folder Beife angebracht, bag fich fowohl biefe Robre r, als auch die Stange D jede fur fich auf und abicbieben lagt. Diefe runde Stange D, welche uber die Dechplatte F der Saule E binauereicht, befitt in der naturlichen Lage, wenn namlich die Bage fpielt, bis jur oberen Rlache diefer Platte F eine pollfommen gleiche Dide, ift aber von ba ab etwas abgefest, fo. bag ber über biefe Rlache binaufragende Theil Diefer Stange, wie bieg burch bie punttirten Linien in Sig. 18 ju erfeben ift , einen etwas fleineren Durchmeffer bat. Muf Diefen etwas dunueren Bapfen ift nun das oben ermabnte rabmenformige Prisma f gang einfach obne weitere Befestigung aufgestedt, mobei es gleichzeitig auf der obern glache ber Platte F und dem eben genannten ringformigen Abfat der Stange D aufliegt, fo, daß wenn Diefe Stange nach aufwarts bewegt wird, baburch auch Diefes Prisma f, und gwar bis über die Auflagflachen g,g (Sig. 18) der Achfe a des Baltens A (Fig. 22) gehoben wird. Da nun, wie aus der oberen Unficht in Rig. 14 ju erseben, ber Rahmen f nach ber Richtung ber Schneide bes Prisma a Die Rinnen ober Einschnitte o, a befist, in welche die untere Ochneide ober Rante des eben ermabnten Prisma a genau bineinpaßt, fo fagt beim Beben ber Stange D diefer Rahmen f, indem er fich über die Laget g,g binaufschiebt, mit diefen breiedigen Ginfchnitten c, c die untere Rante oder Schneide des Prisma a fammt Balten und Schalen fo boch, bie biefer nicht mehr auf ben Lagern g,g aufliegt; babei verbindert bas an dem Rahmen f vorne aufgeschraubte Blattchen se

(Rig. 22, 13, 20) bas Abgleiten bes Baltens nach vorne au: nach der rudwartigen Geite fteht das Prisma a obnebin, wie aus Big. 23 ju erfeben, an dem Bebel G an. Um übrigens die bei bem Darüberschieben bes Rahmens f über bas Prisma a mogliche Reibung zu verbindern, ift dabfelbe, wie aus ber oberen Auficht in Rig. 24 ju erfeben, an beiben Grundflachen etwas abgefdragt. Um aber dabei ben Bagbalten noch an zwei, mehr gegen die Odalen zu liegenden Punften zu unterftugen, ift auf bem noch über bas Prisma oder bem Rahmen f bervorragenden Theil des Bapfend k (Fig. 13) ber in Fig. 20 in der vordern, und in Rig. 23 in ber obern Unficht etwas über Die halbe lange gezeichnete Tragbebel G aufgestedt, der fich alfo bei ber Aufwartsbewegung ber genannten Stange D mit in die Sohe bebt und badurch gleichzeitig, wie die eben ermabnten Ginschnitte c.c bas Prisma a, so bie beiden an diesem Bebel G befestigten borigontal und gegen den Balten rechtwintelig ftebenden Stugen h, h den Balten an zwei Puntten feiner untern Ridche faffen und ftuben, Die beis laufig in der halben lange jedes Armes liegen. 3ft der Balten auf diefe Beife gehoben, fo bat er durch die genannten 8 Stub. puntte eine gang unbewegliche lage erhalten ober er ift arretirt. Bill man den Balten wieder fpielen laffen, fo barf man nur die Stange D jurad, d. i. berabzieben, wodurch fowohl diefer Tragbebel G mit feinen Gaulden oder Stugen h, ale auch der mehr genannte Rabmen f mit berabgebt, fich auf die Platte F auflegt und baburch ben Balten, beffen Achse a nunmehr wieder auf ibren Rarneollagern g, g' rubt, volltommen frei und beweglich madt.

Bas nun die Aufe und Abbewegung der Stange D (Fig. 20) betrifft, so wird die erstere mittelst einer Excentric 128 (Fig. 25), und die lettere mittelst einer Spiralfeder M bewirft, die beim hinaufgeben der Stange D zusammengedrückt wird und sich beim herabgeben dieser Stange wieder bis auf ihre ursprüngliche Länge ausdehnt. Da aber durch diese Ausdehnung das Zurücke oder herabgeben der Stange (sobald natürlich die Excentric wieder zurückgedreht worden, damit diese nicht mehr an der Basis q dereselben ansteht) bewirft werden muß, so flüht sich die um die Robre r von Außen herumgewundene Opiralseder M an ihrem

obern Ende an einen in der Saule E befestigten Ring a, wahrend sie am untern Ende beim Hinausschieben der Stange D von vier in dieser Stange rund herum besestigten und durch die Rohre r durchreichenden Stiften erfaßt und zusammengedrückt wird, was natürlich zur Folge hat, daß durch das Rückwartsdrehen der Ercentric, die Feder durch ihre Kraft diese Stange D wieder zurückzieht; es bedarf kaum der Erwähnung, daß in der Röhre r vier passende Längenschliße angebracht sind, um den genannten Stiften eine freie Bewegung auf und abwarts zu gestatten. Endlich mag noch erwähnt werden, daß diese cylindrische Stange D ihre Führung unten in der ringförmigen Bodenplatte \*\*, oben dagegen in der Deckplatte F sindet.

Bas ferner die Aushebung oder Arretirung der Schalen betrifft, so dient dazu der durch die beiden schiesen Streben C, C versstärkte Traghebel H, welcher, wie aus der Darstellung auf Taf. Il. zu ersehen, die ganze lange des Bagbalkens besitzt, um mit den an seinen beiden Enden vertical besestigten Stügen p (Fig. 26) unter die Körner o, o der Bügel K (Fig. 18) greisen zu können. Dieser Traghebel H ist sowohl mit dem obern, (wie aus Fig. 27 erhest), als auch durch die Stügen oder Streben C, C mit dem untern Theil der Röhre r verbunden, so daß durch das Ause und Abschieben dieser Röhre auch der Hebel H an dieser Bewegung Theil nimmt, zu welchem Behuse die hohle Säule E sowohl an ihrem obern Theile bis zur Deckplatte F den Schliß y, y, so wie nach unten hin den Schliß u, u (Fig. 21) hat, damit sich oben der horizontale Hebel H und unten die Streben C, C in der Mantelstäche der Säule bewegen können.

Diese Robrer wird auf gang abnliche Beise wie die Stange D auf, und abbewegt, indem sich auf der Achse der vorhin eretlarten Ercentric zwei andere Ercentrics aa besinden, deren außere Flachen nach der Richtung der Achse gemessen, um den Durchmesser der Robre von einander abstehen, damit die Basis der Robre an zwei diametral entgegengesetzen Puntten von diesen beiden Ercentrics, ohne die Basis der Stange D zu berühren, ergriffen und gehoben wird; zwischen diesen beiden außern liegt also die vorhin erwähnte Ercentric 128 in der Mitte, welche gegen diese beiden lehteren (die eigentlich zusammen nur eine ein-

gige ausmachen, die gefchlist ift) eine folche Stellung bat bag burch Umdrebung ibrer gemeinschaftlichen Achfe d mittelft bes renderirten Ropfes P, welcher aus bem Raften der Bage hervorragt, juerft Die mittlere, fleinere Excentric 1 28 angreift und bie Stange D bebt, und bann erft, wenn nach ber angegebenen Beife ber Balfen arretirt ift, die beiben außern Ercentrice aa ju mirten anfangen und die Robre r mit dem Tragbebel H fo lange beben, bis je zwei der genannten vier Gaulden p,p (Rig. 26) unter bie Spigen der Ochrauben o, o (Rig. 18) greifen und die beiden Bugel KK fammt den baran bangenden Bagichalen von den Schneiden m, m (Rig. 15) abbeben oder luften. Damit aber babei 'bie beiden Rornerspigen o, o eines jeden Bugele von ben Saulchen p, p nicht abgleiten tonnen, bat bas eine Gaulchen p auf feiner oberen Rreisflache die paffende Rornervertiefung, mabrend bas zweite p', um fein 3mangen berbeiguführen, nur einen nach unten ju ichneidigen Mubichnitt fenfrecht gegen die Langenachfe bes Bebele H erbalt. Diefe tonifchen Rapfeln und Musfonitte find aus Stahl, mabrend alles übrige aus Deffing bergeftellt ift.

Um auch den Rudgang der Rohre r, also das herabgeben des Traghebels H zu bewirten, ift gerade so, wie wir dies bei der Stange D erklart haben, eine um die Rohre gewundene Spiralfeder vorhanden, die sich mit ihrem obern Theil an die Basis oder Schlußplatte der Saule E, dagegen mit ihrem untern Ende an den etwas vorstehenden Kopf eines in die Rohre r eingessepten Schraubchens 4 flüßt, und so beim hinaufgehen der Rohre r zusammengedrückt wird, folglich durch ihre Ausdehnung, und sobald die Excentric zurückgedreht ist, diese Rohre wieder zurückzieht. Bei dieser Bewegung erhalt die Rohre ihre Führung unten im Fuß ber Saule E und oben in dem im innern der Saule eingelegten Ring 3.

Soll also die festgestellte oder arretirte Bage wieder jum Gebrauche hergestellt werden, so wird mittelst des Kopfes P die Ercentric jurudgedreht, wodurch zuerst der Traghebel H herabgeht und dadurch die Bagschalen, und dann durch das herabgehen des Rahmens f und Traghebels G der Bagbalten frei wird.

Es tann noch erwähnt werden, daß die horizontal liegende Achfe d der Ercentric in Lagern w', w' liegt, die in ben beiden meffingenen Sangfaulen e, a (Fig. 21), welche an der untern Flache des Saulenfußes aufgeschraubt werden, angebracht find.

Bas schließlich die verhandenen Corrections. Schrauben und Gewichte betrifft, so dient das auf der obern Kante des Bag: balfens aus zwei Theilen bestehente und nach Art von Gegen: muttern angebrachte Gewicht J (Fig. 22) jur Rectificirung des Schwerpunktes des Balkens, bezüglich seiner höhern oder tiefern Lage gegen die Verbindungslinie der beiden Aufhängpunkte der Schalen\*).

Bur Regulirung Diefes Ochwerpunftes nach ber langen. richtung bes Balfene, um Diefen namlich genau in die burch bie Schneide ber Achse a gebende Berticalebene ju bringen, befindet fic an jedem Ende bes Bagbalfens in dem betreffenden Bugel vv' (Rig. 15) in borigontaler Richtung eine flablerne Schraubenspindel z angebracht, auf welcher fich bas Correctionsgewichten in Form einer Ochraubenmutter . bin und ber fchrauben lagt. Diefelbe Schraube z bient außerdem ale Drudichraube auf den fich etmas febernden Theil v' bes Bagels, um bamit die letten fleinen Correctionen bezüglich ber gleichen Abstande ber Schneiden m als Aufbanapuntte ber Bagichalen vornehmen ju tounen. Eben fo dient die obere Drudichraube w Dagu, den gangen Bugel vvi, und damit bie Schneide bes Prisma m um eine haarbreite beben ober fenten ju fonnen, wodurch die lette Correction der Berbindungelinie der beiden Aufhangpunfte, welche, wie gezeigt, burch die Schneide der Drehungeachse a. (Big. 22) geben foll, bewirft werben fann.

Um endlich die Ochneiden der beiden Priemen m unter fich

Dieses Gewichtden lagt fich so weit hinaufschrauben, das der Schwerpunkt des Balkens über die genannte Berbindungslinie kommt und der Wagbalken daber umschlägt. Bei der Regultrung wird das Gewichtden so weit herabgeschraubt, daß der genannte Schwerpunkt, wenn auch möglicht nabe an diese Berbindungslinie, gleichwohl bestimmt unter diese Linie zu liegen kommt, was sich durch einen ausgesprochenen Ausschlag des aus der horizontaleu Lage gebrachten, gleich belastenden Balkens zu erkennen gibt.

fowohl ale mit der Schneide des mittlern Prisma a vollfommen parallel zu ftellen, läßt fich jedes Prisma m durch Nachlaffen des verticalen Schräubchens x (Fig. 17), womit es auf den Arm v' des Bügels befestigt ift, um die verticale Achse dieses Schräubchens, welche durch den Schwerpunkt des Prisma geht, drehen, so daß die Schneide desselben in die richtige Lage gebracht, durch die beiden Druckschrauben y, y (Fig. 15, 16, 17) festgestellt, und, je nachdem das eine oder andere dieser Schräubchen mehr oder weniger angezogen wird, überdieß noch die lette Correction in dieser Beziehung vorgenommen werden kann.

Dbichon Berr Rufche bei Diefer Bage, nachdem fie in jeder Schale mit 1 Rilogramm belaftet mar, burch birecte Bulage von 1/4 Milligramm in die Ochale felbft, auf den Grad. bogen von 845 Millimeter oder nabe 157 23. Linien Salbmeffer noch einen mit freiem Muge fichtbaren Ausschlag von 1/12 Grad, b. i. auf dem unten angebrachten Gradbogen x (Zaf. II.) eine Bogenlange von 0.28 Linien erhielt; fo wird man doch vortheilhafter und bequemer, um nicht mit fo fleinen Gewichtchen ju thun gu haben, von der Theilung des Bagbalfens Gebrauch machen, bei welchem jeder Arm in 10 gleiche Theile und jedes Intervall Diefer Baupttheile noch in 5 gleiche Theile getheilt ift, die alfo, ba der Balten gwifchen ben Aufbangpuntten ber Ochalen eine Lange von 576 Millimeter oder nabe 21.85 BB. Boll befist, noch einen Abstand von 2.62 Linten von einander baben, ein Intervall, welches noch leicht burch bas bloge Augenmaß halbirt werben fann, fo, daß man baburch wieder 10tel eines hauptintervalles ober 100tel von ber gange eines Armes erhalt. Ein Bewicht alfo, in Form eines Goldbrabthafdens, von 1 Centigramm, wird auf den erften Saupttheilftrich, von ber Drebungdachfe aus gegablt, gebangt, benfelben Muefchlag geben, ale ob in Die Ocale ein 10 Mal fleineres Gewicht, namlich von 1 Milligramm gelegt worden mate; eben fo wird Diefes Bewichtchen von 1 Cene tigramm auf ben (nach bem Mugenmaß geschäpten) erften Theilftrich der gebn Unterabtheilungen gebracht, ein in die Schale gelegtes Gewichtchen von 1/10 Milligramm erfegen.

Da die gange Bage in einem Raften Z, Z (Saf. II) eine geschlossen ift, fo fann (wir es bei ber ermahnten im chem. La-

boratorium befindlichen Bage wirtlich ber Fall ift) ein aus bent Raften herausreichender Arm angebracht werden (wie ein folcher auch an der im polytechnischen Institute befindlichen Ruscher schen Bage vorhanden ift), um dieses Gewichtden am Bagbalten, ohne den Kasten öffnen zu durfen, verschieben zu können.

Es fann noch bemerft werden, daß ber Bagbalten bei ber angegebenen Lange (bie ubrigen Dimensionen ergeben fich aus der Beichnung in Fig. 22 und 24 juf der Saf. Ht., mit Bubilfenahme der Zeichnung auf Saf. II.) ein Bewicht von 520 Gram. men oder nabe 0.929 23. Pfunden bat; er ift, um ibn ben mas gnetischen Ginwirfungen ju entziehen. fo wie überhaupt mit Musnahme einiger weniger Bestandtheile, Die gange Bage, aus Meffing und fo wie alle diefe Theile auf galvanischem Bege vergoldet. Die eben ale Ausnahmen ermabnten Bestandtheile find, außer den drei Stahlprismen a, m, m (Fig. 22, 24, 15, 16, 17), welche jugleich glashart find, und ben flablernen Ochraubchen (o, o, x, y, y, z.ic.) noch die beiden Bebange L (Rig. 17), Die ebenfalls aus Stahl find, fo wie die Stange D (Fig. 20) und Die Grindel ober Achse d ber Ercentric (Fig. 21), welche aus weichem Gifen bergeftellt find; außerdem find einige gubrunge. Binge aus fogenanntem Rothque erzeugt.

Bas endlich die Aufstellung der Bage betrifft, so wird diese mit hilfe eines Bleilothes oder einer Basserwage so gestellt, daß der Bagbalten bei volltommen gleicher Belastung auf jeder Seite, also auch der leere Balten selbst, genau horizontal steht. Bu diesem Behufe besinden sich an dem Kasten der Bage, wie dieß bei mathematischen Instrumenten üblich ist, drei Fußschrauben, von denen jedoch nur die beiden vordern k, k (Taf. H) beweglich zu sein brauchen und die dritte festgestellt werden kann.

Das Gewicht ber Wagschalen betreffend, Die sich sammt ben lang gegliederten Retten um ihre verticale Achse drehen lassen, so wiegt eine Schale sammt dem jugehörigen Bügel 200 Gramm oder nabe 0.857 B. Pfunde. Obschon die Arretfrung der Schalen mittelst der genannten Spigen hinreicht, so kann doch, um die Schalen vollkommen fest zu stellen, noch eine zweite von unten, die in dem bekannten Hinausschlieben eines Tellers unter die Schale besteht, angewendet werden.

Um bei ber fleineren Bage bas Abgleiten ober Berschieben bes Gehanges A (Rig. 19), welches als Auflagstäche auf die Schneide des entsprechenden Prisma a teinen Edelstein, sondern nur ein glashartes ebenes Stahlplattchen a besitht, zu verhindern (was bei der eben beschriebenen größern Bage durch die Spigen o, o Fig. 18 bewirft wird), ist an sedem Ende des Lagers, d. i. in r und s ein keilformig ausgeschnittenes dunnes Plattchen i aufgeseht, in welches sich die Schneide des Prisma abineinlegt, und wodurch wohl das Abgleiten, keinesweges aber das freie Spiel des Bügels und der Schalen gehemmt wird, weil die genannten dreieckigen Einschnitte einen größern Binkel als das Prisma oder die Schneide besigen.

Schließlich foll noch bemerkt werden, daß der Balten Diefer fleinern Bage, welcher zwischen den beiden Aufhängschneiden ber Schalen 410 Millimeter oder nahe 15:48 Boll lang ift, ein Gewicht von 100 Grammen oder 0.1785 B. Pfund besitt").

## Sonell wage

1. Die Schnellwage (öfter auch romische Bage genannt) besteht ebenfalls aus einem Doppels, jedoch ungleicharmigen Hebel, an desseu turgerm Arm CB (Tas. Fig. 28, 29) ein Haten oder auch eine Schale zur Aufnahme der abzuwägenden Bare VV angebracht, auf dessen längern Arm CA dagegen ein constantes Gewicht P, das sogenannte Laufgewicht, hin und her geschoben wird, um das Gleichgewicht mit der Bare berzustellen; dabei bildet C die Drehungsachse, welche in dem in einem zum Aushängen oder Halten der Bage bestimmten Saten R auslausenden Bügel a ihr Lager sindet.

Da man alfo bei diefer Bage gur Berftellung bes Gleich. gewichts nur ein einziges Gewicht benothiget, folglich bas Abwa-

<sup>9</sup> Bon diefen Wagen, welche für phyfitalische und numentlich des mische Untersuchungen von ganz besonderem Werthe find, und hinsichtlich ihrer Constructionsart sowohl als der genauen und vortrefflichen Ausführung der ftrengsten Ansorderung der Reuzeit vollekommen entsprechen, versertigt Derr Ausche die Beinere dieser beiden Wagen um den verhältnismäßig sehr mäßigen Preis von 150, und die größere um 300 ft C. M.

gen viel weniger Zeit als auf der Kramerwage in Anspruch nimmt; so hat man ihr den Namen Schnellwage gegeben. Diese Bage wird übrigens in der Regel nur dort angewendet, wo teine febr große Genauigkeit in der Gewichtsbestimmung (Die überhaupt immer mit einem größeren Zeitauswande verbunden ift) verlangt wird.

Man tann die Schnellwagen in einfpielende und nicht einfpielende, b i. in solche eintheilen, bei welchen das Gleiche gewicht entweder durch ben ruhigen horizontalen Stand des Baltens genau, oder im zweiten Falle nur innerhalb fleiner Grenzen, die von der Theilung des Bagbaltens abhangen, angezeigt wird.

- 2. Bon einer guten, einspielenden Schnellwage verlangt man folgende Eigenschaften: 1) soll das Gleichgewicht durch
  ben horizontalen Stand des Baltens angezeigt werden;
  2) foll der langere Urm des Baltens eine richtige und genaue Theilung besigen; 3) soll die Wage empfindlich,
  und 4) leicht beweglich, d. i. nicht trage sein.
- 3. Bur Erreichung der erst en Bedingung muß wieder, wie bei der Kramerwage, die Drehungsachse etwas über der geraden Linie liegen, welche den Aushangpunkt der Ware mit jenem des Gewichtes verbindet. Der horizontale Stand des Wagbalkens wird bei kleinern Wagen ebenfalls durch eine über der Drehungsachse perpendikular auf die Langenachse des Balkens angebrachte Zunge angezeigt, welche in der Schere oder dem Bügel spielt, in welchem, wie bereits erwähnt, das lager der Drehachse angesbracht ist, und welcher sich beim Aushangen oder Halten des Haufens R immer lothrecht stellt. Bei großen Wagen benüht man zu diesem Behuse eine kleine Schrotz oder Sehwage, die sammt dem Laufgewichte auf dem langen Urm hin und her geschoben wird.
- 4. Um ju untersuchen, wovon die richtige Eintheis Iung des Bagbaltens abhangt, um namlich aus der Entfernung, welche das Laufgewicht im Stande des Gleichgewichtes von der Drehachse einnimmt, auf das Gewicht der Bare schließen ju tonnen; so sei in Figur 29 C der Drehunge., O der Schwerpunft und G das Gewicht des Baltens AB, S das Gewicht der

im Puntte B hangenden leeren Bagichale (wenn namlich eine folche vorhanden, sonft ift S = 0), P das Gewicht des Laufges gewichtes und N der sogenannte Mullpuntt, d. h. jener Puntt auf dem langern Arm AC, auf welchen man das Laufgewicht schieben muß, um das Gleichgewicht mit der leeren Schale oder Bage herzustellen. Dieß angenommen, hat man nach statischen Sesehen

$$S.BC = G.CO + P.CN.$$

Legt man nun in die Schale die Bore vom Gewichte VV, und muß man gur Berfiellung des Gleichgewichtes das laufgewicht auf den Puntt M binausschieben, so hat man eben fo

$$(S+W)BC = G.CO + P.CM$$

folglich, wenn man von dieser Gleichung die erstere abzieht und berücksichtiget, daß CM — CN = NM ist: W.BC = P.NM oder die Proportion:

$$W:P = NM:BC...(1),$$

d. b. bas Gewicht der Bare verhalt fich ju jenem bes Laufgewichts, wie bas Intervall NM jur Lange bes furgern Urmes BC.

Wird ferner statt der Bare VV die schwerere VV' in die Schale gelegt, und muß zur Herstellung des Gleichgewichtes das Lausgewicht auf den weitern Punkt M' hinausgeschoben werden, so ift eben so: VV': P = NM': BC, welche Proportion mit der vorigen (1) verbunden, die folgeude gibt:

$$\mathbf{W}:\mathbf{W}'=\mathbf{N}\,\mathbf{M}:\mathbf{N}\,\mathbf{M}'\ldots(2),$$

d. h. die vom Unfange. oder Mullpuntt N der Theilung an gegablten Entfernungen des Laufgewichtes, verhalten fich gerade wie die Gewichte der Waren.

Soll nun z. B. der Arm A C von Pfund zu Pfund getheilt werden, und wiegt das laufgewicht n Pfunde, so darf man nur den fürzern Arm BC in eben so viele, b. i. in n gleiche Theile theilen und einen solchen Theil auf den langern Arm von N gegen A so oft es angeht auftragen, um die den einzelnen Pfunden entssprechenden Theilstriche zu erhalten. Denn sest man die lange eines solchen Theiles oder Intervalles  $\frac{BC}{n} = s$ , also BC = ns; so hat man aus der Proportion (1), wegen P = n Pfunde und da auch VV in Pfunden ausgedrückt werden soll:

$$VV: n = NM: n.a$$

Sednel Gneuflen, Bt. XX,

und baraus

$$NM = \frac{n \cdot a \cdot W}{n} = a \cdot W \cdot \cdot \cdot \cdot (3),$$

fest man daher successive VV = 1, 2, 8 . . . n Pfunde, so wird dafür beziehungsweise NM = 1a, 2a. 8a . . . na.

Sollte die Theilung nach halben Pfunden vorgenommen werden, so würde nach demselben Borgange, da für,P jest 2 n halbe Pfunde zu sesen sind, also der turze Arm BC in 2n gleiche Theile zu theilen ist, wovon, jedes Intervall b nur halb so groß als vorhin, d. i. b =  $\frac{1}{2}$  a ist, sosort nach der vorigen Relation (8)

$$NM = \frac{2 n b W}{2 n} = b.W$$

wieder für VV = 1, 2, 3... n halbe Pfunde, beziehungsweise NM = 1b, 2b, 8b... nb halbe Pfunde, was natürlich ganz einfach damit zusammenhangt, daß man jedes durch die vorige nach Pfunden ausgeführte Theilung entstehende Intervall noch in zwei gleiche Theile theilt, wodurch die Zwischenstriche die halben Pfunde bezeichnen.

duf ganz gleiche Beise wurde man durch ein weiteres Theisen eines dieser lettern, einen halben Pfund entsprechenden 3ustervalles in zwei, drei oder mehrere gleiche Theile die den  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{6}$  u. s. Pfunden korrespondirende Theilstriche erhalten. Sollte die Wage dagegen bloß z. B. von 5 zu 5 Pfund getheilt werden, so darf man, wenn das Laufgewicht m Mal 5 Pfunde wiegt, d. i.  $\frac{P}{5} = m$ , und  $\frac{BC}{m} = d$  ist, die Länge eines solchen Theiles, nämlich das Intervall d ebenfalls nur von N gegen A so oft dieß möglich ist auftragen, u. s. w.

5. Sollte, wie es bei den gewöhnlichen fleinern Bagen der Fall ift, das laufgewicht nicht so nabe an die Drehachse C geschoben werden können, um das Gleichgewicht mit der in B hangenden leeren Schale oder mit dem haken herstellen zu können; so muß man, nachdem das Gewicht auf den ersten oder der Achse zunächst liegenden Theilftrich gebracht worden, in die Schale (oder auf den haken) so viel Gewicht auflegen (oder aufhängen) bis das Gleichgewicht oder der horizontale Stand der Bage hergestellt ist, worauf man dann diesen ersten Theilstrich N nicht mit Rull, sondern mit einer Ziffer zu bezeichnen hat, welche eben

biesem aufgelegten Gewichte entspricht. Beträgt tieses Gewicht 3. B. p Pfunde, so erhalten die Theilstriche von N angefangen die Werthe von p, p+1, p+2... Pfunde, wenn die Bage nach Pfunden getheilt ist.

Fangt alfo 3. B. die Theilung einer Bage erft mit bem Theilftriche an, welcher p Pfund bezeichnet, so kann man nichts defto weniger auch Bewichte unter p Pfunde bestimmen, wenn man querft auf die Bage schale so viel Gewichte ausiegt, bis das Gleichgewicht mit. bem auf den ersten Theilsteich gebrachten Laufgewichte hergestellt ift, und dann die Bägung auf gewöhnliche Beise vornimmt,

6. Ift der Bagbalten z. B. von Pfund zu Pfund getheilt und wiegt das Laufgewicht n Pfunde, so ist nach §. 4 die Größe eines Intervalles der Theilung a  $=\frac{BC}{n}$  (Fig. 29).

Läßt sich nun dieses Intervall a auf den langern Arm von N bis A & B. m Mal auftragen, so kann man auf dieser Bage noch bis m Pfunde abwägen. Bare dagegen der kurze Arm BC r Mal kurzer, so wurde auch das Intervall a r Mal kleiner aussfallen, so daß es sich nun auf den langern Arm rm Mal, d. i. r Mal öfter auftragen ließe und man daher jeht bis rm Pfunde abwägen könnte.

Auf diesen Sat gestütt, bringt man. um die Grenze der Brauchbarkeit bei kleineren Bagen zu erweitern', ohne den Arm CA zu verlängern, noch eine zweite Drehachse c (Fig. 80) an, welche dem Aushängpunkte der Schale 4 Mal näher liegt als die erstere C, wodurch also der kurze Arm be 4 Mal kleiner als im erstern Falle, nämlich be = \frac{1}{4}BC wird. Da nun dadurch auch die Intervalle a der Theilung 4 Mal kleiner aussallen, so lassen sich auf den Arm na sosort auch 4 Mal so viele Theistriche als im erstern Falle auf NA auftragen. Da man diese zweite Theistung auf der entgegengesetzten Seite von NA des Balkens, nämslich auf na andringt (weßhalb der längere Arm an diesen beiden Seiten, wie der Durchschnitt in Fig. 31 zeigt, kantig oder schneis dig gemacht) und die Bage so eingerichtet wird, daß man durch

bloßes Umschlagen des Baltens den haten r, welcher der Achse c entspricht, jum Aufhängpunkt, also die Seite na zur obern machen kann; so lassen sich auf dieser Seite noch Sewichte von z. B. bis 80 Pfund bestimmen, wenn auf der erstern Seite NA der auferste Theilstrich nur mehr dem Gewichte von 20 Pfund entspricht. Man nennt daher auch die beiden Seiten NA und na beziehungsweise die leichte und schwere Seite.

Beispiel. Um j. B. eine Bage zu conftruiren, mittelft welcher man auf der leichten Seite von 5 bis 50, und auf der schweren bis 200 Pfund abwägen kann, und wobei auf der erstern noch % Pfunde sichtbar fein sollen; so nehme man für die Größe eines Intervalles der Theilstriche, welche auf der leichten Seite NA (Fig. 28) Pfunde bezeichnen, etwa 0.6 Boll. wodurch die Theilstriche der Viertelpfunde einen Abstand von 0.15 Boll oder 1.8 Einien erhalten, welcher noch durch das bloße Augenmaß leicht halbirt werden kann, um selbst noch 1/4 Pfund schen zu können.

Bablt man nun fur diefe Bage ein Laufgewicht von 1. B. 4 Pfund, fo muß der turgere Urm BC eine Lange von 4>0.6 = 24 Boll erhalten.

Muß ferner, wenn in B ein Gewicht von 5 Pfund aufgehangt wird, das laufgewicht P auf den Punft D (Fig. 28) des
langern Arms CA gebracht werden, um das Gleichgewicht herzustellen; so hat die Theilung der Bage in diesem Puntte D,
welcher mit 5 Pfund bezeichnet wird, anzufangen und ift bis zu dem
Puntte A, welcher 50 Pfund bedeutet, und wofür DA =

45 × 06 = 27 Boll ist, sortzusepen. Auch kann man, wenn
es der Raum gestattet, diese Theilung nach rachwärts gegen N
auftragen, um so auch Gewichte unter 5 Pf. abwägen zu tonneus wenn nicht, so mußte man für kleinere Gewichte das oben
in §. 5 bemerkte Berfahren anwenden.

Für die sogenannte schwere Ceite der Bage na (Fig. 30) ist die Länge des türzern armes bc =  $\frac{1}{4}$  BC =  $\frac{2\cdot 4}{4}$  = 0.6 30ll, und der Abstand der von Pfund zu Pfund fortlaufenden Theilestriche =  $\frac{10\cdot 6}{4}$  = 0.15 30ll = 1.8 Linien, so, daß auch hier noch das Abschähen der halben Psunde sehr leicht möglich wird.

Muß, wenn im Punkte b ein Gewicht von 4 Mal 5, b. i. von 20 Pfund aufgehängt wird, zur herstellung bes Gleichges wichts das Laufgewicht auf den Punkt d (Fig. 30) geschoben werden; so wird dieser Punkt mit 20 Pf. bezeichnet und die Theilung von diesem Punkte aus mit der angegebenen Entsernung nach vor- und rudwärts vorgenommen; dabei entspricht der Punkt a, für welchen die Entsernung da 180 × 0.15 27 Zoll beträgt, dem Gewichte von 200 Pfund.

Usbrigens tann bemerkt werden, daß es die Mechaniter vorziehen, Die Theilung auf empirischem Bege, d. i. dadurch auszuführen, daß fie im Puntte B nach und nach befannte Gewichte, g. B. von Pfund zu Pfund aufhangen, und dabei jedesmal den Puntt auf dem langern Arm CA ber zeichnen, auf welchem das Laufgewicht gur herstellung des Bleichgewichtes geschoben werden muß.

7. Der Umfang einer Schnellwage kann auch, ohne zu dem eben erwähnten Mittel zwei Aufhängpuntte und einer doppelten Theilung Zuslucht zu nehmen, sehr bequem und vortheilhaft dadurch bedeutend erweitert werden, daß man mit zwei Gewichten zugleich abwägt. Wird nämlich die Bage so construirt, daß die leere oder unbelastete Bage, wobei nämlich auch das Laufgerricht nicht aufgehängt ist, für sich im Gleichgewichte, der Balten also horizontal steht; so gilt der Drehungspunkt selbst als Nulloder Ansangspunkt der Theilung, die wieder genau so wie es oben angegeben, ausgeführt wird. Birgt nun dabei das Laufsgewicht, z. E. 16 Pfund, und ist der Balten von Pfund zu Psund getheilt, so wird ein 16 Mal geringeres, oder ein Laufgewicht von 1 Pfund, (da die obige Relation a =  $\frac{BC}{n}$  dassür in

A =  $\frac{BC}{\frac{1}{16}n}$  =  $\frac{16BC}{n}$  übergebt, oder A = 16 a wird) immer um 16 folder Theilstriche weiter geschoben werden mussen, um den einzelnen Pfunden der Laft zu entsprechen, oder mas dasselbe ift diese aufeinander folgenden Theilstriche, welche sur das größere Laufgewicht Pfunde bezeichnen, bedeuten für das kleinere Gewicht bloß Ungen oder 1/16 Pfund. Wiegt also z. B. eine Ware 250 Pfund, 4 Loth oder 2 Ungen, so wird, wenn das größere Laufgewicht auf den Theilstrich 250, dagegen das kleinere auf jenen 2 gebracht worden, das Gleichgewicht hergestellt sein. Sollen beide Laufgewichte auf den namlichen Theilstrich sommen, was

übrigens nur innerhalb ber erften 15 Theilftriche eintreten fann (wenn 3. B. die Laft ein Gewicht von 12 Pfund, 12 Ungen hatte), fo muß bas fleine Gewicht an bas größere angehangt werden tonnen.

Die Theilung laßt sich überhaupt für jedes, am bequemsten aber für das Decimalspstem einrichten. Theilt man namlich den fürzeren Arm in 10 gleiche Theile und trägt diese Theile auch auf den längeren Arm auf, so werden diese Theilstriche Pfunde 1/10 Pfund, 1/100 Pfund u. s. w. bezeichnen, je nachdem das Laufgewicht 10, 1, 1/10 Pfund u. s. w. wiegt, so, daß man also mit drei solchen Laufgewichten, obschon die Theilung nur auf Pfunde geht, noch die 1/100 Pfund abwägen kann.

Diefes Princip, nach welchem icon der Genfer Weginspector C. Paul feine Schnellwage, und zwar fogar zur Bestimmung der specifischen Gewichte construirte, wird in neuerer Zeit, namentlich bei den amerikanischen Schnellwagen, sehr haufig angewendet.

8. Für sehr große Wagen dieser Art, wie solche z. B. noch heutzutage zum Abwägen von beladenen Heuwägen benuft werden, würde die Wage ungeachtet dieses eben erwähnten Hilfomittels bennoch zu lang und daher auch zu kostspielig werden; so müßte z. B. der längere Arm einer solchen Wage, auf welcher man bis 80 Centner abwägen, und dabei noch einzelne Pfunde erkennen wollte, selbst wenn man die Intervalle zwischen den einzelnen Pfunden nur mit 1/10 Zoll annehmen würde, eine Länge von 80 × 100 × 1/10 = 800 Zoll, d. i. 66 Fuß 8 Zoll erhalten, was ganz unausführbar wäre.

In einem solchen Falle bestimmt man die Lange des Bagbaltens für ein kleineres Gewicht g. B. bloß für 10 Centner und bilft sich dann durch ein besonderes Berfahren beim Abwiegen selbst, welches sogleich erklart werden foll.

Bis zu dieser Grenze wurde der langere Urm dann bloß eine Lange von  $10 \times 100 \times \frac{1}{10} = 100 \, \text{Roll}$ , d. i. von 8 Fuß 4 Boll erhalten.

Beträgt ferner das Laufgewicht j. B. 1 Centner, so wird der füegere Arm BC =  $100 \times \frac{1}{10} = 10$  3off.

Sollen nun auf dieser Bage, auf welcher man unmittelbar bis 10 Centner abwagen tann, Laften, welche zwischen 10 und 20 Centner wiegen, abgewogen werden; so wird man fich zuerft die Größe eines Gewichtes. Q bestimmen, welches (wenn das Laufgewicht auf den Nullpunkt steht) im Punkte A (Fig. 28) mit einer in B aufgehängten Last von 10 Centnern im Gleichs gewicht steht, und hierauf, nachdem die abzuwägende Last VV in B aufgehängt worden (und wobei das Gewicht Q in A hängen bleibt) das Gleichgewicht durch Verschieben des Laufgewichtes auf gewöhnliche Weise herstellen und zu dem auf dem Balken angezeigten Gewichte (welches von 1 bis 1000 Pfund betragen kann) noch 10 Centner hinzusügen. Stände z. B. das Laufgewicht, sobald das Gleichgewicht hergestellt worden, auf den Theilstich 825 Pf., so ware das gesuchte Gewicht W = 10 Centner + 825 Pf. = 18 ½ Centner.

Liegt das zu bestimmende Gewicht ber Last zwischen 20 und 30 Centner, so hangt man auf den Punkt A das Gewicht 2 Q, was einer Last von 20 Centner entspricht, und wiegt das Mehregewicht wieder auf gewöhnliche Weise mittelft der Laufgewichte aus u. s. w.

Es versteht sich von selbst, daß man dieses Berfahren nicht nach Belies ben fortsehen tann, sondern daß sich das Marimum der Belastung nach der Starte der Wage richten muffe. Es muffen namlich die Dimenstonen der einzelnen Theile der Wage von dem Mechaniker jedesmal nach der größten Belastung, wofür die Wage bestimmt ist, berechnet und ausgeführt werz. den. Es würde uns zu weit führen, wollten wir uns hier auch noch auf diese Dimensionen, die nach den Regeln der abfoluten und relativen Featigkeit der Materialien, so wie ihrer Biegungswiderstände ausgeführt sein sollen, einlassen. Jeder geschickte Mechaniker hat hiefür seine aus der Erfahrung abgeleiteten Regeln und Vorschriften.

9. Die dritte Eigenschaft, namlich die Empfindlichteit betreffend, so besteht diese bei der Schnellwage darin, daß
der im Gleichgewichte stehende Balten durch eine kleine Berschiesbung des Laufgewichtes eine bedeutende Neigung gegen seine frus
here horizontale Lage annimmt.

Um nun zu sehen, wovon die Erfüllung dieser Bedingung abhangt, so bezeichne in Fig. 82 (Taf. I) AB die Ausbänglinie, C die Drehungsachse, O den Schwerpunkt und G das Gewicht des Bagbaltens, und es werde angenommen, daß bei dem horisontalen Stand des Balkens AB, das Laufgewicht P im Punkt. M mit der Laft VV im Gleichgewichte ftehe, und durch die Berschie-

bung um bie Große MM'=d, der Balten die Lage ab annehme, fo, daß die Puntte A, F, O und M' dadurch nach a, f, o und m' fommen, und der Ausschlagwinkel UCV = a entsteht. Dieß vorausgeset, hat man (mit Beibehaltung der früheren Bezeichenung) nach statischen Gesehen für das Gleichgewicht

in der erften lage: (S+W) AF = G.FI + P.FM . . . (1),

» sweiten » (8+W) DC = G.CL+P.CN...(2). Gest man nun AF = af = a, CF = Cf = e, FI = fi = b, 10 = io = c, FM = D und wie gesagt, die Berschung MM' = mm' = d, also FM' = fm' = D + d; so geht die erste dieser Gleichungen in jene

$$(S+W) a = G.b + P.D...(3)$$

über, mahrend fich die in ber zweiten Gleichung vortommenden Großen, wie folgt, ausbruden laffen. Es ift namlich

DC =  $ns = nf + fs = fa \cdot cos a + Cf \cdot sin a = a cos a + e sin a$ , CL = sp = fp - fs = fq - pq - fs = fq - it - fs

= fi. cos a — io, sin a — Cf. sin a = b cos a — (c+e) sin a

CN=sr=fr-fs=fm.cosa - Cf sina = (D+d) cosa - e sina. Mit diefen Berthen verwandelt fich die Gleichung (2) in bie folgende:

 $(S+W)(a\cos\alpha+e\sin\alpha)=G[b\cos\alpha-(c+e)\sin\alpha]$   $+P[(D+d)\cos\alpha-e\sin\alpha].$ 

Bieht man von diefer Gleichung die vorige (8), welche man vorber noch mit cos a durchaus multiplicirt hat, ab, fo erhalt man

(S+W) e sin a = - G(c+e) sin a + Pd cos a - Pe sin a, oder wenn man diese Gleichung mit cos a dividirt und daraus sin a cos a bestimmt:

tang  $\alpha = \frac{Pd}{(S+W+P)e+G(c+e)} = \frac{UV}{UU} = \frac{x}{1} \cdot \cdot \cdot I$ , wenn man námlid, UV = x und CU = 1 fest.

Da nun hier ebenso, wie bei ber Kramerwage, die Empfindslichfeit ber Bage nach ber Große bes Ausschlagewinkels a, also auch nach der von tang. a beurtheilt wird; so folgt aus diefer letteren Relation, in welcher ber Zähler als constant anzusehen ift, daß die Empfindlichkeit der Bage zunimmt oder wächst:

- 1. 3e fleiner VV, bas ift, bas Gewicht ber abzumagenben Bare ift;
- 2. je fleiner S und G, b. i. bas Gewicht ber leeren Schale und bes Bagbaltens ift;
- 8. feilleiner e ift, b. i. je naber bie Drehachfe C an ber Aufz banglinie A B liegt, und endlich
- 4. je fleiner c + e ift, d. i. je weniger tief der Schwerpuntt O des Balfens unterhalb der Drehachse liegt.

In Beziehung auf den 3. Punft wird die Bage wieder für e=0, wenn also die Drehachse in der Aufbanglinie AB liegt, am empfindlichsten und zugleich wird die Empfindlichkeit dann wieder von dem Gewichte S- VV unabhangig, indem dafür die Relation I in die folgende

tang. 
$$\alpha = \frac{Pd}{Gc} \dots II$$

übergeht.

Bezüglich bes 4. Punftes gilt auch bier, wie bies bei ber Rramermage erortert murde, die Bemertung, daß ber Ochmers punft O bes Balfens immer etwas unterhalb ber Aufhange linie AB liegen muffe, weil, wenn tie vorige Bedingung, wie es munichenswerth, erfullt, alfo e = o ift, burch bas Bineinfallen Des Ochwerpunttes in die Gerade AB fofort auch c = 0, alfo der Drebungspunft mit dem Ochwerpunfte jufammenfallen und ber Balten, wenn bas Gleichgewicht eingetreten, in jeder Lage ruben, bagegen bei einer fleinen Berichiebung bes laufgewichtes fic vertical ftellen wurde (mas in der Relat. II. durch tang. a = Pd = 00 ausgebrudt wird.) Bollte man bagegen in Diefem Falle (von e = 0) den Ochwerpunft über die Berade AB legen, fo murde wieder nur bas labile oder unfichere Gleichgewicht möglich fein, und der Balten bei der geringften Storung Det. felben gang umfchlagen, wie bieß alles auch bei ber Rramerwage ber Rall mar.

Da endlich in ber obigen Formel I bie Größen b und D nicht vortommen, so folgt, baß weder die Entfernung FI des Schwerpunttes O von der Drehachse (bieser mag davon rechts oder links liegen), noch jene FM, des Laufgewichts von der Uchse auf die Empfindlichkeit der Bage irgend einen Einfluß hat. Beispiel Waren z. B. bei einer solchen größeren Bage die genannten Abstande c = 0 = \frac{1}{4} Boll, das Gewicht des Balfens G = 24 und das Laufgewicht P = 40 Pfund, so wie die ganze Last S + VV = 10 Centner, und soll der Ausschlag für eine Berschiebung des Laufgewichtes von d = \frac{1}{10} Boll gefunden werden; so hat man aus der erstern Relation I fofort

$$\tan \alpha = \frac{40 \times \frac{1}{10}}{(1000 + 40)\frac{1}{6} + 24 \times \frac{1}{10}} = \frac{1}{68} = \frac{UV}{UU}$$

R nun 3. B. die Lange der Zunge CU=10 Zoll, so folgt aus diesem lettern Werth  $UV=\frac{CU}{68}=\frac{10}{68}=0.147$ , d. i. etwas über 1\frac{2}{2} Linien ober nahe '15 Zoll.

Bare dagegen die Bage wirklich so construirt, daß die Drehachse C in die Berbindungs - oder Aufhänglinie AB hinein-fallt, also e = 0 ist; so ware nach der Relation II:

$$tang \alpha = \frac{UV}{CU} = \frac{40 \times \frac{1}{10}}{24 \times \frac{1}{4}} = \frac{2}{3},$$

daher wieder UV =  $\frac{a}{3} \times 10 = 6.67$  Boll, oder der Ausschlag jest nahe 44 Mal so groß als im erstern Falle, daher die Bage auch in demselben Verhaltnisse empfindlicher.

10. Bas endlich die vierte Eigenschaft betrifft, die von einer guten Schnellmage gefordert wird, namlich daß sie leicht beweglich oder nicht trag sei; so hangt diese eben so, wie dieß bei der Rramerwage angegeben worden, davon ab, daß die Reibung in den Zapfen oder Uchsen möglichst vermindert werte.

Bei Lasten, welche größer ober schwerer als das Laufgewicht sind, ift der Druck auf die Achse kleiner, also auch unter gleichen Umftanden die Reibung geringer als sie bei der Krämerwage sein würde; bei Lasten, die leichter sind als das Laufgewicht, findet natürlich has Gegentheil Statt, weßhalb es auch schon von dieser Seite betrachtet, vortheilhafter ist kleine oder leichte Gegenstände auf der Krämerwage abzuwägen, während für große Lasten in vielen Jällen die Schnellwage der Krämerwage vorzuziehen ist.

## heuwage.

11. Da bie in großeren Dimensionen ausgeführte Schnells wage vorzäglich noch jur Abwage von mit heu beladenen Bagen gebraucht wird, so haben wir eine zu diesem 3wede bestimmte Bage, wie auch eine abuliche schon in Gerftner's Mechanik

beschrieben und berechnet, und im Modelle ausgesührt in der Modellensammlung des f. f. polytechnischen Inflitutes vorhanden ift, auf Tas. 47 in Big. 88 und 84 in einer Seitens und vorderen Unsicht dargestellt.

Es wird bei diefer Bage der gall angenommen, bag bas Ubmagen vor dem Baggebaude vorgenommen, die Bage AB felbft daber jedesmal aus dem gedeckten Raume M über die Front. mauer hinausgeschoben oder gefahren werden muß. "Bu diefem Behufe ift ber Bagbalten AB mittelft ber Stange LE und der Rette K.N' an die eiferne Ochiene K.L aufgehangt, welche mittelft der beiden Rollen i,i auf der Gifenbahn GH lauft, alfo auf diefer bin . und bergefahren werden tann. Beim Binausfabren biefer Ochiene KL bangt fich ber in L befindliche Baten in bas am außeren Ende E des um R drebbaren Bebebaumes EF angebrachte Behange E D von felbit ein. Gobald dief geschehen, werden die im Aufhangpunfte B ber Bage bangenden vier Retten g, g, um bie vier Radachfen des Bagens gefchlungen und feft. gehaft, und bierauf ber Bagen mittelft ber in S angebrachten und in Big. 35, Saf. F, im größeren Dafftabe gezeichneten Binde fo boch gehoben, daß die Rader vom Boden frei werden und fonach ber Bagen fcmebend an ber Bage AB bangt. Binde felbft betreffend, fo erfieht man aus Sig. 35 (Saf. A) binlanglich, daß durch Umdrebung ber Rurbel a auch die Ochraube ohne Ende b, und badurch das Schneckenrad m mit dem auf derfolben Achse befestigten Betriebe n umgedreht, und dadurch bie in eine Bahnftange o, in welche Diefes Betrieb eingreift, enbende Bube und Bugftange U Big. 88 (Saf. 14) berabgezogen, folglich auch von bem um R drebbaren Bagbaum EF, bas Ende F, in welches bie Stange U gelenfartig eingehangt ift, berab., und bas entgegengefeste Ende E, an welchem die Bage aufgehangt ift, fammt ber Bage binauf gezogen wird.

Nach Beendigung der Abwage wird durch Seben der Versbindungsftange U mittelft der genannten Binde, die Bage wieder so weit herabgelassen, bis die Rader des Bagens auf dem Boden auffteben und die Ketten abgenommen werden konnen.

Bas endlich bas hinaus. und hereinschieben ber Bage auf ber Bahn GH betrifft, fo tann bieg am einfachften burch eine

am Bagbalten bei K befestigte und über zwei fleine Rollen f, f gebende Schnur ohne Eude V, welche bis in den Bereich des Manipulanten oder Ibwagere berabreicht, bewertstelligt werden.

Mit Benüßung der im G. 8 angegebenen Methode wird es möglich, Laften bis 60 Centner und darüber abzuwägen, felbst wenn der Bagbalten nur eine Lange von 8 bis 10 Buß besit, wenn die Bage' nur überhaupt für eine solche Laft ftart genug gebaut ift.

Bas ichliftlich bie ermabnte, mit bem Laufgewicht in Berbindung flebende Odrot. oder Gebwage betrifft, fo ift diefe auf Saf. V in Rigur 36 bis 39 im größeren Dagftabe gezeichnet, und zwar ftellt Big. 86 bie bem Manipulanten zugefehrte Geite, Big. 87 einen Durchichnitt nach ber Langenrichtung bes Balfens, und Rig. 89 die fentrecht auf Diefer Richtung flebende Geite vor, in welcher zugleich ber Ochlig k fichtbar ift, burch welchen ber Bagbalten burchgestedt wird. Diefes Behaufe tragt unten auf einer Ochneide den Bugel g, in welchen bas laufgewicht eingebangt wird, tagegen oben in einem Brisma b, welches in Rig. 38 noch befondere gezeichnet ift, ben Gentel e. Um diefen Appas rat auf ben Balten leicht bin- und berfchieben gu tonnen, lauft berfelbe auf 2 Rollen i, i, beren Uchfen in ben Bangen ober Platten a,a in theinen lochern ober Lagern a, slaufen. aber Diefen Upparat mit bem baran bangenden gaufgewicht an bein Orte des Bagbaltens, an welchem das Coth einspielt , feft. ftellen ju tonnen, ift das obere, den Gentel tragende, in Sig. 88 befondere bargeftellte Priema b, swiften ben beiden genannten Platten a, a oder dem Behaufe beweglich, b. b. es lagt fich basfelbe etwas auf. und abicbieben. 3ft es, wie Big 87 barftellt, binaufgeschoben, fo fleben die beiden Rollen i, i vor den Randern t, t vor, und liegen auf ber oberen Glache des Wagbaltens auf, fo, daß fich diefe beim Sins und Berichieben bes Laufgewichtes um ihre Achsen breben. 3ft Diefes Prisma bagegen berabge. Schoben, fo fpringen die ebenen Rander t, t bes Prisma über Die Rollen i, i fo weit vor, daß diefe letteren die Balten nun nicht mehr berühren und ber gange Apparat mit biefen Randern auf dem Balten auf. alfo auch feststeht. Um aber an bem Driema b Diefes Auf. und Abschieben ju bemirten, befitt basfelbe eine ovale

Deffnung d, in welcher fich eine Excentric oum eine Achfe bewegt, Die ihre Lager wieder in den beiden Platten a, a hat. Diefe Achfe wird sammt der excentrischen Scheibe o mittelft der an der Achfe befestigten handhaben f. f umgedrebt, und dadurch bas erwähnte Auf- und Abschieben des Prioma b fervorgebracht. Endlich stellt h ein beim Verschieben des Laufgewichtes auf dem Balfen fest ausliegendes zugeschärftes Plattchen vor, um die Theilstriche scharf ablesen zu können.

Die fur die bamalige Beit ale etwas gang besonderes befannt ges mefene Beipgiger Deumagen murbe von bem verdienftvollen Satob Leupold (Mathematico und Medanico) im Jahre 1718 in Leipzig ans. geführt, bei melder der Balten eine gange von 6 &. @llen (nabe 113/4 23. Buß) hatte und mit 5 Achsen und brei Begengewichten verfeben war. In dem turgern arm moren namlich gwei Aufbangrunfte B , B' fur bie laft, und an dem langern, gegen das Ende ju, gwei Aufbangepuntte A, A' fur zwei hilfegewichte angebracht, movon A, B die von ber Dreb. achfe entferntern, alfo A', B' bie nabern Uchfen bezeichnen. Laften von 3 bis 12 Centner murben am Aufhangpuntte B mit bem Banfgemichte, welches 3/4 Centner (nabe 115 BB. Biunt) betrug, allein abgewogen. Laften bon 11 bis 20 Centner an B bangend, mit Bubilf nabme eines bestimmten Gewichtes, welches in A aufgehangt murbe; Laften von 20 bis 40 Centner murben in B'aufgebangt und mit Bubilfenahme eines größern in A' aufgebangten Bewichtes; endlich Baften von 38 bis 58 Centner, wieder in B' bangend, mit gleichzeitiger Bubilfenahme beider Begengewichte in A und A'mittelft Des Laufgewichtes abgewogen. Bu biefem . Onde maren auf dem Baabaiten vier entsprechende Ccalen fan jeder der beiden Seitenflachen zwei) angebracht. Der Daten fammt ben ver Retten batte über 3 Centner. Die Bage gab bei 58 Centner Baft noch einen Ausfolag bei 1/2 Pfund. Bud bier mur icon ein Gentel mit dem laufgewicht, welches auf Rollen langs des Balfens bin- und bergefcoben wurde, in Berbindung gebracht. Leupold rühmt von Diefer Bage (Deren Theilung er burd Aufbangen von genauen Bewichten ausführte), daß fie nach fiebeniabrigem Gebranche noch eben fo richtig ale anfange gemefen.

Das nabere bieruber findet man in Leupold's Dechauplas Der Gewicht-Runft und Bagens (Leipzig 1774 neu aufgelegt. C. 16, f. f.).

Es ift unmöglich bier alle die verschiedenen Modificationen und ber sondern Einrichtungen aufzugablen, welche je nach den befondern 3meden mit der gemeinen Rage sowohl ale mit der Sonellwage vorgenommen wurden. Bir wollen von diefen nur noch Einige ermahnen.

Der Medanicus und Goldcontrolleur Dechele in Pforzheim confruirte eine Gold fegirungsmage, mittelft welcher man ohne alle Rechnung die Goto- und Gilberlegirungen und gmar bie auf 1/10 Rarat genau, bequem ausmitteln tann. Diefe Bage befteht aus einem 16 Boll langen, übrigens gleich breiten und biden Balten von 2 Pfund Tragfabige Beit, beffen beibe gleich langen Urme jeder in 24 gleiche Theile ober Rarate, und bavon jeder wieder in 16 gleiche Theile getheilt ift. Jede Diefer beiden Gralen ift doppelt begiffert, und gwar einmal fur die Legis rung sabmartea vom mittlern unter ber Drebachfe liegenden Theil. ftrich, welcher mit Rull bezeichnet ift, nach beiben Enden ber Urme bis 24, und dann umgekehrt fur die legirung saufmart ta von ben außerften Theilftrichen, welche mit Rull bezeichnet find bis jum mittlern 24.

Die beiden gewöhnlichen Bagichalen find an Dulfen aufgehangt; Die fic auf dem Balten lange der genannten Ccale bin : und berichieben und fo einstellen laffen, daß die Aufhangpunkte genau auf bestimmte Theils ftriche ber Scale ju fteben tommen. Da aber beim Gebrauche ber Bage Diefe Schalen immer ungleiche Abftande von der Drebachfe erhalten, und wenn man will jene bes rechten Urmes immer den Bleineren, fo ift am Ende des rechten Urmes noch eine fleine Bagichale aufgebangt, um durd Auflegen von Schroten Das Gleichgewicht jedes Dal berftellen ju tonnen.

Soll nun eine gegebene Goldlegirung durch Bufas von Rupfer ober Gold ab. oder aufmarte legirt merden, fo findet man ben notbigen Bufat mittelft diefer Bage durch folgendes Berfahren :

Man ftellt den Schieber oder die Bulfe der Schale linte auf. jenen Theilftrich oder Rarat, melden das vorliegende Gold bat, dagegen jenen bes rechten Urmes auf jenen Rarat, welchen . Die Legirung erhalten foll; fo wird mit Rudficht auf die bemertte Begifferung der beiden Scalen die Schale rechts immer einen fleinern Abstand von der Drebachse erhals ten ale die Chale linke. Bicrauf ftellt man mittelft der Bleinen feften Schale das Bleichgewicht, d.i. den horizontalen Stand des Baltens ber, und legt in die Chale linte bas gegebene Gold, dagegen in jene rechte fo viel Rupfer, bis bas Bleichgewicht abermals eingetreten. hierauf wird das Gold aus der Schale links berausgenommen und in die Schale rechts gelegt, dafur aber aus diefer fo viel Rupfer berausgenommen und in die erstere hineingelegt, ale jur Berftellung bes Gleichgewichtes nothwendig ift. Das zuleht noch mit dem Golde in der Schale rechts bleibende Rupfer ift eben jene gesuchte Quantitat, welche mit dem gegebenen Golde verbunden die verlangte Legirung gibt.

Sollen j. B. 4 Loth 18-karartiges Gold mit Rupfer ju 12-karartigem (alfo abwarts) legirt merden, fo ftellt man ben Schieber finte auf ben von der Drehachse aus gegabiten achtzehnten Theilftrich, und jenen rechts auf den zwölften (badurch verhalten fich die Abstande der Schalen linte und rechts von der Achfe wie 18:15 = 3;2), ftellt durch Auflegen von Schrot auf die britte Chale bas Gleichgewicht ber, legt in Die Chale links die 4 Loth Gold und in jene rechts bis zur Derfiellung des Gleich, gewichtes Rupfer, wozu 6 Loth erforderlich find (weil dann die fat. Momente 6 × 2 und 4 × 3 einander gleich find), legt hierauf das Gold aus der Schale links in jene rechts und aus dieser so viel Aupser in die Schale links, bis abermals das Gleichgewicht eingetreten, wozu 4 Loth nothwendig find, so daß in der Schale rechts mit den 4 Loth Gold noch a Loth Aupser bleiben (dann ift das ftat. Moment links 4×18 = 72 jes nem rechts (4+2) r2 = 72 gleich), und dieß bildet gerade jene Quantität Aupfer, welche mit den 4 Loth Gold verbunden, 12 etarartiges Gold gibt.

Genau eben so ist zu versahren, wenn die Legirung auswarts geschehen soll, nur muffen dann die Theilstriche von den Endpunkten des Balkens gegen die Mitte gezählt werden, wozu die bereits erwähnte zweite mit sauswartsa bezeichnete Bezifferung dient. (Dingler positiechn. Journ. Bd. 67, S. 262. Kunft: und Gewerbeblatt des polytechn. Ber. für das Lönigr. Boiern, Bd. 16, S. 265.)

Auf gleiche Beise last sich auch eine Bage conftruiren, welche gugleich den Preis einer Bare angibt, deren Einheitspreis bekannt ift. Sind nämlich beide Arme einer gleicharmigen Bage in eine Anzahl gleich großer Theile getheilt, und wird auf dem einen Arm die Bare, dages gen auf dem andern ein Laufgewicht verschoben, welches der Gewichtseinbeit gleich ist; so wird der Preis der Bare auf folgende Beise gefunden:

Roftet 3. B. 1 Pfund der Bare W 5 ft., fo schiebt man die Schale mit der Bare W auf den fünften Theilstrich (von der Drehachse aus gezählt) und das 1 Pfund wiegende Laufgewicht am andern Arm bis zu jenem Theilstrich, wofür das Gleichgewicht eintritt; ift dieser z. B. der zehnte, so koftet die Bare 10 ft. (weil diese, wie leicht zu sehen, zwei Pfuad wiegt).

Ift namlich a die Grofie eines Intervalls der Theilung, und koftet die Gewichtseinheit, 3. B. 1 Pfund der Bare, n Gulden, also die Bare, welche W Pfunde wiegt, n W Gulden, so ift, wenn man die Bare auf den nten, und zur herstellung des Gleichgewichtes das Laufgewicht P auf den mten Theilstrich schiebt, sofort: W.na = P.ma und daraus, wer gen P = 1 (gleich der Gewichtseinheit) der Preis der Bare n W = m Gulden.

Man fleht von felbft, daß eine folche Bage, follen die Arme nicht ju lang und badurch die Bage ju fcmer und unempfindlich werden, nur einen febr beschränkten Gebrauch haben konnte.

Argberger verband die Rramers mit der Schnellmage in der Urt, bag er an dem einen Urm der gewöhnlichen gleicharmigen Bage noch zwei Aufhangpunkte fur die Bagichale, und zwar beziehungeweise 4 und

wenn zuerft im leeren Bustande durch Bermehrung des Gewichtes der Schale auf das 4. und ibfache das Gleichgewicht hergestellt worden, mit den bekannten in die am andern Arm (welcher außerdem noch mit einer Scala versehen wurde) hangende Schale gelegten Gewichte, bezies hungsweise die 4. und ibfache Last abgewogen werden tonnte. Mit Zushilsenahme eines ungefähr 9 Pfund schweren Laufgewichtes (welches am getheilten Arm verschoben wurde) könnten Lasten, welche auf den zuerst genannten Aushängpunkt gebracht wurden, von 3 bis 35, und am zweisten Aushängpunkt von 12 bis 135 Pfund gewogen werden (Gilbert, XCVI, S. 294).

Die Chinesen bedienen sich zum Abwägen von eblen Metallen, Edels steinen u. bgl. einer kleinen, mitunter sehr eleganten Schnellwage, die sie in einem Futterale bei sich tragen, und welche aus einem ungefähr wuß langen Städen aus holz oder Elsenbein, mit drei in Silber eingelegten Scalen besteht, wovon die eine Europäisches, die beiden andern aber Chinesisches oder ein sonstiges für ihre Pandelszwecke taugeliches Maß enthalten. Alle drei Scalen sangen an dem einen Ende des Städens oder Wagbaltens an und haben eine Länge von beziehungsweise 8, 61/2 und 81/2 Boll, dabei ist die erstere in Jollen und jeder Boll in 25 gleiche Theile getheilt.

Im andern Ende des Baltens hangt eine kleine runde Scale und von diesem Punkt an gerechnet ift das Stabden in den Entfernungen von 3/6, 5/2, und 9/4 (nach andern Ungaben von 13/6, 3½, und 4½) Boll feln durchbohrt und mit dunnen Faden versehen, welche als eben so viele verschiedene Aufhängepunkte dienen.

Beim Gebrauche diefer Bage wird dieselbe an einem dieser drei Faben aufgehangt und der in die Chale gelegte Gegenstand durch ein Rieines, ungefahr 11/4 Ungen schweres Laufgewicht ine Gleichgewicht gesbracht, wobei eine der drei Scalen das gesuchte Bewicht anzeigt. (Leupold. Theatr. Static. §. 99)

Daß wir andere Magen, wie g. B. die von B. Weber (in den Götting gelehrten Anzeigen 1837) vorgeschlagene Rettenwage; die Cassinische Bage, welche nebst dem Gewichte einer Mare zugleich ihren Werth angibt; der Robervalsche Bage, welche das scheinbare Paradoron enthält, als habe die Berschiebung der Lausgewichte auf den Gleichgewichtszustand keinen Einfluß, so, wie viele undere, da sie keinen practischen Runen gewähren und mehr nur als Curiositäten erscheinen, hier mit Stillschweigen übergehen, versieht sich wohl von selbst. (Man sindet übrigens das Rähere hierüber in dem bereits öfter eitirten Werke: Leupold Theatrum Statioum, Lespzig 1774.)

Die banifche ober fomebifche Bage:

1. Die noch in manchen Begenden Deutschlands gebrauch. liche danische, ofter auch fcwedische Bage (Desemer) genannt, ift eine Urt Ochnellmage, bei welcher jedoch nicht das Bewicht, fondern der Stug : oder Auflagpuntt verfchoben wird. Bei diefer auf Saf. Vin Sig 40 bargeftellten Bage wird namlich an bem einen Ende A bes Baltens AB eine Rugel als Degengewicht angeschraubt, mabrend fich am anderen Ende B ber Safen oder die Ochale jur Aufnahme ber abzumagenden Bare VV befindet. Der Saten E jum Salten oder Mufbangen ber Bage ift in einem auf dem Balten verschiebbaren Ming Cangebracht, welcher in feiner fantigen gorm ber Bage jum Stuppuntt ober Spromodlion dient.

2. Die Ebeorie Diefer Bage ift in Rurge folgende :

Es fei O der Ochwerpunft des Baltene AB mit Ginfclug bes Begengewichtes A (welches auch birnformig gemacht wird) und des Satens ober ber Ochale in B, fo wie G bas Bewicht desfelben; fo wird diefer Puntt O jugleich der Rullpunft fur bie Theilung des Balfens fein, weil, fobald ber genannte Ring auf Diefen Punft geschoben wird, das Gleichgewicht ber leeren Bage eintritt und ber Balten AB borigontal ftebt,

Bat man nun in B das Gewicht VV aufgebangt, und jur Berftellung des Bleichgewichtes ben Ring C auf den Puntt M bes Baltens geschoben, fo muß fein :

W:G = OM:BM oder and W+G:W=OM+BM:OM; baraus folgt, wenn man OM + BM = OB = a fest:  $OM = \frac{aW}{W + G} \dots (1).$ 

$$OM = \frac{aW}{W + G} \dots (1).$$

Muf gleiche Beife ift fur ein fchwereres Gewicht VV', wofur der Ring nach M' geschoben werden muß: OM' = aW' W'+G, fo, daß das Intervall

 $\mathbf{MM'} = \mathbf{OM'} - \mathbf{OM} = \frac{\mathbf{aW'}}{\mathbf{W'} + \mathbf{G}} - \frac{\mathbf{aW}}{\mathbf{W} + \mathbf{G}} = \mathbf{a} \frac{(\mathbf{W'} - \mathbf{W}) \mathbf{G}}{(\mathbf{W} + \mathbf{G}) (\mathbf{W'} + \mathbf{G})'}$ oder wenn p die Bewichterinheit ift, welche auf der Ocala der Bage ertennbar fein foll, und wenn man G - np, W = mp. ·W' = (m+1)p fest, auch:

$$\frac{M M' = \frac{a n}{(m+n)(m+n+1)} . . (2).}{4}$$

Da nun ber Babler biefes Bruches conftant, bagegen der Renner wegen m verandlich ift, und mit m junimmt; so folgt, baß die Intervalle der Scala auf diefer Wage nicht gleich groß sind, sondern immer kleiner werden, je größer bas Gewicht der Bare VV wird.

Um den Balten nach diefem Gefege gu theilen, fann man bemerten, bag megen

 $OM = \frac{aW}{W+G} = \frac{am}{m+n}$  und  $BM = a - OM = \frac{an}{m+n}$ , sofort die Proportion Statt findet:

OM:BM=m:n.

Um daber den Punft M der Scala OB (Sig. 41) ju finden, welcher bem Gewichte VV = mp ber Bare entspricht, barf man Die Gerade BO in Diesem Puntte nur fo theilen, daß die borige Proportion besteht. Biebt man namlich burch ben Puntt O als Rullpunft ber Scala die Gerade OD unter einen, beliebigen Bintel gegen OB, und tragt barauf die gleichen Theile On, ab, bo . . . von willfurlicher Große auf, wovon aber jeder die Gewichteinheit p bezeichnen foll, fo, baß g. B. das Stud Ob ben Berth mp vorftellt, gieht ferner durch den Mufbangpunft B mit OD parallel die Gerabe BE, Schneidet barauf das Stud BC = np = n. Oa ab, und verbindet endlich diefen Puntt C mit den Punften a, b, c . . . ber Geraden OD; fo erhalt man auf der Geraden OB die Durchschnittepunfte 1, 2, & . . . ale Die gesuchten Theilungspunfte ber Ocola. Denn wegen Mebnlichfeit der Dreiede, wie j. B. fur ben Dunft M, ber beiden Dreiede BCM und OMb hat man OM:BM = Ob:BC = mp:np = m:n; und fo auch fur bie übrigen Punfte.

Ware z. B. bei einer solchen Wage der Abstand des Schwerpunktes O vom Aufhängpunkt B 10 3oll, das Sewicht der leeren Wage 10 Pfund, und sollte der Balken von Pfund zu Pfund getheilt werden, so ware für den Abstand des ersten Theilstriches 1 vom Nullpunkt O aus der obigen Relation (1), in welche a = 10, W = 1, und G = 10 zu sesen ist, sofort OM oder hier O 1 =  $\frac{10}{11}$  = 19091 3oll.

lation (2) findet, wenn man mit Beibehaltung der vorigen Berthe von a und n noch m = 1 sept; es folgt nämlich daraus MM' =  $12 = \frac{100}{11 \times 12} = .7576$ , wie zuvor. Auf gleiche Urt erhält man aus dieser Formel für die folgenden Intervallen (wenn man auch noch die beiden ersten wiederholt); O 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5 ... beziehungsweise (auf 3. Decimalstellen):

·909, ·758, ·641, ·549, ·476, ·417 . . . Bolle.

Es versteht sich von selbst, daß dabei die Theilung, wenn auch W noch so groß genommen wird, niemals bis zu dem Aufhangpunkte B fortrücken kann; denn fest man in der Relation (1) OM = OB = a, so wird W + G = W, welche Bedingung nur für G = 0 erfüllt werden konnte.

# Berjungte Bagen.

Unter verjüngten Bagen versteht man folche, bei welchen bie bekannten oder eimentirten Gewichte nach einem gewissen Berhaltnisse fleiner als die Gewichte der Baren oder Lasten sind. Solche Bagen werden insbesondere Decimale und Cente: simale Bagen genannt, ie nachdem diese Gewichte nur den 10. oder 100. Theil der Last betragen.

Es follen bier einige der vorzuglichsten diefer Bagen erörtert und beschrieben werden.

### Ochwedische Ochiffsmage.

Die in Schweden gebrauchliche Schiffswage, welche auf Taf. N, Fig. 43 in der Seitenansicht dargestellt ist, beruht auf einem zusammengesesten Sebel in der Art, daß der um Cdrebbare Bebel zweiter Art AC in B die Bagschale zur Aufnahme der Last VV trägt, dagegen im Punkte A mittelst einer Jug = oder Ruppelstange, mit dem Endpunkte b des in derseiben verticalen Ebene um o drehbaren Bebels erster Art ab verbunden ift, welch letterer Bebel zugleich am Endpunkt a des langern Armes ac die Bagschale zur Aufnahme des verzüngten Gewichtes P trägt.

Um den horizontalen Stand des hern Sebels oder Belfens ab, welcher im Gleichgewichtszustande der Bage eintreten muß, zu erkennen, ist in e winkelrecht auf ab die Zunge on, welche etwas abgekröpft ift, um an dem untern Sebel AC nicht anzuftreifen, befestigt, welche zwischen den von o als Sentel frei berabhangenden beiden Blechstreifen om einspielt, sobald diefer Stand eingetreten ift.

2. Da bei dieser Bage die Gewichte der beiden Hebel und Schalen durch ein Gegengewicht G von Seite des Mechanifers, im Boraus so ausgeglichen wird, daß die Bage auch im leeren Bustande im Gleichgewichte, der Balten ab also horizontal steht; so tommen diese Gewichte nicht mehr weiter in Betracht und man hat daber, wenn das in die Schale a gelegte Gewicht P mit der auf die Schale B gebrachten Last VV im Gleichgewichte steht, wie befannt:

$$P: W = bc.BC : ac.AC = 1 : \frac{ac}{bc} \cdot \frac{AC}{BC}$$

Bit nun, wie gewöhnlich bei diesen Bagen, sowohl das Berhältniß  $\frac{ac}{bc} = 10$ , als auch jenes  $\frac{AC}{BC} = 10$ ; so wird P: W = 1:100,

fo, daß alfo bei dieser Einrichtung ein Pfund des verjungten Gewichtes mit einem Centner Ware im Gleichgewichte ftebt, die Bage also, oder eigentlich die Gewichte im Verhaltniß von 100 in 1 verjungt sind.

Da die Bage an einem horizontalen Querbalten N aufgehangt ift, der sich in dem Rahmen oder Gestelle D, D mittelst der einfachen Winde F aufziehen und herablassen läßt; so wird vor der Belastung der Schale B die Bage so weit niedergelassen, daß diese Schale unten am Boden aufsteht, worauf, nachdem die Last VV aufgelegt ist, die Bage zum Behufe der Abwägung wieser so weit als nothwendig gehoben wird.

Bei den in der großen Beleausstellung zu Condon ausgestellt gemefenen handelsmagen, tamen nicht nur Decimale, sondern auch Centestmalmagen vor, welche gang nach dem Principe der eben beschriebenen Bage construirt macen.

Was die Decimalwagen betrifft, so darf der langere Arm einer solo den ungleicharmigen Wage nur genau 10 Mal so lang als der kurze Arm sein, welcher die Lasischale trägt, um mit Sewichten von 1, 2 bis 10 Pfund, welche in die sogenannte Gewichts- oder Araftschale gelegt werden, Lasten von 10, 20 bis 100 Pfund abwägen zu können. Man erhält diese genauen Längen der Arme wieder durch das Wägen selbst, indem men von den drei Schneiden der Wage, die eine beweglich macht und diese so lange verschiebt, bis 1 Pfund in die Araftschale gelegt, mit 10 Pfund in der

Laftschale im Gleichgewicht ftebt. Theilt man den langern Arm noch in gehn gleiche Theile (am ficherften wieder durch Wagversuche), so tann man mit einem Laufgewichte von 1 Pfund auch noch die Unterabtheilungen von 1 bis 9 Pfund wahrnehmen. Wurde man außerdem noch ein Laufgewicht von 1/10 Pfund anwenden wollen, so könnte man, ohne die zehn Intervalle noch weiter abzutheilen, Behntel-Pfunde unterscheiden.

Durch Berbindung einer solchen Decimalmage ab (obige Jig. 4%) bei welcher die Laft im Puntte b aufzuhängen ift, mit einem zweiten De' eimalbalten AC, wobei bann die Last im Puntte B aufgehangen wird, entsteht sofort die Centesimalwage, welche besonders der Civil: Ingenieur in Lyon, 30. Beranger, jum Gegenstande seiner Untersuchungen machte, und sich mehrere auf tiesem Principe beruhende Bagen im Jahre 1849 für England patentiren ließ. (Dingl. Journ. Bd. 119, C. 172.)

Theile man den langen Arm ac des obern Baltens in zehn gleiche Theile und benüht ein Laufgewicht von so Pfund, so kann man auf der Decimalwage bis 1000, und auf der Centesimalwage bis 1000 Pfund mas gen, so, daß man die zehn Theilstriche des Balkens ac von der Drehachse aus mit 1, 2, 3 . . . bezeichnet, sofort an die betreffende Bahl, auf welcher der Läufer steht, nur eine oder zwei Rullen anhängen darkzie nachdem man die Wage als Decimals oder Centesimalwage benütt. Wird außerdem noch ein Läufer von 1 Pfund angewendet, so darf man an die eben genannten Bahlen nichts anhängen, wenn die Wage als Decimalwage gebraucht wird, sonst muß man diesen Bahlen eine Rull anhängen.

Steht alfo j. B bei irgend einer Abwage bas großere Laufgewicht auf dem Theilstrich 5, und das kleinere auf jenem 8, so hat, die Last, 58 oder 580 Pfund, je nachdem man die Bage als Decimale oder Centesimalwage verwendet hat. Es bedarf übrigens kaum der Erwähnung, daß die Einschnitte im Balken, welche als Aufhängpunkte der Läufer dienen, wieder in die gerade Linie fallen muffen, welche die drei Schneiden verbindet.

Uebrigens wurde man fur diesen Jalt die Anordnung der beiden Decimalbalten bequemer in der in Fig. 44 dargestellten Art treffen tonnen, wobei die Bage zur Decimals oder Centesimalwage wird, je nachs bem man die Last an den Daten A oder an jenen B hangt. (Mehreres findet man in Dr. Mohr's Bericht in Dingl. Journ. Bo. 198, 6. 161, 6. f.)

## Die tragbaren Brudenwagen.

- a) Die Quintengiche Decimalmage.
- 8. Um die mit ben gewöhnlichen Rramer- und Schnellwagen verbundenen Unbequemlichfeiten ju vermeiben, welche bei bem

Abwagen großer Barenballen vorhanden find, erfand ber Mechanifer Quinten; im Jahre 1821 in Strafburg eine tragbare Brudenwage (Bascule), welche spater noch von seinem Nachfolger Fr. Rolle und Schwilg us verbessert wurde, und nun in Dieser verbesserten Form fast allgemein im Bebrauche steht.

Abgesehen von den verschiedenen Starten und Dimensionen, welche diese Bagen, je nach der Last, welche darauf abgewogen werden soll, erhalten, beruhen sie sammtlich auf einem Conftructionespstem, welches wir vorerst nur übersichtlich in Fig. 45 in einfachen Linien angeben wollen.

Diefe Bage besteht aus ten um C brebbaren borigontalen Bebel oder Balten (Ochwanenhals genannt) AD, an beffen Endpuntt A die Uchse ober Schneide gur Aufnahme ber Gewichtes fchale, in den Punften B und D des furgen Urmes bagegen Schneiden jur Aufnahme zweier verticaler Ruppel. ober Bug. ftangen Bb und Dd angebracht find. Bon diefen beiden Bugftangen ift die lettere Dd'in die Opige des borigontal liegenden, um Die Schneide oder Geite of brebbaren gleichschenkeligen Drei. ectes efd (Gabelhebel genanut), dagegen die erftere Bb in Die Spige Der bier ebenfalls in Form eines folchen Dreiedes conftruirten Laftbrude abc eingebangt. Diefe gur Mufnahme ber Baren bestimmte borigontal liegende Brude, ruht auf einer Schneibe hg ale Drebungeachse auf dem juerft genannten Dreiede ofd, und bringt baburch auf Diefes Dreied in gh einen Drud bervor, welcher fich auf den Puntt a fortpflangt und badurch die Stange Dd berabgiebt.

Auf gleiche Beise verursacht die auf irgend einem Punkt ber Brude a be aufgelegte Last einen Drud auf den Punkt b und baber einen Bug auf die Stange Bb. Es werden also dadurch beide Punkte D und B des Baltens AD berabgezogen, mithin wird der Punkt A sammt der Gewichtsschale gehoben.

Denft man sich durch den oberen Balten eine verticale Ebene gelegt, welche zugleich die Schwingungsebene für diesen Balten bildet, so geht diese gleichzeitig durch die beiden Zuglinien Bb und Dd, also auch durch die hohen br und da ber gleichsschenkeligen Dreiede abe und edf.

#### Theorie diefer Bage.

4. Stellt nun Sig. 46 diesen Durchschnitt vor, so beruht bie Theorie dieser Bage, wie leicht ju feben, auf der Jusammen-fepung der beiden einarmigen Bebel ad, rb und des toppelarmigen Bebels AD, welcher mittelft der Zugstangen Dd und Bb mit den ersteren verbunden ift.

Ift O der Schwerpunkt ber leeren Brude, G ihr Gewicht, o der Schwerpunkt der Laft oder Bare, VV ihr Gewicht; fo vertheilt fich bas Gewicht G auf die beiden Punkte r oder t und b in der Art, daß (wie leicht ju seben, wegen br: Or = G:x)

auf den Punkt b der Antheil 
$$x = \frac{Or}{br}G$$
und  $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad r \Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad x' = \frac{Ob}{br}G$  fommt.

Auf gleiche Beise übt bas Gewicht VV der Last auf diese beiden Puntte b und r einen Drud aus, welcher beziehungsweise burch  $y = \frac{fr}{br} W$  und  $y' = \frac{fb}{br} W$  dargestellt wird.

Da nun auf dem Punkt t des Bebels a'd die Last x' + y'
ruht, so wied der Punkt d desselben, mithin auch der Punkt D des
Bebels AD mit einer Rraft at (x'+y'), so wie gleichzeitig der
Punkt b des Bebels rb, also auch der Punkt B des Bebels AD
mit einer Rraft x + y herabgezogen.

If daber g das Gewicht der in A aufgehangenen leeren Schale, und muß man in diese gur Berstellung des Gleichgewicht tes noch das Gewicht P legen, so hat man nach statischen Beschen fur das Gleichgewicht des Bebels AD:

$$(P+g) AC = (x+y)CB + (x'+y')\frac{st}{sd}CD \dots (m)$$

Sibt man zur Bereinsachung dieser Gleichung, vorzüglich aber um dieselbe von dem Orte oder Standpunkt der Last auf der Brude unabhängig zu machen (d. i. die Entsernungen fr und fb in y und y' zu eliminiren) den beiden Hebeln AD und ad solche Berhältnisse zu einander, daß CB: CD = st:sd...(1) Statt findet; so folgt, daß at CD = CB ist, welcher Berth in der vorigen Gleichung (m) substituirt, sosort gibt:

$$(P+g)AC = \left[ \left( \frac{Or + Ob}{br} \right)G + \left( \frac{fr + fb}{br} \right)W \right]CB$$
und endlich, wegen  $Or + Ob = fr + fb = hr$ , wenn man abfürzt:  $(P+g)AC = (G+W)CB \dots (p)$ .

Burden bei der Aussührung der Bage das Gewicht der leeren Schale und Brude, so wie die Sewichte der sammtlichen Bebel und Zugstangen dergestalt ausgeglichen, daß sich die Bage in diesem leeren Zustande im Gleichgewichte befindet, also der Balten AD horizontal steht; so folgt aus dieser Gleichung (p), indem man nur gleichzeitig P o und VV o sehen darf:

$$g.AC = G.CB...(2)$$

fo, daß wenn diefe lettere Relation von der vorigen (p) abgezogen wird, endlich die Gleichung entfleht:

oder die Proportion folgt:

$$P: VV = CB: CA \dots (3).$$

Soll baber, wie es bei diesen tragbaren Brudenwagen fast immer ber Fall ift, P = 1/10 W fein, in welchem Falle die Bage eine Decimalwage ift, so muß auch CB = 1/10 CA fein.

Soll aber die Berjungung im Gewichte allgemein \( \frac{1}{n} \) sein, fo muß auch CB = \( \frac{1}{n} \) CA Statt finden.

5. Bas die beiden Bedingungsgleichungen (1) und (2) anbelangt, fo muß die erstere, wie bereits erwähnt, erfüllt werden,
wenn es gleichgiltig sein foll, auf welchen Punft der Brücke man
die Baare während des Abwägens legt; man überzeugt sich daber auch ganz einfach von dem Norhandensein dieser Bedingung,
wenn man die Last auf verschiedene Punfte der Brücke auslegt
und nachsieht, ob dadurch das Gleichgewicht nicht gestört wird.

Die Gleichung (2) zeigt, daß wenn der Balten AD mit ben beiden in B und D hangenden Zugstangen, welche in die Brude und das Dreied eft eingehangt find, im Gleichgewichte steht, bann das Berhaltniß ber Gewichte g' jenem der Abstande  $\frac{CB}{CA}$  gleich sein muß.

Unmertung. Burde man bie Brade über ac (Fig. 45) ober r (Fig. 46) hinaus verlangern und ben Schwerpuntt ber gaft auf einen Punkt dieser Berlängerung bringen, so würde, da nun fr in entgegen- gesehter Richtung gezählt werden mußte, der obige Werth von  $y = \frac{fr}{br}W$  negativ, und daber die Gleichung (n) die Form erhalten:

 $(P+g) A C = (x-y) C B + (x'+y') C B' \dots (q).$ 

So lange nun x > y ift, führt diese Gleichung immer noch zu ber obigen (p), indem ebenfalls y' — y =  $\frac{fb-fr}{br}$ -W = W ift. Allein sobald x = y oder x < y ift, so erhält diese Gleichung (q) eine solche Form, daß daraus teinesweges mehr die Paupt-Relation (p) resultirt, und es würden in diesem Falle ganz falsche oder unrichtige Abwägungen Statt finden können. Aus diesem Grunde wird auch die Brücke von den intelligentern Mechanikern nicht nachrumakts verlängert, so wie überhaupt die Ausführung dieser Bage, wenn sie genan sein soll, eine große Präcission ersordert und die Ansicht, als könne eine solche Bage von jedem Schosser ausgeführt werden, eine grundfalsche ist, wie wir uns leider zu überzeugen Gelegenheit hatten (in einem Jalle, wo eben auch die Brücke verlängert war und ganz unrichtige Abwägungen herbeiger führt hatte.)

6. Bas die Details dieser Bage betrifft, fo find diese in den folgenden Figuren besonders bargestellt, und zwarstellt Fig. 47 einen Durchschnitt nach der Langenachse, Fig. 48 die obere Unsicht oder horizontale Projection, so wie die Figuren von 49 bis 60 die kleineren Bestandtheile in einem noch größeren Masstabe vor.

Der trapezförmige, aus Pfosten zusammengesette Rahmen FF, welcher auf dem Fußboden möglichft horizontal ausstehen soll, bildet das Untergestell der Bage; dasselbe ift am hintern oder breitern Theile mit zwei handhaben k, k und am vorderen, oder schmaleren Theil mit dem aufrechten Stander D versehen, welcher au seinem obern Theil bas Lager für die Drehachse o des Schwanenhals oder Bagbaltens ab tragt.

Die Lastbrude B, welche die Form eines Trapezes ober eines Rechteckes besigt, besteht ebenfalls aus einem Pfostenrahmen GG, welcher oben mit Breter verschalt und außerdem noch mit Eisenschienen u. u belegt ist. Gegen die Bagschale zu erhebt sich die senkrechte Band C, welche mit der Lastbrude verbunden und bei x verstrebt ist; diese Band schüßt die beweglichen Theile des Mechanismus der Bage gegen Beschädigungen von Seite der auf die Brude gelegten Bare. Die Breterdede B der Brude schließt sich bis auf einen schmalen Zwischenraum, um die freie

Bewegung nicht zu hindern, an das Decktid H des Untergesstelles an, welches die Drehungsachse i bedeckt, und leicht weggenommen werden kann. Das Querstück M des Brückenrahmens G ist an der untern Fläche mit einer Eisenschiene a belegt, gesgen deren beiden Enden zu, die Lager oder Pfannen hangebracht. sind, mittelst welchen die Brücke mit ihrem rückwärtigen Theil auf den Schneiden h, h (Fig. 57 und 58) des Gabelhebels E E ausliegt. Nach vorne zu besitzt die Brücke einen Haken f (Fig. 47), welcher den dritten Auslagerungspunkt bildet und von der Zugstange I getragen wird.

Bas den erwähnten Gabelhebel betrifft, fo find, wie aus Fig. 57 und 58 am deutlichsten zu erseben, die beiden zusammen-laufenden Schenkel durch ein Mittelftud d mittelst zweier Schraubenbolzen verbunden, während die nach rudwarts parallel laufenden Theile mittelft des durchgeschobenen Prismas ii, welches an beiden Enden mit abwarts gerichteten Schneiden versehen und durch Keile verstellbar ist, befestigt sind. Diese erwähnten Schneiden liegen auf den beiden Stahlpfannen i, i (Fig. 48) auf, welche auf dem Querspfosten F (Fig. 47 und 48) des Untergestelles aufgeschraubt sind.

Bur Bildung des dritten Auflagpunktes ift in das genannte. Mittelstud d (Fig. 57) das Stahlprisma e eingeschoben, welches mit seiner nach abwärts gerichteten Schneide in der Stahlpfanne der Zugstange R (Fig. 47) ausliegt; diese Pfanne ist am unteren Ende der Stange R genau eben so eingelegt, wie dieß mit der oberen Pfanne b (Fig. 53 und 54) dieser Stange der Fall ift. Endlich sind auch noch in die zulest genannten Schenkel E E (Fig. 57 und 58) die beiden kurzen Prismen h, h mit ihren auswärts gerichteten Schneiden so eingeschoben, daß die 8 Schneiden e, h, i (Fig. 57) in einer geraden Linie, oder die sämmtlichen 5 Schneiden e, h, h, i, i in einer Ebene liegen.

Es muß noch bemerkt werden, daß zur Berbinderung der Berschiebung des Gabelhebels EE nach der Breite der Brude (d. i. nach der Lange des Prisma ii Fig. 58) die beiden nach aufwarts etwas abgeschrägten Enden des Prisma ii an die aufrechten Stoßplatten anstehen, welche an die Pfannen i, i (Fig. 48) angeschraubt find. Um aber auch eine Berschiebung nach der Langenrichtung der Bage zu verhindern, so ift entweder an jede

dieser Pfannen i noch eine zweite Platte aufgeschraubt, bie mit einem dreiedigen Zahnschnitt versehen ift, in welchen die Schneide i des Prisma, jedoch mit hinlanglichem Spielraum hineinpaßt; oder es wird, wie in Fig. 48 zu ersehen, das Prisma i i mit zwei abgebogenen Bügeln r, r, welche auf dem Querpfosten Faufgeschraubt sind, dem Prisma jedoch den nothigen Spielraum zur Drehung lassen, umgeben. Aehnliches gilt von den Lagern und Schneiden h, h (Fig. 48 bis 57).

In die mit dem Untergestell verbundene und verstrebte aufrechte Dode D (Fig. 47, 51, 52) ist die eiserne Platte y eingelassen und angeschraubt; diese Platte trägt die beiden Lager v, v,
auf welchen die in dem Bagbalten ab befestigte Schneide o als Drehachse des Baltens aufruht. Um das Verschieben oder Auss.
heben des Baltens aus diesen Lagern zu verhindern, sind die beiben Binkel t, t (Fig. 52) angeschraubt.

Der Bagbalten ab tragt noch außerdem in b und m zwei Schneiden, auf welchen sich die Pfannen der Zugstangen R und J auslegen; die Art, wie diese Pfannen eingelegt werden, ist aus den Figuren 53, 54, 55 und 56 ersichtlich. Zugleich ist daraus zu ersehen, wie die Stange J mit einem Haken in die entsprechende Oese bes Hanggliedes N eingehängt ist. Um das Berausspringen der Pfannen b und m aus den Schneiden zu vershindern, sind die in Fig. 50 bei b und m angedeuteten Vorsteckstifte angebracht; eben solche Stifte sind auch noch bei a, o und h vorhanden. Auf der Schneide a des Bagbalkens rupt auf ahnliche Beise mittelst einer Pfanne das Hangstud L, in dessen Oese der Hasen z der Bagschale S eingehängt ist.

An dem vordern Ende des Bagbaltens ift der Zeiger naufgeschoben, welcher für das Gleichgewicht der Bage mit dem feststehenden Zeiger p einspielt; dieser lettere ist an dem aufrechten Träger p, welcher mit den Streben 11 verbunden und mit einem Schlit versehen ist, in welchem der Balten auf und abspielen tann, angebracht; zugleich ist in diesem Träger p der Kloben ß (Fig. 59) eingeschraubt, um welchem sich gelenkartig und zwar mittelst des Handgriffes K die Rolle a heben, und unter den Bagbalten in der Art bringen läßt, daß badurch auch das vordere Ende des Baltens gehoben und an die obere Kante des ermabnten Ochlifes im Erager p anpressen laft, wodurch also ber Balten arretirt wird.

Endlich bringt man entweder ein verschiebbares und durch eine Drudschraube festzustellendes Abjustirgewicht q, oder noch gewöhnlicher bei z (Fig. 47) eine kleine Schale zur Aufnahme kleiner Abjustirgewichtchen an.

Bas die 4 Ochneiden des Bagbaltens anbelangt, so muffen diese naturlich untereinander vollfommen parallel laufen; die Drehachse oder Schneide a betreffend, so läßt man derselben über der geraden Linie amb (Fig. 50), welche die drei Schneiden a, m, b verbindet, einen kleinen Abstand, welcher für Bagen von etwa 10 Centner Tragfähigkeit 1/2 30ll, für startere mehr für schwäckere weniger betragen kann; es hängt davon die größere oder getingere Empfindlichteit der Bage ab.

Beim Abstellen der Bage mittelft des erwähnten Griffes K, wird der Bagbalten am vorderen Ende so viel gehoben, und dadurch bei m so viel gesenkt, daß die Zugstange I herabgeht und
badurch der haten f auf g, dagegen der breite Theil der Brücke
auf die Köpfe oder conischen hervorragungen w, w (Fig. 60),
welche in die ähnlichen Vertiefungen der an der untern Gläche
der Lastrücke aufgeschraubten Schienengriffe w, w aufzuliegen
kommt. In diesem Zustande kann die Bare auf die Lastbrücke
aufgelegt oder weggenommen werden, ohne daß die Schneiden
d-arunter leiden.

Wir wollen schließlich noch erwähnen, das alle Achsen oder Schneiden (Meffer) eben so wie die lager, worauf sie ruben, aus guten, gehärteten Stahl sein sollen, und daß man den lagern oder Pfannen die Form von ebenen gut politten Platten, und dabei eine solche Einrichtung gibt, daß sich jede um zwei einander rechtwinflicht schneidende Achsen dreben fann, damit die Schneide der betreffenden Achse immer nach ihrer ganzen lange ausliegt. Man fann die Einrichtung derfelben in Fig. 77 erseben, wo ein solches lager, wie sie auch bei den Mauthwagen vortommen, im größeren Maßstabe gezeichnet ist.

7. Nach einer in Franfreich über Diese Bagen (Balances à Bascules portatives) erlassenen Berordnung, find Dieselben nur

für den öffentlichen handel en gros erlaubt, und ift es verboten, Waren unter 50 Allogrammes darauf abzuwägen. Außerdem muffen fie so empfindlich sein, daß sie einen Ausschlag von 1000 d. i. 1/250 der zur herstellung des Gleichgewichtes in die Schale gelegten Gewichtes, oder was dasselbe ift, 1/2500 vom Gewichte der Last geben, so, daß also für eine Last von 25 Centner. noch eine Differenz von 1 Pfund wahrnehmbar sein muß. Auch wurde vorgeschrieben, daß auf jeder solchen Wage ihre dezügliche Aragsfähigkeit oder das sogenannte Kaliber deutlich sichtbar angegeben sein musse. Wagen unter 100 Kilogramm Tragsähigkeit wurden für den öffentlichen Berkehr ausgeschlossen).

Die vom hiefigen Rechaniter D. D. Schmid, als Rachfolger von Rolle und Schwilgue, verfertigten derartigen Bagen, werden von 1 bis 40 Centner Tragfähigkeit construirt, wobei die erstern (als das kleinste Kaliber) eine Brücke von 11 Boll Lange und 10 Boll Breite, die lettern dagegen von 40 Boll Länge und 38 Boll Breite, im Ganzen genommen jedoch beziehungsweise eine Länge von 2 Juß 8 Boll und von 7 Juß besiten. Die dazwischen liegenden 7 Kaliber haben natürlich anch zwischen diese Grenzen fallende Dimensionen. Dasselbe gilt auch rücksichtlich der Stärke und Dimensionen der einzelnen Bestandtheile, wie der Debel, Schneiden, Jugstangen u. f. w., die sich nach diesen verschied denen Kalibern richten mussen, indem sonst, wenn diese Theile 3. B. für eine gewisse Belastung der Wage zu schwach waren, durch eine eintretende Biegung derselben die Bage ungenau würde. Es ist daher auch sehr wichtig, daß keine Bage über jene Grenze hinaus belastet wird, sur welche sie gebaut ist.

Schlieflich tann noch bemertt werden, das die Brude nach Begebe eine dreiedige oder rechtedige Form erhalt, und daß die größern derattigen Bagen jur leichtern Bewegung von einem Orte jum andern unten mit Rollen oder kleinen Radern versehen werden. Zuch versteht es sich von selbst, daß die Bage beim Gebrauche immer, wenigstens nabe, borie zontal fteben soll.

# b) Die Ammanniche Brudenmage.

8. Die von Ammann in Amerita erfundene und dort im Bebrauche bestindliche tragbare Brudenwage besteht mit Aus-

<sup>\*)</sup> Rach einer in den öfterreichischen Staaten bestehenden Borschrift vom 20 April 1850 wird fur den öffentlichen Bertehr der Gebrauch der Brudenwagen vorläufig auf diese von Rolle und Somilgne verbefferten Quintenischen Bagen beschränkt

nahme bes meffingenen Bagbaltens und ber bolgernen Brude, so wie einiger kleiner, aus Schmiedeeisen hergestellter Bestandtheile ganzlich aus Gußeisen, und ist eine solche, und zwar von mittlerem Kaliber, d. i. bis 10 Centner Tragfraft gebend, in Fig. 61 im Auf- und in Fig. 62 im Grundrisse im achten Theile der natürlichen Größe dargestellt.

Bie aus Rig. 62 aus dem Grundriffe gu erfeben , in meldem die in Sig. 63 besonders gezeichnete Brude abgehoben ift, um das barunter liegende Sebelmert feben ju laffen, fo beftebt Die Bafie Diefer Bage aus einem gufeifernen Rabmen FG, in welchem 4 fleine Rloben, und zwar in der dunnen Leifte oder bem Borde G zwei m, m und in jenem F bie beiden übrigen m', m' eingeschraubt find, in welchen 4 Ringe 1, 1 und 1', 1' lofe nach abwarts hangen, die gleichsam ale Pfannen fur die beiden unter ber Brude borigontal liegenden Bugel L und L' Dienen, Die mit ihren nach abwarts gerichteten Ochneiden der ftablernen Prismen o, o und o', o' (Rig. 65, 66 und 67) auf Diefen aufliegen und fpielen. Parallel mit diefen genannten Ochneiden befibt jeder diefer beiden Bugel noch 2 ftablerne Priemen c, c und c', c', beren Schneiden jedoch nach aufwarts gerichtet find, und auf welchen der gußeiferne Rahmen R, R ber Brude, welcher in Fig. 63 von ber unteren Geite ju feben ift, mit feinen 4 Stablplatten h, h, die in den Rahmen mittelft ber Ochrauben i, i, befestigt find, aufliegt und darauf fpielen fann.

An dem gußeisernen Bugel L ift der horizontale Bebel J, an jenem L' (welcher in Fig. 66 in der Seitenansicht dargestellt ist) jedoch nur der kurze Ansah K angegossen, von welchem der erstere bei M, der lettere bei K, jeder ein kurzes, gegen die Länge des Bebels J senkrecht stehendes Prisma, das erftere q mit einer auswarts, das lettere a mit einer abwarts gerichteten

und u. A. angeordnet, daß fie außer ihrer Richtigkeit bezüglich ber Berjungung und des Umftandes, daß man dabei die Ware auf jeden beliebigen Punkt der Brude muß legen konnen, eine Empfindlichkeit besigen muffen, um eine Julage von 1/2000 des Gerwichtes der Ware noch anzuzeigen. Dieß beträgt für Wagen, die bis 1 Centner gehen, nahe 11/2 goth und für die bis 40 Centsuer gehenden Wagen 2 Pfund bei der hochsten Belaftung.

Schneide und zwar so, daß die lettere unter ber ersteren und mit dieser in der namlichen verticalen Seene liegt. Ueber beide Schneiden oder Prismen ift ein Ring r geschoben, der sofort die Stelle eines Baums vertritt, und jeden von der Brude auf die Ochneiden a', a' des Bügels L' ausgeübten Drud, wodurch ber Unsat K herabgezogen wird, auf das Prisma q fortpflanzt und dadurch auch den Punkt M des Bügels L herabdrudt.

Der horizontale hebel J, in Fig. 67 in Berbindung mit bem Bugel L in der Seitenansicht gezeichnet, ift in seinem Endpunkt mittelst der Schneiden in das verticale Zugstängelchen p, welches durch den prismatischen Schlauch H (Fig. 61); bei welchem in der Zeichnung das Stud E offen gelassen wurde, um das Stängelchen p sehen zu lassen, geht, und dieses selbst wieder mit seinem obern Ende in den Ring w, welcher auf der Schneide x des Bagbaltens liegt, eingehängt.

Der Bagbalten AB, welcher nach dem Spstem der Schnells wagen eingerichtet ift, besitt seine Drehachse in C, namlich ein in dem Balten besestigtes Prisma, welches mit seiner abwarts gerichteten Schneide in einer Dese oder einem Ring y liegt, welcher oben in einem Unsah z der Deckplatte N besessigt ift. Der Balten selbst trägt an seinem ruchwärtigen Ende eine Spipe oder Schneide 1, welche mit einer ähnlichen selfstehenden einspielen muß, wenn das Gleichgewicht angezeigt werden soll; auch verbindern die beiden Lappen oder Aeste 2 und 8, die oben und unten anstossen, die zu großen Oscillationen des Bagbaltens. Nach vorne zu trägt der Balten zuerst einen in einem Schliß nach vorund ruckwärts verschiebbaren messingenen Knops a, welcher zum Adjustiren der Bage, so wie ferner einen Ring b, welcher dazu dient, für größere Lasten, wosür tas Laufgewicht P nicht mehr ansteicht, noch ein oder mehrere Zulaggewichte Q aufzubängen.

Der in Fig. 63 in der untern Unsicht dargestellte gußeiserne Rahmen RR wird in jenem FG (Fig. 62) so eingelegt, daß, wie bereits erwähnt, die als Pfannen dienenden ebenen Stahlplattchen h, h auf die Schneiden c, c und c', c' zu liegen fommen, und wird dieser Rahmen RR mit dem letteren FG, ohne daß das freie Spiel desselben gehindert wird, badurch verbunden, daß erstlich die beiden Schraubenbolzen f, f, von denem der eine

unter die Leifte G, und ber andere unter jene F greift, etwas vorgeschraubt, und bann auch noch die 4 dunnen Stangelchen t, t, welche sich mit ihren Augen oder Desen um die Bolgen oder Stifte u, u breben, und durch die übergreifenden Schrauben-topfe v, v vom heraussallen gehindert werden, mit ihren Augen d, d in die nach auswärts stehenden Stifte oder Bolgen d', d' bes Rahmens RR eingehangt werden.

Da diefer Rahmen RR an seiner obern Flache ringoherum einen Falz besitht, so werden in diese der Lange nach. 2 hölzerne Bretchen eingelegt und mit 4 Schraubenbolgen, die ihr Muttergewinde in o, e des Rahmens finden, befestigt, und dadurch die Laftbrude vollständig hergestellt.

Die Bage besitt entweder bei fleineren Dimensionen, wie die hier dargestellte, Sandhaben, oder bei größeren, Rollen, um sie leicht von einem Ort jum andern bringen ju tonnen \*).

### Theorie biefer Bage.

9. Ift in Fig. 68 O ber Schwerpuntt der auf der Brude DD'liegenden Bare vom Gewichte VV, und O' jener der Brude vom Gewichte G, und nimmt man an, daß von diesen Gewichten auf die Puntte oder Schneiden a und a' beziehungsweise die Drude x und x' ausgeübt werden, so pflanzen sich diese auf die getuppelten Schneiden a und q in der Art fort, daß diese badurch mit einer Krast y herabgezogen werden, wosur

$$y = x_{dDs}^{Oc} + x_{dDs}^{'O'c'},$$

oder wenn man die Bebewerhaltniffe wieder gleich annimmt und

(1) . . 
$$\frac{\partial Q_c}{\partial \theta_s} = \frac{\partial Q'_c}{\partial \theta_s} = a$$
 fest,

(2) ... 
$$y = a(x+x') = a(G+VV)$$
 ift.

Der dadurch auf den Endpunkt b des lungen Bebels ausgeubte, und durch die Bugftange Bb auf den Endpunkt B des

<sup>\*)</sup> Nach einem vorliegenden Preiscourant der am Tabor bestandenen Maschinenfabrik werden diese Wagen von den Calibern von 1, 5, 10, 15 und 20 Centner Tragkraft (wobei die lehtern auf Rader stehen) beziehungsweise um 32, 60, 70, 80 und 120 fl. C. M. bergestellt.

Bagbaltens übertragene Drud z nach abmarte ift fonach

$$z = y \frac{os}{of} = a(G + W) \frac{os}{of}$$

ober wegen (Relat. 1)

$$a \cdot \frac{os}{of} = \frac{oc}{os} \cdot \frac{os}{of} = \frac{oc}{of},$$

wenn man namlich abfurgt, auch

(3) ... 
$$z = (G + W) \frac{oc}{of}$$

alfo gerade fo, ale ob der gange Druck G + W bloß auf die Schneide c des Sebels och ausgeübt murde.

Muß man nun das Laufgewicht, welches P Pfunde wiegen foll, zur herstellung des Gleichgewichtes auf den Puntt M des Bagbaltens schieben, so hat man z. CB = P. CM, oder wenn für z der vorige Werth aus (3) substituirt wird.

(4) ... 
$$(G + W) C B \cdot \frac{o c}{o f} = P \cdot C M$$
.

Muß man bagegen das Laufgewicht P, um den Bagbalten mit der unbelasteten Brude ins Gleichgewicht zu bringen, auf den Punkt N, welches sonach der Null- oder Anfangspunkt der Theilung sein wird, schieben, so hat man aus der vorigen Relation (4), wenn man darin gleichzeitig VV = 0 und CM = CN sept:

$$G.CB.\frac{oc}{of} = P.CN,$$

folglich, wenn diese Gleichung von der vorigen abgezogen wird, sofort W.CB. oc = P(CM - CN)
oder endlich, wegen CM - CN = NM, auch

$$P.NM = W.\frac{oc}{of}.CB...(5).$$

10. Die obige Relation (1) enthalt zugleich die Bedingung. unter welcher es wieder gleichgiltig ift, auf welchen Punkt der Brucke die Bare oder Last aufgelegt wird. (Der Beweis hiefur folgt aus einer ganz ahnlichen Rechnung, wie wir diese in der Theorie der Rolle und Schwilgne'schen Strafen- oder Mauthwage in §. 17 durchgeführt haben.) Bei dieser Rechnung ist vorausgeseht, daß die Gewichte der Hebel und Zugstangen gegen einander so ausgeglichen sind, daß sich bei unbelasteter Brucke der Bagbalten horizontal, also das Gleichgewicht herrstellt, wenn das Laufgewicht auf den Rullpunkt der Geala ge-

fcoben wird. (Wie die Rechnung mit Rudficht auf biefe eigenen Gewichte zu fuhren ift, wird ebenfalls bei der genannten Straßenwage gezeigt.)

Bei der hier dargestellten, bis 10 Centner gehenden Wage, ist das Laufgewicht P=0.496 B. Pfunde, CB=1.36, CN=1.5 und für den Theilstrich A, welcher einer Last von 50 Pfund entspricht, CA=10.9 oder NA=9.4 Boll, so daß also, da der Balten in halbe Pfunde getheilt ist, ein Intervall zwischen zwei unmittelbar auf einander folgen. den Theilstrichen =  $\frac{9.4}{1.09}$ = 1094 30ll oder etwas über 11/10 Linie beträgt.

Sat die abzuwägende Laft ein Gewicht über 50 Pfund, so wird, wenn dasselbe 100 Pfund nicht übersteigt, in den bei A befindlichen Ring b des Baltens (Fig. 61) ein mit 50 Pfund bezeichnetes verjüngtes Gewicht Q von 10½ Loth aufgehängt, welches bewirkt, daß wenn das Laufgewicht P auf dem Rullpunkte steht, das Gleichgewicht mit einer Last von 50, und wenn es auf den äußersten Theilstrich von 50 Pfund geschoben wird, wit einer Last von 100 Pfund im Gleichgewichte steht.

Ein vorhandenes zweites doppelt so großes Gewicht von 21 Loth. welches mit 100 Pfund bezeichnet ist, steht also in den genannten beiden Fällen (in welchen nämlich das Laufgewicht auf o oder 50 steht), mit 100 oder 150 ein drittes wieder doppelt so großes verjüngtes Gewicht, mit der Bezeichnung von 200 Pf. beziehungsweise mit 200 und 250 Pfund Last im Gleichgewichte. Da nun solche Gewichte von dieser lettern Größe 4 vorhanden sind, so entsprechen die bei der Wage besindlichen 6 versiängten Gewichte einer Last von 50 + 100 + 4 × 200 = 950, so daß also, wenn sie sämmtlich an den Ring b ausgehängt werden und das Laufgewicht auf den Theilstrich 50 Pfund geschoben wird, dadurch einer Last von 950 + 50 = 1000 Pfund oder 10 Gentner das Gleichgewicht geshalten wird.

Da das 100 Pfund bezeichnende Gemicht nur 21 Loth wiegt, so beträgt in dieser Beziehnng die Berjungung:

3200 pder nabe 152.4.

Ungegchtet diese hier beschriebene Bage ziemlich rob in ihrer Aust führung ift, so gibt fie doch bei einer Belaftung der Brude von drei Gentnern noch einen merklichen Ausschlag, wenn die Laft um zwei Loth vermehrt wird, was den 480often Theil dieser Belaftung beträgt.

Uebrigens ift diese Wage, so bequem und mobifeil fie auch fir den Privatgebrauch sein mag, in Desterreich für den öffentlichen Berkehr nicht gestattet, weil durch die Zuhilfenahme der verschiedenen verjüngten Gerwichte und Anwendung der Schnellwage sowohl zufällige Irrungen, als auch absichtliche Uebervortheilungen des Publikums dabei sehr leicht mog-lich find.

Eragbare Centeffimal : Brudenwage.

11. Die in Fig. 69 im Langendurchschnitt und in Fig. 70 theilweise (namlich das Schelwert) im Grundriß dargestellte Brudenwage, wurde in der Kunst. und Gewerbschule zu Angers construirt und von G. Jarie; in dessen Cours élémentaire de mécanique industrielle, Angers 1841 beschrieben ).

Bie aus der Zeichnung gu erfeben, fo liegt die Laftbrucke DE auf den 4 Puntten ober Schneiden d,d und ee der beiden, beziehungeweife um nn und mm drehbaren Gabelbebel gnn und fmmb auf; dabei pflangt fich der auf die beiden Duntte d,d ausgeübte Drud im Berhaltniß von d'n' auf den Puntt g und mittelft bes Baumes Gg auf den Endpunkt G bes um O drebbaren gleicharmigen Uebertragunge Bebel FG in der Art fort, daß der Punkt F biefes Bebele, alfo auch der Endpunkt f Des zweiten Gabelhebels mittelft des Baumes Ff mit gleicher Starte nach aufwarts gezogen, folglich ter andere Endpuntt b Diefes gleicharmigen Bebels eben fo fart nach abwarts gebrudt wird; zu diefem Drude tommt aber quich noch jener bingu, welder aus dem Drude der Laftbrude auf Die beiden Puntte e,e entspringt und fich auf den genannten Puntt b im Berhaltniß von c'm' fortpflangt, fo daß beide diefe Drude mittelft ber Bugftange Bb'auf ben Endpunft B des um C drebbaren Bagbalten A B fortgerflangt werden und dadurch die im andern Endpuntte A desfelben eingehangte Bewichtofchale gehoben wird.

Bur Arretirung dieser Bage ist tas lager für die Drehare C in der vertikal verschiebbaren. Kammstange b angebracht, welche durch Umbrehung der Anrock K in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung, wodurch sich auch das in die Stange b eingreifende Getriebe i in derselben Richtung dreht, sammt der Zugstange Bb so weit herabgelassen werden kann, daß sich da durch die Brücke auf 4 Träger a, a auflegt und die 4 Schneiden d, d, e, e frei werden.

Der Gleichgewichtszustand wird auch bei diefer Bage mittelft ber angebrachten Beiger a angezeigt.

<sup>\*)</sup> D. f. auch Bulle Mafchin. Encyclop. S. 697.

#### Theorie Diefer Bage.

12. Sett man zuerst ganz allgemein die Hebelverhaltnisse (Fig. 70)  $\frac{n'd'}{n'g} = a$ ,  $\frac{OC}{OI} = b$ ,  $\frac{m'f}{m'h} = c$ ,  $\frac{m'e'}{m'h} = d$ ,  $\frac{CB}{CA} = f$ , die Entfernung der beiden Punfte D und E der Brude, d. i. DE = de = l, und bezeichnet die Abstände der Schwerpunfte der Last von den Punften D und E beziehungsweise durch m und n; so hat man in der Boraussehung, daß die leere Gewichtsschale in A mit der unbelasteten Brude DE im Gleichgewichte steht, folgende Relationen:

Die Last. W ubt auf die Puntte D und E oder d und e die Drude D und E aus, wofür (1) D = W . m + n und

(2) 
$$E = W \cdot \frac{n}{m+n}$$
 ift.

Der Druck D wird auf den Bebel ng von d auf g, also auch auf G des Bebels GF mit einer Starte G fortgepflangt, wofür (8) G .= D.a ift.

Dieser Drud G bringt auf den Puntt F des lettern Bebels, also auch auf den Puntt f des Bebels fb einen Bug F nach aufwarts hervor, wofür (4) F = G.b ift.

Durch diesen Bug F wird aber ber Puntt b desselben Bebels mit einer Rraft b' abwarts gedruct, wefur b' = F.c ift.

Dieser Punkt b erleidet aber außerdem noch, durch den Druck E der Brucke auf den Punkt e einen abwarts gerichteten Druck b", wofür h" = E. d ist, so daß der gesammte Druck b auf diesen Punkt b, welcher zugleich dem Drucke B auf den Punkt B des Bagbaltens AB gleich ist, also den Berth (5) B = b = b' + b" = F.c + E.d hat.

Endlich muß, wenn das in die Bagschale A gelegte Gewicht P mit der Last VV im Gleichgewichte stehen soll, die Gleichung bestehen: P. CA = B. CB d. i. (6) P = B.f, oder
wenn man fur B den Berry aus der vorhergehenden Relation
(5), darin für F und E die Berthe aus (4) und (2), so wie
wieder darin für G und D die Berthe aus (3) und (1) sest, auch

(7) 
$$P = W(m.a.b.c+n.d)\frac{f}{t}$$

und bieß ift fofort die allgemeine Bedingungegleichung fur bas bei biefer Bage bestehende Gleichgewicht.

13. Gest man aber gur Bereinfachung dieser Gleichung b = c = 1, b. h. nimmt man die beiden Bebel FG (ale bloße Uebertragungehebel) und fb gleich armig au; so wird

(8) 
$$P = W (m a + n d) \frac{f}{l}$$

Nimmt man ferner wieder, um die richtige Abwage von dem Orte der Brücke, auf welchen man die Last auflegt, unabhängig zu machen, die beiden Hebelverhältnisse a und d einander gleich, d. i. sest man n'd': n'g = m'e': m'b.. (9); so wird noch einsacher P = W(m+n) a.  $\frac{f}{l} = W \cdot l$ . a  $\frac{f}{l}$  d. Lendlich  $P = W \cdot a \cdot f \cdot .$  (10), oder auch, wenn man für a und f die Werthe herstellt:

(11) 
$$\frac{P}{W} = \frac{n'd'}{n'g} \cdot \frac{CB}{CA} = \frac{in'e'}{m'b} \cdot \frac{CB}{CA}$$

Da nun bei der hier in Rede stehenden Bage die Verhaltnisse  $\frac{n \ d'}{n'g} = \frac{m' \ e'}{m' \ b} = \frac{1}{10}$  und auch  $\frac{C \ B}{C \ A} = \frac{1}{10}$  Statt studen, so ist  $P = \frac{1}{100} \ W \cdot \cdot \cdot (12)$ 

ober die Bage auf 100 verjungt.

# Straffen . oder Mauthwagen,

14. Befanntlich benüßt man in der neueren Zeit, theils jum Behnfe der Strafenmauth, Die, wie in England nach Berhalt. nif der Breite der Radfelgen und tem Gesammtgewichte ber beladenen Bagen behoben wird, theile, wie in Franfreich, um die jur vorbandenen Relgenbreite der Bagen gesehlich gestattete größte Ladung (jum Bebufe der Confervirung ber Stragen) ju controlliren, theile endlich auch zu vielen andern 3meden des öffentlichen Berfehre, fo wie nicht minder jum Privatgebrauche, feststebende Bruden., auch Stragen: und Mauthwagen genannt, von folchen Dimensionen, daß man mit den beladenen Bagen unmittelbar darauf fabren und diefe fofort abwagen tann. Aus diefem Grunde wird die Laftbrude, deren Große fich nach ber Lange und Breite der Bagen richtet, in das Riveau ber Strafe gelegt, mabrend bie Bewichtofchale ober nach Umftanden der Bagbalten mit dem Laufgewicht gewöhnlich in ein nebenfebendes Bauschen, oder begiebungeweise in das Bimmer bes Mauthnere geleitet wird.

Unter bie gegenwärtig in Franfreich und Deutschland am meisten im Gebrauche befindlichen derlei Bagen gehört wieder die von Rolle und Schwilgue nach dem Principe der vorhin beschries benen tragbaren Brudenwage construirte fe ft ft e heu de Bruden: wage, bei welcher jedoch die Berjungung der Gewichte 1/100 beträgt.

15. Um den Mechanismus diefer Bage zu verstehen, darf man sich nur den oben (§. 3) bei der Decimalwage genaunten Gabelhebel, d. i. das aus Schmiedeeisen hergestellte gleichschentslichte Dreieck abb (Fig. 71) als doppelt vorhanden denken und vorftellen, daß ihre Flächen in ein und derselben horizontalen Sbene, und zwar mit ihren Spigen a gegen einander so liegen, daß ihre sogenannten Höhen am in die namliche gerade Livie mam fallen.

Jebes dieser beiden Dreiede abb dreht fich um eine nach abwarts gerichtete Schneide bb als Achse auf einer ebenen Stahlplatte, und trägt eine nach auswärts gekehrte Schneide co (eigentlich nur zwei furze Stude c, e, die nicht ganz durchz gehen), auf welchen beiden (oder eigentlich vier) Schneiden die Lastbrude mittelst vier an ihrer untern Fläche angebrachten ebenen, als Lager dienenden Stahlplatten aufzuliegen fommt.

Die genannten beiden Dreieckspigen a, a sind mittelst kurzer 3 aum e an einem um f drehbaren horizontalen Sebel zweiter Art af, und zwar wieder mittelst Schneiden im Punkte a aufgehängt, so, daß durch die Belastung der Brücke der Endpunkt d dieses Hebels nach abwarts gezogen wird. Da aber dieser Punkt d zugleich mittelst einer vertifalen Zugstange Bd mit dem Endpunkt B des um C drehbaren, mit dem Hebel af in derselben vertifalen Ebene liegenden horizontalen Sebel oder Schwanenhals AB, der in A die Rraft: oder Gewichtsschale trägt, verbunden ist, so wird dadurch zugleich auch der Punkt B dieses letteren Hebels nach abwarts, also der Punkt A mit der Gewichtsschale auswarts gezogen.

16. Bas die nabere Einrichtung und die wichtigeren Details diefer Bage betrifft, so laffen sich diefe aus den Zeichnungen von Sig. 74 bis Big. 88, in welchen diefelben Beftandtheile auch mit den namlichen Buchftaben bezeichnet sind, leicht entnehmen, und wir tonnen une baber auf folgen be. Ertiarungen und Bemertungen bierüber befchranten.

Diese Brude ift im Besentlichen in Fig. 72 im Grundriffe und in Fig. 78 im Langendurchschnitte, und zwar nach der Linie MN (Fig. 72) im 24sten Theil der natürlichen Größe dargestellt. Z, Z bezeichnet die unter dem Straßenniveau angebrachte, durch die Stiege S zugängige, wasserdicht ausgemauerte Grube, zur Aufnahme des Hauptmechanismus der Bage. D, D, D, D find vier Pfeiler, welche statt der obersten Ziegelschaar jeder eine Steinplatte H tragen, um darauf die gußeisernen Grundplatten E einlassen und befestigen zu können, auf deren jeder sowohl der Ständer e sur das Lager der Achse bb, als auch der kegelfermige Ständer i, dessen Zweck weiter unten erklart werden soll, mit ihren Platten, welche in Fig. 74 im größeren Maßstabe gezeichnet sind, ausgeschraubt werden.

Ein ahnlicher Pfeiler J mit der fteinernen Dedplatte F dient als Grunds und Auflage des Sattels hh, welcher die Lager fur die Schneiden oder Drehachse des langen Sebels fu tragt. Auch dieser Sattel ist nebst den erwähnten Lagern in Fig. 75 im größeren Maßtabe und im Detail gezeichnet.

Bur herstellung der für gewöhnlich von. 12 bis 16 Just langen und von 6 bis 8 Just breiten rechteckigen Lastbrücke G wird ein aus zwei sehr starten Langenbalken, in welchen zwei etwas schwächere Querbalken eingezapft und mit Reilen befestigt sind, gebildeter Rahmen auf der nach oben zugekehrten Blache mit starten Pfosten oder Bohlen 5, 5 (Fig. 76) gehörig belegt, die quer über die Brücke gelegt mit Nuth und Feder zusammengestoßen und mittelst durch die Langenbalken durchgehende Mutterschrauben 7, 7 auf dem Rahmen besestigt, und zugleich auch noch auf ihrer oberen Flache, durch Eisenschienen. 6, 6 . ., die ebenfalls parallel mit der Breite der Brücke lausen, verstärkt oder gegen die zu schnelle Ubnühung beim Aussahen, geschüßt werden.

Anf der untern Glache der beiden Langenbalten des genannten Rahmens werden die vier eifernen Platten 9, 9 emgelaffen und darauf die Lagerhalter p, p, welche sofort in Tig. 76 im Grund- und Aufriß im größeren Ragnabe dargeftellt

find, mittelft Schrauben befestigt. Auf jedem diefer Salter ober gufeisernen Stublchen p liegt bie aus Bufftabl bergeftellte und gebartete Lagerplatte o. welche auf Die Ochneibe o beb Gabel. bebele abb (Rig. 72 und Rig. 78) aufguliegen fommt und da: ber auch nach der gange biefer Schneide etwas ausgehöhlt oder vertieft ift. Um ihr nach Diefer Richtung eine gewiffe Beweg. lichfeit' ju geben, bamit, felbft wenn burch Schwindung oder Bergiebung ber Brude bas Stublchen p eine andere Cage erbalten follte, Die Defferschneide e immer nach ber gangen gange auf biefer Pfanne o aufliegt, befist biefe auf der dem Stubichen p jugefehrten Alache in der Mitte eine Querrippe (wie aus der perfpettivifchen Unficht in Sig. 77 gu erfeben), um welche fie fich wie um eine auf der lange der Schneide fentrechte Achfe bewegen, und baber fortwährend volltommen auf die Ochneibe e auflegen fann. Um diefe Platte o vom Berab: ober Berausfallen aus bem Stublchen ober Salter p ju bewahren, wird diefe von zwei hatenformigen Plattchen (Rappen) 8, 8, welche an bem Stublden angeschraubt find, nur lofe, b. t. fo gehalten, daß bas lager o. an ber eben ermabnten Beweglichfeit um die Querrippe nicht gebindert wirb.

Sanz diefelbe Einrichtung haben auch die in dem Stühlchen a rubenden lager oder Pfannen o (wie aus Fig. 74 zu feben), auf welchen die Resserchneiden b, b des genannten Sabelhebels ab aufliegen; nur tommt hier noch zu bemerken, daß außer den beiben haken oder Kappen, noch rechtwinkelich gegen biese zwei Plattchen an die Stühlchen a, a so angeschraubt werden, daß sie nach oben etwas über die beweglichen Stahlplatten o vorspringen, um eine Längenverschiebung des Messers bb (Figur 72) unmöglich zu machen.

Um zu verhindern, daß die Brude G nicht beständig und namentlich bann nicht auf den Schneiden c, c, c, c der Gabelbebel abb (Fig. 72) aufliegt oder ruht, wenn der Bagen mit seiner Laft auf die Brude auf und wegfahrt, wodurch die Mefferschueiden zu viel leiden wurden; so ift die Einrichtung getroffen, deß die Brude im unbelasteten Zustande anstatt auf biesen genannten Schneiden, auf vier legelformigen Stugen k, k, wovon eine in Fig. 74 im größeren Maßstabe gezeich.

net ift, fest und unbeweglich aufruht und nur danu gelüftet wird und sich mit ihren genannten lagern o (Big. 78) auf die vier Schneiden c, c auflegt, wenn die Spigen a, a der beiden Gabel-bebel abb (Fig. 72) gehoben werden.

Bie aus der Detailzeichnung in Fig. 74 zu erfeben, so ift auf derfelben gußeisernen Grundplatte E, auf welcher das Lagers ftühlchen a befestigt ift, die an ihre Platte i angegoffene, runde, gußeiserne Hulfe k mit Schranbenbolzen befestigt, in welche der schmiedeeiserne Conus oder Regel teingeschraubt ift, um ihn bober oder niedriger stellen oder reguliren zu tonnen.

Auf ahnliche Beife ift auch die oben erwähnte in den langenbalten der Brude eingelaffene Gifenplatten 9, 9 (Fig. 76) neben den lagerhaltern p die gußeifernen Stuben 1, 1 mit ihren conischen Bertiefungen, in welche die vorbin erwähnten Conuffe zu liegen tommen, aufgeschraubt und befestigt.

In der in Sig. 78 im Durchschnitt dargestellten lage ruht die Laftbrude eben mit diesen vier Stuben 1, 1, die auf der untern Basis etwas conisch ausgehölt find, auf den conischen in die Stuben k, k eingeschraubten Kornern t, t auf, wahrend zwischen den Mefferschneiden c, c'und den entsprechenden lagern o, o ein kleiner Zwischenraum besteht.

Soll nun, nachdem der Bagen auf die Brude bereits aufgefahren ift, das Abwagen Statt finden, so muß vorerst das Ende d des langen Bebels i d so hoch gehoben werden, bis die Schneiden c, c (welche dabei ebenfalls in die Höhe gehen) die Lagerplatten o, o von unten ergreifen und auch die Brude in so weit heben, daß sie nicht mehr auf den conischen Stügen aufruht, sondern nunmehr frei spiesen kann.

Um aber dieses, dem Abwagen vorausgehende Beben des in die verticale Zugstange Q (Fig. 77) eingehangten Endpunftes d des langen horizontalen Sebels fd (Fig. 72) zu bewirfen, ift die Einrichtung getroffen, daß sich mittelft des sogenannten Binden st och es M M (Fig. 77) der obere Bebel oder Schwanenhals A B sammt seinem Lager R, also auch sammt der Gewichtsschale T und der Zugstange Q mit dem eingehängten Ende d des Bebels sich auf die eben erwähnte Höhe heben, und so die Brücke frei machen läßt.

Bas die nahere Einrichtung dieses Bindenstockes MM betrifft, so ist diese aus den im größern Maßstade in Fig. 77 und Fig. 78 ausgeführten Zeichnungen leicht zu ersehen. Man bemerkt nämlich eine aus vier eisernen Saulen z, z, einer Boden: und einer Deckplatte e bestehendes Gestell, welches mit seiner horizontalen Bodenplatte 12 außerhalb der Brücke am Rande der Grube befestigt ist. Im Innern dieses Gestelles befindet sich eine vertifale, aus Schmiedeeisen hergestellte Schraubenspindel X, welche sich, ohne eine Längenbewegung zuzulassen, in einer Bodenpfanne K und einem Halblager 11 um ihre Uchse drehen läßt, und zu diesem Ende an ihrer obern Basis das horizontale Regelzad v trägt, in welches das an der horizontalen Kurbelachse 18 befestigte vertifale Regelrad w eingreift, so daß durch Umdrehung der Kurbel r sofort auch diese Schraubenspindel X umgedreht wird.

Bwifchen ben genannten bier Gaulen z, z ift eine eiferne Platte Y fo eingepaßt, baß fich biefe genau auf und abschieben lagt, wobei diefe Gaulen (von vierkantigem Querfchnitt) als Aubrung dienen. In der Mitte biefer verschiebbaren Platte Y ift die der Spindel X entsprechende metallene Coraubenmutter befestigt, fo, daß alfo bas eben ermannte Auf. und Abichieben Diefer Platte durch bas Umdreben der Schraubenspindel X bewirft wirb. Da nun bas lager R fur den Bebel AB, fo wie ber Bugel 2 von den beiden verticalen Stangen y, y' und ber Strebe & getragen wird, welche beide eiferne Stangen an ihren unteren umgefröpften Enden auf der vorbin genannten Platte Y aufgefcranbt find (mabrend Die Strebe & an der Stange y befeftigt ift), wobei die beiden Stangen y, y' durch die Dechplatte e geben und barin ibre Rubrung erhalten; fo wird erfichtlich, wie burch Umdrehung der Spindel X mittelft der Rurbel r fofort der Schwanenhale AB mit allem Bugebor gehoben, und umgefehrt auch wieder niedergelaffen wird. Damit die Bafis bes untern, . in einen bunnern Enlinder auslaufenden Theiles der Ochraubenfpindel X fortwahrend auf der in die Buchfe K eingelegten, aus Stabl bergeftellten Bodenplatte feft aufliege, fo fann biefe, fobald fie etwas ausgelaufen ift, durch bas Mugieben ber Schraube

B, welche auf ben unter ber Platte liegenden Reil y wirft, wies ber gehoben und an die Spindel fester angepaßt werden.

Um das Einspielen der Wage beobachten zu können, sind gerade so wie bei der tragbaren Decimalwage zwei Messerschneiden vorhanden, von denen die eine an dem Bügel 1, die andere an jenem 2 angebracht ist, und von welchen der erstere am Hebelsarm AC befestigt, mit diesem also beweglich, der andere dagegen, wie bereits erwähnt, mit den Stangen y, y', & fest versbunden ist.

Die beiden um i, i' drehbaren, mit ihren Zahnen in einander greisenden Quadranten s, s', bilden gleichsam zwei über den Gebelbarme AC geschobene Hulsen, welche in der gezeichneten Stellung den Arm oder Bagbalten seststellen oder arretiren, was jedes Mal geschehen soll, so oft Gewichte auf die Schale Taufgelegt oder davon abgehoben werden. Bird dagegen der am Quadranten s besestigte Griff u nach vorwärts gegen den Bügel 2 gedreht, so nehmen die Quadranten mit ihren Excentrics eine solche Lage an, daß dadurch der Balten innerhalb der nothigen Grenze frei auf und abspielen kann, wobei das Gleichgewicht dann vorhanden ift, sobald die beiden Schneiden 1 und 2, wie eben in der Zeichnung dargestellt, in einerlei Höhe stehen.

Das mit der Gewichtsschale verbundene schalenformige Gefaß 8 dient zur Aufnahme von fleinen Steinchen, Schrottfornern u. dgl., womit man die Bage rectificirt oder tarirt.

Das Gehange x, an dessen unterem Eude die Gewichts: schale aufgehangt ist, ruht, wie aus der Zeichnung zu erseben, mit seiner eingeschobenen Stahlplatte n (Fig. 79), deren untere Flache, wie aus der Zeichnung ersichtlich, eingekerbt ist, mit dieser Kerbe oder Rinne auf der Schneide eines Stahlprisma, welches auf der oberen Flache des Armes AC bei A quer über eingelassen ist.

Ein ahnliches Gehange P ift auch fur die Aufhangung der Bugftange Q auf den Endpnnkt B diefes Bebels vorhanden, wobei fich noch die Lange diefer Bugftange Bd durch den Schrauben: haten 14 reguliren lagt.

Daß sich auch der Abstand die bes langen Bebele,L (Fig. 80)' durch bas Berschieben des die Schneide a tragenden Bugels Q.

welcher mittelft eines Reils uud einer Drudfchraube an jeder Stelle befestige werden tann, nach Erforderniß reguliren last, ift aus den Zeichnungen in Fig. 80 und 8'l hinreichend gu erseben.

Bon den beiden Baumen, mittelft welchen die beiden Dreied. fpigen a, a ber zwei ermabnten Gabelhebel abb, Big. 71, auf den Puntt a bes langen Sebels fd der Stigge (vder I. in gig. 80) aufgehangt find, ift einer in Rig. 75, in einem größeren Daß: ftabe in zwei Unfichten besondere bargeftellt. Das in der Scheerc oder in dem' Bugel b mittelft runder Bapfen i, i drebbare Stabllager o rubt auf ber Schneide a bes Bebels L (Fig. 82), fo, daß also burch diefes brebbare lager o ber Baum b in einer durch die 'Schneiben a, a gebenben (auf ber gangenrichtung df bes Bebele fenfrechten) Berticalebene oecilliren ober fpielen tann, mab. rend das untere lager d, beffen obere Flache nach der Langenrichtung df des Bebeld eingeferbt ifo, bag fich alfo biefe und die Ginferbung des vorbin ermabnten oberen lagers o rechtwin-'felig freugen), und gur Aufnahme der Schneide a' des Gabels hebels abb (beffen Schnabel m in gig. 88 im größeren Daf. ftab gezeichnet worden) bestimmt ift.

Schlüßlich tann noch bemerkt werden, daß sammtliche Stahlschneiden, d. i. dreiseitige Prismen, aus gutem Sußstahl bergestellt, gehartet, aber um die zu große Sprödigkeit und das Ausspringen zu beseitigen, wieder bis zu einem gewissen Grade nachgelassen sind, mahrend alle Lagerplatten die Glasharte besthen.

Das Gewicht des sogenannten Mechanismus beträgt je nach der Größe einer solchen Wage von 10 bis 20 Centner, so wie das des Holzwerkes von 16 bis 60 Centner. Der Preis variirt von 1000 bis 2000 Gulden in C. M., unter welchem jedoch die Kosten für die von 8 bis 6 Fuß tiefe Grube und das Mauerwerk, welche von Local-Verhältnissen abhängen, nicht mit indegriffen sind.

Diefe Bagen werden für Laften von - 50 bis 200 Centner und darüber gebaut.

#### Theorie diefer Bage.

17. Es fann zuerft wieder gezeigt werden, daß der Stand des auf die Brude aufgefahrenen Bagene auf bie richtige ab-

wagung durchaus keinen Einfluß hat, wenn nur die vier Hebel ab; a, b, a, b, und a, b, (Fig. 71), von denen immer zwei zu einem sogenannten Gabelhebel ab b verbunden sind, vollkommen gleich lang und gleich übersett sind, d. h. wenn sowohl ab = a, b, = a, b, als auch bc = b, c, = b, c, Statt sindet. Denn vertheilt sich die gesammte Last G+VV der Brücke G und der abzuwägenden Baare VV auf die vier Auflagpunkte c, c, c, c, in der Art, daß diese davon beziehungsweise die Autheile p, q, r, s zu tragen haben, und bringen diese vier Pressungen auf den Punkt a einen Zug nach abwärts hervor, welcher beziehungsweise u, v, w, x heißen soll; so hat man nach statischen Gesehen:

$$p \cdot b c = u \cdot ab$$
  
 $q \cdot b_1 c_1 = v \cdot ab_1$   
 $r \cdot b_2 c_2 = w \cdot ab_2$   
 $s \cdot b_3 c_8 = x \cdot ab_3$ 

woraus

$$(p+q+r+s)b = (u+r+w+x)s$$
 folgs,

wenn man

 $bc = b_1c_1 = b_2c_2 = b_3c_3 = b$  und  $ab = ab_1 = ab_2 = ab_3 = a$  sept.

Bezeichnet man ferner den Gesammtzug, welcher auf den Puntt a des langen Sebels fd ausgeübt wird, durch S, d. i. sest man u+v+w+x=S; so ist auch wegen p+q+r+==G+W, sosort

(G+W)b = Sa, woraus  $S = \frac{b}{a}(G+W)$ , oder wegen bc: ba = mn: ma, auch  $S = \frac{mn}{ma}(G+W) \dots (1)$  folgt.

Der Bug S auf den Punkt a des Hebels fd ift also von der Lage der Schwerpunkte sowohl der Brude G ale ber Bare VV vollkommen unabhangig.

18. Bezeichnet man jest Rurze halber die vorigen Entfernungen ma und mn durch a und b, sest das Gewicht der beiden Zäume, womit die Spisen der beiden Gabelhebel abb auf den Punkt a des langen hebels fd aufgehangt find, gleich k, das Gewicht des hebels selbst gleich g, dessen Arme fd = a' und fa = b', so wie die Entfernung seines Schwerpunktes von der

Drehachse & gleich c; so ift die Rraft t, mit welcher ber Puntt d biefes Bebels nach abwarts gezogen wird:

$$t = \frac{b'}{a'}S + \frac{c}{a'}g + k = \frac{b}{a} \cdot \frac{b'}{a'}(G+W) + \frac{c}{a'}g + k \cdot \cdot \cdot (2)$$

wenn namlich fur S der Werth aus der vorigen Relation (1) fub- flituirt wird.

Ift ferner k' das Gewicht der Zugstange Bd, g' jenes des Hebels AB, c' der Abstand des Schwerpunftes desselben von der Drehachse C, K das Gewicht der in A ausgehängten Schale, so wie P das verjüngte Gewicht, welches auf die Schale gelegt mit der Waare VV im Gleichgewichte steht; so findet für das Gleichgewicht die Relation Statt:

(t+k')BC = (P+K)AC + c'g',

oder wenn man die beiden Urme des Balfens A C = a", B C = b" fest, und fur t den vorigen Werth aus (2) fubstituirt, auch:

$$\left[\frac{b}{a} \cdot \frac{b'}{a'}(G+W) + \frac{c}{a'}g + k + k'\right]b'' = (P+K)a'' + c'g'.$$

Bird nun von Seite des Mechanikers die Anordnung getroffen, daß die leere oder unbelaftete Brucke G mit der leeren Gewichtschale K im Gleichgewichte fieht, so muß die vorige Relation auch noch bestehen, wenn man gleichzeitig VV = 0 und P=0 fest, dadurch entsteht die Gleichung:

$$\left(\frac{b}{a}\cdot\frac{b'}{a'}G+\frac{c}{a'}g+k+k'\right)b''=Ka''+c'g'\ldots(m),$$

und wenn man diese von der vorigen abzieht, jene

$$\frac{b}{a} \cdot \frac{b'}{a'} W \cdot b'' = P \cdot a'',$$

woraus endlich das Berhaltniß

(3) ... 
$$\frac{P}{W} = \frac{b}{a} \cdot \frac{b'}{a'} \cdot \frac{b''}{a''}$$
 folgt,

d. h. es verhalten sich hier ebenfalls wieber, wie bei jedem zusammengesesten Sebel, das verjüngte Gewicht Pzum Gewichte der Last oder Bare VV, wie das Product der Zahlen, welche anzeigen, wie oft jeder der einzelnen Bebel, welche bei dem Mechanismus vorhanden sind, übersest ist.

Ist nun wie gewöhnlich  $\frac{h}{a} = \frac{1}{10}$ ,  $\frac{h'}{a'} = \frac{1}{5}$  und  $\frac{h''}{a''} = \frac{1}{3}$ , so ist  $\frac{P}{W} = \frac{11}{10}, \frac{1}{5}, \frac{1}{3} = \frac{1}{100}$ , so, daß also ein Gewicht von 1 Psund

mit einer Last von 1 Centner im Gleichgewicht steht, also bie Berjungung 100 ift \*).

Bei der Aussuhrung dieser Bage hat der Mechaniter u. A. dafür Sorge zu tragen, daß außer der volltommenen Gleichheit der beiden Garbelhebel (wodurch die Lage ber Laft auf der Brude eine beliebige sein kann), auch noch die Gewichte der übrigen Debel, Jaume und Jugftangen, so wie der Lastbrude und Gewichtsschafe so bestimmt und ausgeglischen werden, daß die obige Bedingungsgleichung (m) erfüllt wird.

Bei der genanen und sorgfältigen herstellung aller einzelnen Berftandtheile dieser Bage ift es möglich, bei einer Besaftung der Brude, welche bis 100 Centner geht, noch ein Gewicht von i Pfund, welches auf die Brude zugelegt wird, durch einen Ausschlag an der Bage mahrzusnehmen, was mit Rudsicht auf den Zweck solcher Bagen, wohl eine mehr als hinreichende Genaufgleit ist.

19. Nach einer anderen Construction, die wir jedoch der fo eben beschriebenen, von Rolle und Och wilgue angegebenen, nachfegen, und aus Diefem Grunde auch nur in Rig. 84 in einfachen Linien angegeben baben, bilden bie vier Brudenbebel, welche wieder ju zwei breifeitigen Gabelbebeln df, df vereinigt find, Doppelarmige um i drefbare Bebel, auf beren vier End: puntten d, d die Laftbrude (ebenfalls wieder mittelft Schneiden) aufliegt und badurch die beiden Dreieckspigen f, f nicht wie im vorigen Fall nach abwarts gedructe, fondern im Gegentheil nach aufwarts gezogen merben. Mus diefem Grunde ift auch ber lange Tragbebel bg, welcher mittelft der Bugftange gh, die in dem Die beiden Spigen f, f der Brudenhebel verbindenden Bugel oder Baume Ih f eingehangt ift, in g aufwarte gezogen wird, nicht swifden der Brude und den Bebeln af, df, fondern unterhalb der lettern fo angebracht, daß fich derfelbe um ein in o befind, liches Biderlager breben tann. Der Endpunft b des langeren Armes Diefes Bebels ift mittelft der vertifalen Bugftange Bb mit dem Endpunkt B des furgeren Urmes BC des Bagbaltens

Diefen drei Bebeln folgende Berhaltniffe Statt:

b'= 1 , b' = 1 , b'' = 1 , wodurch ebenfalle b , b' a'' = 1 , ift.

<sup>\*)</sup> Bei dem vom Mechaniker D. Ochmid im fecheten Theil der natürlichen Große fur bas Modellen-Rabinet des hiefigen k. E. posintechnischen Institutes febr fcon ausgeführten Modelle, finden in diefen drei Bebeln folgende Berhaltniffe Statt:

AB auf gewöhnliche Beise in Berbindung gebracht. Dieser um C brebbare Balten tragt außer der Gewichtsschale in A noch eine fleine verschiebbare Korrektionsschale N jum Adjustiren der Bage.

Die Brude besteht bier aus 5 ftarfen Langenhalten, Die an beiden Enden mit Querbalfen verbunden und verfdraubt find. Diefes Gerippe tragt die aus ftarfen Boblen bergeftellte Dede, welche ebenfalls wieder mit eifernen Ochienen, Die quer über Die Brude laufen, beschlagen ift. Der Rand ber Grube, in welcher fich wieder die Bruden . und der lange Tragbebel mit den nothigen Auf: und Biderlagern befinden, ift eben fo, wie bei der vorigen Bage, am Rande berum mit einem farten Pfoftenrabmen ausgelegt, in welchem die Brude mit bem nothigen Spielraume eingepaßt ift. Unterhalb ber Brude befinden fich in geboriger Entfernung und zwar nach der Breite ber Brude laufend, zwei ftarte Trager im Mauerwerf der Grube angebracht, auf welchem Die vier Pfannen befestigt find, in denen fich die nach abwarts gerichteten Schneiden i, i, die in die Bruden- oder Gabelhebeln fd eingeset find, dreben. Mebnliche Prismen, jedoch die Schneiden nach aufwarts gerichtet, find in Diefen 4 Bebeln an ihrem Endpuntte d ju bem Ende eingeseht, um die Brude, welche fich mit ibren vier, in die beiden Querbalten derfelben eingelaffenen Plat: ten ober Pfannen auf diefe Ochneiden auflegt, mabrend bes 26. magens zu tragen. In den Zwischenzeiten legt fich auch bier um die Schneiden und bas Bebelwerf gu fconen, die Brude auf vier fefte Unterlagen auf; fobald burch das Unterfcbieben eines Reiles unter Die Bagichale in A Die Bugftange Bb berabgebrudt und die Endpuntte f, f der Brudenhebel gehoben worden , in welchem galle fich jugleich auch ber lange Bagbebel be nabe bei b auf einen eifernen Erager auflegt. Roch mag bemerft werden , baß die Schneide , auf welchem die Gewichtofchale A bangt, auf dem Balten verftellbar und bas Enbe A bes Baltens ebenfalls wie bei ber vorigen Bage mit einer Schneide gur In. beutung des Gleichgewichtszustandes verfeben ift.

Die naheren Details dieser Bage findet man u. a. auch in der von Prof. Dr. J. U. Gulfe berausgegebenen allgemeinen Maschinen-Encyclopadie. Leipzig 1844, S. 699, f. f.

#### Theorie Diefer Bage.

20. Ift mieder G bas Gewicht ber Laftbrude DD, und VV jenes der augumagenden laft, fo folgt querft genau wieder, wie in G. 10 der vorigen Bage gezeigt murbe, bag weber ber Ort bes Schwerpunttes ber Brude, noch jener ber Baft einen Einfluß auf die richtige Abmagung bat, wenn bei allen vier Sebeln, b. i. den beiben Babelhebeln einerlei Berhaltnig. zwischen den Armen id und if Statt findet. Geht man biefes Berhaltniß, namlich id : if = b : a, fo hat die verticale Berbindungoftange gh einen Bug nach aufwarte = (G + W) = ju erleiden, wenn namlich die Bebelgewichte unberudfichtigt bleiben. Bat aber jeder ber beiden Gabelhebel fd das eigene Gewicht g, und fteht ber Ochwerpuntt beefelben von ber burch i gebenden Drebungsachse um die Grofe a ab, und ift k bas Gewicht ber Berbindungestange gh fammt Bugebor, so ift ber eigentliche Bug ober die Rraft s, mit welcher der Endpunft g bee horizontalen Tragbebele bg nach aufwarte gezogen wird:

$$s = (G+W)^{\frac{1}{a}} - 2g^{\frac{\alpha}{a}} - k$$
, . . (i).

Ift ferner g' bas Gewicht dieses Tragbebels bg, so wie a' ber Abstand seines Schwerpunktes von ber Drehachse o, und ift k' das Gewicht der verticalen Berbindungs - oder Jugstange Bb, so wird ber Punkt B des horizontalen hebels AB mit einer Kraft t abwarts gezogen, wofür, wenn man og = c und ob = d fest:,

$$t = s \frac{c}{d} + g' \frac{\alpha'}{d} - k' \dots (k) \quad i \beta.$$

Ift endlich g'' das Gewicht des hebels oder Balkens AB, au der Abstand seines Schwerpunktes von der Drehachse C, p das Gewicht der in N angebrachten Abjustirschale, I der Abstand derselben von der Achse C, so wie S das Gewicht der leeren Bagsschale und f ihre Entsernung von C; so muß, wenn das in die Schale A gelegte Gewicht P mit der Last VV im Gleichgewichte stehen soll, und wenn man noch den kurzen Arm CB = e seht, die Bedingungsgleichung bestehen:

(P+S)f. + p1 + g"a" = te, doder wenn man für e den Berth ane (k) und darin den Berth für s Tegnet. Encyres. IX. Bb. aus der Relation (i) fest :

$$(P+S)f+pl+g''a''=\left\{\left[(G+W)^{\frac{b}{a}}-2g^{\frac{a}{a}}-k\right]^{\frac{c}{d}}+g'^{\frac{a'}{d}}-k'\right\}c.$$

Bird nun das Gange wieder so eingerichtet, daß die leete Bagichale mit der unbelasteten Brude im Gleichgewichte steht, so folgt aus dieser letteren Gleichung (wenn man P=0 und VV=0 fest):

 $Sf + pl + g''a'' = \left[ \left( G \frac{b}{a} - 2g \frac{a}{a} - k \right) \frac{c}{d} + g' \frac{a'}{d} - k' \right] e.$ 

Bird biefe Gleichung von ber vorigen abgezogen, fo er-

 $Pf = W \frac{b}{a} \cdot \frac{c}{d} e, \quad b. \quad i. \quad \frac{l'}{W} = \frac{b}{a} \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{l},$ 

ober auch, wenn man zugleich für a, b, c, d, e, f die Berthe herstellt: P: VV = id. og. CB: if. ob. CA, was genau wieder der Theorie des zusammengesetzten Bebels entspricht.

Aus diefer Rechnung ergibt fich nun auch, welchen Druck jeder Bebel, und welchen Zug jede Berbindungsftange bei einer gewissen Belastung der Brücke zu erleiden hat, so, daß man daturch in die Lage gesett ift, die Starte der einzelnen Bestandtheile für eine im Boraus bestimmte größte Belastung der Bage berrechnen oder ausmitteln zu können.

Eine englische Strafen. oder Mauthwage.

21. Die in Gerstner's Handbuch der Mechanif (Bd. 1, S. 205, u. f.) beschriebene englische Straßenwage ist der Hauptssache nach in Fig. 85 im Langen-, so wie in Fig. 86 im Querdurchschnitt und in Fig. 87 im Grundriß, und zwar im 48. Theil der natürlichen Größe dargestellt, und ist nunmehr nach den vorauszgegangenen Erklarungen, namentlich der Rolle und Schwilzgub'schen Wage leicht zu verstehen.

Die hölzerne und wieder beilaufig von 6 zu 6 Boll mit eisernen Querschienen beschlagene Laftbrude D, D, ruht mit ihren unten eingelaffenen Pfannen auf den vier Schneiden d, d, der beiden, in Fig. 88 und Fig. 89 im größeren Maßstabe gezeichneten Babelhebel bad auf, welche als doppelarmige hebel ihre Dreshungsachsen mittelft der Schneiden c, c erhalten, die (Fig. 90) in

den Pfannen f, f (in Fig. 91 im Grundrif und in Fig. 92, im Querschnitt im größeren Maßstabe gezeichnet), welche auf dem unter der Brude angebrachten festen Gerufte E, E (Fig. 85) befestigt sind, ausliegen.

Die zusammenlaufenden Spigen b, b der beiden Babelbebel find mittelft Schneiden mit der Bugftange oder bem Baum beg, welcher in Sig. 98 in zwei Unfichten im größeren Dafftabe gezeich. net und an feinem untern Ende in den Bolgen i des borigontalen Bebelt ik (Fig. 86) beweglich eingehangt ift, verbunden. fo fteht auch der Endpunft k diefes doppelarmigen Bebele ik, welcher feine Drehachfe in o bat und in Sig. 94 im Grundrif und Profil im größeren Magftabe gezeichnet ift, mittelft ber verticalen Bugftange Bk (ebenfalle im großeren Dagftabe, in feinem obern und untern Theil von zwei Seiten in Sig. 95 dargestellt) mit dem Endpunfte B des Balfene der Ochnellmage AB (Rig. 85) fo in Berbindung, daß ber burch den auf die Puntte d, d ber Gabelhebel von Seite ber Laftbrude ausgeubte Drud, wodurch der Baum beg fammt dem Punfte i bes Bebels ik binauf, alfo ber Puntt & berabgezogen wird, auf den Puntt B nach einem bestimmten Berhaltniß fortgepflangt und dadurch der Endpuntt A des Bagbaltens gehoben wirb.

Der Bagbalten, welcher in C seine Drehachse besitt, hangt an einer Stange CF, welche oben an der Dede des Gebaudes befestigt ift. Zugleich ist zur Berhinderung der Seitenschwankungen des Baltens bei A eine vertical stehende Gabel Gangebracht, welche wohl diese Schwanfungen, keineswegs aber das nothige Spiel des Baltens hindert.

In dem gewöhnlichen, d. i im Ruhostande, liegt die Brude DD auf dem festen Rahmen RR (Fig. 85 und 86) auf, und wird erst dann um 2 bis 3 Zoll gehoben, wenn der Wagen auf die Brude aufgefahren ist und die Abwägung vorgenommen werden soll.

Die hiezu dienende Vorrichtung besteht ganz einfach aus den ums drehbaren Bagbaum oder einarmigen Bebel h (Fig. 86), welcher in t das Lager für die Achse des erwähnten Sebels ik trägt, und an seinem Endpunkt r mit einer starten Schraubensmutter u verseben ift, in welche die verticale Schraubenspindel v

(Rig. 96) paft, die an ihrem unteren Ende den Sale oder Ring w und unter diesem bas borigontale Stirnrad w tragt, in welches das an der verticalen Spindel n befestigte Getrieb z eingreift. Diefe Spindel n tragt oben die Rurbel p (Fig. 86), durch deren Umdrebung fofort die Schraubenspindel v, welche durch den Bugel'mm gehalten, teine Langenverschiebung onnehmen tann, ebenfalls umgedreht und badurch die Ochraubenmutter u fammt dem Sebbaum h an feinem Ende gehoben oder niedergelaffen wird. Goll nämlich die Brude geluftet werben, fo wird die Schraubenspindel v fo lauge umgedreht, bis die Mutter u fo weit berabbemegt ift, bag fie auf den Sale x aufliegt; badurch ift der Endpuntt r des Bebels ar, alfo auch bas lager t ber Ichfe o des Bebels ik, mithin endlich auch der Baum beg mit ben beiden Enden b, b der Gabelhebel fo weit berabgegangen , daß Die dabei fich bebenden Schneiden d, d die Lager ber Brude faffen und diefe um einige Bolle beben konnten. Rach beendigter 216wage wird durch Umdrebung der Rurbel p in entgegengefehter Richtung, die Mutter u mit dem Ende r des Sebbaumes sr wieder fo weit gehoben, daß fich die Brucke auf den Mabmen RR auflegt, und die Schneiden da frei werden, mas fich badurch ju erfennen gibt, daß der Bug oder die Opannung der Stange Bk nachläßt.

Noch kann bemerkt werden, daß sich unter der Brute noch einige mit Lappen oder Oehren versehene Spangen befinden, welche an den beiden Längenseiten des Rahmens RR befestigt, eine Längenverschiebung der Brucke beim Auf- und Abfahren der Bägen, und sonach auch ein Herausspringen der Schneiden da aus ihren Pfannen verhindern, ohne dadurch das nothige Spiel der Brucke zu hemmen.

#### . Theorie diefer Bage

22. Wird der durch die Gewichte der Brude G und ber Baft VV, welches Gewicht zusammen auf die 4 Punfte dd (Fig. 85), der Gabelhebel druckt, auf den Zaum beg nach auswarts verursachte Bug d

bei der Rolle und Och wilgue'ichen. Wage in S. 17 geführte Entwicklung, nach welcher man, porausgefest, daß bei allen. 4 '

Bebeln (wovon immer 2 gu einem Sabelhebel verbunden find) wieder die Berhaltniffe od : ch einander gleich find :

$$S = (W + G) \frac{d}{db}$$

wobei es wieder gang gleichgiltig ift, auf welchem Puntt ber Brude DD ber Lastwagen fteht.

Die Kraft T, mit welcher die Zugstange i. B, also auch der Punkt B des Bagbaltens herabgezogen wird, ift, wenn man die eigenen Gewichte der Hebel und Zugstangen, die ohnehin (wie die erwähnte Entwicklung in S. 17 zeigt) zuleht wieder hinaus: fallen, unberücksichtigt läßt, sofort:

$$T = 8 \cdot \frac{oi}{ok} = (W + G) \cdot \frac{oi}{ok} \cdot \frac{oi}{ok}.$$

Muß man nun gur Serftellung des Gleichgewichtes bas Laufgewicht von bem Werthe P auf den Theilftrich M fchieben, fo ift T.BC = P.CM, ober fubstituirt:

$$(W+G)\frac{c d}{c b} \cdot \frac{o i}{c k}$$
. BC = P.CM.

Sind nan die Gewichte der Brude, Bebeln und Zugstangen so ausgeglichen, daß das Lanfgewicht auf den Nullpunkt N ber Theilung geschoben, mit der unbelasteten Brude im Gleichge- wichte fieht, so folgt aus dieser letten Gleichung (VV = 0 und CM = CN geset):

$$G.\frac{cd}{cb}.\frac{oi}{ok}.BC = P.CN,$$

baber ift auch, wenn man diefe Gleichung von ber vorigen abgieht, wegen CM - CN = NM:

$$W \cdot \frac{c d}{c b} \cdot \frac{o i}{o k} \cdot BC = P \cdot NM \cdot \cdot \cdot (1)$$

eine Relation, welche die gange Theorie diefer Wage enthalt, und aus welcher man leicht die gegebenen Bedingungen entsprechenden Werthe fur die eine oder andere Große findet.

Beifpiel. Gollte 3. B. eine folde Bage confiruirt werden, auf welcher man bis 100 Centner abmagen tann, und bei welcher jeder Centener Laft eine Berfcbiebung des Laufgewichtes von 1 Boll entspricht, fo tann man bie Rechnung auf folgende Beise fubren:

Rimmt man dié Sebelverhaltniffe so an, daß  $\frac{c d}{c b} = \frac{1}{1}$  und  $\frac{o i}{a k} = \frac{1}{36}$  wird, so folgt aus der vorigen Gleichung (1):

$$\frac{\mathbf{W}}{100}$$
.  $\mathbf{BC} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{NM}$ ,

oder ba der gestellten Bedingung ju Folge für W= 100 Centner, NM = 1 × 100 = 100 Boll sein muß. so ist

P =  $\frac{100}{100} \cdot \frac{B_C}{100} = \frac{BC}{100}$  Centner oder P = BC Pfunde,

d. 6. so viele 3olle der kurgere Arm BC des Wagbaltens mißt, eben

fo viele Pfunde muß bas laufgewicht P wiegen.

Pat 8.B. dieser Urm BC eine Lange von i Fuß oder 12 300, so muß bas Laufgewicht P 12 Pfunde wiegen, und da man jedes Intervall der 100 Boll oder 8 Fuß 4 Boll langen Scala noch bequem in 10 gleiche Theile theilen kann, so wird man auch noch Unterschiede von 10 und durch Abschähung selbst von 5 Pfund im Gewichte der Lasten angeben konnen.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß wenn 3. B. so lange Bauboliwagen abgewogen werden sollen, deren vier Rader auf der Brude
nicht Raum genug haben, man juerft den Wagen mit seinen zwei vortern Rader, auf die Brude fahren lagt und die Abwage vornimmt,
bierauf dasselbe nach dem Auffahren der beiden hintern Rader aussuhrt
und beide Gewichte addirt.

23. Um endlich auch noch das erwähnte Sebwerk fo einzurichten, daß Ein Mann im Stande ift, die Brücke sammt dem
aufgefahrenen Wagen ohne Unstand zu heben, so wollen wir die
gesammte Last auf 120 Centner veranschlagen und untersuchen,
mit welcher Kraft der Endpunkt r des Hebbaumes h dabei nach
abwarts gedrückt werden muß.

Mimmt man das Hebelverhaltniß  $\frac{8t}{s.r} = \frac{2}{8}$ , und sett für S und T die Werthe, so wird  $Q = \frac{21}{100}$  W.  $\frac{2}{s} = \frac{21}{250}$  W =  $\frac{21}{250}$ . 120 =  $\frac{25}{25}$  Centner oder Q = 1008 Pfund, ein Druck, welcher durch die Schraube v ausgeübt, werden muß.

Junn R der Halbmesser des mit dieser Schraubenspindel verbundenen Stirurades w, r jener des Betriebes z, so wie R' der Halbmesser der Kurbel p, und ift K die an der Kurbel nothige Kraft, um die Schraubenspindel umzudrehen; so hat man, wenn h die Hohe des Schraubenganges und z = 3.1416 (nabe = \frac{22}{7}) die bekannte Verhaltniszahl des Durchmesser zur Kreise peripherie ist, nach bekannten Gesehen:

$$K:Q=rh:2RR/\pi$$
.

Sest man nun h=1 und R'=630ll, so wie das Bersbältniß  $\frac{R}{r}=2$ , so wird  $K:Q=1:2.2.6.3\cdot1416=1:75\cdot4$  sehr nahe, also

 $K = \frac{Q}{75.4} = \frac{1008}{75.4} = 13.4 \text{ Pfund},$ 

was felbst, wenn man ber Reibung wegen die doppelte Kraft rechnet, noch immer teinem Unstande unterliegt. Bei einer achte zölligen Aurbel, die noch immer sehr bequem zu handhaben ift, wurde diese Kraft nur zehn Pfund sein durfen, dagegen aber auch das Heben oder Luften der Brucke im Berhaltniß von 4 zu 8 laugsamer vor sich geben.

Mit dem erstern Berthe von K ist K: Q = 131/1: 1008 = 1:747, also bewegt sich der Punkt t des Bebbaums h, also auch der Zaum bog nahe 75 Mal langsamer als der Handgriff der Aurbel gedreht wird. Da sich ferner die Schneiden d, d,  $\frac{6b}{cd}$  = 5 Mal langsamer auswäris bewergen als der Zaum bog abwärts geht, so verhält sich die Geschwindigsteit, mit welcher die Brücke gehoben wird, zu jener des Aurbelgriffes wie 1:5 × 74.7 = 1:373½, so, daß wenn die lettere 3 Juß per Secunde ist, die erstere noch nicht vollständig ½ 300 beträgt, die Brücke also erst nach Verlauf von 20 Secunden um 2 Zoll gehoben were den kann. Bei Unwendung einer Bzölligen Aurbel wirden wenigstens.

# Denifon's Beudenwage.

24. Bei der Brudenwage, welche Denison in Paper on subjects connected with the duties ou the corps of Royal Engineers Vol. IV, beschreibt (und welcher auch in hulse's Maschinen. Encytlopadie Erwahnung geschieht), sind die vier Brudenhebel ac, ac (Fig. 97) eben so, wie bei der Rolle und Schwilgue'schen Bage einarmig, weshalb auch der lange

horizontale hebel bo, wie bort, wieber zwischen der Brude und diesen hebeln liegt. Es wird hier nur nothig sein, auf die eigenthämlichen Verbindungen ausmerksam zu machen, welche bei dieser Bage Statt sinden, und sich im Uebrigen auf die geometrische Blizze in Fig. 97, so wie auf die vorausgegangenen Beschreibungen der bereits behandelten Brudenwagen zu beziehen.

Eigenthümlich an dieser Bage sind die vier Brückenhebel, welche nicht paarweise zu zwei Gabelhebeln vereinigt sind, sondern von denen seder für sich wirft und, um Leichtigkeit mit großer Tragschigkeit zu vereinigen, dadurch bergestellt sind, daß seine 4 Boll breite und 1/2 Boll dicke Eisenschiene von der doppelten Lange ac des Hebels in der Mitte umgebogen und den beiden Theilen oder Schenkeln an dieser Stelle c eine lichte Entfernung von eieca 1 1/8 Boll gelassen, diese an den Enden a aber zusammengeschweist werden; dadurch erhält jeder dieser vler Hebel, welche natürlich hochkautig gelegt werden, am umgebogenen Ende c der Ochienen, von oben gesehen, die in Fig. 98 bei A dargestellte Form, wodurch auch jeder Hebel gegen diese Enden zu, wo er seine Drehungsachse erhält, stärker als gegen das andere, zussammengeschweißte Ende ist.

Die eben ermabnte Drebare wird fur jeden ber 4 Sebel auf folgende Beife gebilbet. Huf jedem Daar der in ber Grube unter ber Brude an ben vier Eden ober Ranten vertical aufgefuhrten Pfeilern D, D, liegt nach der Breite der Grube , alfo auch der Brude, ein borigontaler ftarter Trager E (Rig. 98 und 99), welcher auf feiner obern glache an zwei Stellen fo guge: fcarft ift, bag die beiden Schneiben c, c entsteben, auf welchen das aus zwei ovalen Ringen R, R, bestebende Behange ruht und fpielen tann. Muf den unteren Endpuntten ber langen ober verticalen Achfe Diefer beiden ovalen Ringe liegt queruber, b. i. horizontal, bas Tragftuck d, auf welchem die beiben Ochienen. theile a, a (Fig. 99) bee Bebels aufgelegt, und mittelft ber Ded. platte'b und der Mutterfchraube i, burch Ungieben ber Mutter e befestigt werden. Muf diefe Beife bilbet in Der die obere Unficht datftellenden Rig. 98 Die Ber abe st die Drebungsachfe fur einen lolden Bebel, und es folgt aus diefer Befestigungeweife von felbft, baß fich jeder Bebel feiner Lange nach gegen biefe Achfe leicht verfchleben tagt.

Um nun auch die Austagpunkte d, d (Big. 97) der Brude, welche bei dieser Bage keine Schneiben, sondern Opigen oder Körner sind, zu bilden; so wird für jeden derselben zwischen die beiden Schienen a, a des Hebels (Fig. 100) der Bolzen n, welcher oben die gehattete Stahlspige oder den Körner m trägt, eingeschoben und mittelft der unten in das angeschnittene Gewinde passenden Schraubenmutter f an dem gehörigen Orte festgestellt. Es können also auch diese 4 Austagpunkte der Brude leicht verziftellt und regulirt werden.

Die auf zwei eifernen Langenbalten rubende 18 Fuß lange, 7 1/2 Buß breite und 2 Boll dide gußeiserne Brude besit nach unten vier Baden oder Ansahe B, B (Fig. 100), in welchen bie geharteten Pfannen oder Lager für die erwähnten Körner m eingelassen sind.

Bas ferner ben' in Fig. 97 durch die Gerade bo dargestellten horizontalen Traghebel betrifft, so besitt er an dem Ende o eine Schneide v (Fig. 101), welche in den Hebel verschiebbar eingesetht ist und mit diesem durch die Schraubenmutter x berfestigt wird. Diese Schneide ruht auf einer Pfanne w, die in einem soliden Mauerwert befestigt ist. Unter der Mitse der Brücke besitht dieser Hebel an den Punkten a', a' (Fig. 97) zwei zu einander parallele horizontale durchgehende, zu beiden Seiten etwas vorspringende stählerne Bolzen oder Schneiden, welche sofort die vier Aushängpunkte sit die vier kurzen Zaume oder Schänge bilz deu, in welchen die Endpunkte a, a der vier Brückenhebel eingeshängt sind.

Schließlich kann noch bemerkt werben, daß der Bagbalten, wie in der Regel bei allen englischen Brudenwagen, nach dem Spfteme der Schneflwage, und zwar hier so eingerichtet ift, daß man angeblich auf dieser Boge bon 2 Pfund bis 12 Tonnen oder 240 englische Zentner soll wagen konnen. Wir wollen diese Einrichtung im Folgenden etwas naber erörtern.

25. Nimmt man auch hier wieder an, daß (etwa durch ein Inftir- ober Balancirgewicht) die unbelästete Brücke mit bem auf ben Rullpunkt Ni (Fig. 97), so wie die Last W mit dem auf den

Theilsteich M der Theilung des Balfens AB im Gleichgewichte steht; so hat man genau fo, wie dies in §. 18 der Rolle und Schwilgus'schen Bage entwickelt wurde, wenn der Punkt i in- der Mitte zwischen a', a' liegt, die Relation:

$$\frac{W+C}{P} = \frac{ca}{cd} \cdot \frac{ob}{oi} \cdot \frac{CM}{CB},$$

alfo auch, wenn fur VV = o bas Gewicht G ber Brude mit bem auf ben Rullpuntt N gefchobene Laufgewicht im Gleichgewichte fteht:

$$\frac{G}{P} = \frac{c a}{c d} \cdot \frac{o b}{o i} \cdot \frac{CN}{CB},$$

aus welchen beiden Gleichungen wieder durch Subtraction die Relation  $\frac{W}{P} = \frac{c\,a}{c\,d} \cdot \frac{o\,b}{o\,i} \cdot \frac{N\,M}{C\,B}$ , so wie daraus, wenn man Kürge halber  $\frac{c\,d}{c\,a} \cdot \frac{o\,i}{o\,b}$ .  $C\,B = A$  sest:  $N\,M = A \cdot \frac{W}{P}$ .

Rimmt man an, daß W = n' und P =  $\frac{1}{m}$  Centuer wiegt, so ist auch NM = n m A, folglich wenn man der Reihe nach n = 1, 2, 3. Centner seht, beziehungsweise:

NM<sub>1</sub> = 1. mA, NM<sub>2</sub> = 2mA, NM<sub>8</sub> = 3mA ..., fo, daß alfo die Größe E eines Intervalles des nach Centnern eingetheilten Bagbaltens durch

 $NM_2 - NM_1 = NM_3 - NM_2 \cdot ... = mA$  ausgedrückt wird, also:

$$E = m \frac{cd}{ca} \cdot \frac{oi}{ob} CB$$

ift, wenn man namlich fur A bem Berth wieder berftellt.

Nimmt man nun die Hebelverhaltnisse wieder so an, daß  $\frac{c\,d}{c\,a}\cdot\frac{o\,l}{o\,b}=\frac{1}{100}$  wird, so erhalt man für die Größe des ge-nannten Intervalles

$$E = \frac{m}{100} CB \dots (a).$$

Sest man nun & B. ein Laufgewicht von P = 25 Pfund, oder & Centner voraus, wodurch m = 4 wird, fo erhalt man fur diefen speciellen Fall aus der vorigen Relation:

$$E = \frac{4}{100} BC = \frac{BC}{25}$$

Bare nun der furje Urm des Baltene CB = 5 Boll, fo ware ein felches Intervall von 100 gu 100 Pfund E = 5 =

1 Boll, und der Abstand des Theilstriches A, welcher der Last von 240 Centner entspricht, vom Rullpunft N, d. i. NA = 240 E = \frac{240}{25} BC = \frac{240}{25} ... 5 = 48 Boll oder 4 Fuß.

Salbirt man jedes Intervall E, so erhalten die aufeinander folgenden Theilstriche eine Entfernung von 10 Boll und entsprechen ben aufeinander folgenden Lasten von 50 gu 50 Pfund, was sich ohne Anstand auf den Wagbalten AB andführen lagt.

Wollte man aber eine von 2 zu 2 Pfund fortlaufende Theilung haben, so mußten bei derselben Größe des Laufgewichtes die Theilstriche nur 100 Boll Entfernung haben, was nicht ausführbar ift.

Nimmt man dagegen ein Laufgewicht p, welches r Mal leichter als das vorige P, d. i. P = rp ist, so geht dafür die obige Zahl m in rm über, und es folgt aus der obigen Relation (a), daß das Intervall  $E = \frac{rm}{100}$  CB dadurch r Mal größer aus fällt. Nähme man z. B. im vorliegenden Falle p = 1 Pfund, wodurch r = 25 würde, so würde das zuleht genannte einer Theilung von 2 zu 2 Pfund entsprechende Intervall 25 Mal  $\frac{1}{260}$ , d. i.  $\frac{1}{10}$  Joll, was gerade der vorigen Theilung, die leicht auszussühren ist, entspricht.

Um nun diese beiden Laufgewichte P und p leicht und besquem handhaben zu konnen, ift, wie aus Fig. 97 und inabesondere aus Fig. 102 im größeren Maßstabe zu ersehen ist, über dem großen Balken AB parallel ein kleinerer ab mit der dem Laufgewichte p entsprechenden (also r Mal größeren) Theilung so angebracht, daß der Nullpunkt c gerade über die Schneide C fällt, und daher, wenn das Laufgewicht p auf diesem Punkt gesschoben wird, dasselbe ganz außer Betracht kommt. Da nun auf dieser obern Scala bloß die zwischen 50 Pfund liegenden Differenzen, und zwar von 2 zu 2 Pfund angegeben werden sollen, so ist es hinreichend, wenn diese Scala ac 25 Theilstriche besitt, was eine Lange von ac = \frac{35}{10} = \frac{21}{2} \frac{3}{2} \text{Oll bedingt}; indest würde man, was zur Controlle beim Abwägen dienen kann, die Scala lieber etwas weiter, z. B. bis 100 Pfund, sortsehen.

Im sicherften wird auch bier, wie überhaupt bei jeder Schnellwage, die Theilung empirisch namlich dadurch ausgeführt, daß man auf die Brude eime Laft von 1 und dann von 10 Centner auflegt, in bei-

den Fällen das Gleichgewicht durch die gehörige Werschietung des Lanf gewichtes P herstellt und die Punkte mit i oder io bezeichnet, auf welche der Zeiger z (Fig. 101) dabei zu stehen kommt. Theilt man hierauf den Abstand dieser beiden Punkte in 10 gleiche Theile, so hat man die Größe eines Intervalles, welches einem Centner entspricht; dieses kann nun' auf den langen Urm des Baltens sort aufgetragen, und die Richtigkeit der Theilung in beliebigen Distanzen durch Auslegen von entsprechenden Gewichten controllirt werden.

# Brudenwagen auf englifchen Eifenbabuftationen.

26. Um die Baren, welche auf englischen Gifenbahnen verführt werden, leicht und ichnell abwagen ju tonnen, befinden fich auf ben Sauptftationen Brudenmagen, welche in ber Berlangerung eines Ochienengeleifes liegen, und bei welchen der Bagbalten mit feinem Zeiger ober ber Bewichtofchale in bas Bureau bes manipulirenden Beamten reicht , welcher fofort mit einem Blid durche Benfter die Rummer des auf Die Brude ge. fahrenen beladenen Baggone und dann bas auf bie Bewichtefchale bis jum Einfpielen Der Bage aufgelegte Gewicht beobachtet und notirt, mas gewöhnlich nicht mehr als 1 Minute' Beit erfor bert und worauf biefer Waggon in feine Reibe geschoben und bafür ein anderer auf die Laftbrucke gebracht wird. Bir haben hier eine folche Bage im 1 der natürlichen Große, und zwar in Big. 103 und 104 im Grundrif, in Fig. 105 und 106 im Quet: fchnitt und in Sig. 107 in einer Langenanficht bargeftellt, babei find, wie immer, diefelben Theile in allen Figuren mit einerlei Buchftaben bezeichnet.

D ist die Lastbrude mir den Eisenbahnschienen a, a, welche nicht selten ganzlich aus Gußeisen hergestellt wird. Diese Brude ist auf die einarmigen Brudens oder Gabelhebel N, N, welche ihre Drehungsachsen in 0, 0 (Fig. 104 und 105) haben, nicht wie gewöhnlich aufgelegt, sondern mittelst der vier herabgehenden, an die Querbalken m, m befestigten Bügel J, J und der nach auswärts darin eingeschraubten Zäume r, r, welche in Fig. 108 in einem vierwal größeren Maßstabe gezeichnet sind, beweglich aufgehangt. Die vier Brudenhebel N, N laufen wieder in zwei Spigen s, a zusammen, die in einem Zaum oder Bügel i liegen, welcher auf bem langen Traghebel E ruht. Dieser

hebel hat an dem einen Ende eine durch die zwei Auftagpunkte c, c (Fig. 109) gebildete Drehungsachse, und am andern Ende einen Bolzen oder eine Schneide b, in welche die verticale Bugstange Bb, die vom Endpunkte B des um C drehbaren Bagbalkens AB herabgeht, eingehangt ist.

Einer dieser genannten Stuppunkte e ift in einem noch groferen Dasstabe in Fig. 109, und 109, in zwei Ansichten besonbere bargestellt.

Der Bagbalfen AB, welcher fein Lager C auf der hoblen, gußeisernen Saule F (Sig. 107) findet, ift vorne bei A, um Die Geitenschwanfungen zu verbindern, durch den Ochlie des guf. eifernen Standere G (Fig. 107 und 110), in welchem er geboria auf- und abspielen fann, burchgestedt. In bem bei A angebrachten Safen O werden die verjungten Gewichte, von denen 1 Pfund mit 150 Pfund Laft im Gleichgewichte ftebt, aufgebangt. Da ber leere Balten icon burch fein eigenes Gewicht die unbelaftete Brude D beben wurde, fo ift am Ende des Tragbebele E noch ein aus einem eifernen Rubel, in welchem gufeiferne Ocheiben eingelegt werden, gebilbetes Balancirgewicht Q angebracht; im Uebrigen wird der Bagbalfen durch das auf Rollen verschiebbare und durch eine Drudschraube festzustellenden Juftirgewicht H nach jeder etwa eingetretenen Beranderung geborig abjuftirt. Diefes Udjuftirgewicht ift in einem größeren Dagftab in Sig. 111 dargeftellt.

In Fig. 112 ift im größeren Magstab einer der Gabelhebel N im Durchschnitt, und einer der vier Sattel mit den beiden als Drehachse dienenden Stuppunften o, o gezeichnet.

Bei der englischen Brüdenwage, welche sich im Modellenkabinete des t e polytechnischen Institutes befindet und mit der eben beschriebenen große Nehnlickeit hat, sind nahe an beiden Enden der gußeisernen Brüde D (Fig. 173) quer über nach abwarts, d. i. unter der Brüde zwei gußeiserne Rahmen ab a befestigt, von denen das unterste Querstück b über die beiden verticalen Prismen a, a zu beiden Seiten so weit nach Außen vorspringt, daß man die hakensormigen Kloben i, i, welche in die an den Brüdens oder Gabelhebeln n, n hängenden Ringen x eingehängt werden, mittelst zwei Schraubenmuttern befestigt.

Aus der in Big. 114 in der Seiten und in Fig. 115 in der obern Anficht gezeichneten Stige eines ber beiben Babelgebel nift erfichtlich, wie das durchgeschobene Prisma c, c, welches mit ben beiben Druckschraus ben r, r sestgestellt wird und an beiden Enden nach unten mit einer Schneide versehen ist, als Drehungsare dient und mit einem kurzen, mit swei Augen a und 0 (Fig. 116) versehenen Kloben mit dem Auge s in den zu beiden Seiten vorspringenden Bolzen v des um die Schneide w (Fig. 117 und 118) brebbaren langen Traghebels eingehängt ist.

Uebrigens hat diese Aufhangung der Brude, bei welcher nur tunde Bolgen und Ringe angewendet werden, den Rachtheil, daß die Bage, deren Balten nach dem Spfteme der Schnellwagen eingerichtet ift, zu viel Reibung, also eine zu geringe Empfindlichteit besitt.

Bei dieser Wage find die Gabelhebel 4.3, und der Traghebel 6 Mal überseht.

27. Sollen aber nicht, wie in der vorigen Nummer angenommen worden, ganze Ladungen, sondern einzelne Colli, bevor sie in die verschiedenen Waggons vertheilt werden, abgewogen werden, so bedient man sich in England, um die Collis nicht selbst in den sehr weitläufigen Stationsgebäuden hin und her transportiren zu mussen, fahrbarer oder transportabler Brudenwagen, wovon wir eine in den Figuren 119, 120 und 121 im zwanzigsten Theil der naturlichen Größe dargestellt haben.

In diesen Figuren stellt wieder D die gußeiserne Lastbrucke und E einen gußeisernen Wagenkasten vor, an dessen Boden die Radachse m mittelst dreier Schraubenbolzen, so wie jene m' bloß mit einem Volzen, welcher dieser Achse zugleich als Reihnagel dient, befestigt sind; dabei begrenzen die punktirten Ruthen a, a den Raum, innerhalb welchem sich diese Achse m' bewegen kann.

Un der einen Seitenwand des Kastens E ist die gußeiferne Tragfaule G befestigt, welche das Lager C für den Wagbalken AB tragt, an dessen einem Ende A der haken für die aufzuhangenden Gewichte P, am andern Ende B dagegen die Zugstange J eingehangt ist, welche sich an ihrem untern Ende mit dem Trags hebel F verbindet.

Die übrige Einrichtung dieser Bage ift aus ber Zeichnung um so leichter zu erseben, als sie mit jener ber in voriger Rummer beschriebenen Bage ganz gleich ist. Gine Ausnahme von ber vorigen machen nur die Aufhängung der Brücke D, die übrigens aus Fig. 120 beutlich genug erhellt, und die Art der Berbindung des Traghebels F mit den Enden der beiben Gabelhebel N, N, welche ebenfalls aus Fig. 120. ju erfeben ift.

In einem doppelt so großen Maßstabe gezeichnet findet man diese beiden Bagen auch in Mougl und Mouchelet's medanique des travaux publics, Livr. 6. Gben so findet fic dort auch die Zeichnung einer nach dem Rolle'schen Spfteme ausgeführten sogenannten Schleus genwage, wie sie bei americanischen Canalen zum Abwagen der Boote ans gewendet werden.

### Tisch: oder Tafelmagen.

28. Diese Bagen, bei welchen fich der Rechanismus unter einer Tischplatte; welche jugleich die Stelle der Laftbrude vertritt, befindet, werden in haushaltungen, Berkstätten u. f. w. benütt und können wohl auch als Baumwollwagen dienen.

Bir haben eine solche Bage, wie sie Rolle und Och wils gue in Strafburg im Jahre 1831 sich patentiren ließen, und jest von dem hiesigen Mechaniker S. D. Och mid als Nachfolger dieser Firma verfertigt werden, aufgenommen und in Big. 122 und 123 in zwei verschiedenen Ansichten dargestellt, und zwar ist dieß, da auch Centesimalwagen dieser Art ausgeführt werden, eine Decimalwage.

A, A bezeichnet in diefen verschiedenen Unfichten die Tifche jarge init den angebeuteten Tifchfugen T. T., B, B' find die in der Mitte mit Charniren jum Muffchlagen verbundenen beiden Balften ber Tifcplatte, welche in einer Chene liegend, ben in ber Tifchjarge befindlichen Dechanismus fcugen und jugleich für ben fonstigen Gebrauch einer gewöhnlichen Tischplatte, bagegen, wie in der Zeichnung aufgeflappt, Die Laftbrude der Bage bilden. Der Dechanismus felbft befteht zuerft aus dem Gabel. bebel N, N, welcher nach einer Geite ben Ochnabel f, nach ber andern aber bas durchgeschobene Prisma b mit den beiden Schneis den c, c ale Drebungeachfe, die auf paffenden Lagern liegen, befigt. Rabe an biefer Drehachse befinden sich an diesem Bebel zwei nach aufwarts gerichtete Ochneiden o, o, auf welchen fich Die Pfannen ber beiden Stugen y, y bes Bugele H, welcher in Rig. 194 und 125 in zwei verschiedenen Ansichten befonders gegeichnet, und mittelft Schrauben an den eifernen Rahmen Q, welcher felbft wieder an der unteren Glache der Tifchplatte B an:

geschraubt ift, befestigt wird, auflagen, unt so einen Theil der auf die Platte B' aufgelegten gaft VV auf diesen Sebel NN abertragen. Die in Fig. 124 und 125 fichtbaren berabgebenden Seitenplatteben q, q verhindern eine Seitenverschiebung der Laste brude B und ein herabfallen der Pfannen r, r von diesen Schneiben, o, o.

Der genannte Schnabel f des Gabelhebels NN ruht mit seiner abwarts gerichteten Schneide auf der Pfanne 1 des Bügels S, welcher in Fig. 126 in zwei Ansichten besonders gezeichnet, und mit zwei einander zugekehrten Pfannen 1 und 2 versehen ist, deren obere 2 auf der Schneide des sogleich zu beschreibenden Bebels D, D ausliegt, und durch die zwei eingeschraubten Stifte a, a vom herabfallen verhindert wird.

Diefer Sebel DD bat in bem burchgeschobenen und an beiden Enden mit nach abwarts gerichteten Schneiben i, i verfebenen Prisma a feine Drebachfe und besteht, wie and Fig. 122 ju erfeben, einerfeits biefes Prisma aus zwei parallelen Armen E, E'und andererfeite aus ben beiben ju einem Droied gufammenlaufenden Urmen D, D, welche fich in den mit einer nach auf. warts gerichteten Ochneide verfebenen Ochnabel h vereinigen. Bwifchen diefem Schnabel h und bem Prisma a befinden fich nabe an bemfelben und mit diofem parallel zwei nach aufwarte ftebenbe Schneiden r', r', auf welche fich die Pfannen r, r bes in Fig. 127 und 128 in zwei Aufichten befonders gezeichneten Erager F auflegen. Diefer rechtwintelig abgebogene Trager befitt noch zwei nach aufwarts gerichtete Schneiben s, a, auf welchen ein zweiter unter ber laftbrude ober Tifchplatte B an ben eifernen Rabmen Q angeschraubte Trager P mit feinen Pfannen auffit und badurch den übrigen Theil der laft VV auf diefen Bebel DDE E übertragt.

Die beiden Urme E diefes eben genannten Sebels find auch noch am Ende jeder mit einer aufwartsflehenden Schneide w verseben, an welcher die Gewichtsfchale C mittelft der Pfannen v.v aufgehängt ift. Wie aus Fig. 122 zu seben, besitt diese Schale zwei Raume R zur Aufnahme ber größeren, und: fleinere Raume V. V zur Aufnahme der fleineren plattenformig ober prismatisch gebildeten Gewichte, welche gleich neben der Schale im Lischger. stelle bei U geborig geordnet find. Eben fo ist bei VV eine Bertiefung angebracht, um fleine Tarrirgewichte, wie Schrotttorner u. dgl. einzulegen.

Um die Bage, wenn fie nicht gebraucht wird, ju grretiren. und die Tifcplatte BBe auf ihre Barge AA fest auflegen und Die Bage bann ale gewöhnlichen Tifch benühen ju tonnen, ift unten der um ben Bolgen k drebbare Bebel M angebracht, meldet durch den an die untere glache der Tifchplatte B angeschraub. ten Bugel G (Fig. 123 und 124) burchgebt und mit feinem Ende auf ber Feder g aufliegt. In demfelben Ende liegt bicht über dem Bebel quer über eine um ihre geometrifche Uchfe dreb. bare Belle J, welche mit einem aufwarts gebenden, in einen Sandgriff L endenden Bebel, einem mit einer Rolle d verfebenen, auf den Bebel M paffenden Unfag, fo wie mit noch zwei furgen Armen e, e, die unter die Arme E, E des Bebels DDEE paffen, verfeben ift. Bird nun ber Sandgriff L in der (in Rig. 123) burd ben Pfeil angedeuteten Richtung bewegt, alfo bie . Belle' J gedreht, fo drudt die Rolle d den Bebel M und damit auch ben Bugel G fammt der Tifchplatte B berab, und zwar feft auf die Barge A, A, gleichzeitig beben aber die furgen Urme e, e, welche unter die Arme E, E greifen, den Bebel DDEE an ber Bewichtsichale C in die Sobe und bruden Diefen an ber entgegengesehten Seite bei h nieder, wodurch fich sowohl die Schneiben s, a des Tragere oder Bugels F aus ben Pfannen des Tragere P, ale auch die Schneiden o, o des Bebele NN aus ten Pfannen bes Bugele H ausheben. Um der Belle J die nur durchans nothwendige drebende Bewegung ju gestatten, und das gangliche Umfchlagen ober Umfippen bes Sandgriffes L ju verbinbern, ift in der Belle ber Stift 3 befestigt, welcher fich in dem Ausschnitte der Gulfe z (Fig. 122 und 129) nur fo weit im Rreife bewegen tann, ale es eben fur die gedachte Drebung ber Belle J erforderlich ift.

Die Einrichtung tann dabei so getroffen werden, daß dieser eben beschriebene Upparat gleichsam selbstthatig, namlich immer dann wirft, d. h. der handgriff L in der erwähnten Beise in Bewegung geseht wird, wenn man die obere halfte B' der Lischplatte zuklappt und dadurch die Bage zu einem Tisch umgestaltet.

Beim Abmagen geigt eine an der einen Pfanne v ber Gewichtsichale angebrachte Bunge m, welche gegen eine feststebende n einspielen muß, ben Gleichgewichteguftand an.

### Theorie diefer Bage.

29. Stellt die in Fig. 130 enthaltene Stigge, in welcher fo viel als möglich diefelben Buchstaben, wie bei der vorigen Ertlärung beibehalten sind, diese Bage in bloßen Linien vor, und sett man wieder voraus, daß dieselbe so adjustirt sei, daß die leere Gewichtschale C mit der unbelasteten Brücke BR' im Gleichger wichte steht, so ergibt sich tie Theorie dieser Bage gang einfach in Folgendem:

Die auf irgend einen Punft A, wofür A B = x, und A B' = x' fein mag, der Brude BB' gelegte Last W bringt auf den Punft B oder auf jenen o tes um c drehbaren Sebels af den Drud q = x' w, und auf den Punft B' oder jeuen r den Drud q' = x w bervor.

Der Druck q anf den Punte f reducire, von wo er auf h forigepflanze wird, ift p =  $\frac{c \circ}{c \cdot f} q$ .

Dieser Drud p auf den Punkt r des um i drebbaren Bebels hv reducirt, gibt p' =  $\frac{hi}{ri}p = \frac{hi}{ri} \cdot \frac{co}{cf}q = \frac{hi}{ri} \cdot \frac{co}{cf} \cdot \frac{x'}{x+x'}$  W. Es ist daßer der Gesammtdruck auf r:

ist daher der Gesammedruck auf r:  

$$S = p' + q' = \left(\frac{hi}{ri} \cdot \frac{co}{cf} \cdot \frac{x'}{x+x'} + \frac{x}{x+x'}\right) W.$$

Da nun bas Gegengewicht P im Puntte v mit biefem Drude r im Gleichgewichte fteben foll, fo muß P.vi = S.ir,

b. i. P. vi = 
$$\left(\frac{h!}{r!}, \frac{c \, \sigma}{c \, l'}, \frac{x'}{x+x'} + \frac{x}{x+x'}\right) W.$$
ir sein.

Richtet man den Bebel so ein, daß hi cb = 1, d. i. hi . co = ri . cf oder hi : ri = cf : co Statt findet, so wird gang einsach und (da x und x' hinaudfallen) von dem Orte der Brude unabhängig:

P.vi = W.ir oder P: W = ir: iv. Gur eine Decimalwage ift baber diefes lettere Berhaltnist ir: iv = 1:10.

Gine zweite febr compendible, mit einer holen Gaule verfebene, gang aus Gug- ober Schmiedeifen conftruirte Tafelmage, die in der felben Fabrit erzeugt wird, muffen wir, um nicht zu weitlaufig zu wers ben, bier übergeben.

30. Eine Art Tafel - oder Brudenwage, auf welche fich Bert Ruppler, Lehrer ber Mechanit an der Rurnberger polytechnis schen Schule im Berein mit Berrn Baumann im Jahre 1885 in Balern ein Privilegium ertheilen ließ, ift in Fig. 181 blof, jur Berfolgung der Theorie, in der Langenausicht in einsachen geometrischen Linien dargestellt .

In dieser Stizze bezeichnet AB die Lastbrude, welche mit den vertikalen Stühen Aa und Bb auf den Endpunkten a und b der fürzern Arme, der beziehungsweise um o und o drebbaren Bebeln ad und bf ausliegt. Die unter der erstern liegende ebenfalls horizontale, jedoch kleinere Brude CD, welche zur Aufnahme der Gewichte dient, flüht sich eben so auf die Endpunkte d und f der langern Arme dieser beiden Hebel. Damit sich diese beiden Hebel ad und bf nicht unabhängig von einander bewegen tonnen, so sind sie durch das vertikale Gelent mn mit einander verbunden.

Es ift noch ju bemerten, daß die fammtlichen Stup - und Drehungspunfte A, B, C, D, a, d, b, f, m, n, c, o mit fahlernen Schneiden verseben find, die fich in eben solchen Pfannen bewegen.

31. Bezeichnet man zur Entwidlung der Theorie dieser Bage die verschiedenen Abstande der Kurze wegen mit einzelnen Buchstaben und sest, wenn O die Projection des Schwerspunkte der Bare oder Laft W, E jene des Gegengewichtes P ift: AO = x, BO = x', CE = y, DE = y', cd = a, ca = b, of = a', o'b = b', cn = c, om = o', und bezeichnet server den von der Last W auf die Stüppunkte a und b entfallenden Druck beziehungsweise durch q und q', so wie die aus dem Gewichte P auf die Punkte d und f entstehenden Drücke durch p und

<sup>\*)</sup> Die Detuils tiefer Wage findet man im Runft- und Gewerbeblatt des polytechnischen Vereins für das Konigreich Baiern, 16. Band, S. 522 u.f.

p', fo folgt nach ftatischen Befegen :

$$q = \frac{x'}{x+x'}W$$
,  $q' = \frac{x}{x+x'}W$ ,  $p = \frac{y'}{y+y'}P$ ,  $p' = \frac{y}{y+y'}P$ .

Um ferner ben Ginflug des bie beiben Bebel ad und bf verbinbenden Gelentes mn in Rechnung gu bringen, tann man fic, ba bie gaft VV ben Puntt m in ber Richtung mn gu beben, Dagegen bas Gewicht P Diefen ober den Puntt n nach entgegen. gefetter Richtung nm niebergubraden ftrebt, und fur ben Bufand des Gleichgewichtes, beide diefe Preffungen fich aufheben miffen, fatt diefes Belentes zwei gleiche Rrafte s angebracht denten, von benen die eine im Puntt n vertital abmarts, und Die andere in m vertifal aufwarts wirft. Da nun badurch auf Den Bebel ad 8 Rrafte p, s, q nach derfelben, und auf jenen bf 2 Rrafte p', q' nach einerlei, bagegen Die britte Rraft s nach entgegengefester Richtung wirffam erscheinen; fo bat man, wie befannt, fur das Gleichgewicht Diefer beiden Bebel, begiepungeweise: p.a + s.c = q.b und p'.a' - s.c' = q'.b'. Eliminirt man aus diefen beiden Gleichungen Die Rraft s, fo erhalt man pac' + p'a'c = bqc' + b'q'c oder fur p, p', q, q' die oben gefundenen Berthe gefest:

 $\frac{a c' y' + a' c y}{y + y'} P = \frac{b c' x' + b' c x}{x + x'} W.$ 

Um diese Gleichung zu vereinfachen, vorzüglich aber, um die Abmagungen von dem Orte unabhangig zu machen, auf welchen man die Last auf die Brude AB und das Gewicht P auf die Brude CD legt, darf man pur die Bedingung machen, daß ac' = a'c und bo' = b'c, d.i., daß

a : a' = b : b' = c : c' . ... (m)

Statt finde.

In diesem Falle verwandelt sich die vorige Gleichung in die einfachere: ac'P = bc'W oder in aP = bW; woraus sosort die Proportion folgt:

P: W = b: a = b': a' (vermoge Relat. m).

Bollte man z. B. die Gewichte zu  $\frac{1}{10}$  verjüngen, diese Bage also zur Decimalwage machen, so müßte wegen  $P = \frac{1}{10}$  W auch b: a = b': a' = 1: 10 (b. i.  $\frac{ca}{cd} = \frac{ob}{of} = \frac{1}{10}$ ) sein.

(Ruppler bemerkt, daß fich diese Bagen vorzuglich gu 3, 5 and 8fach verjungten Gewichten eignen.)

Da dabei das Berhaltniß en : om = c: c' immer noch, gang willfürlich ist, so kann man für die Ausführung am einssachsten c = c', d. i. en = om seten, wodurch auch (Proport. m), a = a' und b = b', d. i. ed = of und ea = ob wird.

32. Ruppler hat fich gleichzeitig noch ein zweites Princip, b. i. eine Wage mit einer folchen Hebelverbindung patentiren laffen, bei welcher eine 16 bis 200fache Berjungung der Gerwichte möglich wird.

Diese Construction oder Hebelverbindung ift jum Behuse der Theorie in Fig. 132 in einfachen Linien dargestellt, und wir verweisen bezüglich der nabern Details auf den bereits genannten 16. Band (24. Jahrgang) des baierischen Kunft : und Gewerbesblattes.

Sest man auch hier wieder AO = x, BO = x', CJ = y, DJ = y', ferner cf = a, ca = b, og = a', ob = b', eF = c, eE = d, iG = c', iH = d', en = f, im = f' und bezeichnet die Drucke, welche die Last W auf die Punkte a und b der um c und o drehbaren Traghebel cf und og hervorbringt durch q und q', so wie jene, welche das auf der Brücke CD liegende Gegengewicht P auf die Punkte E und H der um a und i drehbaren Traghebel EF und GH hervorbringt, beziehungsweise durch p und p', und nimmt endlich auch hier wieder in den Endpunkten m und n, des die beiden Hebel EF, GH verbindenden verticalen Gelenkes mn, welches von der Last W auswarts, und von dem Gegengewichte P abwarts gedrückt wird und beide Pressungen sich das Gleichgewicht halten mussen, zwei gleiche entgegengesest wirkende Kräfte as an; so erhält man auf ähnliche Weise wie verhin:

$$q = \frac{x'}{x+x'}W, \ q' = \frac{x}{x+x'}W, \ P = \frac{y'}{y+y'}P, \ P' = \frac{y}{y+y'}P.$$

Ferner bewirtt der Drud q auf den Puntt f ober F den Bug aq

jener 
$$q'$$
 »  $g$  »  $G$  »  $\frac{h'}{a'}q'$ 

fo, daß alfo fier bas Gleichgewicht der beiden Sebel EF und GH die beiden Gleichungen bestehen:

 $p_0 \cdot d_1 = c \cdot \frac{b}{a} \cdot q \cdot unb \cdot p(\cdot d) + c \cdot f' = o' \cdot \frac{b'}{a'} q'$ 

woraus bie Rraft & eliminirt bie Gleichung gibt:

$$p df' + p'd'f = \frac{b c}{a} f'q + \frac{b'c'}{a'} fq',$$

welche, wenn man fur p, p', q und q' bie obigen Berthe fest, übergeht in

$$\left(\frac{y'}{y+y'}df' + \frac{y}{y+y'}d'f\right)P = \left(\frac{bc}{a}f'\frac{x'}{x+x'} + \frac{b'c'}{a'}f\frac{x}{x+x'}\right)VV.$$

Gest man nun auf abnliche Beife wie bei ber vorigen Bage

(m) ... 
$$df' = d'f$$
 und (n) ...  $\frac{b c f'}{a} = \frac{b' c' f}{a'}$ ,

fo geht die vorige Gleichung in die folgende einfachere über : df' P = bcf' W ober in ad P = bcW,

$$df'P = \frac{bcf'}{a}W \text{ ober in } adP = bcW,$$

woraus auch folgt: P: W = b.c:a.d ober wenn man auf die Bebel felbft jurudgeben will :

$$P:W=ca.eF:cf.eE...(1).$$

Gest man ferner, um die Bedingungegleichung (n) felbft noch naber zu bestimmen, am einfachften b = b' und c = c', fo hat man mit Ginichluß ber Gleichung (n) die brei Bedingungegleichungen:  $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'}$ ,  $\frac{c}{c'} = \frac{d}{d'} = \frac{f}{f'}$ 

ober 
$$\frac{b}{a} = \frac{b'}{a'}, \frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}, \frac{c}{f} = \frac{c'}{f'}$$

b. i. 
$$\frac{ca}{cf} = \frac{ob}{og}, \frac{eF}{eE} = \frac{iG}{iH}, \frac{eF}{en} = \frac{iG}{im}.$$

Um einfachften ift es ferner, Die Entfernungen en und im einander gleich zu machen, b. i. f - f' gu fegen, baburch wird auch d = d' und c = c', d. i. eE = iH und eF = iG. Macht man bann in ber Ausführung noch a = a', so wird and, b = b', d.i. cf = og und ca = ob, so daß dann fowohl die beiden Bebel EF und GH, als auch jene beiden of und og für fich einanber gleich werben.

Gine von C. Doffmann. Dechanter in Leivzig, conftruirte trage bare Brudenmage, melde vom Erfinder Tafelmage genannt mird, und jum bequemen Gebrauch fur Geldmecheler, Apotheter, Conditoren u. f. m. dienen und dabei eine folde Empfindlickeit befigen foll, baf fie bei forgfaltiger Ausführung noch einen mertbaren Ausichlag von Ginbunderstaufenoften Theil, ihrer größten Belaftung (welche bei ber von Doffmann beidriebenen 6 Pfund beträgt) geben foll, findet man in Poggendorf's Annalen 1845 Dr. 2, S. 317, fo wie and in Bing. Ter's polpledn. Journal 97. Band (Jahrg. 1845), 6. 19, beschrieben und abgebilbet.

33. Die von herbert James conftruirte Bage (weighing machine), welche im Jahre 1842 patentirt wurde, besigt eben-falls eine Brude als Lastschale, welche eine parallele gubrung hat und im Befentlichen in Fig. 183 abgebildet ift.

In dieser Figur stellt G einen starten hölzernen Rahmen ober eine Zarge vor, welche ohne Boden und Dedel der Wage als Fußgestelle dient und in welcher die Brude oder Lastschale R frei auf, und abspielen kann. In diesem vierectigen Rahmen G sind an den beiden Längenseiten die aufrecht stehenden Docken D, D besestigt und oben durch des Querstud m miteinander verbunden. Da der Bagbalten K die in Fig. 134 im Grundris, im kleineren Maßstabe gezeichnete Dreiecksorm besitzt, welcher sich um die Achse C dreht, so sind für die beiden Lager dieser Achse auf dem genannten Querstud m die beiden Lager dieser Achse auf dem genannten Querstud m die beiden gabelsörmigen, in Big. 135 in zwei Unsichten besonders gezeichnete Lagerträger s, a mittelst Schraubenbolzen besessigt, in welche die Lager eingescho-ben werden und auf den Vorsprüngen i, i aussissen.

Die aus einer horizontalen Brude und einer verticalen Band N, N bestehende lastschale R ift aus Pfosten zusammenigeset, die mit eisernen Klammern miteinander verbunden sind. Un jeder bet beiden Seiten der verticalen Band ist ein Ring fangebracht, in welchem eine Zugstange d eingehängt ist, die selbst wieder mit ihrem oberen Ende b in den viereckigen Ring Bb, welcher sowohl oben als unten eine Schneide besitht (so, daß beide Schneiden einander zugekehrt sind) eingehängt wird.

Um aber die Lasischale, welche bei dieser Art der Aufhangung nicht unbedeutenden Schwankungen ausgesetzt ware, parallel zu erhalten, sind oberhalb bei E und unterhalb bei F sogenannte Parallelsührungen angebracht, von denen die erstere die Band N, N gegen das Gestell D, D anzieht, die lettere dagegen davon entsernt halten. Die obern beiden Führungen E, E bestehen aus zwei geschlipten Schienen mit nach innen einander zugekehrten Schneiden x, x (Fig. 136), während die beiden untern, im Fußgestelle G angebrachten Führungen F, F die aus Fig. 137 zu ersehende Form bestigen. Die Schneiden x, x und

y, y, liegen überall an entsprechend gestaltete gehartete Stahlplatten an, welche als Lager bienen und der Lastschale ein ungebindertes Spiel gewähren. Uebrigens kann noch bemerkt werden, daß diese Schienen E, E und F, F im Gleichgewichtszustande der Bage, eben so wie der Balken K die horizontale Lage annehmen.

Die Gewichtsschale S ift mittelst des Kloben m, der oben auf einer Schneide ruht, an den langern Urm des Bagbalkens K im Puntte A aufgehangt. Der Gleichgewichtszustand wird wieder durch die Zunge d angezeigt, die gegen den festen Zeiger o, welcher von den Stangen oder Streben e und f, auf welchen zugleich der Arretirungshebel n befestigt ift, getragen wird, einspielen muß.

Bird bei der Construction dieser Bage wieder darauf gefeben, daß die leere Gewichtsschale S mit der unbelasteten Brucke R im Gleichgewicht steht, so besteht, wenn das in die Schale S gelegte Gewicht P mit ter auf die Brucke R gelegten Cast oder Bare VV im Gleichgewichte steht, die Proportion:

#### $P: W = BC : AC^*$ ).

34. Fast genau auf dieselbe. Beise sind die Brudenwagen ber Mechaniter George, Bater und Sohn zu Paris, welche dabei die Bage des Sanctorius zum Grunde legten, ausgeführt. Bie aus der Zeichnung, in welcher eine solche Bage in Fig. 138 im verticalen Durchschnitt und in Fig. 139 im Aufrise von vorne gesehen, dargestellt ift, zu ersehen, so bildet auch hier die aufrechtstehende Band E einen wesentlichen Bestandtheil der Lastbrude D, während sie bei den übrigen, wie z. B. der Quinten z'schen Decimalwage nur zum Schute der verticalen Zugstangen gegen die auf die Brude gelegten Baren dient.

Diese Brude ober Butte, wie ste auch genannt wird, DE, bangt mit ihren an ber Rudwand vorspringenden hafen ober . Bugeln a, a in den beiden, in Fig. 140 noch besonders in zwei Unsichten gezeichneten hangestangen b, b, welche mit ihren been, mit Bugeln versehenen Enden in die Endpunkte B, B der

<sup>\*)</sup> Mech. Mag. 1843, Mary, S. 209 f. f. oder polytechn. Centralblatt Jahrgang 1843, 2. Band, S. 257.

fürzeren Arme des gabelförmigen Sebels ACB, welcher in Fig. 141 im Grundrife gezeichnet ift, eingehangt sind. An diesem Bebel ist das Querstück f befestigt, welches mit seinen beiden Enden auf den in Fig. 142 im größeren Maßstabe gezeichneten Schneiden o, o spielen kann und so die Drehungsachse dieses Bebels bildet, deren Lager in den Gabeln a, a liegen. Der langere Arm dieses Gabelhebels, welcher in A die Gewichtsschale S und die Junge i trägt, spielt in der Gabel a und wird durch den Absteller r festgestellt oder arretirt. Die mit der Gewichtsschale verbundene kleine Schase o dient zum Adjusstiren der Wage.

Um endlich ber Lastbrude bei ihren Schwingungen eine Parallelführung zu geben, so sind nach Oben zu zwei horizontale Zugstangen m, m und nach Unten zu zwei horizontale Streben n, n angebracht, welche sich sammtlich, so wie überhanpt alle schwingenden Theile der Wage um Stahlschneiden bewegen, die in stählernen Pfannen liegen und von denen nach der Natur der Aushängung der Brücke, die erstern ziehend, die lestern schiebend wirken und zusammen auf jeder der beiden Langenseiten der Brücke ein um die Winkelpunkte v, v, v, v bewegliches Parallelogramm bilden. Noch ist zu bemerken, daß die beiden untern Stüßen n, n durch einen horizontalen Querbolzen (nach der Breite der Brücke lausend) mit einander verbunden sind und so gleichsam ein einziges Stück ausmachen.

In dem von herrn Calla am 24. Idnner 1844 in dem Comité des arts mecaniques sur les grues-balances et les balances-bascules der herren George in der Societé d'Encouragement (m. s. das bestreffende Bulletin vom April 1844, S. 161) gelesenen Bericht, wird in Beziehung auf diese Wagen besonders die große Einsachheit und Leiche tigkeit der Ausführung, da die hebel unter der Brüde wegsallen, so wie auch der Umstand empfehlend hervorgehoben, daß, da die Entsernung der Lastbrüde von dem Boden ganz unwesentlich ist, diese Brüde auch so hoch gelegt werden kann, um z. B. Getreld oder Mehlsäde, die auf den Schultern herbeigetragen werden, bequem austegen und abwägen zu können. Die herren George haben im Jahre 1840 auf diese Wage in Paris ein Ersindungs-Patent genommen.

Gben fo gunftig fpricht fic diefer Bericht über die von den herren George nach demfelben Principe conftruirten Rrahumagen aus, von benen mir eine im folgenden Rapitel beschreiben.

#### Rragnmage.

85. Die Mechanifer George haben von dem eben beschriesbenen Principe einen fehr guten Gebrauch bei Berftellung von Arahnwagen gemacht, mittelft welchen Lasten, die durch einen Krahn (Kranich) gehoben, fast auch gleichzeitig gewogen werden tonnen, ein Wortheil, welcher für Maschinen-Berkstätten . Hitten-werke, so wie überhaupt auch für den Barentransport oft von großem Rugen und Zeitersparniß ist.

Bir haben von diesen Rrahnwagen, welche im Bul letin de la Société d'Encouragement (April 1844) abgebildet und beschrieben sind, in Fig. 148 jene dargestellt, welche für Echoppen oder Magazine, Gießereien u. s.w. bestimmt ift. (Grue balance dite do hangar). Diese Bage besteht, wie aus der Seitenaussicht in Fig. 148 zu ersehen, aus zwei Theilen, nörmlich aus der hölzernen verticalen Saule D, welche sich wie sei den geswöhnlichen Rrahnichen um zwei Zapfen a, a breben kann, und aus dem eigentlichen Rrahn G H J., welcher den zum heben der Lasten gehörigen Mechanismus enthält. Bon den beiden genannten Zapfen s, s läust der untere auf einer metallenen Platte, die in das Mauerwert Q eingelassen ift, während sich der obere in einem Halslager dreht.

Mit der Drebfaule D ift der bei h geschligte horizontale Schweller K fest verbunden, auf welchen sich die aufrechte Saule G mit dem ganzen Krahne stüht. Uebrigens steht diese Saule nicht stumpf auf diesem Schweller auf, sondern da, wie aus der vordern Ansicht in Fig. 144 zu ersehen, an dem untern Ende dieser Saule ein Bapfen d angeschnitten ist, welcher sich in dem Schlige h des Schwellers K leicht auf und abbewegen läßt, so seht sich diese genannte Saule bloß mit den beiden Ansagen dieses Bapfens auf.

Die befannten Bestandtheile eines gewöhnlichen Rrahns übergebend, wollen wir nun die übrigen, der Bagevorrichtung angehörigen Theile naber erflaren.

Da die Soule G ftreng genommen, die verticale Band der Lastbrude der vorigen Bage vertritt, so wird ihre Berbindung mit der Drebfaule, um den Kranich in eine Bage umzuwendeln,

genau wieber bie vorige fein tonnen. Diefe Berbinbung wirb in ber That wieder burch zwei, mit ihren Ochligen ober geharte. ten Stahlpfannen an eben folden Stablichueiben anliegenben Bugichienen EE und zwei, fich ebenfo an Schneiden ftemmenden Stupen FF, bie burch einen Ochraubenbolgen f mit einander verbunden find, bergestellt. Diese vier Schienen, mopon jedes Paar in gig. 145 und 146 im großeren Dafftabe gezeichnet ift, bilden fofort wieder bas bewegliche Parallelogramm, mittelft welchem die Gaule G bei ihrer Auf: und Abbewegung ber Drebfaule D parallel, d. i. vertical bleibt. Diese verticale Decillation wird ber Gaule G, alfo bem gangen Rrabnich burch ben Bebel ober Bagbalfen AB mitgetheilt, welcher burch die Dreb. faule D bindurch geht und mit feiner Drebungeachfe C, C auf ben an D befestigten lagern a, a fpielt; an dem furgeren Urm find bei B zwei Bugftangen N, N mittelft eines Bugels r aufgebangt, welche unten in die an die Gaule G befestigte Opange L eingebangt find. Die an bem außerften Ende bes Schnabele bes Rrabnes bangenden Laften verfegen baber burch biefe Berbindung Die belaftete Bewichteschale genau eben fo in Ochwingungen, wie es bei einer andern Bage ber gall ift.

Die Schneiden, welche sich in die Schlife der Zugschienen E, E hineinlegen, sind an den in Fig. 147 in zwei Unsichten besonders gezeichneten Querftuden an angebracht, von denen das eine durch den an der Drehsaule D befestigten Bügel b (besonders dargestellt in Fig. 148), das andere durch die Saule G geht. Eben so sind die beiden Stugen F, F (Fig. 146) an ihren Enden mit Bertiefungen versehen, welche in die Schneiden der am Fuße der Saule D und jener G besestigten Stude i, i zu liegen kommen.

Ift nun das Gewicht des unbelasteten Krahnes so ausgeglichen, daß es mit der leeren Gewichtsschale S und dem in das Schälchen t gelegten Adjustirgewichte im Gleichgewichte, also der Wagbalten (was durch die Zungen x, z erkannt wird) horisiontal steht, so wird, um eine Last abzuwägen, zuerst der Arm o bes Abstellers mittelft des Griffes umgedreht, wodurch er sich unter den Balten AB in den Einschnitt m stellt und den Punkt A des Bebels AB bebt, also jenen B sammt der Saule Cherabe

geben last, die sich sonach auf ben genannten Schweller K auffett und dem Krahn die gehörige Stabilität gibt. Hierauf zieht man durch Umdrehung der Kurbel P die Last so weit in die Bobe, bis sie den Boben nicht mehr berührt, legt den Hebel o des Abstellers wieder um, und nimmt durch Auslegen der Gewichte auf die Schale S, die nach to verjüngt sind, weil sich BC: AC = 1:10 verhält, das Abwägen vor. Ist dieß geschehen, so wird durch Ausstellung des Hebels o der Krahn oder die Saule Gwieder sestgestellt und hierauf die Waare weiters und zwar so hoch gehoben, daß sie auf einen Wagen geladen, oder (bei einer andern Bestimmung des Krahns) in ein Schiff niedergelassen werden kann u. s. w.

Diese Rrahnwage ift in mehreren Speditionsgeschäften im Gebrauche.

Der von George conftruirte Ufertrahn mit Wage (Gruebalance de berge) unterscheidet fich von dem eben beschriebenen hole zernen Arahn hauptsächlich nur dadurch, daß er aus zwei gußeisernen Seitenwänden besteht") und seine gußeiserne Drehsaule in eine aus Quader. oder Mauerwert hergestellte Cisterne hinabreicht, in deren Grundplatte das Lazer für den untern Zapfen eingelassen ift, während der obere Zapfen durch eine mit der Drehsaule fest verbundene Rreisscheibe ersett ift, die sich im Riveau der Uferhohe oder des Plateaus des Mauerwertes zwischen 4 in diesem Mauerwerte angebrachten Fritionsrollen, welche an der Peripherie dieser Scheibe anliegen, herumdrehen läßt. Die näheren Angaben sindet man in dem bereits erwähnten Bulletin, so wie auch in Dingl. polyt. Journal Bd. 93. Jahrg. 1844.

Ginen ichon tonftruirten, fogenannten dynamometrischen Rrahn (Grue dynamometrique) der heten Lasser on und Legrand findet man besichteben und abgebildet in Publication industrielle des machines outils et appareils, par Armengaud aine. 4. Band. Jahrgang 1845. Seite 147.

Unter den in London im 3. 1851 ausgestellt gewesenen Rrahnwagen oder "Dieg trahnen" befand sich auch einer von John James und Comp. in London, bei welchem das Princip der Schnellwagen mit zwei Laufgewichten (bas eine fur Centner, das andere fur Pfunde) angewendet war. Gin solcher Rrahn, welcher für eine Last von 20 Tonnen berechnet ift, wiegt nur 2 Tonnen.

<sup>\*)</sup> Unter andern Rcahnen mar in der letten Londoner Belfausstellung von B. Jairbain und Sohn ju Mancheffer auch ein nach bem

Combinirte Brudenwage fur Locomotive.

36. Sowohl um das Totalgewicht der Locomotive, noch mehr aber um den Druck auf jedes einzelne Rad derselben bestimmen und darnach die Spannungen der Tragfedern reguliren zu können, wendet man in der neuesten Zeit Wagen mit 4 oder 6 Brücken an, auf welche die Rader der Maschine gleichzeitig auffahren, um durch Abwägen die auf sie entfallende Belastung zu sinden. So wurde z. B. ein solcher aus 4 einzelnen, nach dem Rolle und Schwilgus'schen Spsteme (h. 14 u. s.) ausgesührten Brückenwagen bestehender Wägapparat vom Mechaniser H. D. Schmid im Jahre 1851 auf dem Semmering, zum Beschuse der Probesahrten der Preise oder Concurs Locomotiven, mit sehr gutem Erfolge aufgestellt.

Auf gleiche Beise haben die Niechaniter Gagnier und Comp. einen solchen aus 6 einzelnen Brudenwagen, (wovon immer zwei gleich und symmetrisch angebracht find) bestehenden Bagapparat für secheraderige Locomotive construirt, welcher im Besentlichen in Fig. 149, 150, 151 in der Langenansicht, im Grundris und Querschnitt dargestellt ift. Nach Allem, was bieber über Brüdenwagen gesagt wurde, wird eine ganz furze Erklarung genugen, um diese Bagevorrichtung hinreichend zu verstehen.

So wie aus der Langenansicht in Fig. 149 und dem halben Grundrife in Fig. 150 zu ersehen, liegen nach der Lange der Locomotive die 3 Brückenwagen I, II, III und zwar in folchen Entfernungen, daß, wenn die Locomotive auf die Schienen T, T

fogenannten Tubularfostem tonstruirter Rrahn (Patent tubular erane) ausgestellt, welcher in seiner Form und Zusammensehung das Eigenthumliche hatte, daß das Geftell desselben, welches nahe die Form eines Bierteltreises besibt, aus einem aus Gisenplatten zussammengenieteten Rohr von quadratformigem Querschnitt-besteht, welches sich vom Schnabel an gegen den geraden ebenfalle in das Ufermauerwert hinabreichenden Schaft allmälig erweitert, und in deffen hohlen Raum die Aufzugstette läuft.

Bei dem in den Docke zu Repham mit einem folden Krahn vorgenommenen Bersuche zeigte es fich, daß eine Last von so Tonnen (nahe 363 B. Centner) noch keine bleibende Biegung (welche 31/2 Boll betrug) bervorbrachte.

fo aufgefahren wirb, bag bas vorbere Rab ber einen Seite auf ben Balbirungepunft O ber Brude I febt, baburd auch bas mittlere und bintere Rad an derfelben Seite auf die Mitte O ber Bruden ber Bage II und III ju fteben fommt. Da mit biefen 8 Bagen fymmetrifch noch 8 folche Brudenwagen fur bie 8 Raber auf der aubern Seite (DR. f. Rig. 151) aufgestellt find; jo folgt, daß jedes ber 6 Rader der Locomotive gleichzeitig auf der Mitte ber Brude ber betreffenden Bage auffteht und fonach auch gleichs geitig ber Druct, welchen jedes Rab auf die Schiene ausubt, beftimmt, und durch Regulirung ber Rebern bas Totalgewicht ber Mafchine entweber auf jedes Rad gleich , oder nach itgend einem andern Berhaltniß vertheilt werden fann. Da das bier barges ftellte Brudenwagenfnftem fur eine Erampton'iche Dafchine . (welche befanntlich mit 2 febr großen, nabe 7 guß im Durch. meffer haltenden, rudwarts angebrachten Treibradern fur Die Eilzüge verseben find), fo baben diefe 3 ber lange nach ficht. baren Bagen weder gleiche Entfernungen von Mittel ju Mittel ber Bruden, noch auch gleiche Brudenlangen.

Bas nun das Sebelspstem einer jeden dieser 6 Bagen unter der Brude betrifft, so besteht dieses wieder aus zwei Gabelhebeln E, E, beren Schneiden oder Drehachsen o, c in stahlernen Lagern spielen, welche in ben auf den Steinwürfeln R, R befestigeten eisernen Stuben a, a liegen. Nabe an dieser Drehachse tragt jeder Schenkel E eines Doppel - oder Gabelhebels eine nach auswarts gerichtete Schneide o, welche unter das an der Brude N nach abwarts besessigte gußeiserne Lager m greift und diese hebt, wenn der Schnabel n des Gabelhebels auswarts bewegt wird.

In einem auf einem eigenen Steinprisma K befestigten gußeisernen, mit einer stählernen Pfanne versehenen Lager b breht sich mittelft einer ftahlernen Schneide i der horizontale Bebel F, welcher nabe an der Drehachse zwei auswarts gerichtete Schneiden w, w tragt, auf welchen mittelst den Bugeln n, n die Spipen der beiden Gabelhebeln E, E aufgehangt sind. Der Endpunkt h dieses horizontalen Querhebels F ist mittelft eines Gehanges in die verticale Zugstange L eingehangt, welche mit

ihrem oberen Ende wieder ihrerseits mittelft des Bagels f an den Endpunkt B bes fürgeren Armes CB des Wagbaltens AB aufgehängt ift.

Der Wagbalten AB dreht sich mit seinen in C angebrachten Schneiden in stählernen Pfannen, welche auf der gußeisernen Saule D, die auf einen Steinwürfel aufgeschraubt wird, angebracht ift. Der Endpunkt A des langeren Armes trägt eine Wagschale S mit 3 Gewichts Auflagen S, g und d, wovon die unterste für die größten, die mittlere für die kleineren und das obere Schälchen für die kleinsten Austaggewichte bestimmt ist. Außerdem ist dieser Arm noch wie bei einer Schnellwage eingetheilt, um mittelst eines Laufgewichtes P das Gleichgewicht zu vervollständigen. Dieses Laufgewicht kann so gewählt und als verjüngtes Gewicht benüßt werden, daß es an das äußerste Ende gegen A geschoben, mit einer auf der Brücke liegenden Last von 200 Kil. im Gleichgewichte steht.

Bas endlich die Brude betrifft, so ist diese (Big. 151) aus starten Balten I, N, welche die Pfosten oder Platte t tragen, auf welchen die Stubte k, k der Schienen T, T befestigt find, susammengesest.

Jede der 6 Bagen ift so combinirt, baß eine Last von 8000 Kilogr. durch ein Gewicht von 82½ Kilogr. Aquilibrirt werden kann, was mabe eine 97malige Uebersegung des Bebelsspstems bedingt.

Die Bebelverhaltmiffe von einem jeden Paar der gusammengehörigen Bagen find wie folgt:

| 23 ag          | en I für das vordere Raderpaar.       |                    |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| Bagballen.     | 20                                    | f. Bers<br>ältnig. |
|                | Rurger »                              | .92                |
| Bweiter Bebel. | Bon ber Achse bis jur Schneide 160}   |                    |
|                | Bon der Achse bis jur Schneide .160}  | 6.25               |
| Dritter Bebel. | Bon der Achse bis zur Schneide 160 8  | .00                |
|                | Bon der Achse bis gur Schneide . 160} | .03                |
| 301            | ammengefestes Berhaltniß: 96 24.      |                    |

| Bagen II für bas mittlere Raberpaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | M. Vers<br>hältniß. |  |  |
| Bagbalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Canger Urm                           | 2.88                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rurger »                             | 2 00                |  |  |
| Zweiter Bebel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gange Lange 1                        | 6.25                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bon der Achse bis jur Schneide 160}  | 0 20                |  |  |
| Dritter Bebel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bon der Achse bis jur Schneide 142}  | 5.35                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bon der Achfe bis jur Schneide '1425 |                     |  |  |
| Busammengesetes Berhaltniß: 96.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                     |  |  |
| and the same of th |                                      |                     |  |  |
| Bagen III fur das hintere Raberpaar (Areibrader).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                     |  |  |
| Bagbalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Langer Arm                           | 1.02                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rurger »                             | 1 00                |  |  |
| Zweiter Sebel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bange Cange 1 ?                      | 6:25                |  |  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                     |  |  |
| Dritter Bebel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bange Lange 1.013 }                  | 8.01                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 001                 |  |  |
| Bufammengefestes Berhaltniß: 96.12 *).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                     |  |  |

# Poolen's Brudenwagen.

87. Zum Schluße der Tafels und Brückenwagen erwähnen wir noch die von Henry Pooley und Sohn aus Liverpool in der letten Londoner Ausstellung exponirt gewesenen Brückenwagen (Platform Weighing Machines), welche (nebst jenen von Beranger in Lyon) zu den besten gehörten, die dort ausgestellt waren. Diese Pooley schen Wagen beruhen auf dem Principe der von E. und T. Fairbants in Amerika erfundenen Wagen, enthalten jedoch einige nicht unwesentliche Verbesserungen. Um davon nur eine anzusühren, so war bei den ersteren Wagen das in der Stizze in Fig. 152 sichtbare Adjustirgewicht a, welches in Form einer Schraubenmutter hin und her geschoben, zur Adjustirung des Balkens der Schnellwage diente, ganz frei und zugangig, wodurch sowohl zufällig als auch absichtlich die Wage unrichtig werden konnte.

<sup>\*).</sup> Man sehe Armengaud aine: Publication industrielle des Machines, outils et Appareils. 7. Band. (Parls 1851.) S. 249 s. s.

Bei der von Poolen verbesserten Bage dagegen wird dieses Gewicht a, wie aus der Stizze in Fig. 158 zu ersehen, mittelft eines in die daran angebrachte Zahnstange eingreisendes Getrieb chin- und hergeschoben, und zwar ist das Ganze soweit verdedt und unzugängig, daß man dieses Getrieb nur mittelft eines Schlussels b, welcher in die dazu passende Deffnung i eine gestedt wird, bewegen kann.

Bas die weitere Einrichtung dieser Bage betrifft, so ist dieselbe aus der Stizze in Fig. 158 zu ersehen. Der um C drehbare Bagbalten AB ist an den um O drehbaren Hebel D aufgebangt und trägt am Endpunkt A des langern Armes CA das constante Gegengewicht F in Form eines hohlen Rugelsegmentes, dagegen am Endpunkt B des kurzern Armes, ebenfalls auf einer Schneide, ein Gehänge, in welches die durch die Tragsaule G der Bage bis zu dem unter der Brücke liegenden zusammengesesten Hebel hinabreichende Augstange E eingehängt ist. Diese hier nicht angegebenen Hebel sind auf ähnliche Beise wie bei der Quintenz'schen Bage construirt.

Der Bagbalten befist außer dem Gewichte F, welches gleichsam ale Bagichale bient und auf beffen obern Rand freisformige eiferne Ocheiben als Begengewichte fur Die Laft aufges legt werben, noch ein fleines Laufgewicht P jum Musmagen ber einzelnen Pfunde, mabrend die genannten Ocheiben ale verjungte Bewichte fur ben englifden Centner ju 112 Pfund, und zwar fo berechnet find, bag, wenn bas Laufgewicht P auf ben Rullpunft jurudgeschoben, Die ber Reibe nach mit 1/2, 1, 2, 3 . . bezeichneten Ocheiben beziehungeweise mit einer Laft von 1/0, 1, 2, 8 Centner u. f. w. auf ber Brude im Gleichgewichte fieben. Die einzelnen Pfunde erhalt man burch bas Berichieben des Laufgewichtes auf den langen Urm AC, welcher zu diefem Ende in 112 Theile getheilt und fo nummerirt ift, daß nach je 28 Theilen, welche 1/4 Centner entsprechen, die Theilung immer wieder von Rull anfangt, da bei ben größeren Bagen jedes Intervall ber Theilung noch in vier gleiche Theile getheilt ift, fo tann man barauf von 1/2 Pfund bis 2 Tonnen ober 40 engl. Centner abmagen.

Technol. Encyflop, XX, 280.

Um, wenn die Bage nicht in Thatigkeit ift, die sammtlichen Schneiden außer Angriff zu sehen und die Brude auf ihren Rahmen fest ausliegen zu machen, wird nur ganz einfach der Hebel D mittelst des handgriffes gehoben, wodurch dieser so wie der Bagbalten AB und die Zugstauge E die durch die punktirten Linien angedeutete Lage erhalten. Sobald die abzuwägende Last auf die Brude aufgelegt ist, wird durch das herabdruden des hebels D in die horizontale Lage, worin er durch eine Urt Klinke erhalten wird, die Bage wieder wiegfertig gemacht.

Die Bage wird täglich vor ihrem Gebrauche durch das bereits erwähnte Regulirgewicht a so adjustirt, daß der Balten, bei welchem das Laufgewicht auf den Rullpunkt geschoben ist, mit der leeren Brücke im Gleichgewichte steht. Sollte dabei, selbst wenn dieses Gewicht a gang nach vorne gegen A bewegt worden, die Brücke noch ju schwer sein, so zieht man den in der Deckplatte des Gegengewichtes F befindlichen Stöpsel heraus, und wirst in das Gesäß kleine Steinchen oder Schrotkörner hinein, schiebt jedoch früher das Adjustirgewicht a gang zurück gegen B. Eben so muß man umgekehrt versahren, wenn bei diesem lestern Stande des Gewichtes a die Brücke zu leicht ware.

38. Diese Bage wird je nach ihrer Bestimmung in verschiedener Große und Form gebaut und dann zum Abwagen von Fassen, Barenballen, Eisen, Bagen, Vich u. f. w. benüßt; dabei bildet die Brude entweder wie bei der Quintenzschen Bage die Decke eines das untere Hebelwert verschließenden Kastens, oder sie liegt, wie bei den großen Straßenwagen in der Ebene des Fußbodens, und in diesem Falle ift nach Poole j's Angabe zur Aufnahme des untern, bloß aus zwei Hebeln bestehenden Mechanismus nur eine 20 bis 30 Zoll tiese Grube nothwendig.

Um eine Idee von diesen verschiedenen Formen zu geben, haben wir einige dieser Bagen in den Figuren 154, 155, 156 und 157 stizzirt. Bon diesen ift jene in Fig. 155 für Eisenhandeler bestimmt und erhalt eine Tragfabigkeit von 22 bis 42 Centrer, dabei eine Brude von 2 Fuß 6 Boll auf 8 Fuß, bis 3 Fuß auf 4 Fuß im Geviert. Die Bage in Fig. 156, welche eine Tragsähigkeit von 10 Centner und eine Brude von 2 Fuß 8 Boll

auf 4 F. 2 3. besist, ist jum Abwagen von lebenden Thieren bestimmt; sie kann eben so gut auf Rader gestellt werden, wie dieß bei der Wage in Fig. 157 der Fall, welche für eine Tragsabigsteit von 32 bis 42 Centner construirt wird.

Alle diese Wagen muffen naturlich vor ihrem Gebrauche möglichft horizontal gestellt werben.

Schließlich mag noch bemertt werden, daß fich auch bie englischen Cocomotivbauer folcher Poolen'ichen Bagen gur Bestimmung fowohl des gangen Gewichtes der Locomotiven, als auch gur Ermittlung bes Drudes auf jedes einzelne Rab berfelben bedienen. Bu diefem Behufe werden brei folche Bagen, beren Bruden jede mit einem Ochienengeleife verfeben find, in eine Linie dergeftalt bintereinander gestellt, daß, wenn die Locomo, tive geborig aufgefahren ift, auf jede Brude ein Raderpaar gu fteben fommt und das entfallende Gewicht bestimmt werden tann. Da neben dem einen Schienenftrang in geboriger Entfernung, und zwar auf festem Boden, parallel laufend noch ein Schienen. ftrang liegt, fo tann auch die Dafchine fo aufgefahren werden, daß nur die Rader ber einen Geite auf Die drei Bagen ju fteben tommen, und demnach auch der Drud diefer einzelnen Rader ermittelt werben fann:

Bir wollen bei dieser Gelegenheit noch erwähnen, daß sich unter den von Voolen und Beranger ausgestellt gewesenen Bagen auch solche besanden, die mit einem finnreichen Mechanismus zur Berschiebung. des Laufgewichtes in außerordentlich kleinen Distanzen versehen waren. Bei diesen Bagen liegt nämlich unter dem langen Arm des Balteus, und zwar parallel damit eine Schraubenspindel mit flachem Gewind von geringer Steigung, in deren spiralformigen Ruth, durch Umdrehung der Spindel mittelst einer Aurbel, das Laufgewicht lange der Scala des Bagbaltens fortgeschoben wird. Da auf dieser Spindel am Rurbelende zugleich eine messingene Kreisscheibe aufgesteckt ist, deren Umfang in 1/100 Pfunde getheilt ift, so tann man durch die entsprechenden Umdrehungen der Spindel auch das Laufgewicht so wenig und genau verschieben, als es fur diese kleinen Gewichtsdisserenzen erforderlich ist.

## Beigerwagen.

1. Bei ben Beigerwagen, wie eine in Fig. 158 und 159 im fleinern Dafftabe dargestellt ift, wird das Gewicht der Bare

weber wie bei der Kramerwage durch ein variables! noch wie bei der Schnellwage durch ein verschiebbares, sondern durch ein con stantes, mit der Bage fest verbundenes Gewicht angezeigt, namlich das Gewicht der Bare durch das eigene Gewicht der Bage ins Gleichgewicht gebracht und dasselbe unmittelbar durch einen Zeiger, welcher auf eine passend angebrachte Scala zeigt, angegeben. Dabei ist die Scala entweder geradlinig oder freisförmig, und es sollen beide diese Systeme in Kürze behandelt werden.

### Bagen mit gerabliniger Ocala.

2. Diese Bagen bestehen aus einem Binkelhebel ACB Fig. 160, welcher sich um eine durch C gehende horizontale Achse in einer verticalen Sbene bewegt und mit welchem ein in derselben Ebene liegender Arm CF, dessen unteres Ende F ein constantes Gewicht trägt, fest verbunden ist. Der längere Arm CA des Hebels läuft in einen Zeiger aus, welcher bei der Bewegung desselben längs der geradlinigen Scala RS hingleitet, während an dem fürzern Arm CB des Binkelhebels an dem Endpunkte B eine Schale oder ein haken zur Aufnahme der abzewägenden Ware angebracht ist.

#### Theorie Diefer Bage.

8. Bezeichnet ACB die Lage der unbelasteten Bage, so muß ihr Schwerpunkt O in der durch die Achse C gehenden Bersticallinie CG liegen. Sei nun zuerst in dieser Lage des Gleichzgewichts β der Binkel, welchen der Arm CB mit der durch den Punkt C gehenden Horizontallinie HH'bildet, so wie γ jener Binkel, welchen der Arm CA mit dem aus Cauf die Scala RS gefällten Perpens dikel CI einschließt. Es nehme ferner die Bage durch das Aussegen oder Aushängen der Bare vom Gewichte W auf den Haken B, die durch die punktirten Linien angedeutete Lage A'CB' an, wobei der Schwerpunkt O nach O'gerückt ist, und wosür der Drehungs oder Bewegungswinkel ACA' = BCB' = OCO' = a sein mag, so wird, wenn man auß B' und O' auf HH' die senkrechten (also hier lothrechten) Linien B'D und O'E zieht, ferner daß eigene Seswicht der Wage durch g, so wie daß in F angebrachte constante Gewicht (welches bei der angenommenen Bewegung der Bage

nach F' gerudt ift) burch q bezeichnet, fur biefe zweite Lage bes Bleichgewichts die Bedingungegleichung befteben :

W. CD = (g+q) CE, ober wenn man g+q = G fest, W.CD = G.CE.

Mun ift abet, wenn man CB = CB' = a, CO = CO' - b und CI = r fest, fofort CD = a cos (a - B) und CE = b sin a; mithin auch:

W. 
$$a\cos(\alpha-\beta) = G \cdot b\sin\alpha$$
,

oder, wenn man aufloft:

 $Wa\cos\alpha\cos\beta + Wa\sin\alpha\sin\beta = Gb\sin\alpha$ und endlich, wenn man biefe Gleichung burch cosa bivibirt und dann aus der entstehenden Gleichung sina b.i. tang a bestimmt :

$$tang \alpha = \frac{Wa\cos\beta}{Gb - Wa\sin\beta} \cdots (m),$$

woburch fonach der der laft VV entfprechende Drehungewinkel a Begeben ift.

Um nun bas biefer Laft W entsprechende Intervall AM auf der Ocala RS au finden, bat man:

 $AM = AI + IM = CI \cdot tang\gamma + CI \cdot tang(\alpha - \gamma) = r[tang\gamma + tang(\alpha - \gamma)]$ ober nach einer befannten trigon. Formel fur Die Summe zweier Tangenten auch

 $\mathbf{A} \mathbf{M} = \operatorname{rtang} \alpha \cdot \frac{1 + \operatorname{tang} \gamma^2}{1 + \operatorname{tang} \alpha \operatorname{tang} \gamma} = \frac{\operatorname{rtang} \alpha \operatorname{sec} \gamma}{\cos \gamma + \operatorname{tang} \alpha \sin \gamma}$ und endlich, wenn man fur tang a ben Berth aus der Relation (m) fest und reducirt:

 $\mathbf{AM} = \frac{\operatorname{arW}\cos\beta\sec\gamma}{\operatorname{b}G\cos\gamma + \operatorname{aW}\sin(\gamma-\beta)} \cdots (1).$ 

Diefe Formel zeigt, daß die Intervalle ber Scala nur bann gleich groß werden tonnen, wenn die beiden Winfel & und y einander gleich werben, weil nur bann das ben gactor VV ent. haltende Glied des Menners wegfallt.

Sest man daher  $\gamma = \beta$ , so erhalt man in diesem Falle:  $AM = \frac{a r W}{b G \cos \beta} \dots (2)$ 

$$AM = \frac{arW}{bG\cos\beta} \dots (2)$$

und eben fo fur eine Caft W' bas entfprechende Intervall

$$AM' = \frac{arW'}{bG\cos\beta'}$$

AM : AM' = W : W'baber :

so daß also für W' = 2W, 3W . . . nW, auch AM' = 2AM, SAM . . . n \ M wird.

A. Unter den verschiedenen Lagen, welche man der Scala RS geben kann, wählt man gewöhnlich entweder die vert is cale oder die horizontale. Im erstern Falle muß, wie leicht zu sehen, da das Perpendikel CI in die Horizontale HH' fällt, der kürzere, d. i. der Lastarm CB des Hebels in der Ver-längerung des zweiten Armes CA liegen, weil nur dadurch der Bedingung von B. ACE =  $\gamma$  = B. DCL =  $\beta$  entsprochen wird.

Für den zweiten Fall dagegen muß, da dabei Cl auf HH' perpendikulär zu stehen kommt, der Lastarm CB mit dem längern Urm CA einen recht en Binkel bilden, weil dann der B.  $\gamma =$  ACK und jener  $\beta =$  DCN den nämlichen Complementswinkel NCK haben, diese beiden Binkel  $\gamma$  und  $\beta$  wieder einander gleich sind.

Aus der vorigen Relation (2), welche wegen  $r = CI = AC\cos\gamma = AC\cos\beta$  (indem nämlich hier die Bedingung von  $\gamma = \beta$  gilt) auch in der Form

$$\mathbf{A} \, \mathbf{M} = \frac{\mathbf{B} \, \mathbf{C} \cdot \mathbf{A} \, \mathbf{C} \cdot \mathbf{W}}{\mathbf{C} \, \mathbf{O} \cdot (\mathbf{g} + \mathbf{q})} \dots (3)$$

geschrieben werden kann, folgt, daß das Intervall AM groß wird, wenn W, AC und BC groß, dagegen CO und g + q klein sind.

Anmerkung. Da für den Fall, als eine verticale Scala angewendet wird, nach Obigem bloß bedingt ift, daß die beiden Arme AC und BC eine gerade Linie bilden, so kann der Aufhängpunkt B der Bare oder Last auch wie in Fig. 161 zwischen A und C liegen, wodurch fich in der obigen Relation (a) bloß das Zeichen von a andert, indem der Arm CB — a die entgegengesetzt Richtung erhalt. Dadurch wird nun

$$AM = -\frac{arW}{bG\cos\beta},$$

also auch das Intervall AM negativ, jum Zeichen, daß jest die Scala nicht wie vorbin von Unten nach Oben, sondern umgekehrt von Oben nach Unten gegablt wird oder zunimmt.

5. Wie und auf welche Beife eine folche Bage für befondere Balle ju construiren und einzurichten ift, foll burch bas folgende Beifpiel gezeigt werden,

Beifpiel. Angenommen, ce fet eine Zeigerwage mit verticaler Scala zu construiren, welche die Gewichte von 0 bis 5 Pfund, und dabei noch die einzelnen Lothe angibt.

Nimmt man zur Löfung dieser Aufgabe die Entfernung zweier unmittelbar auf einander folgender Theilstriche zu I Linie oder ½ 30ll an, so erhält die Scala AN (Fig. 162) eine Länge von 5 × 32 = 160 Linien oder 18½ Joll. Trägt man daher, wenn A der Nullpunkt der Scala ist, von A bis N 160 gleiche Theile, jeden gleich 1 Linie auf, so entspricht jeder Theilstrich der Scala einem Gewichte der Ware von 1 Loth und der letzte Theilstrich N jenem von 160 Loth oder 5 Pfund.

Bei der Bestimmung des langern Armes CA des Hebels muß man berücksichtigen, daß die Durchschnittslinien des Zeigers mit der Scala nicht zu schief ausfallen dürfen, weil sonst eine zu große Unsicherheit im Ablesen eintritt. Es ist daber am zweckmäßigsten, die beiden äußersten Durchschnitte CA und CN unter gleichen, und zwar unter Binkeln von 60 Grad zu wählen; dadurch wird aber das Dreieck ACN gleich seit ig und sonach die Entsernung der Scala RS von der Drehungsachse C, d. i.  $CI = \sqrt{AC^2 - AI^2} = \sqrt{AC^2 - \frac{1}{4}AC^2} = \frac{1}{2}AC\sqrt{3} = 0.866$  AC, oder da AC = AN = 160 Linien sein soll, sosort CI = 138.56 Linien oder gleich 11 Zoll 6.56 Linien.

Um ferner sowohl das Gewicht g der Bage, als jenes des constanten Gewichtes q zu bestimmen, hat man aus der vorigen Relation (8), wenn man darin für den vorliegenden Fall AC = AM und VV = 5 Pfund sest, g + q bestimmt und abfürzt:

 $g + q = 5 \cdot \frac{B \cdot C}{C \cdot O}.$ 

Macht man nun z. B. BC = 3 und CO = 5 Zoll, so wird g + q = 3 Pfund, d. h. es muß dann das Gewicht der beiden Hebelsarme, des Hatens oder der Schale und des conftanten in F angebrachten Gewichtes q zusammen 3 Pfund betragen, so, daß wenn die Bage ohne dieses Gewicht q etwa 2 Pfund wiegt, sosort an den Arm CF ein Gewicht q = 1 Pfund so angebracht werden muß, daß ter gemeinschaftliche Schwerpunkt O in der That auch die in voraus in Rechnung gebrachte Entsernung von CO = 5 Zoll annimmt, was sehr leicht daraus erkannt wird, daß dann der Zeiger A bei unbelasierer Bage auf den Rull.

puntt ber Scala einspielt, bagegen nur baburch genau erreicht wird, wenn 'sich biefes Bewicht q auf bem Urm CF verschieben ober durch eine Correctionsschraube genau ftellen lagt.

Bufolge der Bemerkung in der vorigen Rummer hatte man, bei ben namlichen Dimenflonen der Wage, den Aufhangpunkt der Bare eben so gut auch zwischen den beiden Punkten A und C, namlich, wenn CB" = CB ift, im Punkte B' mablen konnen, nur ware dann der Rullpunkt der Scala nach N und der 5 Pfund bezeichnende Theilstrich nach A gekommen.

### Wagen mit freisförmiger Scala.

- 6. Wagen mit freisförmiger Scala haben den Bortheil, daß die Theilstriche alle radial und zugleich gleichweit von der Drehachse des Zeigers abstehen, also immer die Spise desselben auf die Theilstriche zeigt. Will man die freisförmige Scala, obschon dies immer am einfachsten ift, nicht empirisch eintheilen, sondern diese auf theoretischem Wege aussühren, so kann man sich entweder nach dem Vorhergehenden zuerst eine verticale (oder auch horizontale) geradlinige Scala bestimmen, diese hierauf als Tangente an den Kreisbogen, auf welchem die Theilung ausgesührt werden soll, ansehen und die Theilstriche dieser geradlinigen Scala mittelst eines um den Mittelpunft des Bogens drehs baren Lineals einsach auf diesen Kreisbogen übertragen; oder man kann auch, unabhängig von einer solchen geradlinigen Scala, unmittelbar die Theorie für die kreissormige Scala wie solgt entwickeln.
- 7. Es sei in Fig. 168 FCB jene Lage, welche die Wage, deren Gewicht wir mit G bezeichnen wollen, im unbelasteten Zustande annimmt, so daß also ihr Schwerpunft O in der durch die Drehungsachse C gehenden lothrechten Linie CI liegt; ferner nehme sie durch das Aushängen oder Auslegen der Ware VV im Punfte B die durch die punktirten Linien angedeutete Lage F'CB4an, wodurch der Schwerpunft O nach O' fommt und der mit der Wage sest verbundene Zeiger CI aus der verticalen Lage in jene CI' übergeht; so hat man für das Gleichgewicht in dieser zweiten Lage, wenn man auf die durch C gehende horizontale Gerade HH' aus den Punkten B' und O' die Perpendikel B'D und O'E zieht und die statischen Momente auf den Drehungspunkt C bezieht:

W.CD = G.CE, oder wenn man CB = CB' = a, CO = CO' = b den constanten Binkel BCD = i, und den Drehungs-winkel BCB' = ICI' = a sept, wodurch  $CE = CO' \sin a = b \sin a$  und  $CD = CB' \cos (a-i) = a \cos (a-i)$  wird, auch  $CD = CB' \cos (a-i) = a \cos (a-i)$ 

Wa cos a cos i + Wa sin a sin i = Gb sin a, woraus, wenn man durchaus mit cos a dividirt und dann sin a cos a'

d. i. tang a bestimmt, sofort folgt:

tang  $a = \frac{a W \cos i}{b G - a W \sin i}$  (1)

Da nun das Gewicht VV der Bare nicht bloß im Zahler, sondern auch in einem Glied des Nenners Dieses Ausdruckes erscheint; so folgt, daß die Tangenten der Drehungswinkelateines wegs der Last VV proportional sind und sich daher fur die Theis lung der Scala kein einfaches Geset herausstellt.

8. Richtet man bagegen die Bage so ein, daß im unbelasteten Zustande derselben die Berbindungslinie CB (Fig. 164)
mit der Horizontalen HH' zusammenfallt, wodurch sofort der
Binkel BCD = i verschwindet oder Null wird; so verwandelt
sich die vorige Gleichung (1), wegen cos i = 1 und ein i = 0
in die viel einsachere:

tang  $\alpha = \frac{aW}{bG} \cdots (2)$ 

und es folgt nunmehr gant einfach hieraus, bag fich bei biefer Bage die Tangenten der Bewegungs, oder Drehungswinkel a wie die Gewichte VV der Baren oder Laften verhalten.

Bas nun dafür die Theilung der Scala IMH' betrifft, so wird diese ganz einsach dadurch ausgeführt, daß man im tiefsten Punkt I des Gradbogens, welcher zugleich der Nullpuukt der Scala ift, an den Kreisbogen die geometrische (hier also horizontale) Tangente IL zieht und darauf die gleichen Intervalle la, ab, bc... welche jener Gewichtseinheit, die auf der Scala noch ersichtlich sein soll, entsprechen, aufträgt und diese Theilungspunkte a, b, c... mit dem Drehungs oder Mittelpunkt C verbindet, wodurch sich auf dem Grad ober Kreisbogen die entssprechenden Theilstriche 1, 2, 8... ergeben.

Entspricht &. B. der Puntt d der Tangente (oder geradlinigen Scala) IL dem Gewichte von W = 4 loth und giebt man die Ge-

rade Cd, so schneidet fic daburd auf dem Rreisbogen der diesem Gemichte entsprechende Theilstrich oder Theilungspunkt M auf der Rreisscala ab. Theilt man ferner die Gerade Id'in 4 gleiche Theile und verbindet die Theilungspunkte a, b, c ebenfalls mit dem Mittelpunkte C; so ergeben sich auf dieselbe Weise auf der Rreisscala die den Gewichten von 1, 2, 3 loth entsprechenden Theilstriche 1, 2, 3 und so weiter fort.

Man fleht übrigens von felbft, daß dadurch die Intervalle auf der Kreisscala gegen II' ju immer kleiner und kleiner ausfalleu.

9. Liegt der Zeiger CI (Fig. 165) mit dem Arm CB in ein und derselben geraden Linie, so liegt der Anfangs. oder Rullpunkt l der Scala in der durch den Drehungspunkt Cgehenden Horizontalen, und es muß die geradlinige gleichtheilige Scala auf der durch diesen Punkt I an den Rreisbogen II'K gezogenen (nunmehr verticalen) Tangente IL construirt, im Uebrigen aber genau wieder wie vorbin verfahren werden.

Auch hier fallen die Intervalle der Rreisfcala um fo kleiner aus, je weiter die Scala von I gegen Il fortgefest wird.

10. Soll die Scala bis zu einer Grenze fortgesett werden, für welche die Theilungspuntte auf der Tangente IL schon zu weit hinaus, folglich die Intervalle auf dem Rreisbogen Il'K zu klein aussallen; so thut man besser den entsprechenden Rreisoder Gradbogen II'K in zwei gleiche Theile zu theilen, und die eine Hälfte der Scala unter-, die andere oberhalb der Horizon-talen IB aufzutragen.

Sollten z. B. in der vorigen Figur (Fig. 165) die den Intervallen Ia = ab = bc = ... entsprechenden Theilstriche 1, 2, 3... der Rreibscala IK bis zum achten fortgesetzt werden, so erhalt das leste Intervall 78 nur mehr die aus der Figur zu ersehende Größe.

Trägt man dagegen auf der im Punkte G (Fig. 166) an den Kreisbogen IGK gezogenen (verticalen) Tangente RS das: selbe genannte Intervall Ia = ab... von G aus 4 Mal nach abwarts (in c, b, a, A) und 4 Mal nach aufwarts bis N und verbindet die Theilungspunkte A, a, b... mit dem Mittelpunkte C, so erhält man, wenn man den untersten Durchschnittspunkt I für den Nullpunkt oder Anfangspunkt der Kreisscala gelten läßt, sofort die entsprechenden Theilstriche 1, 2, 3 ... 8 dieser Scala, deren kleinste Intervalle I = 78 offenbar größer als im porigen Kalle sind.

Uebrigens erhellet die Richtigfeit dieser Scala ans folgen-

Es sei wieder in Fig. 166 der Binkel BCD, welchen der Lastarm CB der unbelasteten Bage mit der durch den Drehungs, punkt C gehenden Horizontalen bildet, = i, serner O der Schwerpunkt der Mage vom Gewichte G (der alse in der durch C gehen, den Berticalen liegen muß) und a der Bewegungs oder Dreshungswinkel für die zweite, dem Gewichte VV der Bare entsprechende Lage des Zeigers CI', so hat man wieder wie vorhin für das Bleichgewicht in dieser zweiten Lage die Bedingungsgleischung:

W. CE = G. CD,

oder wenn man wieder wie vorbin CB = CB' = a und CO = CO' = b sest: W. a cos (i-a) = G. b sin a, b. i.

$$\frac{\sin \alpha}{\cos (i-\alpha)} = \frac{a W}{b G} \cdot \dots (m).$$

Das diesem Bintel a entsprechende Intervall AM ift aber, wenn man noch ben Salbmeffer CG = r fest:

$$AM = r[tangi - tang(i-a)] = \frac{r \sin a}{cosi cos(i-a)} \dots (n)$$

ober mit Rudficht auf bie vorhergebende Gleichung (m) auch:

$$\mathbf{AM} = \frac{\mathrm{ra}\,\mathrm{W}}{\mathrm{b}\,\mathrm{G}\,\mathrm{cos}\,\mathrm{i}}$$

eine Relation, welche mit jener (2) in §. 8 genau übereinstimmt, in welcher ber Bedeutung nach β=i ift.

Fur a=i folgt aus der Relation (n):

 $AM = rtang \alpha = rtang i = AG$ 

fo mie fur a = 2i:

AM = 2 r tang i = 2 AG = AN,

so daß also in der That GN = GA ift. Auf gleiche Beise findet man auch Ga' = Ga u. s. w.

Unmerkung. Bei dem Gebrauche einer Zeigerwage muß diese immer vorerst richtig, b. h so aufgestellt werden, daß die Scala jene Lage erhalt, welche ihrer Theilung zum Grunde lag. Zu diesem Ende bringt man entweder eine Wasserwage oder wie in der Zeichnung in Fig. 158 und 159 in zwei Unsichten zu ersehen, ein Bleiloth an, deffen Spite s mit einer unten im Fuße sestschenden Spite coincidiren oder zusammenfallen muß, wenn die Wage richtig steht. Bur herbeiführung dieser Stellung sind am Fuße der Wage die bekannten 3 Correctionse oder Udjustirschrauben a, a, a angebracht,

Uebrigens ist bei dieser lettgenannten, im Modellenkabinet des E. E. polytechn. Institutes befindlichen Zeigerwage die Einrichtung getroffen, daß der mit dem um C drehbare Balken AB (auf die aus der Zeichenung zu ersehende Art) festverbundene Zeiger CI, welcher zugleich das constante Regulirungsgewicht F trägt, auf dem Kreisbogen KML unsmittelbar das Gewicht der auf die Wagschale gelegten Ware W anzeigt, wenn dieses Sewicht i B. Pfund nicht übersteigt, und zwar ift die Scala in Lothen und Theilen von Lothen eingetheilt.

Um aber auch Waren über 1 und unter 2 oder bis 2 Pfund abwasen zu können, ift im Punkte A des Balkens ein Gehänge angebracht und so adjustirt, daß wenn sowohl in die Wagschale 1 Pfund aufgelegt, als auch an den haken B ein Pfundgewicht aufgehängt wird, der Zeiger I genau wieder auf den Rullpunkt der Scala einspielt, so, daß also bei einer z. B. 1 Pf. 20 Loth wiegenden Ware W der Zeiger I auf den Theilstrich der Scala zeigen wird, welcher 20 Loth bezeichnet.

Satte die Ware Wein Gewicht über 2 Pfund, ohne daß dasselbe 3 Pfund überfleigt, io durfte man an den haten B nur ein 2 Pfunds gewicht aufhängen und das darüber hinausfallende Gewicht der Wave auf der Scala ablesen.

Dat man überhaupt, ohne über die Tragfabigteit ber Bage (welche im vorliegenden Falle 5 Pfund beträgt) binauszugeben, an den haten ein Gewicht von n Pfunden aufgehangt und spielt der Beiger I beim Aufte: gen der Bare auf die Schale in dem Theilftriche von m Lothen der Scala ein, fo ift W = n Pfunde + m Bothe. Bei der bier in Rede ftebenden Bage tann man noch 1/16 Lothe ablefen. Dabei fallen die Intervalle vom Salbirungepuntte M aus, welcher dem Theilftrich von 16 Both ents fpricht, nach beiden Seiten gegen I, und K gu immer, und zwar fommetrifc fleiner aus, fo gwar, daß g. B. das Intervall vom Rullpnnft, welcher in der durch C gebenden Berticalen liegt, bis jum Theilftric von 4 Loth gleich jenem vom Theilftrich 28 bis ju jenem 3. 2. am fleinften, und gwar gleich 1.42 Boll, jenes von 4 bis 8 = 24 bis 28 großer, jenes von 8 bis 12 = 20 bis 24 wieder großer und jenes von 12 bis . 16 = 16 bis 20 Both am größten und gleich 21/2 Boll ift. Die Bange - des Beigers oder Salbmeffer bes Rreisbogens betreffend, fo ift CI gleich 10 Boll.

Das Gewicht F ift über ein Schraubengewind geschoben und mittelft zwei Muttern nn festgestellt.

Die eplindrifden glasharten Stahlzapfen A, B, C von 19 300 Durch. meffer liegen jeder auf der außern Peripherie einer um ihren Mittels puntt drefbaren ftablernen Kreisscheibe von 1 300 Durchmeffer.

Der Trager oder das Geftell E diefer Bage ift aus Gufteisen, mahr rend die übrigen Bestandtheile (mit Zusnahme der Zapfen und des Zeigere, die aus Stahl find) aus Meffing hergestellt find.

## Barn- ober Sortirmage.

11. Gine vorzügliche Anwendung findet die Zeigerwage in den Baumwollfpinnereien jum Gortiren der Baumwollgarne. Bie bereits im Artifel »Baumwollfpinnereia (Band I., G. 955) bemerft wurde, fo werden diefe Barne nach ihrer Feinheite. Dume mer fortirt, wobei man von bem gang richtigen Gabe ausgebt, daß wenn von zwei gleich langen Strafnen A und B, ber erftere 1. B. 10 Dal weniger ale ber lettere wiegt, . bas Garn bes Strabnes A fofort auch 10 Mal feiner ale jenes bes Strabnes B fei. Da nun in den englischen und beutschen Spinnereien bie Lange des Fadens, welcher einen Strabn oder Schneller ausmacht, durchaus ju 840 englische Parbe, oder nabe 985.7 2B. Ellen genommen (dabei besteht jeder Ochneller aus 560 Um' windungen bes 11/2 Pard im Umfange haltenben Safpele, oder, ba bavon immer 80 folder Windungen ober Beifen unterbunden werden, aus 7 Bebinben ober Biebeln), ferner jeder Strabn mit einer Nummer bezeichnet wird, welche angibt, wie viele folder Strabne auf ein englisches Pfund (ober nabe 0.81 2B. Pfund = 25.92 loth) geben, fo folgt, baf g. B. Garn von Mr. 20 und Mr. 100 per Strabn beziehungemeife 1 und 100 engl. Pfund wiegt.

Rado der in frangofischen Baumwollspinnereien üblichen Gine theilung hat eine Beise oder ein haspelumgang nahe 1.428 Meter; 70 haspelumgange geben eine Lange von 100 Meter und bilden i Echevette; 700 haspelumgange = 1000 Meter =: 10 Echevettes geben i Echeveau.

Um die englischen Garnnummern in die entsprechenden frans bischen zu verwandeln, muffen die erstern mit der Bahl 0.847 multiplicirt werden. Um dagegen die französischen in die englischen zu verwandeln, hat man die erstern mit 1·180 zu multipliciren. So entsspricht z. B. der englischen Rr. 60 die französische Rr. 51, der französischen Rr. 85 die englische Rr. 100 u. s. w.

12. Bezeichnet man nun das Gewicht eines englischen Pfundes Kürze halber durch p, so ist das Gewicht eines Strähnes von  $\mathfrak{N} r$ . n sofort  $=\frac{p}{n}$ , und man darf, wenn man zuerst eine Bage mit geradliniger, verticaler Scala annimmt, in der Formel (3) des  $\mathfrak{g}$ . 4, bloß  $W=\frac{p}{n}$  sehen um das dieser Nummer entsprechende Intervall AM (Fig. 162) zu erhalten; es ist

nămlid: 
$$AM = \frac{BG \cdot AC.p}{nGO(g+q)}...(1)$$

oder wenn man der Rurge wegen, den fur ein und diefelbe Bage

constanten Bruch 
$$\frac{BC \cdot AC \cdot p}{CO(g+q)} = A \cdot \cdot \cdot (m)$$

fest, auch:  $AM = \frac{A}{n} \dots (a)$ 

woraus ersichtlich ist, daß AM zunimmt, wenn n abnimmt Geht daher das Intervall AM für die gröbern Nummern n — 1, n — 2, n — 3 . . . beziehungsweise in AM', AM'' u. s. w. über, so hat man auch aus dieser Relation (a):

$$AM' = \frac{A}{n-1}, AM'' = \frac{A}{n-2} u. f. w.,$$

folglich fur die Lange ber einzelnen Intervalle:

AM'-AM = MM' = 
$$\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)$$
A =  $\frac{A}{n(n-1)}$ 

AM''-AM' = M'M'' =  $\left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1}\right)$ A =  $\frac{A}{(n-1)(n-2)}$ 

u. s. w., woraus sofort folgt, daß MM' < M'M'' < M''M''' . . .
also die Intervalle keineswegs gleich groß sind, sondern von A gegen N (Fig. 162) beständig zunehmen, so, daß also z. 3. daß Intervall zwischen den Theilstrichen von Mr. 10 und Mr. 11 größer als jenes zwischen Mr. 100 und Mr. 101 ist.

13. Um dieß durch ein Beispiel anschaulicher zu machen und zugleich zu zeigen, wie überhaupt die einzelnen Größen oder Dimensionen einer solchen Garnwage zu bestimmen sind, so wollen wir annehmen, es sei eine derartige Wage mit einer verticalen Scala zu construiren, auf welcher Garn von Mr. 10 bis Mr. 100 gewogen oder sortirt werden soll, und wobei zugleich bestimmt wird, daß das kleinste zwischen Mr. 100 und Mr. 98 sallende Intervall (indem man über Mr. 20 hinaus nur mehr die geras den Nummern unterscheidet) ½, folglich jenes zwischen Mr. 100 und Mr. 99 nur noch ¼ Linie betragen soll.

Sind nun M, M' und N die den Nummern 100, 99 und 10 entsprechenden Theilstriche, so folgt aus der vorigen Relge . tion (a):  $AM = \frac{A}{100}$ ,  $AM' = \frac{A}{99}$  und  $AN = \frac{A}{10}$ . Aus den beiden ersten dieser drei Gleichungen erhalt man durch

Subtraction und ba AM' - AM = 1/4 Linie fein foll, fofort:

Bird diefer fur A gefundene Berth in der dritten der vorie gen Gleichungen substituirt, fo erhalt man

$$A N = \frac{2475}{10} = 247\frac{1}{2}$$
 Linie = 20 Boll  $7\frac{1}{2}$  Linie.

Für die Lange der Scala zwischen den Nummern 10 und 100 hat man MN = AN - AM = 247.5 - 24.75 = 222.75 Linien, folglich auch, wenn man wieder der Deutlichkeit und Sicherheit im Ablesen wegen, das Dreieck MCN gleichseitig annimmt, den Abstand

$$CI = \sqrt{MN^2 - \frac{1}{6}MN^2} = \frac{1}{2}MN \sqrt{8} = 111.375 \times 1.78 = 192.6$$
 Einien.

Da ferner der Zeiger der Bage nur big zu den Punkten M und N zu reichen braucht, fo ift deffen Lange

CM = CN = 222.75 Linien = 18 3oll 6 % Linien. Mimmt man ferner CB (wofür man gewöhnlich CB = 1/2 CM sest) zu 110 Linien an, so hat man, wenn diese Werthe in der vorigen Gleichung (m) substituirt werden, wegen p = 25.92 (genauer ist p = 25.9168) und da hier CM statt AC zu sepen ist, sofort:

$$\frac{BC.CM.p}{CO(g+q)} = A = 2475 = \frac{110 \times 22275 \times 2592}{CO(g+q)},$$
und daraus CO (g+q) = 
$$\frac{110 \times 22275 \times 2592}{2475} = 256.61;$$

dabei ift g + q in Cothen und CO in Linien zu nehmen.

If &. B. g + q = 5 loth, so ist GO = 51.32 linien. Sat also der Bagbalten etwa das Gewicht von g = 3 loth, so muß man noch das Gewichtchen q = 2 loth so anbringen, daß dadurch der gemeinschaftliche Schwerpunkt O die so eben berechnete Distanz per 51.82 linien von der Drehungsachse C erhalt. Man bewerfsstelligt dieß am einsachsten dadurch, daß man dieses Gewicht q in Form einer Schraubenmutter anbringt und einfach so lange verstellt, bis der Zeiger, wenn die Bage unbelastet ift, auf den

Puntt A, ober wenn man einen Strabn von Mr. 100 aufgebangt bat, auf ben Duntt M ber Ocala zeigt ober einfpielt.

Bie groß übrigens die Differengen ber ben groberen ober nieberen Rummern entsprechenden Intervallen ber Scala ausfallen, ift icon aus den nachstebenden Bablen zu erfeben.

Es find namlich die Differengen von A \_ A A A \_ A \_ A u. f. w., b. i. bie gangen ber Intervalle gwifchen Dr. 10 und Mr. 12, Mr. 12 und Mr. 14 . . . zwischen Mr. 20 und Mr. 22 Der Reibe nach : 41.25, 29.86, 22.10, 17.19, 13.75, 11.25 Linien.

In ben bobern Rummern find die Intervalle zwischen ben Mummeru 90 und 92, 92 und 94 . . . 98 und 100 begiebunges weise: .598 . .572 , .549 , .526 , .505 Linien , fo wie zwischen Mr. 99 und 100, wie es vorque bestimmt mar, 25 = 1 Linie.

Unmertung. Da ein im Salbirungepuntte D bes Laftarmes BC (Fig. 162) aufgebangies Bewicht boppelt fo fcmer fein fann, als die für den Aufbanapunkt B conftruirte Scala AN ausweift, fo bag alfo g. B. ein Strabn Garn von Rr. 50 auf den Puntt D gebangt auf der Scala durch Dr. 100 angezeigt wird; fo fann man auf derfelben Bage, wenn im Balbirungepuntte D noch ein zweites Gebange angebracht wird, auch noch Garne von Dr. 5 bis Rr. 50 fortiren, menn man diese auf dem lettgenannten Bebange aufhangt, und die auf der Scala angezeigten Rummern balbirt. Es mare alfo im vorliegenden Beifpiele zwedmäßiger, die Scala blog fur die Rummern von 20 bis 100 ju bestimmen und fich jur Gortirung von Rr. 20 bis Rr. 10 bes ameiten Behanges ju bedienen.

Muf gleiche Beife murbe man von den Rummern der Scala den vierten Theil nehmen muffen, wenn man die Strabne auf ein Gebange aufbangen wollte, welches vom Drebungspunkt nur um 1/4 CB ab. ftfinde u. f. m.

Dag man endlich jur Reducirung der Dimenfionen der Bage bas Bebange B auch zwifden A und C anbringen tonne, und bag fic badurch bloß die Scala umtehrt, ift bereits im 6.4 bemertt worden.

14. Nimmt man ferner, wie gewöhnlich, eine freisfore mige Ocala au, fo darf man den genannten Berth von W= ! jest nur in die betreffende Formel (1) des S. 7 subftituiren; baburch erhalt man tang  $a = \frac{\frac{1}{n \log a} \operatorname{ap \cos i}}{\frac{n \log a}{\log a}}$ ober  $\cot a = \frac{\frac{1}{n \log a}}{\frac{1}{\log a}} = \frac{n \log a}{\operatorname{ap \cos i}}$ 

ober 
$$\cot a = \frac{n \cdot G}{\tan g \cdot a} = \frac{n \cdot G}{a \cdot p \cdot \cos i} - \tan g \cdot i$$

eder Wenn man den Complementenbinfel qua, d. i. (Fig. 168) AGP an 9, und Rurge halber die für eine gegebene Bage constanten Größen (m) . ; bG ap cosi = A und tangi = B fest, auch tang = nA B . . . (n).

Bird im Puntte A des Kreisbogens vom Salbmeffer CA = r die (verticale) Tangente RS gezogen, und find (Fig. 157) M, M, M, M, ... die Theilstriche auf dieser verticalen Scala, welche ben Garnnummern n, n, n, n, ... entsprechen, und bezeichnet man den diesen Puntten M, M, ... entsprechenden Bintel 9 bezier hungeweise durch 9, 9, 9, ...; so erhält man aus dieser letteen Relation (n) der Reihe nach:

tango, =n, A-B, tango, =n, A-B, tango, =n, A-Bu. f w. Gerner ift, wie aus ber Figur ju feben:

AM, = rtang , AM, = rtang , AM, = rtang, u.f. w. und wenn man die Differengen bilbet und fubstituirt:

$$M_1 M_2 = r(\tan g \varphi_1 - \tan g \varphi_1) = r \Lambda (n_g - n_q)$$

$$M_2 M_3 = r(\tan g \varphi_3 - \tan g \varphi_2) = r \Lambda (n_g - n_g)$$

$$u: [. w.]$$

Bachfen nun die Zahlen oder Nummern ag, ng, ng ... um gleiche Differengen, so werden auch, wie man fieht, die Ine tervalle M, M, M, M, . . . einander gleich.

16. Goll &. B. die Bage die Garne von Rr. 10 bis ftr. 180 angeben, und diefe fo eingerichtet werden, daß der Theilftrich für Mr. 60 auf den Punkt A fallt (Fig. 167), wofür Relat. (n) weigen 9 = 9 fofort 60 A = B, alfo Relationen (m):

tang i = 
$$60 \frac{bC}{ap \cos i}$$
, b. i. sin i =  $\frac{60 bC}{ap}$  . . . (a)

ift, fo hat man wegen AM = rtang o and AM = r(130 A - B) = r(186 A - 60 A) = .70 r A = 73 A', we man namlich Rurge halber rA = A' fest.

fo, bas man alfo bas Stud AM = 70 r A ber Sangente RS blos in 70 gleiche Theile zu theilen braucht, um die den Rumsmern 130, 120 . . . . 70, 60 entsprechenden Theilungspuntte M, M, . . . A zu erhalten.

Rimmt man ferner den Winkel o negativ, so fallen die betreffenden Theilstriche Nauf den obern Theil AS der Langente und es ist eben so, wegen (Relation n) tang (-0) = - tang o = nA - B oder tang o = B - nA,

fur bie Dummern 50, 40 . . . 10:

| ) | AN. | =   | r ta | ng | P | =   | r (6 | BOA |   | 50 A | (/ | = | 10 | Dr A | 1 = | 10 | A' |   |
|---|-----|-----|------|----|---|-----|------|-----|---|------|----|---|----|------|-----|----|----|---|
|   | AN, | -   | ٠    | •  | ٠ | , • | r (6 | 0A  |   | 40A  | 1) |   |    | , •  |     | 20 | A4 |   |
|   | AN. | =   |      |    |   |     |      |     |   |      |    |   |    | ٠    |     | 30 | A' |   |
|   | AN, | === |      |    |   |     |      |     | ٠ | 6    |    | ٠ |    |      |     | 40 | A' | , |
|   | AN  |     |      |    |   |     |      |     |   |      |    |   |    |      |     | 50 | A/ |   |

woraus also ersichtlich, daß man die vorigen Intervalle nur guegleich auch vom Punkte A aus auf der Tangente RS auswärts fort auftragen durfe, um die entsprechenden Theilungspunkte Na, Na ... N zu erhalten.

Unmettung. Bei der hier angenommenen Conftruction wird vorausgesest, daß der Zeiger CI der unbelafteten Bage die vert is cale Lage annehme, weßhalb auch die Tangente RS diese Lage erhält. Satte dagegen der Zeiger dabei irgend eine andere Lage, so murbe fich in dieser Conftruction Richts andern, als daß dann die Tangente RS nicht vertical, sondern wieder parallel mit dem Zeiger gezogen weis den mußte.

16. Um die im vorigen Beispiele angenommene Bage noch etwas naber zu bestimmen, wollen wir annehmen, daß die gleichen, den einzelnen Nummern entsprechenden Intervalle der Tangente RS 1 Linie betragen sollen; dann ist AM = 70 und AN = 50 Linien, solglich, wenn man den Halbmeffer CA = 10 Boll, b. i. zu 120 Linien annimmt, fofort:

tangACI'=
$$\frac{AM}{AC} = \frac{70}{120} = \frac{7}{12}$$
 und tangACI''= $\frac{AN}{AC} = \frac{50}{120} = \frac{5}{12}$ .

Diefen Sangenten entsprechen aber die Bintel:

23. ACI' =  $30^{\circ}15'28''$  and 23. ACI'' =  $22^{\circ}37'11\frac{1}{8}''$ .

Da jedoch die Intervalle auf den Rreisbogen I'Al', auf welchen sie abgelesen werden muffen, ungleich, nämlich von A ans gegen I' und I' ju fortwährend kleiner ausfallen; so ift es

eigentlich augezeigt und wichtiger die Große des fleinsten Interpualles, welches bei ber bier gestellten Aufgabe zwischen den Rummern 180 und 129 liegt, auf der Kreis scala festzusehen, und die übrigen Großen der Bage darnach zu bestimmen.

Sest man z. B. fest, daß dieses genannte Intervall wenigsitens '8 Linien betragen solle (da auf der Scala nur die gerasten Nummern aufzetragen werden, so wurde das Intervall zwischen 128 und 180 wenigstens 1.6 L. betragen, also hinreichend deutlich sein), so ware, wenn man die den Nummern 130 und 129 entsprechenden Wintel durch 9 und 9' bezeichnet, sosort  $(9-9^4) = .8 \, \ell. = .0667 \, Joll, oder wenn man den Halbmesser des betreffenden Rreisbogens CA = r = 10 Joll sest, in Theilen des Halbmesser = 1 auch 9-9'= .00667, welche Lange in Bogenmaß verwandelt 9-9'= 22', 55."9 gibt.$ 

Nun ist Relat. (s) in §. 15, sin i =  $\frac{60 \text{ hG}}{\text{ap}}$  und Rel. (m), §. 14: A =  $\frac{\text{hG}}{\text{ap cos i}}$  und B = tang i, folglich, wenn man CB = a = 6\frac{4}{\text{und CO}} = \text{h} = \frac{36}{\text{30ll}}, \text{ ferner G} = \frac{5}{\text{3}}\text{ Coth feat, wegen p} = 25.9168 \text{ Coth, fofort}

 $\log \sin i = \log 60 + \log \cdot 36 + \log 5 \cdot 76 - \log 6 \cdot 25 - \log 25 \cdot 9168 =$   $= \cdot 8846602 - 1$ 

woraus i = 50° 3' 50" folgt. .

Dit Diefem Berth erhalt man ferner

log A=log b+log G-(log a+log p+log cos i)=2990193-2, d. i. A=0199. Mun ist aber tang  $\varphi=\frac{AM}{r}$  ober wegen (§. 15) AM = 70 r A auch tang  $\varphi=70$  A, daher

log tang  $\varphi = \log 70 + \log A = '1441173$ , woraud  $\varphi = 54^{\circ}20'12.''3$  und wegen  $\varphi - \varphi' = 22'55'9''$  fofort  $\varphi' = 53^{\circ}57'16'''4$  folgt.

Die Tangenten dieser beiden Binkel sind für den Halbmesser = 1: tang \( \text{tang } = 1.3935 \) und tang \( \gamma' = 1.8741 \), daher das constante Intervall auf der Tangente RS: \( \text{r (tang } \gamma - \text{tang } \gamma' ) = \) = 10 \( \times .0194 = .194 \) 30U = 2.328 Einien.

Bollte man, wie es bei der einen der beiden nach der Uns gabe des um die Biffenschaften leider zu frühe verftorbenen Prof. Arzberger ausgeführten, im Modellen Cabinete des f.f. po: Intechnischen Institutes befindlichen Garnwagen, wovon die eine in den Figuren 168 und 169 vollständig, von der andern, da ihre sonstige Einrichtung wesentlich dieselbe ift, in Fig. 170 nur der Rreisbogen KMI mit der getheilten Scala im 6. Theile der natürlichen Größe dargestellt ift, und bei welch letteren die in diesem Beispiele-angenömmenen Werthe sehr nahe dieselben sind, dieses constante Intervall mit 0.2 Joll annehmen, so wurde 9-9'=28'88''und das kleinste Intervall auf den Kreisbogen zwischen Mr. 129 und Mr. 130 sofort = 0.8244 Linien, was man als gang wordmäßig angehmen kann.

3ft ort Wintel ACN = β, fo ist ebenso, wie tang. 9 = 70 A, sofort auch tang. β = 50 A, mithin β = 44° 52° 25' und φ + β = 99° 12° 37" das Stud der Langente RS zwischen

. den Puntten M und N ift 120 × 0.2 = 24 3oll.

Wie aus Fig. 170 zu ersehen, so erstreckt sich bei der erwähnten Garnwage die Theilung der Scala, wie wir auch im obigen Beispiele angenommen haben, von Nr. 10 bis Nr. 130, wobei der Theistrich von Nr. 60 auf die Mitte der Theilung, d. i. auf den horizontalen Halbmesser CM fallt. Dabei haben die Intervafte folgende Größe:

Intervall von 60 bis 50 = Intervall von 60 bis 70 = 2.008 50 40 == 70 × 80 = 1.86540 30 === 80 . » 90 = 1.63230 '» 20 == 90 > 100 = 1.36520. " 10 = » 100 · 110 == 1.130 110 » 120 = 0:925 120 > 130 = 0.762

Der Salbmeffer des mit mrn bezeichneten Rreises beträgt dabei 10-186 Boll, mabrend der innere Rreis, an welchem die Opipe oder bester, Schneide bes Zeigers I hingleitet, 10 Boll Salb-messer bat.

Es sind baber die Intervalle um ein Geringes größer als wir sie im obigen Beispiele augenommen haben; in der That hat auch das confiante Intervall auf der Tangente nicht, wie wir vorausgeseht haben, 194, sondern 204 Boll. Die Binkel a und simussen baber auch etwas größer sein, als wir sie für unser Beispiel

berechnet haben; diese find nach ben Meffungen: a = 54°.27' 48" und 3 = 44°.58'.16".

Bie aus Fig. 168 zu erfeben, find die beiben Adjustirges wichter und a in Form von Schraubenmuttern angebracht und diese werden so regulirt, daß durch bas lettere a der Zeiger I, wenn die Bage unbelastet ift, auf den Theilstrich z einspielt, welcher in der durch C gehenden Berticalen liegt, durch das erstere r hingegen der Zeiger in dem Punkte M einspielt, wenn man auf das betreffende Gehänge A oder A' ein Gemichtchen aufhängt, welches der auf dem Theilstriche, M angegebenen Rummer entspricht.

Anmertung, Bollte man an ber eben befdriebenen Bage, j. B. im Salbirungepunkte B" von CB ein zweites Behange anbringen, alfo a in fa ubergeben laffen; fo mußte, wie die obige Relation (s) in 6. 15 geigt, die Rummer 60 in Rr. 30 vermandelt merden, menn obne . Menderung des Bintels i der Beiger wieder in den Puntt A einfpielen foll. Dann wird aber , wie aus der Relat. (m) in 6. 14 ju erfeben, A doppelt so groß, daber auch AM = rtango = r.70 A doppelt so groß, wenn man ein Barn von Dr. 70 aufbangt; nimmt man bagegen auch bier Die Balfte von 70, d. i. Garn von Rr. 35, fo mied dafür der Beigen wieder in M einspielen. Da nun dabfelbe auch fur die 3mifchen: nummern gilt, fo folgt überhaupt daraus, daß man diefelbe Gcala auch fur bas zweite Bebange in Z benügen tann, wenn man die Rummern. Der Scala halbirt. Spielt g. B. Der Zeiger in Rr. 80 ein, fo ift bas in Z aufgehangte Barn von Rr. 40. Eben fo mußte man die Rummern der Scala mit n Dividiren, wenn man das Bebange in einem Puntt X anbringt, mofür CX = 1 CB ift.

#### Papiermage.

17. Da man die Dicke ober Starte des Papiers, bei einem bestimmten Formate, nur durch das Gewicht annäherungsweise ermitteln tann; da sich ferner auch die Papierpreise mit Rückscht auf Format und Feinheit nach dem Gewichte von 1 Rieß der betreffenden Sorte richten; so ist es von großer Wichtigkeit, daß man das im Voraus bestimmte Gewicht, welches 1 Rieß haben soll, während der Fabrikation möglichst einhalte, wozu es aber nothwendig wird, sich von Zeit zu Zeit durch das Abwägen eines einzelnen Bogens von der entsprechenden Manipulation zu überzeugen.

Man wird daher eine Bage von folcher Einrichtung anwenden, mittelft welcher man aus dem Gewichte eines einzelnen Bogens auf das eines ganzen Rießes schließen kann, wobei man von dem allerdings in der Praris nicht vollfommen zu erreichenden Saße ausgeht, daß alle Bogen derfelben Gattung und des felben Formates auch genau das nämliche Gewicht besißen. (Betsuche mit Briefpapier haben in den einzelnen Bogen eine bis 20 Procent steigende Gewichtsbifferenz herausgestellt.)

Diese Bage kann nun entweder eine gewöhnliche Schalenoder Krämerwage mit verjungten Gewichten, oder noch einfacher
eine Zeigerwage fein, welche nach Art der Garnsortirwage eingerichtet ist und auf der Scala sogleich das Gewicht von 1 Rieß
jener Papiersorte angibt, von welcher 1 Bogen in das Gehänge
oder in den sogenannter Korb eingelegt wurde.

Für die erstere Bege muffen daher die Gewichte für das geleimte Papier (Schreibpapier), bei welchem sofort 480 Bogen 1 Rieß ausmachen, zu 140, dagegen bei ungeleimtem Papier (Druckpapier), weil dabei 500 Bogen auf 1 Rieß gehen, zu soo verjüngt sein, so, daß also z. B. bei dem für das Abwägen des Schreibpapierd bestimmten Gewichte das wirkliche Gewicht von 1 Loth sofort 480 Lothe, d.-i. 15 Pfund bedeutet, d. h. wenn von irgend einer Papiersorte 1 Bogen genau 1 Loth wiegt, so besitt 1 Rieß ein Gewicht von 15 Pfund u. s. w.

Für die lettere oder Zeigerwage, wovon wir eine ganz gewöhnliche (wie sie der hiesige Mechaniker Rraft für die Papierfabriken verfertigt) in Fig. 171 im 6. Theil der natürlichen Größe dargestellt haben, ift aus demfelben Grunde eine doppelte Scala angebracht, wovon sich die eine auf ungeleimtes (mit 480 bezeichnet), die andere auf geleimtes (mit 500 bezeichnet) Papier bezieht.

Diese Wage besteht aus einer in dem Fuß D befestigten runden Saule A, welche den horizontalen Arm B trägt, an welchen der Gradbogen EF mit befestigt ist; alle diese Theile sind bloß aus Holz hergestellt. Der in eine Spipe i auslaufende meffingene Zeiger Z, welcher sich mit jeiner in Spipen oder Körner auslaufenden stählernen Achse C in zwei Messingblattchen bewegt und am andern Ende o brehbar den aus Messingdraht gebogenen Korb K.

jur Aufnahme bes Papierbogens trägt, ift so absustiet, daß er im unbelasteten Zustande der Bage auf den Rullpuntt der Scala, welcher hier nabe in der durch C gehenden Verticallinie liegt, einsspielt. Da der Fuß D mit 8 Spigen verseben ist, wovon die eines der Correctionsschraube a angehort, so fann man mittelst dieser Schraube die Bage vor dem Gebrauche immer richtig stellen. Die beiden Scalen sind auf einem Papierstreisen gezeichnet, welcher auf dem Kreisbogen EF aufgetlebt ift.

Bas die Größe dieser Scalen anbelangt, so hat der mittlere Kreisbogen E F einen halbmesser von 83/4 Zoll; von der oberen, mit 480 bezeichneten Scala, welche von o bis 60 Pfund gehe, hat das unterste Intervall von o bis 1 Pfund '2, und das oberste zwischen 59 und 60 Pf. nahe '1 Zoll. Eben so ist in der untern, von o bis 62 Pf. gehenden, mit 500 bezeichneten Scala, das un'terste Intervall nahe. '9 und das oberste wieder '1 Zoll. De die Scala in halbe Pfunde getheilt ist, so fann man noch 1/4 Psunde abschähen.

Bas das Gewicht eines Rießes des in Deutschland gebräuchlichen, Papiersormats (von 13 bis 25 Zoll Hobe und 16 bis 39 Zoll Breite bestrifft, so variert dieses bei Deuckpapier von 8 bis 18, bei Aupscredruckpapier von 20 bis 96, bei Golds oder Seidenpapier von 21/2 bis 7, bei Schreibpapieren und zwar bei Konzept von 8 bis 30, bei Ranzleis von 12 bis 90, bei Volt von 5 bis 120, bei Belins von 9 bis 25 und bei Zeichenpapieren von 14 bis 120 Pfund. (Siehe Bd. 10: Paspiersabrikation.)

Itebrigens versteht es sich von selbst, daß man von den schwereren Gattungen, für welche die Scale der Wage nicht mehr ausreicht, auch statt eines ganzen, nur einen halben Bogen abwägen, und die betreffenden Zahlen der Scala verdoppeln kann; obschon dabei, (indem man um so mehr vom Kleinen aufs Große schließt) das gefundene Gewicht eines Rießes noch mehr von dem wahren Gewichte abweichen kann; weshalb man mehrere Proben nehmen und daraus die Mittelzahl beibehalten muß.

# Steinheil's Wage.

18. Schließlich wollen wir noch der combinirten Zeigerund Bruden mage erwähnen, welche herr Sectionsrath von Steinheil der faif. Atademie der Wiffenschaften in Bien, am 14. November 1850 jur Beurtheilung vorlegte.

Diefe Bage beruft (gleich ber von Beber in Gottingen)

- auf bem Principe ber Febern ober Banber (Gurten u. f. m.) ftatt ber Schneiben.

Sangt man namlich zwei Breter oder Pfoften T, T. (Fig. 172) als Geitenwande an ein Gebalte oder eine Zimmerdede in ben Puntten C, D mittelst Febera oder Bandern parallel nebeueinander, und an diefe unten auf gleiche Beise eine horizontale Brude AB auf; so tann das Ganze wie ein Pendel in einer verttealen auf den Seitenwanden perpendicularen Ebene schwingen, ober es bildet das in Fig. 172 dargestellte Biereck, ein um die Bintelpuntte A, B, C, D bewegliches Parallelogramm. und es ift flar, bas im Stande der Rube die beiden Seitenwande C A und D B die verticale Lage annehmen werden.

Bringt man bingegen an Die eine Geitenwand AC noch einen Arm EF und am dufern Ende F besfelben ein Bewicht an, fo bat bief offenbar die Birfung, bag fich bie Seitenwande ichief frilen, und zwar ift ibre Abweichung von ber Berticalen am großten bei leerer oder unbelafteter Brude, wie Diefes durch Die punf. titten Linien A' B' CD bargestellt ift, wahrend fie fich immer mehr ber verticalen Lage nabern cobne biefe jedoch jemale voll. tommen erreichen ju tonnen), je mehr die Brude belaftet wird; in ber Beichnung ftellt ABCD die Lage der Bage vor, wenn auf Die Brude AB Die Laft Q aufgelegt wird. Da nun der Bintel ACA' von der Große der laft Q abhangig ift, fo tanu'man auf irgend eine Beife einen Gradbogen 1K augerhalb der Bage, bagegen einen Zeiger an ber Geitenwand AC anbringen, um bei ihrer Bewegung um den Puntt C den Drebungemintel, ober noch einfacher, fogleich bas auf ber Scala angegebene Bemicht ber Bare ablefen gu tonnen. Auch fonnte man ben Beiger an ber Brude AB befestigen und Diefen lange einer burch empirifche Eleilung gefundenen Ocala, welche etwa am Rugboden angebracht werden fann, bingleiten laffen.

Es, ift leicht zu seben, daß es bei dieser Ginrichtung gant gleichgiltig ift, auf welchem Puntt der Brude die Last oder Bare anfgelegt wird, wenn nur genau AB = CD und AC = BD ift, und von den 4 Flachen je zwei gegenüber stehende zu einander parallel find.

#### Theorie biefer Bage.

19. Bur Entwicklung der Theorie dieser Bage ift es hindreichend, wie in Fig. 178 eine einzige Seitenwand, oder vielmehr bloß die in einer verticalen Sene um den Punkt C drehbare Gerade CA anzunehmen, mit welcher rechtwinklicht die Gerade EF verbunden ist, und an welchen beiden Geraden in den Punkten A und F beziehungsweise die Kräfte Q und P nach lothrechten Richtungen wirken. Ift O der Schwerpunkt von CA, also CO CO A und 2 G das Gewicht der leeren oder unbelasteten Bage (ohne dem constanten Gewichte P in F), so muß man sich auch in diesem Punkt O noch eine solche lothrechte Kraft, und zwar von der Größe 2 G angebracht, denken.

Dieß vorausgeset, bilde, nachdem zwischen der Laft Q und bem constanten Gegengewicht P das Gleichgewicht eingetreten, die Gerade CA mit der durch C gezogenen Horizontalen NS den Bintel a; so wird es sich darum handeln, diesen Drehunges oder Bewegungewintel fur eine bestimmte oder gegebene gaft Q zu bestimmen. Man sebe zu diesem Ende

CA = 1, also CO = 1, ferner CE = a und EF = b; so ift, da fur das Gleichgewicht nach ftatischen Gesehen die Gleichung O.CN + 2G.CR = P.CS

besteht, sofort wegen CN = loosa, CR = iloosa und wenn man durch E die Horizontale En, und durch C die Berticale Cm zieht,

 $CS = mn = Eu - Em = b \sin a - a \cos a$ , and  $Ql\cos a + Gl\cos a = P(b \sin a - a \cos a)$ ,

ober wenn man mit cos a durchaus dividirt und dann sin a me tang a

bestimmt:  $tang \alpha = \frac{Pa + (Q+G)1}{Pb} \dots (1)$ .

Geht der Bintel a fur die unbelaftete Brude in jenen A'C N = 9 uber, fo erhalt man aus diefer Gleichung (a = 9 und Q'= 0

gefest):  $tang \varphi = \frac{Pa + GI}{Pb} \dots (2)$ 

und durch Combination, wenn man noch  $\mathfrak{W}$ . A  $CA' = \alpha - \varphi = \beta$  fest:  $tang \alpha - tang \varphi = \frac{\sin(\alpha - \varphi)}{\cos \alpha \cos \varphi} = \frac{\sin \beta}{\cos \varphi \cos(\varphi + \beta)} = \frac{Q1}{Pb}...(8)$ , aus welcher lestern Gleichung man ganz einfach [wenn man

cos (9-1-6) aufloft und Babler und Renner des Bruches mit cos & dividirt]

bividirt]  $\tan \beta = \frac{Q \log \varphi^2}{P b + Q \log \varphi \cos \varphi} = \frac{Q \log \varphi^2}{P b + \frac{1}{2} Q \log \varphi^2} \dots (4)$ findst.

Geht der Bintel a in a + y über, wenn man die Last Q um das Gewicht q vermehrt, so findet man eben so fur die San:

gente des Ausschlagwinkels  $\gamma$ :  $\tan g \gamma = \frac{q \, l \, \cos \alpha^2}{P \, b \, + \, \frac{1}{3} \, q \, l \, \sin 2 \, \alpha} \, \ldots \, (5).$ 

In diesen 5 Gleichungen liegt sofort die ganze Theorie dieser Bage und es lassen sich daraus leicht die nothigen Folgerungen ziehen. So zeigt z. B. die Gleichung (2), daß die Tangente des der unbelasteten Brude entsprechenden Bintels 9, d. i. wenn man in Fig. 173 mit dem Halbmesser Ca = 1 den Rreisbogen und an diesen in a die Tangente ac zieht, daß die Länge ab, also auch der Bintel 9 selbst um so größer wird, se größer a, l,  $\frac{G}{P}$ , und je kleiner b wird.

Die Gleichung (8) dagegen zeigt, daß durch die Belastung ber Brude ber Bintel p in der Art zunimmt und die Große a erhalt, daß dafür die Differenz der Tangenten, d. i. das Stud bo um so großer wird, je großer Q und I, oder wenn es sich bloß um die Construction oder Dimensionen der Bage handelt, je größer I, und je kleiner P und b sind.

Aus der Gleichung (5) endlich wird ersichtlich, daß für gleiche Zulaggewichte q zu der Last Q der Ausschlagwinkel y um so kleiner wird, je mehr sich der Winkel a einem Rechten, die Stellung der Geitenwande AC und BD also der Verticalen nabert; für sehr große Lasten also, für welche dieser Fall eintreten würde, wäre die Wage ziemlich unempfindlich. (Für Q = \infty, folgt aus der Gleich. (4) tang \beta = \cot \phi, also \phi + \beta = 90^\circ). Wan muß daher Sorge tragen, daß der Winkel \phi für die unberlastete Wage nicht zu groß aussalle, damit man selbst für eine größere Last Q noch keinen Bewegungswinkel a erhält, der sich schon zu sehr dem rechten Winkel nähert.

# Febermegen.

1. Die Federwagen, beren wir jum Beschluße unseres Urtitels noch Erwähnung thun muffen, beruben auf der Eigenschaft
ber elastischen Federn, welche gewöhnlich und am besten aus
Stahl versertiget werden und nach der Theorie der elastischen
Körper, so lange sie nicht über ihre Elasticitätsgrenze hinaus in
Unspruch genommen werden, genau im Berhältnisse der darauf
einwirtenden Kräfte zusammengedrückt oder ausgedehnt werden,
und ihre ursprüngliche Lage und Form wieder annehmen sollen,
sobald der auf sie ausgeübte Druck oder Zug aufhört.

Je nachdem die Feder verschieden gestaltet und angewendet wird, erhalt man auch verschieden construirte Federwagen; wir haben die besten und üblichsten in den Figuren von 174 bis 189 dargestellt oder stiggirt.

Bei dem Umstande, daß selbst die best construirte und ausgeführte Feder, besonders wenn sie für etwas größere Lasten dienen soll, eine gewisse Starte und Steisigfeit besit, wodurch sie
gegen ganz kleine Gewichtsunterschiede unempfindlich wird; daß
sich ferner ihre Elasticität, die ohnehin niemals ganz volltommen ist, durch den Einfluß der Temperatur in etwas ändert, ist
die Anwendung der Federwagen nur da angezeigt, wo man das
Gewicht nicht mit großer Genauigkeit, dafür aber auf eine
schnelle und bequeme Beise verlangt, wie dieß z. B. in der Detrnomie, Hauswirthschaft, auf Elsenbahnen zum Abwägen der
Passaiers Effecten u. s. w. der Fall ist.

Um nun auf die einzelnen Wagen selbst überzugehen, so stellt die Zeichnung in Fig. 174 eine Federwage in der Border, und in der Seitenansicht dar, wie sie in der Landwirthschaft zum Abwägen von Beu- und Strobbundel gebraucht wird. ad of bist die ovalförmige, jedoch nicht geschlossene oder continuirliche Stahlseder, an welcher bei d der Haken g, zum Aufhängen der Last, bei e die Platte A mit der darauf verzeichneten Scala, und bei f der Ring h zum Balten oder Aushängen der Wage besestigt ift. Der Zeiger abe ist an dem einen Ende der Feder, bei a nämlich, scharnierartig eingehängt und geht durch einen am andern Ende der Feder bei b angebrachten Schliß in der Art,

baß wenn die Feber in der Richtung af ausgedehnt wird, sofort auch, ba der Drehungspunkt a des Zeigers herab, dagegen der Stippunkt b hinauf gezogen wird, die Spipe c eine Bewegung langs der Scala amn macht. Damit aber der Zeiger in den erwähnten Schliß nicht schlottere, sondern immer sest an dem untern Rand desselben als Stupe anliege, ist eine kleine bei i gewundene Drahtseder, welche in Fig. 175 noch besonders gezeichnet ist, in s so angebracht, daß sie bei i auf den Zeiger drückt.

Es versteht sich übrigens' von felbst, daß die Theilung der Scala nur durch Bersuche gefunden wird, indem man namlich an dem haten g nach und nach befannte Gewichte, wie z. B. von 5, 10, 15... Pfund aufhängt und jedesmal den Stand der Zeigerspipe markirt und mit der entsprechenden Ziffer bezeichnet.

Die Scala dieser, beiläufig im vierten Theil der naturlichen Große dargestellten Bage geht bis 80 Pfund und gibt wohl noch halbe Pfunde an, die jedoch schon ziemlich nabe an einander fallen.

2. Wir haben diefer Wage eine andere, in Fig. 176 dargestellte, Einrichtung gegeben, wodurch sie, wie ein im Modellenkabinete bes f. f. polytechnischen Institute in vierfacher Große
ausgeführtes Exemplar zeigt, genauer und verläßlicher wird.

Die Stahlfeder, die hier sehr schwach und biegsam sein kann, ist, wie man sieht, ein continuirlicher ovaler Reif, an welchem wieder, und zwar an den Endpunkten der großen Achse der Ring h zum Halten der Wage und der Haken g zum Aushängen der Last oder Ware angebracht ist; dagegen sind an den Endpunkten d und e der kleinen Achse der elliptischen Feder, einersseits der Arm b.d., und anderseits die mestingene Platte an c, mit der darauf eingravirten Scala amn befestigt. Diese Resssingplatte, auf welche deßhalb noch das abgetröpste Stahlblattschen a ausgeschraubt ist, trägt zugleich die beiden körnerförmigen Vertiefungen, als Lager für die dünne Achse c, um welche sich der Winkelhebel ach, dessen längerer Arm ca den stählernen Zeiger bildet, dreht. Da der Endpunkt b des kurzen Armes ch mit dem vorhin genannten Arm b.d. gelentartig oder drehbar verbunden ist, so wird ersichtlich, wie durch Ausbehnung der

Feber in der Richtung der Lange, d. i. ihrer großen Achse, der Zeiger, da sich die Endpunkte d und e der kleinern Achse dabei einander nahern und der Punkt b durch den Arm ab fortgeschoben wird, um o seine Drehung erhält, und zwar geschieht dieß;
so oft an den haken g der in h aufgehängten, oder bloß in der Hand gehaltenen Wage eine Last aufgehängt wird; je größer diese ist, desto größer wird natürlich auch die Ausdehnung der Feder und um so größer die Winkelbewegung des Zeigers.

Auch bier murbe die, nach der Starte der Feder bemeffene, bis 25 23. Pfund reichende Scala bloft auf empirischem Bege, als dem sichern und einfachern, eingetheilt.

3. Eine etwas complicirtere, dafür aber auch eine weit geogere Tragfähigkeit besitzende Federwage, wie sie besonders in England für den Hausgebrauch und auch auf Eisenbahnstationen angewendet wird, ift in den Fig. 177, 178, 179, 180, 181 ind 182, und zwar in der Border, und Seitenansicht, so wie im Innern nach Abnahme des Zifferblattes A, im vierten Theil der natürlichen Größe dargestellt.

In dem 1.2 Boll tiefen meffingenen Bebaufe FF, in wels dem B den Boden bildet, ift die doppelte ovale Stahlfeder knlm an dem eingepaßten Bintflogden f dadurch befestigt , daß der mit einem Unfage x verfebene Stiel e, an welchem ber Ring h angefdraubt ift , in gorm eines Schraubenbolgens fowohl durch Die Ringflache Des Gebanfes, als auch durch Diefe Zwischenlage f und die beiden an diefer Stelle fich berührenden Federn bindurchgebt, und alle diefe Theile mittelft ber Schraubenmutter n fest angezogen find. Bie man fieht, berühren fich biefe zwei gang bunnen, gegen 3/4 Boll breiten gebern nur an ben Endpunkten n und m ber verticalen fleinern Achse ber Ellipse, mabrend fic fonft rund berum einen fleinen parallelen Zwifchenraum befigen, um in ihrem Spiel nicht gebemmt gut fein. Auf abnliche Beife, wie die Feber in n, ift fie auch an der untern ober entgegenges fehten Seite bei m, und zwar mit dem mellingenen Stiel ober Stab b. welcher leicht beweglich burch ben untern Theil bet Ringflache F burchgebt, baburch befestigt, bag bas in ben Stiel b eingezapfte, und bamit durch bie Ochranbe y gelenfartig verbunbene Priema p (Rig. 179 und 180) japfenformig burch bie

beiden Febern durchgeht, und mittelst des Stifts o gegen ben Ansap dieses Bapfens oder Prisma augezogen ift. Durch diese Einrichtung wird die Feder, sobald man an den haken g irgend eine Last aushängt, in der Richtung der kleinen Achsen m, welche vertital steht, ausgedehnt. Damit dieß aber nicht etwa durch eine zu große Last über ihre Elasticitätsgrenze hinaus Statt finden kann, ist noch in den Stab b das nach Oben vorstehende Schrändchen z eingeschraubt, welches sich endlich beim Herabziehen dieses Stabes b an die innere Ringsläche des Gehäuses anlegt und der weitern, Bewegung ein Ziel seht. Auf gleiche Weise ift auch außerhalb des Gehäuses ein Schräubchen w vorhanden, um zu verhindern, daß sich der Stab b, beim Burückgehen der Feder, nicht zu weit in das Gehäus hinein zieht.

Um nun die mit der Ausdehnung und Busammenziehung der Feber in Berbindung stehende ab : und aufgehende Bemergung des Stieles bauf den Zeiger ca zu übertragen, ift in einem Schlis des vorhin genannten Zapfens p das dunne gezahnte Stahle blattchen d mittelst eines Stiftes (wieder gelenfartig), dagegen auf der Achse c des Zeigers ein fleines Getrieb s, welches in dieses Bahnstängelchen eingreift, befestigt. Die genannte, durch die Decke oder Vorderplatte A durchgehende Achse c, welche außerhalb dieser Platte viereckig abgeseht ift, um darauf den Zeisger ca ausstehen und mittelst eines Vorsteckstiftes besestigen zu tonnen, sindet ihre beiten Lager, das eine in der Verstärtung E der Bodenplatte B, das andere in einem auf dieselbe Verstärtung ausgeschraubten messingenen Vügel oder Lappen j.

Durch diese Einrichtung wird nun durch das Auf, und Abbewegen des Stabes b auch das gezahnte Blattchen d mit bewegt und, da es in das Getrieb a eingreift, die Achse a sammt dem darauf befestigten Zeiger ca im Arcise herumgedreht. Um aber diesem Blattchen d bei dieser Bewegung eine Art don gub; rung zu geben, so ift an dasselbe unten eine kleine, schwache Feder t angenietet, welche sich auf die Hauptfeder kmln stütt; ferner legt sich die Rückfeite dieses Blattchens d in die eingesdrehte Kehle des in die erwähnte Verstärfung E eingeschraubten Stahlbolzens v (Fig. 179 und 181) ein, und erhält dadurch die nöstbige Stahilität.

trifft, so sind an der untern oder innern Flache desselben an deei gleichweit von einander abstehenden Punkten rechtwinkelig umgebogene messingene Lappen a (Fig. 182) so aufgeschraubt, daß wenn das Blatt A centrisch auf das Gehäuse F, F gelegt wird, diese drei Lappen genau an den innern Rand desselben anschließend in dasselbe hineinpassen, und da diese zugleich das Muttergewinde eines Stahlschräubchend u enthalten, welches durch den Umsang oder Ring F, F des Gehäuses durchgeht, so wird dieses Bifferblatt zugleich auch durch diese drei Schräubchen mit dem Gehäuse sest verbunden.

Die Kreisstala ist bier ebenfalls durch Bersuche, d. h. durch das Aufhängen von bekannten Gewichten, wornach jedes Mal der Stand des Zeigers markirt wurde, bestimmt und bis 180 B. Pfund ausgedehnt worden. Es liegt wohl in der Form und Stärke der Feder, daß sich in dieser Theilung kein Gesetz zu erstennen gibt. Das größte Intervall sindet zwischen 10 und 20 Pf. Statt und beträgt (die Sehne gemessen) nahe zwei Zoll; die kleinsten Intervalle, welche zwischen 150 bis 170 Statt sinden, betragen sehr nahe 1 1/10 Zoll. Alle diese Intervalle sind noch bis auf 1/2 Pfunde getheilt. Das in das Zisserblatt eingeschraubte, etwas vorstehende Stahlschräubchen r verhindert den Zeiger über eine volle Umdrehung hinauszugehen.

Um endlich auch, wenn sich mit der Zeit die Feder verandern sollte, die Bage adjustiren und den Zeiger etwas verstellen zu können, läßt sich, wie aus Fig. 183, wo dieser Theil des Zeisgers im größern Maßstab gezeichnet ist, zu ersehen, die messingene Fassung zu in welcher sich die viereckige Oeffnung für den genannten viereckigen Ansah der Achse o befindet, auf dem stählernen Zeiger ca etwas verdrehen und dann wieder durch den Schraubentopf b feststellen.

4. Es wurde bereits erwähnt, daß die eben besprochene Beigerwage auf englischen Gisenbahnstationen vielfaltig jum Ab. wagen der Passagiereffecten benüht wird, indem es sich dabei mehr um die schnelle, als genaue Gewichtsangabe handelt.

Unter ben in London ausgestellt gewesenen Bagen war auch eine von dem Dechaniter Bill. Lewis Richoll u. Comp.

in London exponirt, bei welcher die vorige Feder Zeigerwage jum Abwagen von größern Collie mit einer Plattform Laftichale und mit einer eigenen Aufhangvorrichtung verfeben war.

Die Einrichtung dieser beiden Buthaten ift aus der Stigte in Sig. 184 sehr leicht zu übersehen, weshalb die Bemerkung genugt, daß die Lastschale L im unbelasteten oder gewöhnlichen Bustande unten auf der Erde ausliegt und erst dann, wenn die abzuwägende Last auf die Schale aufgelegt oder ausgewälzt worden, diese sammt der Bage A, welche an dem Endpunkte a des um o brebbaten Hebels ab hängt, durch das Anziehen des Seiles 1, wodurch der Punkt f des um o drehbaren Hebels ka, folgelich auch mittelst der Zugstange ib der Punkt b des erstern Hebels herab, also jener a hinaufgezogen wird, vom Boden gehoben oder gelüftet und dabei auch gleichzeitig das gesuchte Gewicht durch den Zeiger der Bage, welcher sur die leere Schale auf den Rullpunkt stehen muß, angezeigt wird.

5. Ochlieflich haben wir noch jene Federwagen anguführen, bei welchen die Beder fpiralformig gewunden ift; dabei tann bie Einrichtung entweder fo getroffen fein, daß die Beder bei Bela-Aung ber Bage jufammengebrudt, oder wie bieß bei den neuern Bagen und namentlich beim Bebrauche fur Locomotive ale Dieberhaltung der Sicherheitsventile (unter dem Mamen »Spring-ba-· lance« befannt) ber Fall ift, ausgedebnt wird. Bir haben eine folde Federwage ober Spring-balance, wie fie gegenwartig von bem biefigen Dechaniter Soffmann für die Gifenbahnmert. ftatten verfertigt werben, im fecheten Cheil ber naturlichen Große in Fig. 185 bis 189 in 5 Unfichten bargeftellt. In Fig. 185 fieht man die vordere Geite ber Bage mit der Die Scala ent. baltenden Deffingplatte A; in Big. 186 ift diefe Platte meggenommen, um die innere Ginrichtung von Diefer Beite gu geigen ; in Fig. 187 ift die Bage von der Geite, in Sig. 188 von derfelben Geite, jedoch im Junern., und in Fig. 189 im Grundriffe gr. feben.

Aus diesen verschiedenen Unfichten ergibt fich nun leicht die Conftruction der Bage felbft.

Die aus zwei Linien biden Stahldraht fpiralformig gewun-

Lange von 8 und einen außern Durchmeffer von 1 1/4 Boll besitt und wobei sich alle Windungen unmittelbar berühren, ist oben mit dem Ansahe a der Hulse C, unten dagegen bei o in die aufund abschiebbare eiserne Junge B so eingehangt, daß wenn man die Bage vertital an dem Ansahe a aushängt, an die Junge B dagegen, welche mit ihrem unteren Ende über die Hulse hervorragt, eine Last anhängt, sosort auch die Feder verlängert oder ausgedehnt wird, und diese sich wieder auf ihre ursprüngliche Länge zusammenzieht, sobald die Last weggenommen wird. Bei dieser Bewegung erhält die Junge B bloß in dem 1/4 Zoll dien Boden n der Hulse, in welchem die Junge ihrer Dicke nach eingeschlißt ist, ihre Führung.

Bei b ift an die Zunge rechtwinkelig ein dunner, mit einem . Schraubengewinde versehener Bolzen oder Zapfen befestigt, wels der sich in dem Schliß der Messingplatte A auf und abschieben läßt und auf dessen vorstehenden Theil der Zeiger i aufgestedt und durch eine Schraubenmutter befestigt ift. Diese Platte A ist übrigens mit der Hulle C mittelst 8 Schräubchen, die durch die in den beiden umgebogenen Randern a, a gebohrten Löcher durchzgehen und in die Gewinde der Platte A von der hintern Seite eingeschraubt werden, fest verbunden.

Um die Feder zu schüßen und gegen den Schlis der Platte A zu bedecken, ift an die Zunge B, ebenfalls in b, ein ¾ 30ll breiter dunner Blechstreifen bo befestigt, der sich also ebenfalls mit auf • und abbewegt.

An den Ansat a wird gelenkartig der Stiel f oder Ring zum Aufhangen der Bage, an den untern Theil der Junge B, d. i. in r dagegen der haken oder nach Umständen die Schale zum Anhaugen der Last angebracht. Als Spring Balance bei Locomotiven wird die Junge unten bei r in einen sesten oder under weglichen Dorn oder Bolzen des Kessels eingehängt, während der Stiel f durch die Oeffnung des Hebels, welcher zum Niederhalten des Ventils benüht wird, durchgeht, und oben mittelst einer renderirten Schraubenmutter, die in das an den Stiel f durch eine gewisse Lange augeschnittene Gewinde paßt, gegen diesen angezogen, also die Hulse der Bage über die Junge B hinaufgezogen wird.

Der Raum oder die Lange in der Gulfe, um welche sich die Feder ausdehnen kann, beträgt hier 6 Boll. Auch muß noch besmerkt werden, daß sich im Junern des hohlen aus der genannten Feder gebildeten Cylinders, noch eine zweite aus nur halb so dickem Stahldraht gebildete Spiralfeder (zu einem Cylinder von 0.8 Boll außern Durchmesser und ebenfalls 8 Boll Lange gewunden) befindet, deren beide Enden ebenfalls, wie es bei der erstern Feder der Fall ift, au dem Ansahe a und der Junge B in der Nahe des Punttes o befestigt sind.

Bas endlich die Scala oder Theilung betrifft, welche wieder nur durch Berfucht bestimmt wird, so geht diese bei der hier be-

fcriebenen Bage von 10 bis 80 Pfund.

Rach demselben Principe werden in der neuesten Zeit gang kleine, zierliche Briefwagen construirt, bei welchen der Brief auf einen feinen Drahtkorb gelegt, und deffen Gewicht durch die auf dem Stiel der Wage angebrachte Theilung angegeben wird.

Mb. v. Burg.

# Wasserräder.

- 1. Unter Bafferrader versteht man im Allgemeinen jene Kraftmaschinen oder (wie sie auch furz genannt werden) Motoren, welche durch Basserfrafte in Bewegung geseht, zum Betrieb von Mühlen oder sonstigen Arbeitsmaschinen benüht werden. Ohne in eine nahere Entwicklung dieses Gegenstandes, welcher in eigenen Berken über Basserrader mit der nothigen Aussührlichkeit und durch viele Detailplane erlautert behandelt ift, hier eingehen zu können, soll nur in Kurze das Besentlichste hierüber angesführt werden.
- 2. Jedes Basserrad besteht der hauptsache nach aus der Radwelle oder Achse, mit welcher ein oder mehrere Rads trange durch die sogenannten Radarme auf eine hinreichend steise und feste Beise verbunden sind, so wie aus einem Onsteme von geraden, gebrochenen oder gefrummten Schaufeln oder auch von Rubeln oder Zellen, die auf oder zwischen diesen Radtranzen angebracht sind, und auf welche das Basser entweder durch den Stoß oder durch den Druck, oder auch auf beide Arten zugleich wirft und das Rad um seine Achse umbreht.

Liegt die Welle, wie in der Regel bei allen Bafferrabern, horizontal, wobei sich also die Radfranze in vertitalen Gbenen bewegen, so nennt man das Rad ein vertitales Wasserrad, mahrend jene Rader, deren Welle vertital steht, deren Kranze daher horizontal liegen, horizontale Basserrader heißen; zu diesen lettern gehören besonders auch die sogenannten Kreisselrader oder Turbinen, welche sich von den eigentlichen Basserradern dadurch unterscheiden, daß das Wasser nicht wie bei diesen lettern bloß aus einen Theil des Umfanges, sondern gleichzeitig über den ganzen Umfang des Rades wirkt. Außer diesen Basserradern und Turbinen kann man auch noch die aus gebogenen Röhren oder Canalen bestehenden Reaction bra. der anführen.

Bei jedem Bafferrade kommen noch der Zufluß canal oder das Gerinne, in welchem das Baffer dem Rade zugesführt wird, das Schus brett oder der Schüßen (die Schüße), mittelst welchem das Baffer in größerer oder geringerer Menge auf das Rad geleitet oder davon ganz abgesperrt werden kann, der Einlauf oder jene Borrichtung, mittelst welcher das Baffer von der Schüße weg nach einer bestimmten Richtung in das Rad geleitet wird, so wie endlich der Abfluße canal vor, durch welchen das Baffer, nachdem es gewirft hat, vom Rade weggeleitet wird.

3. Man pflegt die Basserrader, je nach der Bobe, in welcher das Basser in das Rad eintritt, in untere, mittele und ober oder überschlächtige Rader, so wie nach der Form der auf der Peripherie angebrachten Schaufeln oder Zellen, in Schaufele, Rübel- oder Zellenrader, so wie in Rader mit getrümmten Schaufeln einzutheilen; bei den erstern (Schauselrädern) sind größtentpeils radial, oder nur wenig schief stehende ebene Flächen oder Schauseln, bei den zweiten zwischen den Radtranzen zellen- oder kübelartige Gefäße zur Aufnahme des Bassers, so wie bei den lettern gekrümmte oder krummflachige Schauseln angebracht.

Bei den unterschlächtigen Schaufelradern, welche gewöhnlich in ein gang ebenes, etwas abschuffiges Gerinne (bas fogenannte Schuß- ober Schuurgerinne) gelegt werden, wirkt bas Basser immer nur burch den Stoß; beif den mittelschlächtigen Schaufelradern, welche, um das zu frühe Austreten des Bassers zu verhindern, in ein gefrümmtes oder getröpftes Radsoder Kropfgerinne gelegt werden, weßhalb diese Rader auch Kropfrader heißen, wirkt das Basser theils durch den Stoß, theils durch den Druck; bei den oberschlächtigen Zellenradern wirkt das Basser größtentheils durch sein Gewicht; bei dem Rade mit gefrümmten Schaufeln endlich, welches nach seinem Ersinder auch das Poncelet-Rad heißt, und ebenfalls ein Stuck bogenförmiges Gerinne erhalt, wirkt das Basser größtentheils mit seiner lebendigen Kraft durch den Druck.

Noch hat man Schaufelraber, welche ohne Gerinne, wie bei den Schiffmühlen in den freien Strom gelegt oder gehangt und deshalb freihangen de Rader genannt werden. Nach einer altern Eintheilung unterscheidet man bei den Schaufelrabern auch noch das Strauberrad, welches nur einen Radkrang, von dem Staberrad, welches zwei Radkrange besitt.

Werden die Schaufeln so lang, daß man zu ihrer Befestigung mehr als zwei Kranze anbringen muß, so erhalt man das sogenannte Pansterrad; ift dabei noch die Einrichtung getroffen, daß man bei einem sehr veranderlichen Basserstande dessen Zapfenlager (Angewellen) sammt dem Gerinne heben oder sensen kann, so wird diese Einrichtung ein Pansterzeug (und nach Umständen ein Stocks oder Ziehpanster genannt).

Bir geben nun zu einer furgen Beschreibung der vorzug. lichften Bafferraber felbft über.

## Das unterschlächtige Bafferrad.

4. Dieses Rad erhalt in der Regel ebene radial oder besset zetwas schief stehende Schaufeln s, s... (Fig. 1, Tasel 505) derart, daß diese zur Salste aus dem Basser gezogen, vertical zu stehen kommen. Der etwas weniges geneigte gerade Boden AB des Zuslußcanals soll zur Vergrößerung des Effects durch einen bos genformigen, mit dem Rade concentrischen und wenigstens zwei Schauseln umfassenden Theile BD in den ploglich etwas abfallenden Abslußcanal DE übergeben. Die Schübe F soll so nabe

als möglich an das Rad gelegt, und gegen den horizont unter einem Bintel von beilaufig 60 Grad geneigt werden.

Ift mn der Spiegel des an der Schupe (hier auch Spanns ich use genannt) anliegenden Baffere, und ba der Baffere spiegel im Abflußcanal, so ift ab = H die Gefallshohe oder kurzweg das Gefalle des Baffere.

Das Baffer tritt unter der Schüße mit einer der anliegenden Bafferhobe entsprechenden Geschwindigfeit in das Rad ein, stößt an die Schaufeln, wodurch das Rad seine Bewegung ober Umdrehung erhalt, und fließt dann noch mit einer dem Rade gleichen Geschwindigkeit durch den Abstußcanal ab.

#### Das Poncelet : Rad.

5. Dieses mit trummen, gewöhnlich aus Eisenblech construirten Schaufeln & (Fig. 2), welche zwischen zwei Radtranze eingesett ober eingescheben werden und dadurch gleichsam Zelsten ohne Boden bilden, versehene Rad erhalt ein Gerinne, welches jenem des unterschlächtigen Rades ahnlich ist, mit dem Unterschiede jedoch, daß deffen Seitenwande vor dem Rade eine lichte Entfernung erhalten, die etwas kleiner als die innere Weite des Rades ist, um das Wasser leichter eintreten zu lassen; auch hier geht der etwas geneigte Boden AB des Zuslußeanals durch den concentrischen Bogen BD in den schnell absallenden Boden DE des Absulußeanals über.

Das Baffer tritt durch die Schüpenöffnung beinahe ohne Stoß in das Rad, gleitet auf der frummen Schaufelflache mit verzögerter Geschwindigkeit hinauf, dann vom höchften Puncte wieder mit beschleunigter Bewegung berab und fällt dann beinahe ohne Geschwindigkeit aus dem Rade heraus, wohei es bestandig durch den Drud wirkt.

# Das Kropfrad.

6. Dieses in Fig. 3 stigirte Rad erhalt von dem Puncte A an, allwo das Baffer in das Rad eintritt, ein concaves Gerinne (Rad. oder Mantelgerinne), welches die Schauseln, wie beim unterschlächtigen Rade, möglichst enge (ohne jedoch den Gang des Rades zu hindern) umschließt und den Zweck hat, zu

verhindern, daß das Waffer nicht vor dem tiefften Puncte bes . Rabes austritt.

Der Zuleitungecanal geht durch den parabolischen Ginfauf EA in diefes Rreisgerinne AB und von da in ben Abzugecanal BD über.

Das durch die Schübenoffnung eintretende Baffer erreicht die Schaufeln ungefahr im Puntte A, ubt zuerst auf diese einen Stoß ans und wirkt bann burch sein Gewicht bis zum tiefften Punct B.

Die Schaufeln felbst werden am besten etwas gebrochen ober aus zwei Theilen zusammengefest, wovon der außere eine folche Richtung erhalt, daß er wieder, zur Salfte aus dem Baffer gezogen, vertical ftebt.

# Das Ochaufelrad mit Ueberfalleinlauf.

7. Dieses Rad unterscheidet sich von dem vorigen nur in der Schühenvorrichtung und dem Einlauf. Der Zuslußcanal endet namtich in einer Band od (Fig. 4), an welcher sich die auf ihrer obern Kante mit einer parabolischen Leitsläche AB versehene Schühe F in der Art auf. und abschieben läßt, daß das Waffer über diese Leitsläche wie über einen (hier verstellbaren) Ueberfall und zwar vom Basserspiegel ab, in das Rad mehr oder weniger einfällt, je tiefer oder höher dieselbe gezogen wird.

Das Baffer wirft auch hier größtentheils durch fein Gewicht.

## Das Ochanfelrad mit Couliffeneinlauf.

8. Auch diefes Rad unterscheidet sich von dem vorigen wieder nur durch den Einlauf und die Schüßenvorrichtung. Auch hier endet der Zustußcanal in einer Band od (Fig 5), die aber hier der ganzen Breite nach eine Deffnung besitt, in welche gekrümmte Bleche oder Leitschaufeln tt, die sogenannten Coulissen, zur Leitung des in das Rad tretenden Bassers eingesett sind. Die Schüße F ist wieder ein verstellbarer Schieber, welcher, je weiter nach abwarts geschoben, desto mehrere dieser Coulissenoffnungen frei macht, und daher auch besto mehr Basser in das Rad einstreten läßt.

Die Wirtungsweise bes ungefahr in ber Bobe der Radachse in bas Rad tretenden Baffere ift so wie beim vorigen Rade.

Das rudenschlächtige Zellenrad mit Conliffen.
einlauf.

9. Bei diesem Rade tritt das Basser durch einen dem vorigen ganz ähnlichen Einlauf, jedoch etwas über der Achse in das Rad ein. Dieses Rad unterscheidet sich aber von dem vorigen wesentlich dadurch, daß es nicht mit Schauseln, sondern mit Zellen s, s (Fig. 6), versehen ift, die durch die beiden Radkranze, den Radboden und die eingeschobenen gebrochenen Schauseln wie ab und de gehildet werden. Der Radboden schließt übrigens die Zellen nicht vollständig, intem dieser bei jeder Zelle nach der ganzen Breite des Rades eine offene Rise bildet, durch welche die Luft beim Einströmen des Walsers in die Zelle entweichen kann, durch welche länglicht schmale Oeffnungen nämlich das Rad ventilirt wird.

Das in die Zellen eintretende Baffer wirft zuerft durch den Gtoß und bann durch fein Gewicht, worauf es, wenn bas Rad einen Mantel AB besitht, am tiefften Punct B austritt.

#### Das oberichlächtige Bafferrad.

10. Diefes Rab ist ebenfalls ein Zellen: ober Rübelrad, bei welchem jedoch der Boden teine Deffnungen erhalt, also das Rad nicht wie das vorige ventilirt wird, und wobei das Baffer durch ein über dem Rabe angebrachtes Gerinne A (Fig. 7) bis ober etwas über den Scheitel des Rades geführt wird, von wo es durch einen gefrümmten Blecheinlauf in die Radzellen einfallt.

Das Baffer wirkt auch hier wieder, jedoch nur jum fleinften Theil durch den Stoß, und bann durch das Bewicht; es
tritt je nach der befferen oder minderen Bellenconftruction mehr
oder weniger erst gegen den tiefften Punkt des Rades aus.

# Rupeffect.

11. Bei Beurtheilung des Rubeffectes der Bafferrader muß man fich erinnern, daß wenn H die disponible Gefallshohe einer vorhandenen Bafferfraft in Fußen, M die per Secunde zufließende Wassermenge in Cubitsuß, und  $\gamma = 56 \frac{1}{2}$  Pfund das Gewicht von 1 Kubitsuß Wasser bezeichnet, sofort die in dem Basser gleichsam enthaltene absolute Arbeit oder die dynamische Kraft desselben  $E_a = \gamma M H$  Jußpfund beträgt, so, daß wenn 3. B. M = 20 und H = 6 ware, dieser absolute Effect

E. = 56.5 × 20 × 6 = 6780 Fußpfund, oder in Pferdefraften a 430 Fußpfund ausgebrudt,

$$N_* = \frac{6780}{430} = 15.8,$$

b. i. nabe 16 Pferdetrafte betragen murde.

Allein felbft wenn die Conftruction und Ausführung eines der Theorie vollkommen entsprechenden Bafferrades, nach welcher das Baffer ohne allen Stoß in das Rad eintreten und aus demifelben ohne alle Geschwindigkeit austreten mußte, möglich ware, was niemals der Fall, so konnte schon der verschiedenen soustigen Hinderniffe wegen, welche das Baffer beim Eintritte in das Rad erfahrt, dieser absolute Effect dennoch nicht etreicht oder erhalten werden.

In der Birflichteit muffen von diefem absoluten Effect bes Baffere jene Arbeiten ober Birtungen in Abzug gebracht merben, welche durch die Bergogerung des Baffere im Gerinne, durch den Stoß desfelben beim Gintritte in das Rad (ale unelaftifche Korper), durch bas Entweichen eines Theiles Des Baffers amifchen den Ochaufeln und dem Gerinne, Durch bas gu frube Austreten des Baffers aus den Radgellen, durch den Umftand, Daß bas Baffer mit einer von Rull verschiebenen Befchwindig. feit austritt und baber noch eine gemiffe lebendige Rraft befibt, durch die Zapfenreibung und den Luftwiderftand u. f. w. abforbirt werden. Go betragen g. B. Diefe Berlufte jusammen bei einem gewöhnlichen unterschlächtigen Bafferrabe nicht weniger ale 3/4 oder 75 Procent der bynamifchen Rraft oder des abfolu: ten Effecte des Baffere, fo, daß alfo davon nur der 4. Theil nugbringend gemacht wird, oder der Rugeffect. bloß 25 Pros cent beträgt.

12: Geben wir nun die vorbin in Rurge beschriebenen Bafferrader in diefer Beziehung ber Reibe nach durch und benühen babei die vielfeitigen Erfahrungen, welche Prof. Redtenbach er hierüber gesammelt und in feinem Berfe: "Theorie und Bau der Bafferrader" (Mannheim 1846) niedergelegt hat, so laffen sich, wenn man zugleich die von Redtenbacher angegebenen Regeln für die wesentlichsten Constructionsverhaltnisse beibehalt, folgende Berthe angeben, wenn man dabei die nachstehende Bezeichnung mahlt.

Es bezeichne namlich R den außern Radhalbmeffer, a Die Rabfrangbreite ober nach Umftanden die Bobe ber Rabichaufeln, b die lichte Breite des Rades (Entfernung der beiden angerften Radfrange) und H die Gefallshohe, Alles in gugen, M bie per Secunde jufliegende Baffermenge in Rubitfugen, v bie Umfange: geschwindigfeit bes Rades, V bie Geschwindigfeit, mit welcher bas Baffer in bas Rad tritt (beide in gugen ausgedrudt), n Die Angabl der Schanfeln ober Bellen, m ben gullungecoeffigien. ten, welcher bei Bellenradern anzeigt, um wie viel Dal ber Inhalt einer Belle großer ift ale bas Bolumen Baffer, welches fie aufzunehmen hat oder auch der wie vielte Theil der Belle gefüllt wird, y bas Bewicht von 1 Rubiffuß Baffer, g die Befdleunis gung Ber Ochwere, E. der absolute Effect oder die bynamische Rraft des Baffers in Augpfund, N. basfelbe in Pferdefraften ausgebrudt, fo wie endlich E, und N. der Rubeffect in gug. pfund und Pferbetraften, wodurch alfo

 $m = \frac{M}{ab v'} \gamma = 56 \frac{1}{2} \text{ Pfund, } g = 31 \text{ Bub, } E_a = \gamma MH \text{ und}$   $N_a = \frac{E_a}{430}, \text{ also auch } N_n = \frac{E_n}{430} \text{ wird.}$ 

Dieß vorausgesest lagt fich über bie einzelnen Rader in Rurge Bolgenbes anführen.

Das unterschlächtige Rab

wird für kleine Gefalle, und zwar bis ungefahr 3 Fuß benüßt. Man nimmt dabei R von 6 bis 10 Fuß, für n jene dem Quotienten  $\frac{2R\pi}{0+\cdot 7a}$  zunächst liegende ganze, und außerdem durch die Anzahl der Radarme theilbare Bahl.  $v=\cdot 4\sqrt{2}\,\mathrm{gH}=3\cdot 15\,\mathrm{VH}$ , und den Rußeffect En von 25 bis 35 Procent des absoluten Effectes Ea.

Das Poncelet. Rab

wird auch nur fur fleinere, bochftens bis 6 Buß fich erftredende Befalle, aber dann mit großem Bortheile angewendet.

Für Gefälle bis 3 Fuß nimmt man R = 2 H, a = '51 H, b = 5'26 MH vagH, n = 42, Rrummungshalbmeffer der Schausfeln = '71 H und v = '55 V2g H.

Für Gefälle bis 5½ oder 6 Fuß dagegen wird R = 1.75. H, a = .48 H, b =  $\frac{6M}{H\sqrt{2g}H}$ , n = 86, Krümmungshalbmeffer = .44 H und v = .55 \sqrt{2g} H genommen. Was die Breite des Rades anbelangt, so geht man dabei nicht leicht über 12 Fuß hinans.

Der Rugeffect laft fich bei diesem Rad von 60 bis 65 Procent anschlagen.

#### Das Kropfrad,

welches für Gefälle von 3 bis 6 Fuß und für jede noch so große Bassermenge mit Vortheil angewendet wird, fordert folgende Berhältniffe: R = 1.5 H bis 2.5 H, b = 1.75 a Na, v = 6 Fuß, m = \frac{1}{2} und n so wie beim unterschlächtigen Rad.

Der Mngeffect beträgt dabei von 40 bis 50 Prozent.

Das Schaufelrad mit Ueberfalleinlauf wird bei einem Gefalle von 6 bis 8 Fuß und einer bis 75 Kuz. bitfuß steigenden Bassermenge mit Vortheil angewendet. Man nimmt dabei R=1.25 H bis 1.5 H, v=41/2 Fuß und die übrigen Größen wie beim vorhergehenden Rad.

Der Rubeffect betragt von 60 bis 65 Procent.

Das Schaufelrad mit Couliffeneinlauf wird mit Vortheil innerhalb der Gefällsgrenzen von 8 bis 14 Fuß und bei einer Bassermenge angewendet, welche per Secunde von 10 bis 75 Rubilfuß beträgt. Für dieses Rad kann man R = H, v = 5 Fuß und die übrigen Größen und Dimensionen wie beim Kropfrad nehmen.

Der Rupeffect fleigt dabei auf 65 bis 70 Procent.

Das rudenfchlächtige Bellenrad mit Couliffeneinlauf

wird bei Gefallen von 8 bis 25 Fuß und einer Baffermenge von 12 bis 40 Rubiffuß per Secunde angewendet. Man nimmt dafür  $R = \frac{3}{2}H$ ,  $b = 2\cdot25a\sqrt{N_a}$ ,  $m = \frac{1}{3}bis \frac{1}{3}$  (wenn ein Manstel vorhanden), v = 5 Huß, und bestimmt die Anzahl der Zelsten wieder nach der Formel  $n = \frac{12}{6} \frac{R\pi}{6}$ , indem man für n die zunächst liegende ganze Zahl nimmt und noch darauf sieht, daß sie des symmetrischen Baues des Nades wegen durch die Anzahl der Nadarme theilbar sei.

Der Nubeffect beträgt bei diesem Rade, welches sich auch leicht ventiliren läßt, von 60 bis 70 Procent. Wäre 3. B.  $H=15\,$ T., M=30 Rubikfuß,  $N_a=70$  Pferbekraft, so wäre nach biesen Regeln  $R=10\,$ T.,  $b=9^{\cdot 27}\,a$ , also ab  $=9^{\cdot 27}\,a^2$ , oder wenn man den Füllungsecoffizienten  $m=\frac{M}{a\,b\,v}=\frac{1}{2}$  sebt, auch ab  $=\frac{2M}{v}=\frac{19}{2}=12$ , daßer  $9^{\cdot 27}\,a^2=12$  oder  $a^2=1^{\cdot 2945}$ , folglich  $a=V^{1\cdot 2945}=1^{\cdot 14}\,$ Fuß und damit  $b=\frac{12}{1\cdot 14}=10^{1/2}\,$  Juß; endlich ist  $n=\frac{62^{\cdot 8}}{1\cdot 4}=44$ , so, daß wenn das Rad 8 Arme erhalten soll, man die Zellenzahl auf 40 beschränken oder eben so gut bis auf 48 vermehren kann.

## Das oberschlächtige Rab,

welches zu den wohlfeilsten und am leichtesten auszuführenden, zugleich auch einen großen Rugeffect gewährenden Radern geshört, besitt die sehr weite Gefallsgrenze von 8 bis 30 Fuß und darüber, bei einem Basserzufluß von 10 bis 25 Rubitsuß; bei einer noch größeren Bassermenge tritt, da das Rad nicht gehörig ventilirt werden kann, der Uebelstand ein, daß das Basser in seinem Einlauf in die Zellen durch die entweichende Luft zu sehe gebemmt wird.

Für dieses Rad können folgende Berhaltnisse angenommen werden:  $R = \frac{1}{2} \left( H - \frac{V^2}{2g} \right) = \frac{1}{2} \left( H - \frac{2v^2}{g} \right)$ , v = 4 bis  $5 + \Im g$ , V = 2v,  $m = \frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{6}$  und die übrigen Größen wie beim vorisgen Rad.

Der Rubeffect tann bei fleineren Befallen (von 10 bis, 16 Buß) ju 50 bis 60, bagegen bei Befallen über 16 Fuß, ju 60 bis 75 Procent angenommen werden.

# Rreifelrader oder Turbinen.

13. Bas die Turbinen betrifft, welche den eben aufgeführten Bafferrabern beut ju Tage eine fo bedeutende Concurrent machen,

fo find es vorzüglich zwei, die eine befondere Ermannung verdienen; es find dieß die Fournepron'iche und die Jonval'iche Aurbine.

Die erstere ift, in someit als es nothwendig ift, um davon einen gehörigen Begriff zu geben, in Fig. 8 im Grund und in Fig. 9 im Aufrisse und zwar im Durchschnitte dargestellt. Das Rad selbst besteht aus einer horizontal liegenden tellerförmigen, gußeisernen Scheibe ege, auf derem außern ebenen Raude ec gefrummte Blechschaufeln ii. vertical aufgeseht und am obern Rande durch einen treissörmigen Blechring da bedeckt sind; dadurch werden trummflächige Zellen nn. gebildet, durch welche das am innern Umfang au des Rades eintretende Basser durchsströmen und nachdem es seine Wirtung ausgeübt hat, am ausgern Umfang bb desselben wieder austreten tann.

Dieses horizontale Zellenrad (ahnlich dem Poncelet Mad, wenn man deffen Belle vertical stellt) ist an der verticalen eisernen Spindel t, welche unten auf der Spur a läuft und oben dutch ein sogenanntes Halblager gehalten oder geführt wird, befestigt. Diese Spindel läuft in dem Rohr oder der Hülse Tr, welche oben bei kk am Gestelle befestigt ist und unten in eine concave tegelformige Fläche as ausläuft, deren lettes freistrundes Element in die Ebene ach der unteren Radfrone fällt; auf dieser concaven Rotationsstäche sind rund herum gedogene Blechschauseln as.. die sogenannten Leitaurven besestigt, welche den Zweck haben, das aus dem Raume EE absließende Wassernach bestimmten Richtungen in das Rad zu leiten.

Bwischen dem-treissormigen Spalt oder Zwischenraume, welcher zwischen der außeren Peripherie der genannten tegelformigen mit den Leitcurven versehenen Flache und dem innern Umsange des Rades gelassen wird, laßt sich ein dunner gußeiserner Eplinder ff, welcher hier die Stelle der Schüße vertritt, einschies ben und dadurch das in der Radfammer EE befindliche Basser von dem Rade gauzlich absperren. In dem Maße, als dieser Epsinder oder die Schüße (mittelft der Zugstangen 11) gehoben oder gezogen wird, tann auch das im Ranale K zusließende Basser aus der Radfammer mehr oder weniger in das Rad eintreten; dabei strömt das Basser aus dem cylinderischen Raume von der

Achse t gegen die Peripherie des Leiteurvenrades und von da ringsherum gleichzeitig, und zwar bei einer richtigen Conftenetion, ohne Stoß in die sammtlichen Radzellen nn. ein und treibt durch seinen Druck das Rad sammt der Spindel oder Welle t, mit dem darauf befestigten Kegelrad S, welches die weitere Communication durch das Regelrad T vermittelt, in der durch den Pfeil angedeuteten Richtung um.

14. Bezeichnet man den außern und innern Balbmeffer bes Rades durch R und r, die Geschwindigfeit des außern und innern Radumfanges burch V und v, bie Geschwindigfeit, mit melder bad Baffer aus den Ranalen bes Leitrades austritt, burch p, Die Gefallebobe, Diefe vom Obermafferfpiegel bis gur halben Bobe bes Rabes, oder wenn das Rad wie bier in ber Zeichnung im Baffer lauft, von Baffer- ju Bafferspiegel (d. i. von AB bis MN) gerechnet, burch H, die per Secunde gufliegende Baffer. menge dem Bolumen nach durch M, den mittlern Binfel, welchen das aus dem Leitrade austretende Baffer mit dem innern Umfange des Turbinenrades bildet durch a, die Bintel, unter wel: den die Rabichaufeln ben innern und außern Radumfang burchichneiden, durch B und y, die Angabl ber Leiteurven und Radschaufeln durch n und n', die Sohe der Radfanale (lichte Entfernung beider Radfronen) burch d, die normale oder fleinfte Beite ber Leiteurventandle durch s, jene der angern Dundung der Radfanale durch s', die Contractionscoeffizienten fur ben Austritt bes Baffere aus ben Ranalen des Leit- und Entbinen: rades durch k und k', fo wie endlich die Umlaufszahl der Eur: bine per Minute durch N, fo geben Theorie und Erfahrung, wenn man gle Dagen in Rugen nimmt, folgende Berthe ale bie vortheilhafteften an :

Rürze halber  $\sin\beta = b$ ,  $\cos\alpha = a$ ,  $\sin(\alpha + \beta) = c$  seht:  $v' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{c}{ab}} gH$ ,  $u = \sqrt{\frac{b}{ac}} gH$ ,  $v = \frac{R}{r}v'$ ,  $d = \frac{M}{k \eta s u'}$  s'  $= \frac{k n r b}{k' n' R c}s$ , wobei s durch Zeichnung gefunden und k = 9 bis 1 und k' = 9 geseht wird, n = 24 bis 30, n' = 1.2 b n,  $\alpha$  beiläusig = 30° (wird genauer durch Zeichnung bestimmt),  $\beta$  = 60 bis 90°. Nimmt man mit Kourneyron diesen sehtern

Berth und a =  $80^{\circ}$ , so wird ganz einsach  $v = .6 \sqrt{2g} H$ ,  $u = .816 \sqrt{2g} H$ , n' = 80 bis 86 und  $N = \frac{4.7}{r} \sqrt{2g} H$ .

Die Radcurven werden, je nachdem der Radfranz schmal oder breit ist (was davon abhängt, ob  $\beta < 90^\circ$ , etwa =  $60^\circ$  oder =  $90^\circ$  ist), aus einem oder aus zwei Kreisbögen gebildet; im erstern Falle nimmt man dafür  $\frac{1}{2}$ r als Halbmesser, im zweiten erhält der innere Kreisbogen den Halbmesser 36 r und der äußere jenen  $\frac{1}{2}$ r, beide Bögen vereinigen sich an einem Punkte, dessen Abstand vom Mittelpunkt des Rades 1.3r beträgt.

Der Mugeffect tann bei diefer Turbine von 70 bis 75 Pro-

3ft 3. 28. H=6 Fuß, und M=40 Rubilfuß, so findet man nach diesen Formeln, wenn man e=30° und β=90° nimmt, r=1.9 Fuß, R=1.5 r=2.85 F., v=9.6 F., u=151/2 F., s=1.87 300, s'=1.68 3., d=61/2 B., n=30, n'=36 und N=48.

#### Die Jonval'iche Turbine.

15. Die von Jonval angegebene, in den Riguren 10 bis 14 ffiggirte Turbine unterscheidet fich von der vorigen wefentlich badurd, daß bas Leiteurvenrab. L nicht innerbalb, fondern oberbalb des Turbinenrades Rangebracht ift, und ferner auch Dadurch, daß letteres in den meiften gallen oberhalb des Unterwasserspiegels MN (Fig. 10) in einer Bobe angebracht wird, welche je nach der Gefallsbobe felbst bis 28 oder 80 Ruft betragen tann. In diefem Falle wird bas Rad fammt bem Leit. curvenapparat in einen gufeifernen Cylinber R'R', welcher auf einem Quaberfundament D rubt, luftbicht eingeschloffen, fo baf das aus dem Oberkanal K zufliegende und burch das Leiteurven: rad L in bas Rad R eintretente Baffer zuerft durch feinen Drud (und zwar bei einer oft febr geringen Drudbobe) und dann gleichfam durch Saugen (indem Die Bafferfaule von der genannten Sobe von 28 bis 30 guß, welche noch innerhalb der Grente bes Lufebruded liegen muß, von unten baran bangt) wirft, meghalb bei einer folden Aufstellung die Turbine auch eine boppelt wirfende genannt wirb.

Bur Regulirung des Ub. und jum Theile auch des Buffuffes bes Baffere ift unten eine den Mantel R'R' umgebende collin-

derische Schupe so ange bracht, welche von oben mehr ober meniger aufgezogen werden tann, fo wie sich auch noch oben felbst eine Abstellschupe F befindet.

Denkt man fich durch das Leit, und Turbinenrad in verticaler Richtung einen Cylinder, dessen Halbmesser das Mittel zwischen dem außern und innern Halbmesser des Rades ift, durchgelegt und die entstehende Schnittstäche in eine Ebene abzewickelt oder ausgebreitet, so soll Fig. 11 ein Stud dieser Abwickelung vorstellen, in welcher man also die Leiteurven ab, a'b' und die Eurven der Radschaufeln c d, c'd', welche eigentlichwindschiefe oder schrauben formige Flachen bilden, in diesem Durchschnitte wahrnimmt.

In Fig. 10 ist ein Durchschnitt beider Rader L und R und des cylinderischen Mantels mittelst einer durch die Achse gelegten verticalen Seene, so wie in Fig. 12 der obere Theil davon in einem etwas größeren Maßstabe dargestellt. Es ist daraus zu ersehen, wie das Leitrad L in der obern, etwas conischen Mündung des Mantels sestliegt, während sich das Turbinenrad mit seiner verticalen Welle C in einer Pfaune c drehen kann, welche in einem kreuzsörmigen an den Cylinder angegossenen Träger d angebracht ist.

Die Figuren 18 und 14 endlich ftellen die Salfte fowohl vom Leitegeven-, ale vom Turbinenrad in der obern Unficht bar.

16. Bezeichnet man den außern und innern halbmesser des Turbinenrades beziehungsweise durch R und r, so wie den mittleren Halbmesser durch R<sub>1</sub>, sest nämlich R<sub>1</sub> =  $\frac{R+r}{2}$ , ferner die Gefällshöhe vom Ober bis zum Unterwasserspiegel durch H, die per Secunde zustießende Wassermenge durch M, die vortheilshafteste Geschwindigkeit eines Punktes in dem mittleren Kreis vom Halbmesser R<sub>1</sub> durch v, die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser aus den Canalen des Leitcurvenrades austritt, durch V, die normale Weite der Canale im Leitcurven und Turbinentad, und zwar in dem mittleren Durchschnitt (Fig. 11) durch sund s', die Höhe des Leitcurven und Turbinentad dund d', den Winkel, welchen im genannten Durchschnitt (Fig. 11) die Leitschaufeln mit der untern Ebene des Leitrades

bilben, durch a, so wie jenen, welchen die Radschaufeln mit der obern Sene des Turbinenrades bilden, durch β, die Anzahl der leits und Radschauseln durch n und n', so wie die vortheilhasteste Anzahl der Umdrehungen des Rades per Minute durch N, Halbmesser des Mantels (im Lichten), welcher das Turbinenrad umgibt, durch R', Höhe der Ausslußöffnung aus der cylindrischen Schüße durch h, so wie endlich den Abstand zwischen der untern Sene des Leitrades und obern Sene des Turbinenrades durch d, so fo tann man nach Redten bacher in den meisten Fallen solzgende Werthe annehmen, wenn alles in Fußmaß ausgedrückt wird und g = 31 Fuß die Beschleunigung der Schwere bezeichnet:

V = ·71 / 2g H, R = 2·45 \( \frac{M}{V} \), \( r = \frac{2}{3}R\_1 \), \( R\_1 = \frac{4}{5}R\_1 \), \( d' = \frac{4}{7}R\_1 \), \( a' = 24^0 \), \( \beta = 66^0 \), \( n = 16 \), \( n' = 24^1 \), \( N = 9·55 \frac{V}{R\_1} \), \( R' = 1·225 R\_1 \), \( h = \frac{1}{3}R \) und \( \delta = \frac{1}{46}R\_1 \).

Es verdient besonders bemerkt zu werden, daß wenn man die Turbine leer laufen laßt, diese aber dabei das normale Basserquantum M consumirt, ihre Umlaufsgeschwindigkeit nahe der doppelten Gesällshöhe H entspricht, oder v' =  $\sqrt{2g \cdot 2H}$  =  $2\sqrt{g}$  H ist. Eben so zeigen die Bersuche, daß im belasteten Zustande die dem größten Nußessect entsprechende Umlausszeschwindigkeit nur halb so groß als die eben genannte v', d.i. =  $\sqrt{g}$  H, welche wohl von der vorhin angegebenen v die nur =  $\cdot 85\sqrt{g}$  H ist, abweicht, jedoch von keiner Bedeutung ist, da sich ohne merklichen Nachtheil die Umlausszahl bedeutend von der vortheilhaftesten entsernen dars.

Bas den Nupeffect dieser Turbine betrifft, so tann dieser bei einer genauen und richtigen Aussuhrung von 70 bis 80 Procent angenommen werden.

Bezüglich der untern Shube so mnß bemerkt werden, daß fie teinesweges die Eigenschaft der übrigen Shuhenvorrichtungen besitet, um durch ihre Stellung mehr oder weniger Baffer auf das Rad wirken zu lassen, wornach dann auch der Rubesfect sehr nahe der Wassermenge proportional wird. Diese Schube kann zwar bei einem Ueberschuß an Ausschlagwasser in so ferne zur Regulirung mit dienen, als man diese nicht ganz auszieht, allein bei Bassermangel hilft diese Regulirung nicht, indem, wenn z. B. der Wasserzussus auf die hallste von der normalmäßie

gen, wofür die Turbine gebaut ist, abnimmt, der Rubessect nicht blog wie bei den übrigen Basserradern ungefahr auf i die halfte, sondern bis auf 1/2 herabsinkt. Sollte die Turbine auch in diesem lebtern Falle denselben Rubessect geben, so mußte man im Stande sein, die Deffnungen der Leit. und Radkanale ebenfalls um die halfte zu verkleinern.

Die Bortheile, welche diefe Turbine gegen die Fournepron'iche befist, liegen in Rurge barin, daß der Bafferbau einfacher und, da fie febr leicht troden ju legen ift, ihre Inftandhaltung weniger tofffpielig ift; daß das Rraftmaffer nur einmal, und gmar bloß um einen Bintel von beilaufig 60 Grad aus feiner Richtung abgelentt wird, mabrend dieß bei der Fournepron'iden Turbine zwei Mal und zwar jedesmal um nabe 90 Grad gefdieht; endlich tann ber mittlere Salbmeffer, fo wie die Une gabt der Umlaufe innerhalb viel meiterer Brengen variiren als bei det lettern. Dagegen fleht die Jonval'iche Turbine der Fournepron's fden wieder darin nad, bag nicht alle Puntte ber obern Radicaufel. tante einerlei, fondern vom innern gegen ben außern Umfang juneb. mende Beidwindigkeiten befiben, mas verurfacht, daß bas Baffer nicht nad ber gangen radialen Breite ber Schaufeln ohne Stoß in bas Rab gelangen fann, und daß auch die nach außen ju liegenden Baffertheilchen eine großere Bliebtraft ale die mehr nach innen gu llegenden erhalten, wodurch in den Randlen eine Urt von Drangen oder eine Storung ente ftebt. Allein beide diese Rachtheile laffen fich beinage gang unschadlich maden, wenn man die Rrangbreite R-r fo tiein ale möglich macht.

Außer diesen beiden erörteten Turbinen, welche am hausigsten im Gebrauche find, mögen noch erwähnt werden: die Turbine von Cadiat, welche man erhält, wenn man bei der Fournepron'schen die Leitsschauseln wegläßt (wodurch jedoch eine fehlerhafte Construction entsteht) und die Coottische oder Phitelaw'sche Turbine, welche im Wesentelichen das Seguer'sche Reactionerad ist und aus zwei oder mehreren in einer horizontalen Chene liegenden gekrummten Röhren besteht, die von einem oben geschlossenen senkrechten Cylinder auslausen, in welchen 'das Baster von unten eingeführt wird.

17. Bergleicht man schließlich die Turbinen mit den Baffers radern und wagt die Bor und Nachtheile gegeneinander ab, so tann man die Bortheile der Turbinen im Befentlichen und in Kurze in Folgendem zusammenfassen:

But construirte Turbinen (nanzentlich die Jonval'sche) geben in der Regel einen eben so großen Rupeffect als die bestconstruirten Basserrader, ja in vielen Fallen, namentlich bei ganz kleinen Gefallen, sogar einen größeren. Bei gleichem Effecte tranol. Encortop. IX. 200. find im Allgemeinen nicht bloß die Turbinen selbst viel leichter und daher auch wohlseiler als eiserne Basserader, sondern es ist auch noch der Basserbau, namentlich bei hohen Gefällen, weit einfacher und weniger fostspielig herzustellen. Bei dem schnellen Gange, welchen die Turbinen in der Regel haben, wird dort, wo die Arbeitsmaschinen ebenfalls schnelle Bewegungen erhalten muffen, die Transmission einfacher, also auch wohlseiler und weniger Krast absorbirend als bei Basserradern, die in der Regel langsam geben. Ist der Biderstand in den zu betreibenden Arbeitsmaschinen constant, so gewähren die Turbinen eine größere Gleichförmigteit der Bewegung als Basserrader. Endlich fann die Dauerhaftigteit der Turbinen jener der eisernen Basserrader gleich gestellt werden, sie übertrifft also bei Beitem jene der hölzernen Rader.

Dagegen find die Turbinen gegen Bafferraber überall bort im Rachtheile, wo ein veranderlicher Bafferguflug ftattfindet, weil der größte Rugeffect nur bei Borandfegung eines bestimm. ten Gefalles, namentlich aber eines conftanten Bafferguffuffes, wofür Die Turbine conftruirt fein muß, erreicht werden tann, und felbit nur geringe Abmeichungen in Diefen beiden Daten, icon eine bedeutende Berminderung Des Rugeffectes bervorbringen; es find daber die Bafferrader viel leichter aut berguftellen ale bie Eurbinen, die nicht den geringften Conftractionefehler vertragen. Die Bafferrader, welche bei ihrer geogeren Maffe eine großere lebendige Rraft befigen, find den Turbinen bort vorzugieben, mo ber Biberftand ber Arbeitemafchinen, wie j. B. bei Balg: und Sammerwerfen, ein febr veranderlicher ift. Dabfelbe ift ber Rall bort, wo die Arbeitemaschinen, wie g. B. Pumpwerfe, einen febr langfamen Sang erfordern, wobei alfo bedeutende Ueberfebungen ober Transmiffionen aus dem Ochnellen ind Langfame erforder. lich werden. Endlich tonnen Schlamm, Sand, Baumblatter u. del. dem Bang eines Bafferrades viel weniger als jenen einer Turbine ftoren, welch lettere, namentlich wenn fie flein find, fogar jum Stillftand gebracht werden fonnen. Ueberhaupt fordern Die Turbinen ein reines, rubiges und möglichft gleichbleibendes Baffer gu ihrem Betrieb, und man darf diefe durchaus nicht unterhalb eines Bertes, wie g. B. eines Sammerwerkes anlegen, bei welchem das Betriebewaffer momentan gestaut wird \*).

## Bafferfäulenmaschine.

18. Die Bafferfaulenmaschine ift eine durch den Bafferdeuck betriebene Kraftmaschine, welche bei geringen Baffermengen und sehr hoben Gefallen, in der Regel aber nur in Bergwerten zum Betrieb von Pumpen, zur Gewältigung der Grubenwaffer, bes nunt wird. Sie besteht der hauptsache nach aus einem liegenden oder gewöhnlicher stehenden Cylinder, dem sogenannten Treib.

\*) Bar Literatur über Bafferrader und Turbinen wollen wir nur folgende michtigere Berte anführen :

Expériences sur les Boues hydrauliques à aubes planes, et sur les Boues bydrauliques à nugets. Par Arth. Morin. Metz et Paris 1836.

Berfuce mit horizontalen Bafferradern. Bon Bed bing- und Carlicged. Berlin 1837.

Expériences sur les Roues hydrauliques à axe vertical appelées Turbines. Par Arth. Morin. Mets et Paris 1838.

Théorie des Effets Mécaniques de la Turbine Fourneyron; par Ch. Poncelet. Paris 1838.

Theorie und Bau der Turbinen und Bentilatoren. Bon &. Red, tenbacher. Mannheim 1844.

Theorie und Bau der Bufferrader; von J. Redtenbader. Mannheim 1846.

Recherches théor, et expérimentales sur les roues à réaction ou à tuyaux.. Par Comb es, Paris 1843.

Rapport sur un Mémoire de M. M. A. Koechlin, concernant une nouvelle turbine (Jonval) construite dans leurs ateliers, par Poncelet, Giobert et Morin.

Note sur la théorie de la turbine de Koechlin etc. im XXII. Band der Comptes rendus (3. 1846.)

Expériences et note sur la turbine de M. Fontaine-Baron. Par Morin im XXIII. Band der Comptes rendus (3. 1846.)

Bulletin de la société d'encouragement. Jahrgang 43 und 44. Paris 1845.

Beidnungen und Beschreibungen der Turbinen von Cabiac, Callon, Fournepron und Gentilbomme findet mon, ebenfalls auch in Armengaud's Publication industrielle. cylinder, in welchem sich ein Kolben lufte und wasserdicht hins und here oder auf. und abbewegen läßt, mit dessen Stange in der Regel gleich das Pumpengestange verbunden ift. Durch eine eigene Borrichtung, die Steuerung genannt, wird dem Treibschlinder das in einem engeren, vom obern Reservoir auslausenden Rohre (dem Einfallrohr) zusließende Krastwasser — bei stehenden Cylindern entweder nur immer über oder unter, oder abwechselnd bald über, bald unter den Kolben — zugeführt, se nachdem die Maschine eine ein fach, oder eine dop pelt wirkende ist. Die von der Maschine selbst in Bewegung gesette Steuerung ist entweder eine hahnen = oder nach dem Muster der berühmten Reichenbach'schen Maschinen, eine Kolben steuerung, wozu eine zweite Wassersaulenmaschine, jedoch in einem sehr verzüngten Maßstab, eine sogenannte Hulfs maschine, angeordenet wird.

Da die Reichenbach'schen Bassersaulenmaschinen (in Reichenhall, Berchtesgaden ic.) zur hebung der Salzsoolen verwendet werden, was durch ein Saug- und Drudwerk geschieht, so ist mit der nach unten verlängerten (durch eine Stopfbüchse gehenden) Rolbenstange unmittelbar die Stange der Pumpe verbunzden, und da beim Niedergeben des Rolbens die Salzsoole in das Steigrohr gedrückt, in dieser Periode also der größte Biderstand überwunden wird, während beim Auswärtsgeben des Rolbens nur das Gestänge zu heben ist, und in dieser Periode die Soole bloß angesaugt wird; so sind an der gemeinschaftlichen Rolbenstange zwei Treibsolben und zwar ein größerer, auf welchen das Kraftwasser beim Niedergeben, und ein kleinerer angebracht, auf welchen das Betriebswasser beim Auswärtsgeben der Kolbenstange wirft.

Ift H die lotbrecht gemessene Gefallshohe vom obern Basterspiegel des Reservoirs bis zur halben Sohe des Treibenlinders,
z die Sohe einer Bastersaule, welche die Rohrenwiderstande bei
der Bewegung des Basters in der Rohrenleitung zu überwinden
im Stande ift, (um welche Hohe z also die wirksame Sohe H
vermindert wird), M die dem Bolumen nach genommene Bassermenge, welche per Secunde zusließt, y das Gewicht von
1 Cubitsus Basser, wenn H und M in Fußen und Cubitsusen

genommen werben, so wie wieder g = 31 F. die Beschleunigung der Schwere; so sindet man den Effect E einer Wassersaulenmaschine per Secunde ganz einsach durch die Bemerkung, daß wenn die auf den Kolben reducirte Ruhlast P Psunde, und die Geschwindigkeit dekselben per Secunde 1 Fuß beträgt, durch ben absoluten Effect oder die sogenannte dynamische Krast des Wassers, welche nach Abschlag des Röhrenwiderstandes noch y M (H-z) beträgt, nicht bloß die Arbeit oder das mechanische Mozment P v der Nußlast überwinden, sondern auch noch die Wasserzmasse M von der Ruhe aus auf die Geschwindigkeit v gebracht werden muß, wozu die Arbeit y M vage erforderlich ist. Man erzhält nämlich y M (H-z) = P v + y M vag, und daraus sur die Birkung P, v oder E = y M (H-z - vag).

Bei den bestehenden Bafferfaulenmaschinen liegt, der Rup. effect zwischen 50 und 75 Procent.

Dinfictlich der weitern Details muffen wir auf jene Berte verweisfen, welche die Bafferfaulenmaschinen speciell und ausfuhrlich behandeln .

Delius Anleitung jur Bergbaufunft. Wien, 1773. Beidretbung der bei dem Bergbau gu Schemnit errichteten Raschinen von R. Poda. Prag, 1771. (Behandeln die von hell in Schemnit gebaute Bassersäulenmaschine).

<sup>\*)</sup> Die wichtigsten davon sind:

R. C. v. Langeborf, Aussuhrliches Spftem ber Maschinenfunde zc. Beidelberg, 1826. (In diesem Werke find die von Reichenbach in Reichenhall, Berchtesgaden zc. gebauten Bafferfausenmaschinen sehr ausschrlich beschrieben. Gben so wird auch die in Bleiberg in Karnthen bestehende Maschine darin behandelt.)

<sup>3.</sup> Shitto: Beitrage jur Bergbautunde, zweites Beft. Wien 1834 (behandelt die von Shitto in Schemnis einige Jahre fruber erbaute Baffersaulenmaschine).

F. G. Ritter v. Gerftner: Sandbuch ber Mechanit. Bien 1834, 111. Band, C. 355 u. f. (Beschreibt und behandelt sehr ausführlich die Waffersaulenmaschinen ju Rreuth und Bleiberg in Karnthen, die von Brendel in Sachsen ausgeführten Waffersaulenmaschinen u. f w.)

Junter, lagenieur das mines in ben Bergwerten von Onele

## Watte.

Mit diesem Namen belegt man einen weichen, lodern und in gewissen Grade elastischen Stoff, welcher hauptsächlich als warmende oder raumfüllende Einlage zwischen dem Ueberzuge und dem Futter von Rleidungsstücken angewendet wird. Die gewöhnliche Watte besteht aus Baumwolle, durch Krazen aufgelockert und in eine mehr oder weniger dide gleichmäßige Schicht ausgebreitet. Watte von schlechter Florettseibe (Bd. XIV, S. 422), Bolle und Flachs- oder Sanfwerg kommt selten vor, wird aber auf gang gleiche Beise wie die baumwollene verfertigt.

Die Battefabrifation ift der eben gemachten Unbeutung gemäß ein fehr einfaches Geschäft, und begreift im Befentlichen Diejenigen Operationen, welche in der Baumwollfpinnerei mit der Baumwolle bis jur Bearbeitung auf der Borfrage (einschließlich) vorgenommen werden; also:

- a) die vorläufige Reinigung und Auflockerung;
- b) tas Kragen, wobei die Auflockerung vollendet und jugleich die blatt- ober tafelformige Gestalt der Watte erzeugt wird.

Es fann über beide Stadien der Bearbeitung im Allgemeinen auf den Artitel Baum wollfpinnerei (Bd. I. S. 490-521) verwiesen werden, und werden nur einige Bemerfungen hinzugufügen fein. — 218 Schluftarbeit folgt dann

c) das Leimen der Batte, wodurch biefelbe einen geringen Grad von Steifheit und den nothigen Busammenhang

goat in der Bretagne, beschreibt die von ihm nach Reichenbach's Prinzip gebauten Baffersaulenmaschinen im achten Bande ber Annales des mines. Paris 1835.

Die beiden Clausthaler Schwestermaschinen find beschrieben von Jordan im X. Bande von Karften's Archiv für Mineralogie. Auch findet man das Rothigste über die Baffersaulenmaschinen

u. 21. in 3. Weisbach's Lehrb. der Ingenieure und Maschinen. Mechanik. Braunschweig 1846. Zweiter Theil, S. 334 f. f.

Burg's Compend. ber popularen Dechanit und Pafdinenlehre, zweite Zuflage, Bien 1849, S. 381 f.f.

Burg's Supplement Band. Bien 1850, S. 250 f. f.

Md. v. Burg.

erlangt, damit fie fich beim Gebrauch bequem behandeln lagt und in den Kleidern fich nicht zusammenschiebt, fondern im ausgebreiteten Zuftande verbleibt.

Man verarbeitet auf Batte nur geringe und allenfalls gute Mittelforten der Baumwolle, niemals aber feine und lange Gorten, welche durch die Spinnerei weit besser verwerthet werden tonnen. In Unsehung ihrer Reinigung wird meistentheils nicht die außerste Gorgsalt verwendet, so daß das Bortommen kleiner Anotchen, Stüdchen von Schalen der Samenkörner. 2c. in der Batte teine seltene Erscheinung ist.

Bon den zur Borbereitung der Baumwolle dienlichen Apparaten finden — seitdem das Schlagen mit Stabchen auf einem mit Schnuren oder einem gewebten Eisendrahtsiebe bespannten Rahnten (Bd. 1, S. 490) als zu tostspielig aufgegeben ist — gewöhnlich nur die Schlagmaschinen Anwendung, deren man zwei nacheinander gebraucht: eine Pußmaschine (Bd. 1, S. 500) und eine Batten- oder Auf breitmaschine (baselbst S. 505); doch läßt man sehr unreine Baumwollsorten gerne, bevor man sie auf die Pusmaschine bringt, durch einen Wolf oder Billow (von den im I. Baude S. 491, 494 beschriebenen oder ahnlichen Einrichtungen) gehen.

Die in ber zweiten Schlagmafchine (Aufbreitmafchine) gelockerte und fast vollständig gereinigte Baumwolle tommt fobann auf die Rragmafchine, welche von der im I. Banbe 3. 515-521 beschriebenen Ginrichtung und jedenfalls mit einer fogenannten Blief. oder Battentrommel (Bt. 1, G. 519, oben) gur Aufwickelung bes aus ber fleinen Trommel abgetammten feinen Blieges verfeben ift, da fie Die Baumwolle nicht in Bestalt eines Banbes, fonbern in eine glache ausgebreitet, eben ale Batte, abliefern muß. Der Durchmeffer Diefer Battentrommel wird fo bestimmt, daß beren Umfang ein wenig großer ift ale bie Lange ber barguftellenden Batten im fertigen (befchnittenen) Buftanbe; er beträgt dem jufolge gewohnlich 14 oder 16 Bott. Rachdem beim Gange ber Rrabmafdine Die Battentrommet eine bestimmte (fur bide und dunne Batten jedoch febr verfchiebene) Ungahl Umgange gemacht und eben fo viele über eingnder gelagerte Bindungen des feinen Blieges

aufgenommen hat, wird die Bewidelung nach einer gur Trommelachse parallelen Linie durchgerissen und bei Geite gelegt; auf diese Beise erzeugt man eine Tafel Batte nach der andern.

Bu den feinsten Batten wird die Baumwolle zwei Dal gefrast, indem man die von der Trommel abgenommenen Batten einer zweiten Kras maschine vorlegt und auf dieser eben so behandelt, wie die von der Ausbreitmaschine gelieserte Baumwolle beim ersten Krasen behandelt worden ist, d. h. sie wieder

ale Batte auf der Trommei ansammelt.

Um bas Beimen gu verrichten, breitet man eine jebe Tafel auf einem glatten Brette ober auf einer ftraff ausgespannten Leinwand flach aus, und bestreicht fie mit bunnem lauwarmem Leimmaffer, worin etwas Mlaun aufgeloft ift. Der befte Leim wird aus enthaarten Safen: und Raninchen-Fellen gefocht; er bat eine blaffe Rarbe und große Babigfeit. Rauflichen Tifchlerleim aufzulofen ift toftfpieliger und auch barum nicht zu empfehlen, weil bas fo entftebende Leimwaffer braun ift und ber Batte ein unangerrehmes Musfeben ertheilt. Man bebient fich jum Aufftreichen bes Leims einer Burfte mit 6 Boll langen fehr biegfamen Borften. Jede Tafel wird nur auf Einer Geite geleimt; aber man legt alebann zwei Safeln mit ben ungeleimten Geiten auf einander und vereinigt fie fo gu Einer Batte, welche außerlich auf beiben Rlachen Leim bat. In einigen Sabriten geschieht diese Bereinigung vor bem Leimen, indem man ein großes 6 bis 8 Linien bides Brett, beffen Eden abgerundet find, auf feinen beiben glaben mit zwei Safeln Batte bergeftalt befleidet, daß Lettere über drei Randfeiten bes Brettes ein wenig hinausragen und bier burch ben Drud ber Ringer fich vereinigen laffen; es entftebt auf Diefe Beife eine Art Sad, in welchem bas Brett fledt, und ben man von aufen mit bem Leime beftreicht.

Um den leimanftrich schnell zu trodnen, nimmt man Barme zu Gulfe, was in verschiedener Beife geschehen tann: die in einfacher lage (alfo nur einseitig) geleimten Batten werden in einem geheizten Bimmer oder über dem Ressel der Dampfmaschine auf Schnure gehangt, besser auf ein lattengitter gelegt; die doppelt (sacformig) auf einem Brette geleimten stellt man mit den Brettern senkrecht auf, wozu irgend eine einfache Borrichtung bient, durch welche die einzelnen Stude in geringer Entfernung von einander ftebend erhalten werden, damit fie in Gesammtheit wenig Raum einnehnen.

hin und wieder ift es gebrauchlich, auf die mit Leimwasser bestrichene Batte ein sehr dunnes weißes Papier (sogenanntes Gold, oder Seidenpapier, Bd. X, S. 556) zu legen,
welches darauf anklebt und für immer damit verbunden bleibt.
Dagegen erhalt diejenige Batte, deren die Goldarbeiter sich zum
Darauslegen und Einpacken der Schmuckfachen bedienen, weder
einen Leimanstrich noch irgend einen andern Ueberzug.

Unmittelbar vor bem Bertauf oder vor dem Einpaden jur Berfendung werden die Batten mit der Scheere auf allen vier Seiten beschnitten, damit sie reine glatte Rander und genan das übereinstimmende Langens und Breiten-Mag befommen.

Berichiedene Gorten der baumwollenen Batte entfteben theile burch die großere ober geringere Ochonheit der bagu verarbeiteten Baumwolle, theile durch die mehr ober weniger weit getriebene Reinigung und Bertheilung auf ben Ochlage und Rragmafdinen, theile durch die abweichende Große der Zafeln, theile endlich, und zwar hauptfachlich, durch die verschiedene Dide, welche man vermittelft bes Bewichtes bei gegebener Lange und Breite erfennt, und auch durch Angabe des Bewichtes im Bandel bezeichnet. Die dunnften oder feinften Batten wiegen bei 2 Fuß Lange und 2 Fuß Breite 2 Loth; d. 6. 2 Tug bes fertigen, aus einer doppelten Lage gebil. deten Rabrifates geben auf 1 Coth. Die gebrauchlicheren Battungen wiegen von 6 bis ju 24 loth ober nach Berlangen ber Raufer noch mehr, und haben j. B. folgende Dage: die 6. und 7lothigen - 42 Boll Bange, 30 Boll Breite; bie fcweren, von 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Loth - fammte lich 48 Boll gange und 30 Boll Breite. Biernach wiegt ein Dug ber blothigen Batte zwischen 2/2 und 3/4 Coth; 1 Buß ber 24lothigen aber gegen 21/2 Both. Begreiflicher Beife werben meder bie Dafe noch die Gewichte febr ftreng beobachtet; und Da man bie Letteren in Abstufungen von 2 ju 2 Coth notirt,

fo kommen oft etwas leichtere und etwas schwerere Taseln unter dieselbe Sorte. Manche Fabriken liefern die Watte in 1, 11/4 und 11/2 Ellen (291/2, 37 und 44 30!!) Breite. Der Berkauf geschiebt meift packweise, zu 12 Taseln im Pack.

Batte and ge farbtee Baumwolle kommt zuweilen vor; zu den feinsten weißen Batten bleicht man auch wohl die Baumwolle. Das Bleichen oder Farben geschieht nach dem Auflockern in der Schlagmaschine, und jedenfalls in kalten Flüssigkeiten. Man farbt Rosa (mit Saftor), Blaßblau (mit abgezogenem Indig), Lilas (durch Blaubolz mit effigsaurer Thonerde ausgezogen), Gran, verschiedene Modesarben, auch Ichwarz. Spulen oder Auskochen nach dem Farben findet nicht Statt. Das Leimwasser, womit solche Batten geleimt werben, ist ebenfalls entsprechend gefarbt.

R. Rarmaric.

## Beberci.

Beben beift, im weiteften Ginne bes Bortes, Raben ober fabenabnliche Rorper mittelft einer mechanischen Borrich. tung in ber Urt regelmäßig mit einander verschlingen, bag Darque eine jufammenbangende Rlache - Gewebe, Stoff. Beug - entsteht. Das Glechten, Striden, Rloppeln zc. find bem Bwecke nach verwandte Arbeiten, welche aber theile ganglich que freier Band, theile nur mit Gulfe febr einfacher Berf. jeuge vollführt werden. Die Erzeugniffe der Beberei find, bei genauerer Betrachtung, wieder in zwei wefentlich von einander abweichende Rlaffen ju unterscheiden: Gewebe im engern Ginne (gewebte Stoffe), in welchen zwei nach geraden Lis nien laufende, rechtwinkelig fich burchfreugende Onfteme von Gaden vorbanden find; und Birtwaaren (gewirtte Stoffe), beren gaden in Ochlangenlinien oder auf andere Beife fo mit einander verschlungen werden, daß fie Dafchen bilden. Da Die zur zweiten Rlaffe geborigen Fabrifate, namlich ber auf Mafchinen verfertigte Gpigengrund und die Erzeugniffe Des Strumpfwirterftuble bereite in den Artiteln Bobbinnet (Bb. II. G. 497) und Strumpfwirterei (Bb. XVIII. G. 162) abgebandelt find; fo beschräntt fich die jest vorliegende Aufaabe auf bas Gebiet ber Beberei in ber eigentlichen ober engern Bedeutung bes Musdrucks.

. In den gewebten Beugen find, wie bereite ermabnt, gwei' Onfteme von nach geraden Linien laufenden Raben vorbanden, welche einander rechtwinkelig freugen. Die Gesammibeit der in der Langenrichtung des Stude liegenden Raden heift die Rette ober Berfte, der Bettel, Aufzug, Schweif oder Au. fcweif; Die nach der Breite quer über bas Stud fich bingiehenden gaden bilden dad, mas man ben Ochuf, Ginfcuf, Eintrag oder Ginfchlag nennt. Rur ausnahmemeife namentlich in benjenigen Fallen, wo das Material feiner Matur nach in furgen Theilen fich barftellt (wie Pferdebaar, Strob, Soluftreifchen ac.) - besteht der Ginschuß aus lauter einzelnen, ju jeder Seite an dem Rand: des Bewebes endigenden gangen. Bebt man aber mit eigentlichen Faben, fo gebt ber Ginfchuf obne fichtbare Unterbrechung in der Rette bin und ber, wendet fich linte und rechte um ben außerften gaben berfelben gurud, und bildet durch diefe Umfebr einen dem Anefasorn nicht unterworfenen Rand: die Rante, Leifte, Sahlleifte, Egge, das Sahlband ober Ende. Dit benfelben Ramen pflegt man die durch didere oder verschiedenfarbige Rettenfaden ausge= geichneten fcmalen Randftreifen des Gewebes felbit 'gu belegen, welche man febr oft ale Bierde oder jur Erfdwerung bee Gin. reißens anbringt.

Sofern der Einschlag das Mittel ift, um die lose und parallel neben einander liegenden Kettenfäden in eine zusammenshängende Fläche zu verwandeln (zu bin den), muß er — um diesen Zweck zu erreichen — nach einer bestimmten gesehmäßigen Weise abwechselnd auf und unter den Kettenfäden sich hinziehen, folglich bald von der Vorderseite auf die Ruckseite, bald wieder von dieser auf jene übertreten, indem er zwischen benach barten Kettenfäden hindurchgeht. Theils durch Modistationen in dem hierbei beobachteten Geseße, theils durch eigenthümliche Beränderungen in der Lage der Kettenfäden, theils endlich durch Einverleibung noch anderer Fäden in das aus Kette und Einsschuß gebildete Grundgewebe, entstehen saft zahllose Arten der

Bewebe, welche jedoch ungezwungen in vier Gruppen geordnet werden fonnen:

Glatte ober fcblichte Stoffe;

Betopente, getieperte oder croifirte Stoffe;

Gemufterte ober façonnirte Stoffe;

Sammtartige Stoffe.

Die Charafterifirung und nahere Beschreibung bieser versichiedenen Gewebe wird im Folgenden mit der Erklarung der zu ihrer hervorbringung dienenden Bebstühle verbunden; dieser schift aber muß das Nothige über Borbereitungsarbeiten der Weberei vorausgehen. Es zerfällt demzusolge, mit abgesonderter Betrachtung der durch Elementarfraft betriebenen Bebstühle, der gegenwärtige Artifel in sechs Abschnitte:

I. Borarbeiten jum Beben;

- II. Das Beben felbit, und im Befondern der Bebftuhl gu glatten Stoffen;
- III. Die Stuhleinrichtungen ju geföperten Beugen;
- IV. Die gemufterten Stoffe und die Stuble gum Beben berfelben;
  - V. Die fammtartigen Beuge und bas Beben berfelben;
- VI. Die mechanischen Bebfluble, Rraftstuble ober Bebmafchinen\*).

e) Literatur: Essai sur l'industrie des matières textiles, par Michel Alcan. Paris 1847. - Bandbuch der gefammten Spinnerei und Beberei. Bon Did. Alcan. 2 Bde. Quedlinburg and Leipzig, 1847. - J. Murphy, A Treatise on the art of Weaving. 3. edition, Glasgow 1833. - A Practical Treatise on Weaving by hand and power looms. By G. White. Glasgow 1846. - Prattifches Behrbuch der Band : und Dafdinenmeberei (Glattweberei). A. d. Engl. des Bhite von &. G. Bied. Leipzig 1847. - Traite encyclopédique et méthodique de la fabrication des Tissus. Par une société de manufacturiers etc. sous la direction de P. Falcot. 2 Tomes, Elbeuf 1846. 1845. - C. G. Gilroy, The art of Weaving by hand and by power. London, 1845; Second edition, Manchester and London (ohne Jahr). - Gilron, Falcot und Bhite, Bollftandiges Sandbuch der Bebetunft. Beimar 1847. (157. Bb. des Reuen Schauplages der Runfte und Bandwerte.) - 3. @. Bartid.

## Erfter Abschnitt.

Wir begreifen darunter diejenigen Operationen, vermöge welcher sowohl die zur Kette als die zum Einschusse bestimmten Faden so angeordnet oder zugerichtet werden, wie es für das Geschäft des Webers nothig ist. Demnach wird I. von der Norbereitung der Kette, und II. von der Norbereitung des Einsschusses gehandelt.

## I. Borbereitung ber Rette.

. Um Die jur Rette eines Gemebes bestimmten gaben in geboriger und gleicher gange jufammenordnen ju fonnen, muß man zuerft einen genügenden Borrath von jedem einzelnen gaben in folder Beife auffammeln, daß deffen Bermendung mit Leichtigfeit Statt findet. Dies geschieht durch bas Spulen, welches demnach die erfte der bier in Betrachtung fommenden Arbeiten ift. Indem alebann von einer Ungabl Spulen Die Baden jufammengelegt und neben einander auf einen Safpel aufgewidelt werden, verfertigt man portionenweife die Rette; Diefe zweite Operation beift das Ochweifen, Ocheeren, Odieren, Rettenfcheeren, Rettenauffchlagen ober . Bettel u. Die gefcheerte Rette muß ferner brittens regelmaßig auf eine bolgerne Balge, den Rettenbaum, aufgewunden werden, womit man fie bernach in ben Bebftubl bringt: bas Aufbaumen. In ben meiften Rallen fucht man die Rettenfaben durch Beftreiden oder Eranten mit einer flebenden Fluffigfeit gegen bie rauhmachende und ichwachende Abreibung beim Beben gu fouben; hierin beftebt der Zwed bes Ochlichtene bei einigen und bes Leineens bei anderen Retten, Bubereitungen, welche

Die Borrichtungekunft der Berkftuble für die gesammte Seiders und Wollen. Manufaktur. 2 Bde. Wien 1832, 1833. — 3of. Roder, Die Borrichtungekunft der Werkftuble für die gesammte Seidens und Baumwollen. Manufaktur. Wien 1846. — Die Fas britation von Seidenstoffen im Kanton Zürich. Von D. Dolber, Zürich 1851. — Deffinateur. Soule. Bon C. G. W. Bottisch et. Berlin 1839.

entweder nach dem Auföhumen (periodisch, wahrend des Bebens felbst) oder schon vor dem Aufbaumen vorgenommen werden. Für die Weberei auf Kraftstühlen, sowie bei fabrikmaßiger hers stellung der Ketten zum Berkauf (mögen dieselben nachber auf Hand- oder auf Kraftstühlen zur Verarbeitung gelangen) werden die sammtlichen genanuten Vorbereitungsarbeiten mittelst dreier nach einander folgender Maschinen verrichtet; nämlich nicht nur das Spulen auf einer Spulmaschine (wie schon für Hand- weberei in größerem Masstabe der Fall ist), sondern auch das Scheich, ten auf einer Schlich tm aschine, welche Lestere zugleich die ganzlich sertige Kette ausbäumt.

1) Das Spulen. - Es besteht im Aufwinden der einfachen Raden auf bolgerne Spulen von 3 bis 6 Boll gange, und wird in fleinen Beberwertfatten mittelft des Spulrades, in gabrifen mittelft Spulmafdinen vollzogen. Ueber das Gpulrad, ein befanntes und bochft einfaches Berath, tann man notbigen Ralls das im XV. Bd. Geite 268 Befagte nachfeben. Opulmafdinen fur Rette (Rettenfpulmafdinen) ar. beiten regelmäßiger und foneller, ba bei ibnen burch einen mechanischen Apparat fur Die-richtige Führung des fich aufwickefnben Radens geforgt ift, und eine mehr ober weniger große Ungabl Spulen gleichzeitig verfertigt wird. Ungegchtet die Ronftruftion Diefer Mafchinen im Einzelnen mancherlei Berfcbieden. beiten barbietet, ift doch bas Befentlichfte berfelben übereinftim. mend und - bei der Ginfachbeit des Arbeitezwedes - mit menigen Borten überfichtlich auszudruden. In den meiften Rallen ift bas aufzuspulende Barn in Bestalt von Strabuen gegeben. welche ju geordneter Berarbeitung auf leichte und mit febr geringem Biderftande drebbare Binden gelegt merden muffen. Diefe Barnwinden find im obern oder im bintern Theile des Beftelle in einer Reihe ober in zwei mit einander parallelen Reihen angebracht. Benn die Beberei im Bufammenbange mit ber Spinnerei betrieben wird, fo fann bas Garn bireft von ben Robern ober den fleinen Spulen ber Spinnmafdine auf die jum Rettenfcheeren erforberlichen großeren Spulen übertragen und biermit das fonft zwifchen dem Spinnen und Spulen liegende

Safpeln erfpart werben. 3ft das Barn beim Spinnen direft auf Spindeln aufgewidelt (wie in ben Mulemafchinen und den Dafdinen ber Streichwollfpinnerei geichieht), fo fchiebt man die von den Spindeln abgezogenen Barnforper (Roger) auf bolgerne Spindeln, welche im untern Theile der Spulmaschine etwas geneigt aufgestellt werden und den gaben leicht loslaffen ohne fich um ibre Ichte ju dreben. Sandelt es fich bagegen um Barn, welches in Bater . Spinnmafchinen gefponnen und daber auf Spulen befindlich ift, fo ftedt man Bestere auf eiferne Spindeln und legt oder ftellt fie demit in der Spulmafdine an jenen Plat, ben fonft bie oben eroabnten Binden einnehmen. Bur jebe Reihe Barnwinden oder Barnfpulen ift eine Reihe derjenigen Spulen vorhanden, auf velche das Barn übertragen werden foll; Diefe find entweder brigontal liegend oder vertifal ftebend auf eiferne Opindeln geftat, die ihnen ale Drebachfe tienen, meift auch felbft die Mitteilung der brebenden Bewegung an die Spulen bewirfen. Stebende Spulen gieht man bei großen (auf viele gaben berechneen) Dafchinen vor, weil ihrer eine größere Ungabl auf gleichem Raume angebracht werden tann. Bahrend j. B. 60 Spulen, van 5 Boll Lange jede, in einer Reibe bei borigontaler Lagerung ohne Rudficht auf die nothigen Beftelle-Bwifchentheile ichon eine Befanimtlange von 25 guß einnehmen wurden, erfordern biefelben - voransgefest, baß bie Große ihrer Endscheiben enen Abstand = 8 Boll von Achse in Achfe nothig macht - in aufechter Stellung nur 15 guß Die Angabl der Spalen betragt oftere, wie in dem eben gewählten Beifpiele, bis ju 60 in einer Reihe, alfo bei Doppelten (gweireibigen) Dafchien 120. Der Puntt, in mel. dem jeder gaden auf feine Sple gelangt, wird mittelft eines nabe an Letterer befindlichen, mift aus einem Glastingelchen gebildeten oder von Gifendraht goundenen Debred (fabenlei. ter, Saben führer, Beife) bestimmt, burch welches ber Faden von ber Binde nach derispule feinen Beg nimmt. Da. mit aber Die Bemidelung von hem Ende ber Spule bis ans andere auf beren ganger gangerigelmäßig fich vertheile (wie es su nachberigem leichten Biedernvinden nothig ift); muß ber Duntt, mo ber gaden auf ben Spulenumfreis auflauft, fort.

während wechseln:, und die ganze Erstreckung des Spulenraums hin und hergehend durchleufen. Man erreicht- dieß durch hins und herschiedung der Beiser in einer zur Spulenachse parallelen Linie, bei den Maschinen mit stehenden Spulen auch wohl (mittelst unbeweglicher Beiser) durch Auf- und Niedersteigen der Spulen langs ihrer Spindeln.

Bu naherer Kenntniss der Spulmaschinen diene zunächst die Darstellung einer solchen mit liegenden Spulen, 20 an der Zahl und in einer einfachen Reihe angebracht, auf Tasel 506. Hier ift Fig. 1 der Grundr iß, Fig. 2 der Aufriß der vorderen langen Seite (an welcher die zur Bedienung angestellte Person sich aufhält), Fig. 3 der Aufriß der rechten Endseite und Fig. 4 ein seiner Darstellung nach der Fig. 3 entgegengesetzer senkrechter Durchschnitt. Raumer sparniß halber ist in Fig. 1 und 2 aus der zur liuken Hand dert Beschauers liegenden Halfte der Maschine ein Stück ihrer Länglich herausgebrochen, welches sedoch nur Wiederholungen von sonst in den Abbildungen schon vorskommenden Bestandtheilen enthialt. Die Fig. 5 bis 17 enthalten Zeichnungen einzelner Bestandtheile nach einem doppelt so großen Maßstabe als jeszer der Hauptansichten ist.

Um fur's Erfte bas '(bolgerite) Bestell ju erortern, bemerfen wir, daß dasfelbe gebildet wird burch feche paarmeife einanber gegenüber angebrachte Stander, von welchen Die brei ber Rudfeite, I, II, III, bober find als jene ber Borderfeite, IV, V, VI; feener durch zwei lan ge borizontale Riegel VII, VIII jur Berbindung der binteren,, und zwei abnliche IX, X gur Berbindung der vorderen Sta nber; fobann durch feche Querbolger jur paarweifen Berbint ung je eines vordern und eines hintern Standers, namlich br. ji obere XI, XII, XIII und drei untere, von welchen letteren nur das eine in XIV (Fig. 8) fichtbar ift; endlich burch ein flebentes Querholg XV (Fig. 1, 4), welches in gleicher Sobe n sit XIV liegt und feine Befestigung an den Riegeln VII und 3 C bat. Die Bufammenfugung ber verschiedenen Gestelletheile ift i m Allgemeinen burch Bergapfungen bewirft; doch find biergu a m mehreren Stellen auch eiferne Schraubbolgen benutt, wie mi an bei 1, 2, 3 fieht. 3wifchen Die Querholger XIII und XII f ift eine fenfrechte Sproffe 4

(Fig. 8) eingeset, welche nebst dem vom nabe liegenden Querholze XV sich erhebenden kleinen Stander 5 (Fig. 1, 2, 4) gur Unterflugung bes bewegenden Raderwerks bient.

Bon ben zwanzig Binden, auf welche bie abzuspulenden Garnftrabne gelegt werden, ift gur Bereinfachung ber Abbilbungen im Grundriffe Sig. 1, eben fo im Aufriffe Sig. 2, nur Eine und zwar bei A angegeben; mit bemfelben Buchftaben', findet man fie in Big 3 und 4 bezeichnet. Ihre Ginrichtung geht beutlicher aus ben Detailfiguren 5, 6, 7 hervor. Bebe Binde besteht aus einer fleinen bolgernen Achse a mit eifernen Bapfen b, und aus feche febr bunnen Bolgichienen, von mel. den auf jeden der Bapfen brei mit ihren Mittellochern fo aufgestedt find, baß fie eine Art Stern bilden. Die forrefpon-Direnden Arme ber beiden Geiten find gegen einander gebogen, wie man aus Fig. 6 erfennt, und burch runde, jur Achfe a parallele Stabchen verbunden. Die außerften Stabchen d, über welche ber Garnftrabn gefchlagen wird, find in locher ber Urme lofe eingestedt, fo bag fie berausgenommen und in die ber Uchfe naber liegenden Bocher e verfest werden tonnen, wenn man fur furger gehafpeltes Barn ben Umfang ber Binde verfleinern will. Dagegen find die Stabden bei f in den Armen verleimt, um dem Gangen Steifheit und Bufammenhang ju verleiben; eben fo bie noch naber gegen die Mitte augebrach. ten Stabden g, h, i, k, 1, m, von welchen man beliebige vier noch ju einem andern 3mede benubt. Gine Ochnur a namlich wird j. B. an g befestigt, angespannt nach h geführt, biermit ebenfalls burch Berumschlingen feft verbunden; gebt bann weiter nach i, umichlingt auch biefes Stabchen und en-Digt in Bestalt einer Ochleife bei o. An dem Stabchen k bin. gegen ift eine zweite, viel turgere Ochnur p befoftige, Die an ibrem Ende bei q einen fleinen Solzpflock tragt: indem man Diefen Pflod in Die Ochleife o einbangt mie einen Anopf in fein Knopfloch, wird auch swifden i und k eine Berbindung bergeftellt. Die Birtung der gangen fo eben befdriebenen Borrichtung befieht darin, daß fie die feche Arme ber Binde un: wandelbar in den ihnen gegebenen Bintelabftanden von einan-Der erhalt, alfo überhaupt ber gangen Binde Diejenige Geftalt Sechnot, Encyflop. XX, 80. 12

bewahrt, welche zum Anspannen des auf ihr befindlichen Garnsfrahns erforderlich ift. Macht man aber den Pflock q aus der Schleife o los, und bebt damit die Berbindung zwischen i und k auf, so laffen die Schienenpaare der Winde sich um die Zapfen b der Achse a drehen und in eine Lage versetzen, bei welcher ein Strahn auf die Winde aufgebracht oder ein darauf besindlicher abgenommen werden kann.

Bur Lagerang der Binden in der Spulmaschine sind auf dem Gestelleriegel VII die kleinen Stander 7 angebracht, in deren senktechte Einschnitte oder Kerben von oben her die Zapfen b, b (Fig. 6) eingelegt werden. Die außerste Binde links sindet das eine ihrer Lager in dem hauptständer I, gleichwie die außerste Binde rechts in dem hauptständer III; überdieß vertritt das obere Ende des mittlern hauptständers II ebenfalls die Stelle eines der mit 7 bezeichneten Theile.

Damit beim Herabziehen des Fadens von der Binde die Lettere nicht in zu rasche Drehung versetzt wird, mithin den Faden gespannt halt und nicht mehr davon abgibt als die aufwickelude Spule verlangt; muß der Drehung ein gewisser Mand entgegengesetzt werden. Diesen erreicht man durch das bleierne Gewicht c (Fig. 2, 6, 7), welches mittelst einer turzen schleisensörmigen Schnur mitten auf der Uchse a hangt, stetig seine Stelle unterhalb der Lettern behauptet, aber dabei eine mäßige Reibung der Schnur an der Uchse, so wie eine versmehrte. Reibung der Bapfen b in ihren Lagern erzeugt.

Auf ganz ähnliche Beise wie die Binden zwischen den Ständern 7, 7, werden die zehn eisernen Spindeln mit den auf ihnen stedenden zwanzig hölzernen Spulen zwischen Armen 8, 8 gelagert, welche von dem obern Riegel IX der vordern Gestells-seite nach innen zu hetvorspringen. Dergleichen Arme sind acht; statt eines solchen dient am linken Ende der Muschine das Querzholz XII, in der Mitte das Querholz XII, am rechten Ende ein in den Binkel zwischen IX, VI und XIII eingesetzes Klötchen 9 (Fig. 1). In jeder der zum Einlegen der Spindelenden bestimmten Stellen sind zwei Einschnitte, y und z (vergleiche den nach größerem Maßstabe ausgesührten theilweisen Grundriß Fig. 8 und den damit korrespondirenden Durchschnitt Fig. 9), und man

fann die Spindel in den einen ober in den andern Ginfchnitt legen, je nachdem es gur zwedmäßigen Unspannung ber bie Spindel umtreibenden Schnur ohne Ende gerade zwedmaßig ift. Die Beschaffenheit ber Spindeln ergibt fich aus Fig. 11; in Big. 10 ericeint eine berfelben fammt ben auf ihr ftedenben zwei Spulen. Die Spindel xx ift in der Mitte, wo fie die bol. gerne Schnurrolle w tragt, am didften, und lauft nach beiden Enden etwas dunner aus, damit bie Spulen v, v geborig feft aufgestedt werden fonnen. Indem bann die Spindel fich um. Drebt, giebt fie zwar die Spule mit in diefe Bewegung binein; allein die Reibung, vermoge welcher diefes Mitnehmen erfolgt, ift fo gering, daß icon ein magiger Biberftand Die Gpule jurudhalt, b. b. an ber Bewegung verhindert, wenn auch die Spindel fortfabrt fich ju breben. Benn baber jufallig (j. B. durch Bermirrung des Strabns auf der Binde) eine ftarfere Spannung eines gabens eintritt, fo reicht biefe bin, Die betreffende Opule anguhalten, fo daß fie ftille fieht, wodurch oftmale dem Abreifen des Fadens vorgebeugt wird. Ebenfo tann die bei der Dafchine angestellte Perfon beliebig mit der Sand jede einzelne Spule anhalten, a. B. um fie, wenn fie voll ift, berauszunehmen und eine leere an die Stelle gu bringen, oder um einen geriffenen gaden angufnupfen.

r, r sind die Beiser oder Fabenführer, Stüdchen Sisendraht von etwa 1 Linie Dide mit einer schraubenförmigen Bindung nabe am obern Ende. Durch diesen Schraubengang entsteht ein zur hindurchleitung des Fadens dienendes Oehr oder Ringelhen, in welches man den Faden hineinbringen kann, ohne sein Ende zur hand zu haben. Das untere Ende jedes Beisers r stedt fest in einem hölzernen Klöhchen C, welches die in der obern halfte ihrer Dicke schwalbenschwanzartig gesormte hölzerne Beiserstange (Faden führerstange) B umfaßt, und auf derselben beliebig verschoben werden kann, um seine Stellung gegen die zugehörige Spule v (Fig. 1) vor Unfang der Urbeit genqu sestzusehen. Um deutlichsten wird man diese ganze Unordnung aus Fig. 12, 13, 14 entnehmen, welche hinssichtlich ihrer Stellung mit Fig. 1, 2 und 4 übereinstimmen. Die Beiserstange reicht von einem Ende der Maschine bis zum

andern, und wird nur von drei holgernen Friktionerollen unterstüßt, auf welchen sie in der Richtung ihrer eigenen Lange mit Leichtigkeit verschiebbar ift. In Fig. 1 ist die Stange B so vorgestellt, als ob an drei Stellen (nahe den beiden Enden und in der Mitte) Theile derselben herausgebrochen waren, um die darunter besindlichen schon erwähnten Rollen s, t, u sichtbar zu machen. Die eisernen Kloben der Letteren sind im Gestelle sest. geschraubt: der von s an dem Querholze XI, der von t an XII (s. auch Fig. 8), der von u endlich an XIII.

Der Betrieb dieser Maschine erfordert zwei Bewegungen, namlich die Umdrehung der Spindeln x mit den Spulen v, und die hin- und herführung der Beiserstange B in der Richtung ihrer lange, welche mit jener der Spulen parallel ift. Nachtung ihrer lange, welche mit jener der Spulen parallel ift. Nachtung ihrer lange, welche mit jener der Spulen parallel ift. Nacht dem man von jeder Winde A den Infang des Garnsadens genommen, durch den zugehörigen Beiser r gezogen und auf der Spule v besestigt hat, ziehen sämmtliche Spulen vermöge der ihnen ertheilten Ichsendrehung die Faden an sich und wickeln sie auf, wobei das hin und hergehen der Beiser (in einem Bege, welcher an Lange gleich ist der lichten länge einer Spule zwischen ihren Endscheiben) die Windungen regesmäßig auf der Spule vertheilt. Die Winden A nehmen ohne Beiteres eine Drehung von solcher Geschwindigkeit an, wie zur Abwicktung des ihnen entzogenen Fadens erforderlich ist.

Die gegenwärtige Spulmaschine ift zur Bewegung durch eine handfurbel G eingerichtet, an deren Stelle man, für den Betrieb mittelst Elementarkraft, eine Schnurs oder Riemenscheibe seben könnte. Die Kurbel besindet sich auf der eisernen Achse 10 des großen hölzernen Schnutrades H, von welchem in Fig. 4 nur der Kranz in punktirten Linien angedeutet ist. Diese Uchse hat ihre Zapfenlager oben auf dem Querholze XIII und dem Ständer 5; sie trägt ein hölzernes Getrieb und dreht mittelst desselben das hölzerne Stirnrad 11 um, dessen Achse ein zweites Getrieb 12 enthält und mit ihren Zapfen in löchern der Ständer 4, 5 läuft. Durch das Getrieb 12 wird ein zweites Stirnrad 13 bewegt, für dessen Welle Zapfenlager auf den Quere hölzern XIV und XV angebracht sind. Eben diese Belle enthält neben dem Rade 13 zwei hölzerne erzentrische Scheiben

r', s', von Bergeftalt, mit nach entgegengefehten Seiten fteben: der Ergentrigitat und burch eine eingebrudt. ovale 3wifchen: fcheibe t' in dem erforderlichen Abstande von einander gehalten (vergl. befonders Sig. 1 mit Fig. 16, 17). Unter den beiden Bergicheiben find zwei einarmige, trittartige Bebel mi, n' an. gebracht, beren Drebpunkt burch einen Bolgen in dem bei q' (Big. 4) unter dem Querholze VII angeschraubten eifernen Bugel gebildet wird, und deren entgegengefeste Enden -- um Seiten: fcwantungen ju vermeiben - bei p' zwifchen fentrechten Latten geben. Beber ber Bebel ober Tritte ift mit einem meffingenen Schuh ober Rloben o' umichloffen (Fig. 8, 4, 15, 16), in meldem oben eine fleine eiferne Friftionswalze ale Ungriffspunkt fur die ergentrifche Ocheibe fich befindet. Bei Umdrebung der Belle, worauf diese Scheiben fiben, wird bemnach jeweilig einer der Tritte beruntergebrudt, mabrend bem andern entsprechend aufzusteigen gestattet ift, und zwar erfolgt mabrend jedes vollen Umganges bes Rabes 13 Ein Mal Die Bebung und Gin Dal Die Genfung jedes Trittes. Un den Tritten m', n' find (Rig. 18) Die Ochnure ki, g' in einer Beife befestigt, welche ju jeber Beit deren Rachspannung erlaubt und aus Sig. 15 ju erfennen ift. Es geht namlich die Schnur von oben nach unten durch ein etwas geraumiges loch 14, lauft auf etwa 2 Boll Cange an der un: tern Glache des Trittes bin, fehrt burch ein Loch bei 15 nach oben jurud, wird bierin durch einen Solgpflock festgetlemmt, unb bangt bei 16 noch ein wenig frei berab. Wieder ju Fig. 18 uns wendend, feben mir, daß die Schnut g' bes Trittes n'oben über Die icon fruber ermabnte Rriftiondrolle u der Beiferftange B gelegt und bei f' h' in einem loche Diefer Stange verpflockt ift. Muf gleiche Beife ift in i' l' bie Ochnur k' bes Trittes m' befestigt, welche in entgegengefester Richtung über die Rolle u geht. Man wird hiernach feinen Mugenblid barüber ungewiß fein, baf bas wechselweife Auf- und Diederfteigen ber Tritte eine Bin. und Berfchiebung ber Stange B erzeugt, wobei ber Gpiel: raum, innerhalb deffen bie Schiebung Statt findet, abbangig ift von ber Ergentrigitat ber Bergicheiben r', s' (Fig. 16, 17), ferner pon der Eutfernung swifchen bem Drebpuntte q' ber Eritte einerfeite und ben Angriffspuntten o' der Scheiben, fowie ben Befestigungepuntten 14 der Schnure andererfeite (Rig. 4).

Der Mechanismus zur Bewegung der Spindeln und Spuilen ist weit einfacher. Bon dem Rabe H (Fig. 1, 2, 3) geht eine getreuzte Schnur über die Leit: und Spannrolle J (welche an dem eisernen Arme e' auf einem langen Zapfen lose stedt) nach der Scheibe K, durch welche die lange hölzerne Welle D in Umdrehung gesett wird. Diese Welle ist aus zwei Theilen gebildet und sowohl an jedem Ende als in der Mitte (an der Verbindungsstelle beider Halften) mit eisernen Zapfen in Lagern unterstützt, welche sich auf drei von den Ständern I, II, III hervorspringenden Armen 6, 6, 6 besinden. Eiserne Ringe a', b', c', d' (Fig. 1) umschließen die Welle da, wo die Zapfen in ihr steden. Zehn Scheiben wie E sind mit der Welle D aus dem massiven Holze gedrechselt, und nehmen Schnüre F (Fig. 1, 2, 4) auf, durch welche die Rollen w der Spulen: spindeln umgetrieben werden.

Ueber Die Geschwindigfeiten Der bei Diefer Mafchine vortommenden Bewegungen ift Folgendes anzuführen: Das Ochnurrad H bat 22.5 Boll Durchmeffer, Die Scheibe H 8.75 Boll: jede der Scheiben E 4.75 Boll, endlich jede ber Schnurrollen w an ben Spindeln 1,25 Boll; hiernach bewirft jeder Umgang ber Rurbel G (von bem unvermeiblichen geringen Schleifen der Ochnure abgeseben) 22,8 Umlanfe ber Gpulen. Das Bes trieb auf der Uchfe 10 des Ochnurrades H enthalt 7 Babne, eben fo bas zweite Getrieb 12, jedes ber Rader 11 und 18 aber 36 Babne: Die Belle ber ergentrifchen Scheiben r', s' fommt folglich bei 26.45 Rurbelumgangen ober 26.45>22.8 =608 Opulenumlaufen Gin Mal herum. Da jede Umbrebung ber gedachten Ocheiben bie Beifer Gin Mal vor den Spulen bin- und wieder gurudfuhrt, fo legen fich bei jedem Bange auf ber 4.5 Boll langen Spule 301 1/2, b. f. in 1 Boll Cange 67 Sadenwindungen neben einander. Bollbringt ber Arbeiter an der Rurbel G 39 bis 40 Drebungen in einer Minute, fo erzeugen biefe gerade eine breifache Schicht von Bindungen auf ben Spulen, und jede Schicht erfordert 20 Sefunden Arbeitezeit. Bie viel bieß an Sabenlange betragt, bangt von

ber Dide ber Spulen ab. Der Durchmeffer bes gant leeren Spulenforpers beträgt 0.7 Boll, eine gang volle Opule ift etwa 1.8 Boll did; der Umfang oder die Lange einer einzelnen Radenwindung fann alfo im erftern Falle auf 2.2, im lettern galle auf 5.6 Boll angenommen werden; ale erfte Schicht wideln fich demnach in 20 Gefunden 663 Boll Faden auf, ale lette Schicht bingegen in gleichem Zeitraume 1688 Boll; Die Befcwindigfeit, mit welcher der Faden ben Garnwinden entzogen wird, fleigt daber allmalig von 38 Boll auf 84 Boll fur Die . Sefunde. Die in Fig. 17 dargestellte Bergform der ergentri. fchen Scheiben bringt eine gleichformige Bewegung ber gadenführerftange bervor, wonach die bewickelten Spulen eine splindrifche Bestalt befommen; wollte man, um etwas mehr Barn aufzubringen, bauchige Gpulen machen, fo mußte durch eine abgeanderte Gestalt der Scheiben bemirft werben, baß Die Rabenführer in Der Mittelgegend der Spulen etwas lang. famer geben, mithin bier die Bindungen fich gablreicher gufammenbaufen.

Die einfache Einrichtung, den Gpulen ihre drebende Bewegung mittelft der in ihnen ftedenden Spindeln zu ertheilen, fubrt die ichon besprochene Folge mit fich, bag die Umfange. geschwindigfeit der Spulen in dem Dage, wie Diefe fich mit Barn fullen, größer und größer wird. Diefer Umftand, melder in den meiften Fallen feine Bedeutung bat, wird doch beim Gpulen febr feiner Rettengarne nachtheilig, weil man bier nur die Wahl bat: entweder in der fpatern Periode fich das durch die vermehrte Beschwindigfeit oftmale berbeigeführte Abreißen der gaden gefallen gu laffen; oder die Umdrehunge. gabl der Spulen fo gering anguordnen, daß beim Unwachfen ibrer Dide teine ju große (den Faben gefahrliche) Befchwin-Digfeit eintritt. Im erftern Kalle erhalt man viele Knoten in bem gespulten Garne und verliert Beit durch bas baufige Anfnupfen; im zweiten galle vermindert fich die Leiftung ber Maschine beträchtlich, weil die Spulen anfange (wo fie noch bunn find) viel langfamer aufwideln ale fie zwedmäßig fonnten. Beides ift durch eine, an neueren Spulmaschinen oftere vortommende Ginrichtung ju vermeiden; welche barin besteht,

bas man bie Spulen lofe auf ibre Spindeln ftedt, ben lebteren gar feine Bemegung ertheilt, bingegen jede Spule mit ibrem gu bewidelnden Korper auf dem mit Duch befleideten Umfreife einer bolgernen Scheibe anliegen laft. Mue biefe Scheiben find auf einer borizontalen Belle befeftigt, welche burd bie gange gange ber Dafdine fich erftredt, und burch eine an ibr figende Riemeufcheibe mittelft eines Riemens ohne Ende eben fo umgetrieben wird, wie bei der auf Safel 506 abgebildeten Mafchine eine der Spindeln xx durch ibre Rolle w und Ochnur F. Indem jede Tuchfcheibe an dem Umfreife . bes bewidelten Theils der jugeborigen Spule fich reibt, gibt fie demfelben unmittelbar eine Bewegung von ftete gleich blei= bender Befchwindigfeit, wie did oder wie dunn auch die Gpule fei; und bemaemaß nimmt bei machfendem Durchmeffer ber Spule die Angabl ibrer Umdrebungen fur gleiche Beit ab, mogegen ber Raden immerfort mit einerlei (nach dem Grade feiper Restigfeit regulirter) Geschwindigfeit angezogen und aufgewidelt wirb. Tritt jufallig eine ungewöhnlich ftarte Unfpannung bee Rabens ein, indem die Binde denfelben nicht willig loslaft; fo übermaltigt biefe Opannung febr bald die (uur von dem eigenen Gewichte der Spule erzeugte) Friftion gwischen Ocheibe und Opule. Erftere geht bann allein, Die Lettere bleibt in Rube, das Abreifen des Radens ift vermieden. Durch Aufheben der Spule von der Ocheibe wird der namliche Erfolg vorlablich erreicht, wenn man die gefüllte Opule gegen eine leere vertaufden ober einen geriffenen Raben anknupfen will, u. dal. m. Die bier ermabnte medanifde Unordnung ift volltommen berjenigen abnlich, welche fich an ber im Artifel Seidenfabritation, Bb. XIV, G. 368-378, befdriebenen und auf Saf. 845 abgebildeten Spulmaschine ber Seidenfilatorien befindet; mit dem wefentlichen Unterfchiede jedoch, daß auf ber Uchfe e ftatt zweier ichmaler Friftionefcheiben f, f fur jebe Spule nur Gine und zwar breitere Scheibe angebracht ift, welche ben mit Garn fich bewidelnden Korper ber Opule amifchen beren Endicheiben berührt. Es ergibt fich von felbit, daß hierbei eine nicht bauchige, fondern überall gleich ftarte (inlindrifde) Bewidelung ber Spule porausgefest wird.

Bas die Rettenfpulmafchinen mit ftebenben (vertifalen) Spulen betrifft, fo ift ein Beifpiel ihrer Ginrichtung an bem fenfrechten Querdurchichnitte gig. 1, auf Saf. 507 bargeftellt. Das Gestell besteht bier aus zwei fentrechten burchbrochenen gußeifernen Enbftuden ober Banden, wie die eine bei AAA AA fichtbare, welche burch mehrere borigontale Stangen ober Riegel feft mit einander gufammenbangen. Das bolgerne Tifch. blatt BB und die beiden gur Aufftellung ber Spindeln Die: nenden Bolgrahmen CD, CD, find gwifden jene Bande eingefest. Muf bem Tifcblatte erheben fich ferner einige bolgerne Stander wie E, beren jeder ein Querftud F tragt; zwei parallele Latten G, G erftreden fich die Dafchine entlang, find an den Studen F befestigt und enthalten meffingene Debre gur Aufnahme und Saltung der eifernen Spindeln b, b, welche am untern Ende in fleinen auf dem Tifche B angebrachten meffingenen Pfannen laufen. a, a find die in zwei parallelen Reiben aufgestellten Barnfpulen, welcher einer Bater . Spinnmafdine entnommen und auf die Spindeln b gestedt find. Satte man mit gehafpeltem Barne ju thun, fo murbe an der Stelle von EFG der Apparat jum Ginlegen der mit den Strabnen befleideten Binden angebracht fein. Bon- ben Spulen a geben fammtliche Raben einer jeden Seite unter einer glatten runden Glasstange bei c burch, bann über eine lange und fcmale Burfte d, ferner burch Beifer aus Gifenbrabt bei e, und ende lich auf die Aufwindespulen f, f'. Die Barfte d ift beim Opulen von Baumwollgarn febr dienlich, um lofe Rnotchen und Blodden bavon abzuftreifen; man fann fie aber weglaffen (in welchem Ralle bann die gaben auf die Glasstange o gelegt werben), ober ftatt ihrer eine abgerundete mit wollenem Pluich überzogene Catte anbringen. H. H find guffeiferne Bode gur Unterftubung von c und d. Da die ale gabenleiter bienenden Drabtobre e auf dem Tifche B unbeweglich fteben, fo betoms men die Spulen f, f' nebft der jum Mufwideln des Garn nothie gen Achsendrebung eine auf- und niederfteigende Bewegung, wobei fie einen Raum gleich ber Lange ihres eigenen mit Barn. windungen ju bededenben Rorpere burchlaufen. In bem Buftanbe, welcher aus der Zeichnung fich ergibt, haben die Spulen

f der einen Geite gerade ihre hochfte, die f' auf der andern Seite dagegen ihre tieffte Stelle erreicht; beide Reihen befins den fich ftets in entgegengesehter Bewegung, d. h. während die eine sich hebt, sinkt die andere.

Bede der Aufwindespulen ift lofe auf eine lange eiferne Spindel gg geftedt, welche auf bem Unterboden D bes Rab: mens CD in einem meffingenen Pfannchen ftebt, ungefahr in ihrer Mitte aber durch ein an dem Oberboden C befindliches meffingenes Dehr gehalten wird. Jede der zwei Opulenreiben wird von einer Spulenbant h getragen, namlich einer Gifenfchiene, welche locher fur die durch fie bindurchgebenden Spindeln enthalt. Mittelft der auf ihnen feststodenden (bolgernen oder eifernen) Schnurrollen k empfangen bie Spindeln die drebende Bewegung, welche fie den Spulen f, f' mittheilen muffen, ohne deren Auf= und Riederschiebung ju beirren. halb fteben die Opulen nicht dirett mit ihrer untern Grundflache auf der Bant h, fondern zwifchen beiden liegt eine eiferne Scheibe i, welche einerfeite die Drebung der Spindel, andererfeite die Schiebung der Spule mitzumachen hat. Die Bohrung Der Spulen ift freierund wie gewöhnlich; ben Spindeln bingegen hat man - fo weit als fie mit ben Spulen bei beren Ochiebung in Berufrung tommen - burch eine Abflachung einen fleinen Theil ihrer Bylinderflache genommen, und von berfeiben Geftalt ift das loch 1 in der Scheibe i (f. die nach größerem Dafftabe entworfene Abbildung in Rig. 2). Sieraus folgt, daß die Spin-Del gwar unmittelbar die gedachte Scheibe mit fich berumdrebt, aber nicht auch die Spule, In i ift, Rig. 2, eine untermarts in ihrem Mittelpunfce vorfpringende runde Erhobung 8 bemertbar, welche Berührung und Reibung gwifchen ihr und der Spulen. bant h verringert, aber in Rig. 1 megen ber Rleinheit bes Dag. ftabe nicht angedeutet murbe; ferner auf der obern Blache nabe am Rande ein furger Stift 2. Letterer greift in ein fleines Loc der untern Spulengrundflache ein , und führt somit die Spule . berum, daß fie die Drefungen der Spindel und der Ocheibe i vollfidndig mitmachen muß.

Die Bewegungen der Mafchine geben von einer horizontalen eisernen, durch Riemenscheibe und Riemen ohne Ende umgetriebenen Achse aus, auf welcher bie lange von Sol; ober Beiff: blech gemachte Erommel J festittt; fo viele Spindeln vorhanden find, fo viele Schnure obne Ende 11, mm find einerfeite um Die Erommel J, andererfeits um die Spindelrollen k gefchlagen, um fo die Spindeln gg in Bang ju feben. Um die Auf: und Rieder: schiebung ber Spulen ju erzeugen, find bie Spulenbante h, h nicht am Beftell', fondern an zwei ftarfen Latten ober bunnen Balten L, L. befeftigt, welche mit meffingenen Gleitftuden an ihren Enden in fenfrechten gurchen ober Muthen o, o ber Banbe A fich fchieben fonnen. Giferne Stangen n, n verbinden (abereinstimmend an beiden Enden der Dafchine) bie Balten L mit einem eifernen um q brebbaren Bagebalten pr. Auf einen ber Urme Diefes Bagebalfens wirft Die fich langfam brebende Berge fcheibe K, um ibn ju Obcillationen von bestimmter Grofe und gleichformiger Gefdwindigfeit ju nothigen; an dem andern Arme bangt ein Gewicht s, welches die Auffteigung ber Seite pa ver: anlagt, wenn die abnehmende Erzentrigitat der Ocheibe K in Birfung tritt. Die Bewegung biefer Ocheibe erfolgt durch einen Dechanismus, bon welchem unfere Abbildung eine Gligge in punktirten Linien enthalt. Gin fonisches Getrieb t von 20 Bagnen an ber Achse ber Schnurtrommel J greift in bas 27jabnige Getrieb u ein, beffen ftebende Belle mittelft ihrer Ochraube obne Enbe, bei v, ein 88jabniges Rad w an der Achfe der Berg. fcbeibe treibt.

Macht die Trommel J, von 9 Boll Durchmesser, in einer Minute 96 Umgänge, so erzeugt sie damit (indem die Spindel-rollen k 16 Linien = 1½ Boll groß sind) 648 Umläuse der Spulen und  $\frac{96 \times 20}{27 \times 88} = \frac{80}{99}$  oder 0.808 Umgang der Herzischeibe K; solglich sommen auf eine ganze Umdrehung dieser Scheibe fast genau 802 Umläuse der Spulen f, f', wovon 401 im Aussteigen und 401 im Niedersteigen vollbracht werden. Da die bewickelte Länge der Spulen 5 Boll beträgt, so legen sich auf I Boll hiervon 80 Fadenwindungen neben einander.

2) Das Scheeren ober Schweifen der Rette. — Es ist dieß diejenige Arbeit, durch welche die zu einer Zeugkette bestimmten gaben in erforderlicher Anzahl, sowie in der verlangten und gleichen Lange abgemessen und regelmäßig zusammengelegt werben. Man bebient fich biergu einer Borrichtung, welche ber Scheerrahmen, Schweifrahmen, Odweif. ftod, Unich weifrahmen ober Bettelrahmen, auch die Sobeermuble genannt wird, und im Allgemeinen betrachtet einen großen feche: ober achtarmigen, leicht aus Bolg gebauten Safpel darftellt. Ale Bulfegerath gebort jum Ocheerrahmen ein neben bemfelben bingefestes, bolgernes Bestell, worin die mit Rettenfaben angefüllten Gpulen (D feifen) in zwei ober vier Reiben abgetheilt und brobbar auf Gifendrabte gestedt liegen ober fleben: diefes Spulengestell, welches bald fentrecht, bald borigontal oder in geneigter lage angebracht ift, beift die Ochecrbant, Scheerlatte, ber Spulenftod, Ranter, Ocheer: tanter, bas Ochweifgestell. Die Angahl ber Spulen in demfelben ift gleich jener ber Retteufaben, welche mit Ginem Dale auf den Ochweifrahmen aufgewunden werden, und betragt jumeilen 48, 40, 30, 24, am gewöhnlichften aber nur 20, wie an dem ale Beifpiel Sig. 8, 9, Taf. 507 in Anfriß und fent: rechtem Durchschnitt (nach AB) abgebildeten Spulenftode.

Der Rug besteht bier aus zwei burch ein Brettfticf o verbundenen Ochwellen a, b. Drei fentrechte latten d, e, f find darauf eingezapft und an ihren oberen Enden durch ein Quer: holg g vereinigt, wonach fie einen Rabmen mit zwei gleichen Deffnungen bilden. Die zwei außeren Catten enthalten auf ihrer nach innen gewandten Glache je gebn Ginschnitte wie h, h gur Lagerung ber Spulenbrafte ober Spinbeln; bie mittlere ift auf beiden Flachen mit Ginschnitten i, i verfeben, welche jenen an Bestalt gleich, nur etwas tiefer ftebend angebracht find, bamit Die icon ermanten Gifenbrafte k, k eine nach ber Mitte geneigte Lage erhalten und die lofe auf ihnen ftedenden Spulen 1, 1 fammtlich mit einer ihrer Ocheiben fich gegen Die Latte e anlebnen. Die Befcaffenheit ber Ginschnitte h, i ertennt man aus Sig. 9; fie geben von dem bintern Rande ber Latten aus fcbrag abmarts und endigen mit einem furgen fenfrechten Theile, ber eigentlichen Lagerftelle bes Draftes. Go tonnen Die Drafte nicht von felbst ihren Plag verlaffen, find aber leicht einzulegen und berauszunehmen. Dag von den in zwei Reiben abgetheilten swanzig Spulen, melde ju biefem Odweifgestelle geboren, in

den Figuren einige mit Garn gefüllt, andere leer vorgestellt, mehrere gang meggelaffen find, foll das deutliche Erfennen aller Bestandtheile erleichtern. Durch bie Linien m, m in gig. 9 ift angegeigt, welchen Beg die gaben von den Spulen nach dem Ochweifrahmen bin nehmen; der bierbei ausgeubte Bug ift, wie man chne Beiteres fieht, nicht vermögend, Die Spulen aus ihren Lagern gu'heben, und damit er auch ben feften Stand bes gangen Geftelle nicht beeintrachtigt, befindet fich von der Besammtlange ber Schwellen a, b auf diefer bem Scheerrahmen jugewendeten Beite ein betrachtlich größerer Theil als auf der entgegengefesten oder binteren Geite. Das Berabgieben Der Faben von ben Spulen findet mit folder Befdwindigfeit Statt, daß ein gewiffer Biderftand wirtfam fein muß, damit nicht die Spulen, in ihrer ichnellen Drebung vermoge. bet Ochwungfraft felbittbatig fortfabrend, eine großere gadenlange abrollen, ale der Schweifrahmen angieht. Diefer Forberung ift burch die vermoge Der ichragen Lage erzeugte Reibung zwifden fammtlichen Spulen und der latte c Benuge geleiftet. Ohne die auf fo einfache Beife erreichte fanfte Bemmung murde bei eintretendem Abreifen eines gabens die betreffende Opule noch fortfahren fich gu breben, dabei den an ihr bangenden gadentheil verfehrt aufwickeln und baburch Beitverluft in Bieberherftellung des richtigen Buftandes veranlaffen ; es murden ferner nicht nur überhaupt die gaben gu wenig angespannt fein, ja theilweife ichlaff zwischen Spulenflod und Odweifrahmen herabhangen; fonbern ber Spannungegrad jedes einzelnen gabens murbe ein anderer und gmar febr veran. derlicher fein, da eine mehr gefüllte Opule eine betrachtlichere Schwungmaffe barbietet, vermoge ihrer Dide leichter von dem angiebenden gaden umgedreht wird und bei jeder überfliffigen Um: brebung eine größere Fadenlange zwedwidrig loblaft ale eine meniger volle, welche Lettere baber im Allgemeinen ihren gaben ftrammer balt.

Der Ocheer: oder Ochweifrahmen, dessen Gestalt schon oben als die eines großen und leicht gebauten Saspels bes zeichnet worden ift, wird entweder — und zwar am gewöhnliches sten — vertifal (stehend) oder horizontal (liegend) angebracht Ein ftehender Och wei frah men ift auf Sas. 507, Sig. 8 im

Aufriffe, Sig. 4 im Grundriffe (mit Beglaffung einiger weiter unten befindlichen Theile), Big. 5. im borigontalen Durchschnitte nach a B der Rig. 3 abgebildet. Rig. 6, 7 find Detailzeichnungen in gleichem, Sig. 10 bis 19 mehrere andere nach doppelt fo großem Dasflabe. Das febr einfache Geftell (Fig. 3, 4, 5) besteht aus zwei Standern A und B, welche oben mittelft Reil. gapfen in der fie verbindenden Latte C befestiget find. Unten ift A in einer Schwelle 1 vergapft, von beren Mitte rechtwinkelig eine furgere Odwelle 2 ausgebt; ju fefterer Bereinigung Diefer Theile tienen drei Streben 3, 3 und 4. Der andere Stander B bat ale Bug ebenfalls die zwei Schwellen 1, 2; aber die Streben fehlen bier, weil fie ber Bewegung des fpater ausführlicher ju betrachtenben gubrers J im Bege fein wurden, fofern Diefer bis nabe an den Außboden berabgelaffen werden muß. Die runde bolgerne Welle D bes Schweifrahmens, von welcher man in Sig. 3 nur ein fleines Stud und in Sig. 5 den Querdurchschnitt feben faun, ift an beiden Enden mit eifernen Ringen befchlagen und bat eiferne Bapfen; der obere Bapfen drebt fich in einem Coche Der Latte C, der untere in einer meffingenen Pfanne auf dem Bolgftude 5, meldes felbft wieder mittelft eines an feiner Unterflache vorfpringenden Bapfene (f. Sig. 3) drebbar in einem Loche der auf dem Bugboden angeschranbten Solzplatte 6 ftedt. Der Zweck Diefer letterwahnten Beranftaltung wird fich weiterbin ergeben. Muf der Belle D figen drei doppelte Rreuge E, F, G, welche eben fo viele achtftrablige Sterne bilden, deren Enden in die acht Safpelflabe H, H, . . . . eingezapft find. Die angere Glache diefer Stabe ift ber Breite nach fanft abgerun-Det, was wegen der Rleinheit des Dafftabes in Sig. 4 und 5 nicht bat ausgedruckt werden fonnen, aber ale bas Mittel gur Bermeidung icharfer Binfelbiegungen in den berumgewickelten Rettenfaden wefentlichen Dugen gewährt. Dben an dem Schmeif. rahmen bemertt man drei bolgerne Magel ober Pflode 7, 8, 9, wovon 9 der Ropfnagel genannt wird, 7 und 8 aber Rreng nagel, Ochranenagel beißen; eben fo unten die beiden Fußnagel 10, 11. Bur Unbringung der Ragel und beliebi: gen Berfetung derfelben Dienen gwei Pagr furge Querlatten a, b, Deren Beschaffenheit mit Gulfe ber besonderen Unfichten Rig 6,7

völlig beutlich werden wird. Diefe Latten find an ihren Enden bergeftalt abgeschrägt, daß fie, aneinander liegend, rechtmintelige Musschnitte barbieten, womit sie zwei benachbarte Bafpelftabe H - swiften welche fie nach Musweis ber Big. 8, 4, 5 ein: gefest werden - auf zwei Geiten umfaffen. Die Ragel 7, 8,9 (oder 10, 11) find in a fest und geben frei durch locher von b; Dagegen enthalt b einen Bapfen c mit Reilloch, welcher burch eine Deffnung von a bindurchtritt, wonach der binterhalb a Durchgetriebene Reil nicht nur beide Latten zu einem Gangen verbindet, fondern jugleich Diefes auf den Safpelftaben H, H feft. flemmt. Es leuchtet demzufolge ein, wie man nach Musziehung des Reils den gangen fleinen Apparat abnehmen und auf eine andere Stelle verfepen tann, namentlich swiften ein anderes Paar der Safpelftabe, oder auch - was im Befondern rudficht. lich der Fugnagel 10, 11 gilt - bober binauf ober weiter binab an den Safpelftaben. Es wird fich aus Spaterem ergeben, daß Durch die Entfernung der oberen Magel von den unteren die Lange der gescheerten Rette bestimmt wird. Deshalb ift die eben ermabnte Berfegung der Fußnagel ein wefentliches Bedurfnig, und man rudt fie defto bober am Ochweifrahmen binauf, von je furgerem Ellenmaße die Rette gefcheert werden foll.

Die Umdrehung des Schweifrahmens, welche erfordert wird, um die von den Spulen der Scheerbant, Sig. 8, 9, bertommen. den Faden aufzuwinden, bewirkt nach der alten unvollfommenen Einrichtung der (ftebende) Arbeiter bireft durch Anfaffen und fanftes Fortichnellen der Safpelftabe H, H, H, oder durch Stoßen mit der Buffpipe gegen die unteren Enden biefer Stabe; weit beffer und gegenwartig faft allgemein ublich ift ber in un: feren Abbildungen dargestellte Betrieb mittelft zweier Riemen. oder Schnutscheiben (Rig. 3, 5). Die großere diefer Ocheiben, K, besteht aus einem holgernen Rrange ohne Speichen und Mabe, welcher mittelft vier verfeilter Bapfen bei e, e, e, e mit ben une terften Rreugarmen des Sternes G verbunden wird. Die fleinere Scheibe L dagegen ift maffiv und mit einer eifernen Uchfe k verfeben, ju deren Unterftugung ein eigenes bewegliches Beftell dient. Letteres besteht aus zwei aufrechten Banden M, M und zwei zwifchen biefen eingefesten borigontalen Brettern f, g. Das

Unterbrett f tragt eine meffingene Pfaune fur ben Bapfen ber fcon ermannten Achfe k; das Oberbrett gg ift (f. Big. 5) durch einen Bangenichnitt in zwei Theile (einen festigenden und einen lodzunehmenden) getrennt, welche burch Safen und Defen bei i, i jufammengehalten werden und in welche meffingene Lager 1, I für einen Sals der Achfe k eingelaffen find. Indem ber Arbeiter (bem das Brett g jugleich ale Gigbant Dient) Die Rurbel h lang. fam umdrebt, bringt er vermoge ber Obeiben L, K und des diefelben umfolingenden Riemens d eine noch langfamere Drebung Des Ochweifrahmens ju Bege. Damit er feinen Plat nach Bedarf oder Belieben mablen tann, lagt fich bas Geftell M nebit allen barin befindlichen Bestandtheilen im Rreife rund um ben Schweifrahmen herumschieben, ju welchem Behufe bas ichon fruber erwähnte Solgftud 5 (welches fich felbft mittelft feines Bapfens in der Bodenplatte 6, Big. 3, brebt und obenauf Die Pfanne der Schweifrahmen. Belle enthalt) mit dem Unterbrett f in ftei. fer Berbindung ftebt. Dies wird erreicht, indem ein furgeres breites Lattenftud 12 unmittelbar an f befeftigt, bagegen unterhalb 5 zwifchen zwei leiftenattig vorfpringende Rander eingefchoben und durch einen Bolgen mit Glagelmutter 13 angeschraubt ift. Bofet man diefe Bolgenmutter, fo tann 12 beliebig niehr ober weniger weit berausgezogen, mithin die Scheibe L von K ente fernt und fo bem Riemen d Die erforderliche Opannung gegeben merben.

Die Aufwindung der Faden auf den Schweifrahmen geschieht in der Form von Schraubengangen, und zwar wechselweise von oben nach unten und von unten nach oben; es ist dazu nothig, daß der Punkt, auf welchem die neben einander herlau fenden 20 Faden dem in Umdrehung besindlichen haspel'zugessührt werden, mit entsprechender gleichmäßiger Geschwindigkeit von oben nach unten oder von unten nach oben fortschreite. Da seiner, um regelmäßige Schraubenlinien zu erhalten, die Geschwindigkeit dieser eben erwähnten geradlinigen Bewegung stetig in demsclben Berhältnisse zur Umdrehungsgeschwindigkeit des haspels oder Schweistahmens verharren muß, so wird sie von der Umdrehung selbst positiv abhängig gemacht. Dieß, so wie die Zusührung der Fäden überhaupt geschieht durch folgende

Borrichtung, welche mit Bulfe ber Fig. 3, bann gig 10 (Aufriß der innern, d. b. bem Scheerrabinen jugewendeten Geite), Big. 11 (Aufriß der der Fig. 3 entgegengefesten Geite) und Big. 12 (Grundriß) ju erlautern fein wird. J, ein langlich vierediges bolgernes Raftchen, gebildet aus vier fenfrechten Geitenwanden und einem Boden (ber gubrer ober die Rage genannt), ift mit. telft eines loches im Boden lange des Standers B auf und nieder fcbiebbar. Die fanfte und richtige Bewegung hierbei wird ba: durch gefichert, daß der Stander auf zwei gegenüberftebenden Seitenflachen eine Furche (Ruth) enthalt, in welche leiftenartige Borfprunge (Bedern) zweier etwas hoher 3wifchenwande des Raft. chens Jeingreifen. In der fleineren Ubtheilung des Raftchene liegt, auf Bapfen in den Banden brebbar, eine Spule r, an welcher die eine der Endscheiben q ein Operr-Rad bildet; . ift der bagu geborige bolgerne Sperrfegel. Geitwarte an der Zwischenwand u und zugleich auf der oberen Randflache der bier befindlichen langen Seitenwand von J ift ein Solgflogden v befestigt, an Diefem aber eine ichmale weiter berabreichende Gifenplatte w angefdraubt. Bierdurch wird ber Maum gur Lagerung einer (auf unbeweglicher eiferner Spindel ftedenden) Rolle 15 gebildet. Gine zweite Rolle 14 ift oben auf der Junenfeite des Standers De angebracht, in welchen man ben Stiel ihres eifernen Rlobens eingeschraubt bat; eine britte, 16, befindet fich unterhalb der Beftelle Latte C, und zwar fo angebracht, daß ibre Ebene meber mit der von 15, noch mit jener von 14 parallel, fondern gegen beide geneigt ift. Un dem oberften Theile ber Safpelwelle D (Big. 3) ift eine Ochnur befestigt und mehrmals herumgewunden. welche von ba aus in m borigontal fortgebt, über die fefte Rolle 14 fich abwarts wendet (n), um die bewegliche Rolle 15 des Raftchens I nach oben jurudtehrt (o), dann über die zweite fefte Rolle 16 wieder binablauft (p) und endlich an der Spule r im Raftchen den zweiten Befestigungepunft findet. Es ift bierdurch eine Urt Glafchengug gebildet, vermoge deffen das Raftchen J gehoben oder herabgelaffen wird in dem Dage, wie der Schweifrahmen nach der einen oder auderen Richtung fich umdreht, alfo die Ochnur fich in D entweder aufrollt oder abrollt. Da jedoch biejenige Lange, , um welche die Ochnur in m fich bewegt, auf die drei auf: und Technol. Enculion, XX, 20b. 13

absteigenden Schnurzweige n, o, p vertheilt wird, fo beträgt der von der Rape durchlaufene Beg nur Gin Drittel von dem aufs

oder abgerollten Ochnurftude.

Die größere Abtheilung bes Raftdens J enthalt, in fentsrechte Ruthen der Zwischenwand u und ber erhöheten End. wand x lofe eingeschoben , zwei fogenannte Rofte N, O (Fig. 12), welche unmittelbar die Buführung ber Rettenfaben auf ben Schweifrahmen bewirken. Jeder Roft besteht, wie Big. 15 zeigt, aus einem langlich vieredigen Solgrahmen, in welchen gebn dunne, nach ihren Euden ju fcmaler auslaufende Def: fingblechftreifen eingefest find. Jeder Diefer Streifen . oder Stabe ift in der Mitte mit einem fleinen runden Coche vers feben, burch welches einer ber zwanzig Rettenfaben auf feinem Bege von dem Spulenftode (Fig. 8, 9) nach dem Ochweif: rahmen feinen Beg nimmt. Die Rofte N, O haben ihre na: turliche Stellung fo, daß fie beide auf dem Boden des Raft: dens J ruben (f. ben Querdurchfcnitt gig. 18); alebann befinden fich bie fammtlichen 20 locher in einer borigontalen geraden Linie, folglich alle 20 Rettenfaden an Diefer Stelle und weiter bis auf ben Ochweifrabmen bin in einer gemeinschaft. lichen Chene y y. In die Stabe Des Roftes N find Der Reihe nach die gaben von den Spulen der einen Abtheilung bes Schweifftodt (Fig. 8) eingezogen, in die Stabe bee Roftes O die Gaben von den Spulen der andern Abtheilung. Diejenigen gaben, welche nicht in die Stabe felbft eingezogen find, geben frei neben und zwifden ben Staben durch, ju welchem Bebufe die Stabe der beiden Rofte gegen einander verfest find, b. b. ein Stab in O gerade vor dem Zwischenraume zweier Stabe in N angebracht ift, und umgefehrt. Dief erfennt man aus bem Borizontalburchschnitte Big. 16, wo die Stabe burch furge bide Striche ausgebruckt erscheinen und die numerirten feinen Linien die Rettenfaben bedeuten. Man fiebt obne Bei: teres, baß bie Gaben 1, 8, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 burch Die Stabe des Roftes N und zwifden ben Staben des Roftes O eingezogen find, dagegen die Faben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 burch die Stabe in O und gwifden ben Staben in N. Sebt man nun ben Roft N in Die Sobe (Rig. 14, ju

vergleichen mit dem ursprünglichen Bustande Fig. 13), so spaltet sich die Gesammsheit der 20 Faben in zwei Abtheilungen, namlich y y, welche bleiben wie sie waren, und y' y', die sich dazwischen herausheben. Es besteht aber, wie aus dem Borausgegangenen folgt, die Abtheilung

y'y' aus den Saben 1 8 5 7 9 11 13 15 17 19, und y y aus den Faben 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20.

Bird hierauf N wieder herabgelaffen und dagegen O ge-

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1 8 5 7 9 11 13 15 17 19;

d. h. alle die vorher ben obern Plat einnahmen, befinden fich jest unten, und die unten gewesenen haben fich erhoben. Belcher Bebeauch von dieser Beranderung gemacht wird, foll fich sogleich ergeben.

Dan nennt eine gewiffe Angabl in ber Rette befindlicher Faden einen Bang, und pflegt auch die Radengabl der gangen Rette nach Bangen auszudrucken. Gin Bang enthalt in ber Regel 40 (feltener 48, 60, 80 ober 96) gaben, eine Rette von i. 2. 45 Bangen alfo 45×40=1800 Raben. Dit 20 (begiebungeweise 24, 30, 40 oder 48) Spulen in ber Ochcerbant wird bemnach ein balber Bang auf Gin Dal gescheert. Der Arbeiter vereinigt die Anfange ber 20 von den Opulen 1, 1 (Rig. 8) bergenommenen uud durch die Rofte N, O (Fig. 10, 12, 13, 16) wie vorerwahnt eingezogenen gaben burch einen Rnoten; bangt fie auf ben Ropfnagel 9 (Fig. 8, 4); führt fie vereinigt bis jum erften Schrantnagel &; bebt nun ben einen ber beiden Rofte N, O auf, legt die obere ber badurch gebil' beten zwei Rabenportionen auf ben Dagel 8, bie untere unter benfelben; tagt ben gezogenen: Roft nieber, giebt bagegen ben andern in die Bobe; und legt jest die obere Portion auf, Die untere unter den zweiten Ochranfnagel 7. Diefes Auf. ichlagen ber Raben auf Die Ragel 6 und 7 beißt fibranten, in's Rreug legen ober bas Rreug einlefen. Befichtigt man namlich bie fo behandelten gaben nach ihrer Reihenfolge vom erften bis jum zwanzigften, fo ergibt fich, bag a) an bem Ragel 8 medfelmeife Giner oben, Giner unten liegt; b) an

bem Ragel 7 baffelbe Statt findet; c) aber bie auf 8 liegens ben gaben eben jene find, welche unter 7 bingeben, und ums gefehrt; bemnach d) in bem Raume gwischen beiden Rageln bie beiden Abtheilungen ber gaben mit einander eine forage Durch. freugung bilden. Diefe (bas Rreug, gabentreng, Belefe, ber Ochrant ober die Rifpe genannt) wird aus den Gig. 17, 18 völlig deutlich werden und bat jum 3mede, Die gaben in einer folden Ordnung ju erhalten, bag fie fich in ber Folge nicht verwirren, beim Gingieben auf bem Bebftuble ihre richtige Reihenfolge nicht verfehlt werden, auch jeder etwa ab. geriffene Saben feicht wieder aufgefunden werden fann. Bulept fcblingt man, unmittelbar vor dem Abnehmen der Rette vom Scheerrahmen (wo dann weit mehr als 20 gaben an ben Mageln liegen) burch bie Rreugung einen (in Big. 17 punte tirt angebeuteten) Bindfaden, beffen Enden man gufammenfnupft, fo daß er forthin, Die Stelle ber Schranfnagel vertretend, Die Abfonderung bleibend macht.

Beun bas Ocheeren in vorangezeigter Beife begonnen und bas Rreng gebildet ift, lagt man ben gulegt aufgehobenen Roft ebenfalls wieder berab und fest nun mittelft der Rurbel h (Big. 8) ben Scheerrahmen in nicht ju' fcnelle Umdrebung. Die fammt. lichen 20 Faden laufen jest in gemeinschaftlicher Cbene neben einander ber und gelangen jum Ocheerrabmen, auf welchem fie fich in Geftalt eines fcmalen Bandchens, und gwar fcraubengangartig aufwinden, weil gleichzeitig - vermoge ber Abwidelung der Schnur m von der Belle D - der Fuhrer J mit ben beiden Roften allmalig lange bee Stanbere B berabfinft. man mit Diefen Ochraubengangen bis an bie gugnagel 10, 11 gelangt, fo wied bie Bewigung eingestellt; man faßt alle .20 Faben gufammen, legt fie (Big. 19) unter ben Ragel 10, auf ben Ragel 11, leitet fie um lettern berum, oberhalb. bes Ragels 10 fort, und beginnt nun eine entgegengeleste Umbrebung bes Scheerrahmens, durch welche bie Schnur m aufs gewidelt, mithin der Bubrer J. emporgezogen mird, fo daß neuer. bings Ochraubengange, mit ben fruberen übereinftimmend, aber von unten nach oben fortichreitend, entfteben. . Rommt man amf folde Beife wieder bei ben Ochrantnageln 7, 8 an Lift alfo ein

The state of the s

ganzer Gang gescheert), so macht man hier von Neuem das Areuz in ter schon bekannten Beise, schlägt alle 20 gaben vereinigt um ten Kopfnagel 9, kehrt damit zurud nach den Mägeln 8, 7, macht abermals das Kreuz, scheert nun weiter von oben nach unten, u. s. f. Man sieht, daß an dem obern Ende die Rette durchgehends Faden um Faden, am untern Ende hingegen nur halbgangweise (mit Portionen von je 20 Faden) ins Kreuz gestegt wird. Auch das untere Kreuz unterbindet man schließlich mit einem Bindsaden, um es in der vom Scheerrahmen abgenommenen Kette zu konferviren.

Redes Dal, wenn man anfangt, vom untern ober vom obern Ende des Ocheerrahmens aus mit den gaden umgutebren und eine neue Schraubenlinie ju bilben, muß Gorge getragen werben, daß beren Bindungen fich nicht auf, fondern dicht n'eben die julest vorber entstandene Schraubenlinie legen, um fo viel möglich allen gaben gleiche Lange gu geben. Die Rette bildet fonach auf dem Scheerrahmen ein mehrfaches Schrauben: gewinde, beffen Gange nur am obern und am untern Ende in berfelben Stelle auslaufen und fich vereinigen, übrigens aber regelmäßig neben einander herlaufen. Man erreicht Diefen 3med Daburd, bag vor jedesmaligem Umtehren ber gubrer J (Big. 3) ein wenig in die Bobe gehoben wird, und gwar mittelft entfpredender Umdrebung ber Spule r (Rig. 10, 12), um welche fic ein fleines Theilchen ber Ochnur p aufrollt; es ergibt fich von felbft, daß die biermit bemirtte Bebung des Raftdens I und feines gangen Inhalte (namentlich auch ber Rofte N, O) gerade jo viel betragen foll, wie die Breite bes bandartigen Raumed, Den Die 20 gefcheerten Gaben in ihrer Aufwindung einnehmen, und welcher nach Dide bed Barne febr verschieden ausfällt. In wie fern von Diefem Berfahren abgemichen werden barf, foll meiter unten jur Oprache fommen.

Die Lange der gescheerten Rette ift abhangig von der Große (dem Umfange) des Scheerrahmens, und von der Angahl schraus benformiger Bindungen, welcht zwischen den oberen und unteren Rageln Statt finden. Ift der Durchmeffer der Haspelwelle bei D, wo die Schnur im sich auffr und abwidelt, unveranderlich gegeben, so steht auch die Beite oder Sobe der Schraubens

windungen feft; um alebann eine furgere ober langere Rette gu fcheeren', muß man die Rugnagel 10, 11 weiter binauf ober berunter, nach Erfordernis auch (um Bruchtheile eines Ochrau. benganges ju erzielen) zwifden ein anderes Paar ber Safpelftabe H, H verfegen. In unferen Abbildungen mißt der achtfeitige Umfang des Ocheerrahmens 11 guß 1 Boll ober 41/2 Ellen, womit man bie Bange eines Schraubenganges ber Rette (freilich nicht gang richtig) übereinftimmend annimmt. Man bat auch Rahmen von 4, von 5 und von 6 Ellen Umfang. Bit einer Rette bon 90 Ellen Cange murben in unferem Beifpiele 20, ju einer von 60 Ellen 18 1/2 (13%) Bindungen erforderlich fein. Big. 8 gibt die Dide der Ocheerrahmenachse bei D = 2 Boll an, wo: nach der Umfang 6.28 Boll beträgt; unter Berudfichtigung ber Dide ber Schnur m tann man baber annehmen , bag von letterer etwa 6,6 Boll auf jeden einzelnen Umgang tommen. britte Theil biervon, namlich 2.2 Boll, brudt bann Die Große bes Beges aus, den der gubrer J auf Gine volle Umdrebung bes Scheerrahmens durchläuft. Bei 66 30ff nusbarer Bobe Des Rabmens (fenfrecht berab von ben Ochrantnageln 7, 8 ju bem tiefften Standpuntte ber Bugnagel 10, 11 gemeffen) werben mithin bis ju 30 Schraubenmindungen ber Rette auf demfelben Plat finden tonnen, welche eine lange von 30 × 41/2 b. i. 185 Ellen ausmachen. Rehmen nun etwa bie mit einander aufge: wundenen 20 gaben eine Breite von 0.13 bis 0.14 Boll ein, fo ift man im Stande, 16 Ral bas Berumwinden berfelben gu wieberbolen, b. b. 8 Bange oder 320 gaben ju fcheeren, bis die Bwifchenraume der allererft eutftandenen, mit 2.2 Boll auf jeben Umgang fleigenden Schraubenwindungen vollig burch fpatere Bindungen ausgefüllt find und ber Scheerrahmen gang von Raben überbedt ericeint. Um Diefen Beitpuntt fo fpat ale moglich berbeiguführen, macht man ben Umfang bes Ocheerrabmens lieber größer ale fleiner, Damit eine vorgeschriebene Bange ber Rette mit geringerer Unjahl von Ochranbengangen bergeftellt werben fann, lettere alfo weit auseinander ju liegen fommen; bieß ift besondere bann im Muge in halten, wenn man mit groben (in ber Aufwindung viel Raum einnehmenben) Rettenfaben ju thun bat.

Fig. 8. zeigt mittelst der punktirten Linien z, z, z einige der zuerst entstandenen Schraubenwindungen der Kette, wie sie durch die in y y von den Spulen der Scheerbank (Fig. 8, 9) berekommenden Fäden gebildet werden. Der Abstand dieser Bindungen von einander entspricht nicht der Dicke der Haspelwelle bei D, sondern ist, einer deutlichern Darstellung zu Liebe, besträchtlich größer, etwa = 5 Zoll genommen. Unter dieser Boraussegung hätten auf der nupbaren Länge des Rahmens (66 Zoll) 18 Windungen Plat, welche bei 4½ Ellen Umfang 58½ Ellen, bei einem belligen Rahmen aber 78 Ellen Kettenlänge zus lassen. Die Welle D müßte hierzu (an dem zur Aufnahme der Schnur m bestimmten Theile) etwa 4 Zoll 8 Linien Durchmesser erhalten.

Der 3meif des Rettenscheerens wird nur bann in ganger Bolltommenbeit erreicht, wenn alle ju einer und berfelben Rette geborigen Faben genau übereinstimmende gange bei gleichem Grade von Spannung haben. Rommen in biefen Beziebungen merkliche Unrichtigfeiten vor, fo entfteben Rebler im Bewebe, welche deffen Ochonheit und Berth leicht bedeutend berabfeben tonnen. Befondere Die feibenen, aber auch feine leinene und baumwollene Stoffe find in diefer Begiebung febr empfindlich; wollene und andere, welche nach bem Beben mehr ober weniger Burichtungearbeiten und barunter wohl auch mehrmaliges Anfpannen oder Reden auszuhalten baben, verurfachen meniger Berlegenheit. Liegen in einer Rette theils furgere ober itraffere, theile etwas langere ober minder fcharf angespannte Raden, fo nehmen diefe alle gwar mabrend des Bebens - burch Die auf dem Bebftuble ausgeübte Infpannung - nothgebrungen gleiche Lange an, indem die furgeren fich behnen; allein Dieg ift nur vorübergebend, und beim Abnehmen des Stoffe bom Stuble tritt Die Elastigitat ber gaben in ihr Recht: Die gemaltfam ausgebehnten fpringen jurud, b. b. verfurgen fich wieder, und die nun unvermeidlich vorhandene ungleiche gange der Rettenfaden macht das Gewebe uneben, rungelig, fraus. Die Quellen Diefes Uebele und Die Mittel bemfelben vorzuben. gen perbienen um fo mehr eine nabere Betrachtung, als gar manche Beber aus Untenntnif oder Bludtigfeit benfelben

nicht genug Aufmertfamteit fchenfen. Es ift bierüber Folgen: bes ju bemerten: 1. Die Spulen bes Echweifgeftells ober ber Scheerbant follen alle mit gleichmaffiger Leichtigfeit den Raben von fich' laffen, aber doch nicht ju leicht, damit er einen magis gen Grad von Unfpannung behalt; daber die Mothwendigfeit a) ber Umbrehung aller Spulen einen fleinen und möglichft gleichmäßigen Biberftand entgegen ju feben, wie er in ber oben befchriebenen Scheerbant (Fig. 8, 9, Saf. 507) burch Die fciefe Lage ber Spulenbrabte erreicht wird; b) nur gleich volle (bemnach in jedem Zeitpuntte der Arbeit gleich fchwere) Opu-Ten mit einander in bie Scheerbant ju legen, indem bei einet bierin Statt findenden Berfchiedenheit Die fchwereren einen fchlafferen Raden bergeben, Die leichteren einen ftrammeren. - 2. Man foll den Scheerrahmen nicht in gu rafche Drebung feben, weil Das fcnelle Ungieben ber Raben leicht eine Debnung derfelben verurfacht, welche nicht immer in allen gleichmäßig Statt finbet; überdieß veranlagt man burch ju große Gefcwindigleit ber Bewegung, bag die Opulen fich überlaufen, b. b. in einen . Odwung tommen, vermoge beffen fie eine unnothig große fabenlange fahren laffen, fo daß die Raden - einige mehr, einige weniger - fchlaff werden. Daber ift auch Gorge gu tragen, baß bei ber Unnaherung an die Ochranfnagel ober an Die Bufnagel ber Ocheerrahmen nicht ploblich, fondern allmalig angehalten wird, um in eben der Beife die Spulen jum Stillftande ju bringen. - 8. Man foll nicht mit einer ju großen Ungahl von Spulen ichecren, wenngleich durch Bermehrung berfelben die Arbeit febr abgefürzt werden tonnte; denn nicht nur bleibt defto leichter das Reifen eines Fadens unbemerkt und find bie Spulen befto fcwieriger ju beobachten und in notbiger lebereinftimmung zu erhalten, je mehr ihre Ungabl fteigt, fonbern beim Scheeren febr vieler Gpulen ift es auch (bes von ihnen eingenommenen großen Raumes wegen) unvermeiblich, baß bie gaben zwifchen Scheerbant und Scheerrahmen in außerordentlich bivergirenden Richtungen auseinander liegen, deshalb beim 26. laufen von den Spulen fowie im Rofte bes gubrere febr un. aleichen Biderftanb erfahren und beim Aufwinden auf ben Rabmen in verschiedener Spannung fich befinden. Je debnbarer und elaftifcher das Material des Fadens, befto mehr ift Leb. terer geneigt, bei bem minbeften Binderniffe fich zu ftreden, um bei fpater eintretender Belegenheit fich wieder jufammen ju gieben. Bubem legen fich bie gaden, wenn beren viele find, auf dem Ocheerrabmen leicht über ftatt neben einander, und es wird dann von den aufen liegenden eine etwas groffere gange aufgewunden ale von jenen, welche in unmittelbarer Berührung mit dem Ocheerrabmen find. - 4. Gin gleicher, nur noch viel aroferer Ucbelftand entfteht bann, wenn man auf dem ichon mit Odranbenwindungen ber Rette bedectten Ocheerrahmen noch weiter gu icheeren fortfabrt, b. b. über Die erfte Schicht von Rettenfaden noch eine zweite, ferner eine dritte, u. f. f. auf. windet; benn jebe neue Chicht erhalt eine großere Lange ber Faden ale die vorbergegangene, und dieß besto mehr, je grober Die Faben find. Der ftrengen Regel nach follte bas leber. einanderlegen mehrerer Ochichten niemale Statt finden, fon-Dern nach einmaliger gauglicher Bededung bes Rahmens Diefer Theil der Rette abgenommen und eine nachfte Abtheilung auf dem entleerten Rabmen gescheert werden. Allerdings entftebt bieraus ein nicht unbetrachtlicher Zeitverluft, da in der angezeigten Beife felten mehr ale 12 bis 15 Bange (480 bis 600 Raden) auf dem Ocheerrahmen Plat finden, eine Rette von 3. 3. 2400 gaben alfo in 4 bis 5 Abtheilungen gefcheett werden muß. Man erlaubt fich beehalb febr oft, Retten von nicht ju großer Sabenangabl und aus nicht ju bidem Gefpinnfte jur Abfurgung ber Arbeit vollzählig in Ginem Buge gu icheeren, entweder indem man gwar nach jedem halben Bange (d. b. per jedem Umtebren an den oberen wie an den unteren Rageln) Den Rubrer ein wenig bober fellt, aber nach fo erlangter Unfullung bes Rahmens noch andere Lagen auf gleiche Beife barüber icheert; oder indem man mehrete Bange bei unveran: berter Stellung bes Rubrere auf und nieder macht, und bann erft eine Berfegung besfelben vornimmt, burch welche die nachftfolgenden Bange neben die erfteren fich legen. Doch muß Diefes Beitfparungemittel mit Dag und Bebutfamteit ange: wendet merden, und bei den feinsten Artifeln der Beberei (Des ren Schonheit der ftrengften Rritit unterliegt), fomie bei Retten

aus febr biden Baben (mo ber Langenunterschied ber verschie benen Schichten fcon betrachtlich ausfällt) ift es geradezu verwerflich. Es tann aus der Praris ein Fall angeführt werden, wo bas langenmaß eines Studes wollenen Bugbedengenged fich an ben beiden Ranten auffallend verschieden geigte, weil man beim Ocheeren der Rette jenes eben getabelte Berfahren angewandt batte, mithin die Rettenfaben von der einen Rante nach der andern bin ftufenweise furger und furger ausgefallen waren. - 5. Es ift nicht gut, ben Scheerrahmen jum Theile angefüllt über Dacht ober gar einige Tage lang fteben ju lafe fen und dann mit bem Ocheeren fortsufahren; der in Unfpannung langer aufgewunden gebliebene Theil der Rette buft namlich etwas von feiner Glaftigitat ein und fpringt beim Berabnehmen von bem Rahmen weniger gurud (bleibt langer), ale derjenige Theil, welcher furgere Beit auf dem Rahmen perweilt bat. Bei feibenen Retten ju iconen ichweren Stofe fen muß biefer Umftand gang besonders in Acht genommen merden.

Benn die Rette - wie es vorzugeweise in Seidenftoff febr gewöhnlich der gall ift, aber auch fonft zuweilen vortommt - aus boppelten oder dreifachen gaben in ber Art beftebt, daß die zwei oder drei beifammenliegenden Raben nicht burd Zwirnung mit einander verbunden find; fo muffen auch in ber Kreugung auf den Ochranfnageln bee Ocheerrahmens Die jufammengeborigen Saben ftete bei einander bleiben und fo behandelt werben, als waren fie ein einziger gaben. ift jedoch nicht zwedmäßig, folche Raben gleich boppelt ober breifach aufzuspulen und beim Ocheeren gemeinschaftlich von derfelben Spule ju entnehmen; benn bierbei tann man niemals verfichert fein, daß fie genau einerlei lange und Spannung haben: man nimmt im Begentheile zwei ober drei einfache gaden von oben fo vielen auf einander folgenden Spulen und gieht fie jufammen durch basfelbe loch bes Roftes am Gubrer des Scheerrahmens. - Duß Die Rette Streifen von mehrerlei Farben enthalten, fo ftedt man die mit verfchiedenfarbigen gaben verfebenen Opulen mit Beobachtung der geborigen Reibenfolge im Omlenftode auf, und bat bann nur barauf gu feben, bag

beim Einziehen derfelben in den Roft teine Berwechselung vorfalle. Ift die Bahl der Farben ziemlich groß und ihre Abwechfrlung nach einer nicht ganz leicht in Bedanten zu behaltenden Regel bestimmt, so stellt, man einen Schweifzettel auf,
der alle hierher bezüglichen Angaben sowie die Fadenanzahl jedes
einzelnen Streifens enthält und dem Arbeiter beim Scheeren
der Kette als Richtschnur dient. Das Gesagte findet auch dann
Anwendung, wenn etwa dunnere und didere oder aus verschies
denem Material bestehende Faben in det Kette mit einander
abwechseln. Die dickeren oder andersfarbigen Faben, welche
bei vielen Stoffen zur hervorbringung einer ausgezeichneten
Leiste an beiden, Rändern des Gewebes angewendet werden,
scheert man jederzeit für sich, ohne Faben der eigentlichen Kette
dazu zu nehmen, wenngleich ihre Anzahl geringer ist als die
eines halben Ganges.

Dad ber beschriebenen und durch Abbilbungen erlauterten Einrichtung bes flebenden Scheerrahmens tann man fich leicht eine Borftellung von einem liegen ben folchen Rabmen mamen. Derfelbe unterfcheidet fich wefentlich eben nur badurch, daß er die borigontale Lage bat, und ber (allerdinge etwas abweichend tonftruirte) Bubrer gwifchen Leitungen in borigontaler Richtung bin und ber gebt. Die Umbrebung wird auch bier mittelft zweier Riemenscheiben bewirft, fatt welcher man mobl ein Daar bolgerne Babnrader - ein großeres an ber Scheerrabmens Belle, ein fleineres an ber Rurbelachfe - ann bringt. Der liegende Scheerrahmen ninmt etwas mehr Raum auf dem Augboden der Bertftatte in Anspruch, und ift nicht fo frei von allen Geiten juganglich ; gewährt aber bagegen ben Bortheil, daß er von ber fleinften Perfon bedient werden tann (weil die Ochrantnagel bochftens 4 bis 41/4 Bug von ber Erde entfernt find), und daß fcwere Retten nicht durch ibr eigenes Bewicht barauf verrutiden tonnen.

Bur Berfertigung von Ketten, welche aus einer geringen Anjahl Gaben bestehen, namentlich für feidene und wollene Borten ic. gebraucht man nicht felten den sogenannten geraden Schweifrahmen, welcher am einfachsten ift und am wenigften Raum einnimmt; die Beschaffenheit besselben ift im Artifel Bortenweberei (Bd. II, E. 609) genügend angegeben, und es durfte nur etwa hinzuzufügen fein, daß neben dem obersten Pflode linte (wo der Anfang der Kette ift), und neben dem unterften Pflode rechte (wo dieselbe endigt) die nöthigen Rägel zur Bildung des Fadenfreuzes stehen; die Abtheilung der Faden beim Kreuzen wird ohne weiteres hulfemittel durch Dazwischensteden der Finger bewerkstelligt, wie es bei den drehbaren oder sogenannten runden Schweifrahmen nach unvollsommener alterer Einrichtung (ohne Führer und Rost) ebenfalls geschieht.

3) Das Aufbaumen ber Rette. - Die von bem Scheer: ober Ochweifrahmen abgenommene Rette wird, um fich nicht ju ver virren, bis gu weiterer Behandlung in eine leicht wieder losbare Reibe von Ringen verfchlungen, wie Rig. I auf Saf. 508 obne Beiteres Deutlich macht, ober fatt beffen gu einem großen Anauel aufgewidelt. Die nachfte bamit vorzunehmende Arbeit ift bas Mufbaumen, b. b. bas Aufwinden in gleichmäßiger Bertheilung auf eine bolgerne Balge (gewobnlich von Rothbuchenholi), ben Rettenbaum. Diefer macht einen Bestandtheil des Bebilnbis aus und wird ale folder bei Befchreibung der Bebfinble noch naber gu betrachten fein. Gegenwartig muß einstweilen feine Befchaffenheit im Allgemeinen erortert werden, wogu die Sig. 2 und 3 auf Saf. 508 (Unficht und Duerburchschnitt) bienen megen. Der splindrifch abgebobelte Rorper bes Baume ift entweder mit eifernen Bapfen verfeben, wie man bein, a (Rig. 2) fieht; ober man benutt Die Enden desfelben ohne Beiteres gur lagerung in dem Stublarftelle. Jedenfalls muß die Lange des Baums größer fein als Die Breite ber jum Beben in einer Glache ausgebreiteten Rette. Er enthalt eine jur Achfe parallele, bis auf eine geringe Ent. fernung von beiden Enden binausreichende, etwas breite und tiefe Ruth, in welche eine bagu geborige viertautige Bolgleifte b (Ruthe, Baumruthe, Figruthe, Einlegftabden) mit etwas Spielraum pagt. Man' fchiebt Lettere burch bas beim Ocheeren auf den gufinageln bes Ocheerrahmens gebilbete, bie jest mit einem gaben unterbundene Rreus (vermoge beffen Die Rette an Diefem Ende nach halben Gangen abgetheilt ift); legt dann die Leifte in die Muth tes Baumes und bindet fie mittelft zweier bei f, f (Fig. 2) berumgewundener Schnure feft: alebanu tann, durch Umdrebung bed Baumes - wogu man in Die zwei rechtwinfelig zu einander durchgebohrten locher co und d bolgerne oder eiferne Stocke einschiebt - die Rette e nach und nach aufgewidelt werden. Go einfach biernach bas Beichaft Des Aufbaumens ju fein fcheint, erfordert es doch viel Sorge falt und Aufmertfamteit, weil dabei erreicht werden foll, daß eine geborige und durchgebende übereinftimmende Opannung, fowie eine gleichmäßige Mustheilung ber Rette auf ihrer gangen Breitenerftredung Statt findet, und weder in der Mitte abmech= feinde bide und bunvere Stellen entfteben, noch auch an ben Enden die Bindungen abrutiden und fich über die beabsichtigte Grenze binaus begeben. Es ift einleuchtend, daß, wenn auf einigen Stellen bes Baumes Die Saben bichter gusammengebauft werden als auf anderen, alfo fur die fpater aufgewundenen Theile eine Unterlage von ungleichem Durchmeffer fich bilbet, unvermeiblich in einer und derfelben Querlinie der Rette einige Raben mit größeret, andere mit geringerer Opannung fich berumlegen; und bieg führt Diefelben (ichon oben erbreerten) Rache theile berbei , welche aus ungleicher Unfpannung der gaben beim Scheeren auf dem Ocheerrahmen hervorgeben. Um folche un: gleiche Bertheilung der Rette beim Aufbaumen ju vermeiden, bedient man fich eines Bulfewertzeuges, burch welches die Rette in der vorgeschriebenen Breite auseinander gehalten wird, nam. lich bes Scheibefamme, ber auch. Rietfamm, Reif. tamm, Odlichtfamm, Deffner ober Bufdeltheiler genannt wird. Indem man die Rette ju fleinen und gleichen Abtheilungen in Die Babngwischenraume Diefes Rammes legt, Lestern aber parallel jum Rettenbaume in einigem Abstande das von balt und zugleich um ein Beringes bin und, bet bewegt, fichert man bie richtige Bufubrung ber auflaufenden gaben und eine moglichft gleichmäßige Unfullung bes Baumes.

Auf Tafel 508 ift in den Sig. 5 bis 11 ein Scheidetamm abgebildet. Big. & zeigt beffen Aufriß, Fig. 6 eine Endansicht nad Fig. 7 einen fentrochten Durchschnitt. Er besteht aus zwei Leiften von Cichenholz a und b, deren einwarts gerichtete Kan-

ten abgefchrägt find (um bem Unftreifen bet Rettenfaben vorgn. beugen), und welche vermoge zweier fleiner Bolgftude c, c ju einem fcmaten Rahmen vereinigt merben. Diefe Berbindungeflude figen in ber untern Leifte, a, fest, geben mit ihrem bunne. ren gapfenformig abgefesten Theile d burd paffende Locher in b, und find oberhalb jur Aufnahme eines Borftedftiftes e burch: bohrt. Die Bahne f bestehen aus Studen von ftartem (1 bis 1 1/2 Linie didem) Deffingdrabte, find in die Unterleifle a feft ein: gefchlagen und werden oben von einer Duth der zweiten Leifte b aufgenommen. Um ibre gange Lange ertennen ju laffen, bat man in Big. 5 bie lettgenannte Leifte fo vorgestellt, aft ob in ihrer Mitte ein Theil berausgebrochen mare. Rach Ausgiehung ber Borftedftifte e tann man b abbeben; in Diefem gerlegten 3u. ftande ift ber Ramm in Endansicht Rig. 8 und Durchfchnttt Big. 9 abgebildet. Big. 10 feigt den Grundriß nach Befeitie gung ber Oberleifte, und biefe felbft erfcheint in Sig. 11 von inuen oder unten angesehen. Sier tann man bemerten, bag die fcon erwahnte Ruth von dem einen ber Bapfentocher bis ans andere reicht, wie es nothig ift, damit fammtliche Babne mit ihren obes ren Enden in Diefelbe einereten. Rach ber Breite bes ju mebenben Stoffes ift die Lange bes Ocheidetamms verschieden; Die Angabl der Bahne muß fich nach der Sadenangabl ber Rette richten. Man legt in jeden Zwischenraum 1/4, 1/2, 1, 1 1/2 oder 2 Gang (nach ber gewöhnlichen Berechnung alfo 10, :20, 40, 60 ober 80 Baben), tann alfo ein und babfelbe Eremplar für Retten von verfchiebener gabenangabl auf gleicher Breite, besgleichen fur fcma. lere Retten gebrauchen. Rur ift dabei ju bemerten, bag bie Bereinigung ju vieler gaben in Giner Deffnung nachtheilig wird, weil fie beren gleichmäßige Musbreitung auf bem Rettenbaume bindert; am oftesten richtet man baber ben Riamm auf halbe Bange (ju 20 gaben) ein. Bolltommen verwerflich ift ber Dif. brauch, die Unichaffung eines jur gegebenen Breite und gabens jabl ber Rette paffenben Ramms baburch ju umgeben, bas man einige Deffnungen (t. B. jebe britte, jebe fiebente e. bgl.) leer laft.

Die regelmäßigfte Methode des Aufbaumens ift ties Auf-

einen borigontal liegenden Safpel, auf welchen man querft bie Rette ausgebreitet aufwickelt, um fie bann von bier auf ben Rettenbaum ju übertragen. Die Borrichtung baju in ber gebrauchlichften Gestalt \*) zeigt Rig. 4 (Taf. 508), wo Die Trommel nebft ihrem Gestelle im fentrechten Durchschnitte, ber Rettenbaum fammt Bugebor aber im Aufriffe erscheint. 3mei bolgerne, oben burch ein Querholg C verbundene Stander, wie A A - beren jeder in eine Ochwelle B B eingegapft und durch zwei Streben E E bagegen verftust ift, mabrend die Streben felbft mittelft zweier Riegel DD unter einander zusammenbangen -- enthalten Lager gleich v fur Die eifernen Bapfen ber Safpel. ober Trommel. achfe c, welche an jedem ihrer Enden eine Ocheibe b'bilbet. In biefe Odeiben find ie zwolf Arme a eingefest, um gur Befestigung von zwölf zur Achse parallelen Staben d zu Dienen. Benn Die Rette jum Aufbaumen fertig ift, fo Schiebt man am Anfang derfelben - burch die auf dem Ropfnagel bee Ochweife rahmens gebildeten Ochlingen - ein Stabchen ein, welches an einen ber Safpelftabe d gelegt und baran festgebunden wird; dann wicheit man die Rette, ausgebreitet, mittelft Umbrebung bes Safpele auf. Dasjenige Ende Derfelben, welches die nach halben Bangen auf ben Rugn ageln gemachte Rreugung enthalt, tommt alfo auf die Auffenfeite. Dan verbindet dabfelbe auf Die fcon oben angezeigte Beife mit ber Ripruthe und legt Diefe in die . Ruth bes Rettenbaumes o, beffen Bapfen in fcbragen Musichnitten zweier Stander wie q gelagert find. Dabei wird die Rette Ill querft vom Safpel aufwarte über einen runden Gifenftab m, und bann in fchrager Richtung nach bem Rettenbaume geleitet. In der Rabe des Lettern halten zwei Perfonen den Scheidefamm n, welcher nach bem gehörigen Ginlegen ber Rette burch feine aufgefeste Oberleifte gefchloffen ift. Um den Lagerftandern q des Baumes die nothige Biberftandetraft ju ertheilen, ift jeder von ihnen nicht nur in eine Ochwelle r eingegapft und mit Diefer durch zwei Streben wie s verbunden, fondern überdieß mittelft

<sup>\*)</sup> Lanteires zu Lyon hat fie verbeffert, aber dadurch eine für die meiften Bebereien zu koftspielige Maschine hervorgebracht. (Siehe Description des Brevets expires, Tome 36, p. 94.)

einer farten Latte t geftubt, deren Fugende gegen ein am Boben feftgefdraubtes Solgflogden u fich anlehnt. Mittelft zweier in feine locher gestedter Stode p, p wird ber Rettenbaum von ein Paar Urbeitern umgedrebt, wobei biefe Stocke nach jeder halben Umdrebung wechselweife ausgezogen und auf der entgegengefesten Geite wieder eingeschoben werden. Indem Die Rette zwischen dem Safpel ober der Trommel a d und bem (oftmale noch weiter ale . nach Angabe ber Beichnung entfernt liegenden) Baume o auf mehrere Ellen Lange frei dabin geht, gleichen fich jum Theil die vom Ocheeren vorhandenen Unterschiede in dem Opannungegrade der einzelnen Saden aus. Das Aufbaumen muß aber überhaupt unter feter und möglichft gleichformiger fraftiger Unfpannung gefcheben, und der Safpel muß defhalb mit einer ent. fprechenden Bremsvorrichtung verfeben fein, welche ibn bindert, Die Raden ohne einen geborigen Biderftand abzugeben. In Diefer Abficht wird zu beiden Geiten ber Rette rund um die Stabe d, d, d, unweit beren Enden, eine Schnur if gelegt, welche an einem Saten a Des Gestelles befestigt ift. Die entgegengefesten Enden beider Ochpure verbindet man burch einen Gifenftab g, auf welchem ein bei i um Bapfen ober Charnicre drebbares, mit Bewichten k k nach Erforderniß belaftetes Brett h rubt.

In fleinen Weberwerkstätten, wo man den oben beschriebes nen Apparat nicht besit, sowie überhaupt danu, wenn man auf volltommenste Durchführung der Arbeit nicht das schuldige Gerwicht legt, wird das Aufbaumen "aus der Hand" verrichtet, indem man sich zwar tes Scheidefammes auf schon befannte Beise bedient, aber demselben die auf der Erde vorgelegte Kette mit den Handen darbietet und zuführt. Es ist hierbei ein Hauptmangel, daß den Fäden im Aufwickeln auf den Baum weder eine übereinstimmende, noch überhaupt die genügende Unspannung beigebracht werden kann.

Bei forgfältigem Aufbaumen (besondere feidener und anderer feiner Retten) pflegt man das Abrutschen der außerften Bindungen gegen die Enden des Baumes bin dadurch zu verhindern, daß man alle 5 bis 10 Ellen einen fleifen Bogen Papier unterlegt, und denselben mit auswinden läßt. Dasselbe Berfahren wird jedenfalls beobachtet, wenn — wie bei Figurtetten zu bunt gemein

sterten Stoffen vorfommt — die Kette nicht in ihrer gangen Breite voll ift, sondern leere Raume (Zwischenstellen ohne Faben) entibalt; aledann beugt das Papier, indem es eine erneuerte glatte Unterlage darbietet, dem Abrutschen von den bewidelten Theilen bes Baumes in die leer gelassenen Stellen vor.

Sehrschmale Retten (zu Bandern und Borden) werden nicht auf einen Baum, sondern auf eine große Spule (Zettelspule, Zettelrolle) ausgerollt; unter gewissen Umständen auch auf zwei oder mehrere Spulen vertheilt (f. Bd. I, S. 427; Bd. II, S. 610). Bei einigen selteneren Arten von Beberei kommt der Fall vor, daß die Rette auf Spulen vertheilt ist, von welchen eine jede nur 1 oder 2 Fäden enthält: hier fällt, wie leicht zu erachten, die Operation des Kettenscherens weg, und an die Stelle des Aufbaumens tritt das Ausspulen einsacher oder doppelter Fäden mittelst des Spulrades oder der Spulmaschine.

4) Das Odlichten. - Die Rettenfaben baben beim Beben eine bestandige Reibung an einander und an gemiffen Theilen des Bebeftuhle (den ligen des Befdirre und den Babnen des Rietblattes) auszustehen, wodurch fie leicht rauh werden und oftmale abreifen wurden, wenn man fie nicht auf eine eigene Beife zubereitete, um jenen Rachtbeilen zu begegnen. Siermit ift der 3med des Ochlichtens angegeben, welches jugleich ben Ruben bat, die naturliche Rauhigfeit ber gaben ju mindern (fie glatt oder fcblicht zu machen, wovon der Rame), bamit fie geringeren Biderftand bei ibrer mit Reibungen unvermeiblich verbundenen Bewegung erfahren. Lofe gesponnenen fcwachen Rettenfaden verleibt diefe Bubereitung überdies eine größere Salte barteit gegen Spannung, indem ed die Fafern des Materials gu einem tompatteren Rorper vereinigt, formlich gufammentlebt. Alls gemein erflart besteht namlich das Schlichten im Tranten oder Bestreichen ber Rettenfaden mit einer flebrigen gluffigfeit, welche, nachdem fle ausgetrodnet ift, beren Oberflache (durch Untlebung Der hervorstehenden Sarchen oder Faferchen und Umfleidung mit einer außerft dunnen Rrufte) glatt macht, bem mehr ober menis ger burchdrungenen Rorper bes Fabens aber eine gemiffe Steif. beit und Barte verleibt.

Das Schlichten ift bei leinenen und baumwollenen Retten unerläßlich und ohne Muenahme gebrauchlich. Das flebende Mittel, welches man bier anwendet - Die Schlichte - ift ein aus Mehl ober Starte mit Baffer gefochter Rleifter, bem man in einzelnen gallen einen Bufat von etwas Ceim, guweilen auch von Talg gibt. Die Rette der Leinenzeuge (in fleinen Berfftatten auch jene der baumwollenen Stoffe) pflegt man ju fclichten, wenn fie fcon aufgebaumt und im Bebftuble ausgespannt ift, indem man zwei aus langen Ochweinsborften gemachte große Burften (Ochlichtburften) in den Rleifter taucht und - Die eine oben · auf der Rette, die andere unter berfelben - in geraben Strichen nach dem Laufe ber gaden binfuhrt, ftete nach einerlei Richtung, um bas Saarige ber Gaben niederzulegen; bann burch Beben mit einem pappenen Sacher ober burch eine unter bie Rette gehaltene Pfanne mit Roblenfeuer bas Trodnen beforbert. Man fcblichtet auf folche Beife ein Stud ber Rette bou etwa 2 Ellen Lange; wenn diefes aufgewebt ift, ein neues Stud u. f. f. Durch ein fo unvolltommenes Berfahren wird bas Beben oft unterbrochen und viel Zeit verloren. Borrichtungen, welche an jedem Bebftuble angubringen find, und die Rette ohne besondere Arbeit' und ohne Unterbrechung mabrend des Webens felbft fcblichten, fceinen gleichwohl nicht in Aufnahme gefommen gu fein, weil fie unbequem und nicht einfach genug find, auch den Stuhl bedeutend vertheuern \*). Gehr nabe liegt bagegen ber Bedante, Die gescheerte Rette vor dem Mufbaumen ober gar das Barn in Strabuen vor dem Rettenscheeren ju fchlichten. Beibe Methoden werden in der That bei baumwollenen Retten in größeren oder beffer eingerich. teten Bebereien angewendet. Man bedient fich dann immer einer aus Rartoffelftarfe getochten Schlichte, weicht bas Barn in Derfelben ein, drudt oder windet es wieder aus, und bangt es jum

<sup>\*)</sup> Beschreibungen und Abbildungen derartiger Apparate findet man: von Belle in den Jahrbüchern des polytechnischen Institutes zu Wien, Bd. X, S. 104, und Dingler's polytechnischem Journal, Bd. 17, S. 420; von Bellanger und Bunnegent in Description des Brevets expirés, Tome 62, p.414; von Godard in Dingler's polytechnischem Journal Bd. 80, S. 103, und halfe's polytechnischem Journal Bd. 80, S. 103, und halfe's polytechnischem Gentralblatt, Jahrg. 1842, Bd. I, S. 102.

EroAnen auf. In jeder hinsicht noch vortheilhafter ift es, fertige auf Maschinen sowohl gescheerte als geschlichtete Ketten, welche gegenwärtig ein handelbartitel sind, zu verarbeiten (f. weiter unten).

Bollene Retten werben nicht mit Rleifter gefdlichtet, fonbern meiftentheils nach bem Abnehmen vom Scheerrabmen geleimt, d. b. in bunnes, lauwarmes Leimmaffer getaucht, ausgewunden und, zwifden Boden borigontal ausgespannt ober auf Stangen bangend, getrodnet. Buweilen bedient man fich, um das Trodnen fchnell und in fleinem Raume an bewertstelligen, besonderer Borrichtungen, welche entweber ans einem Beftelle jum sidgadformigen Auffpannen ber Rette (Dingler's polytechnisches Journal, Bb. I, G. 420), ober aus einem Safpel ju fpiralformiger Anordnung berfelben (Dingler's polntechn. Journ. 80. IV, G. 68; Jahrbucher bes polytechn. Inftitute ju Bien , Bb: III, G. 472) besteben. Da bie Leimung aus freier Band langfam von Statten geht und jufolge bes Muswindens leicht ungleichmäßig ausfällt, fo bat man wohl auch Dafchinen baju angewendet. Gine folche, von flor in Augeburg, welche Die Rette mittelft Balgen durch ben Leimtrog führt, Dann vermoge Bindurchziehens durch einen Trichter auspreßt, und in einer Stunde gegen 1000 Ellen leimen foll, ift beschrieben und abgebildet in Bulfe's polytechn. Centralblatt, Jahrg. 1848, S. 819. In einigen Rallen - wenn namlich die ju webenden Stoffe von folder Art find, baß fie einer Reinigung gur Entfernung des Leims nicht unterworfen werden tonnen und doch auch der Leim nicht darin bleiben darf - lagt man die Rette obne Leim und überhaupt ohne alle derartige Burichtung. Retten aus Seide werben meder geschlichtet noch geleimt, weil einerseits die Beide von Matur viel Elaftigitat und Restigfeit befigt, anderer: feite jede Berunreinigung berfelben vermieden werden muß, indem die aus ihr gewebten Stoffe das Muswafchen oder eine abn. liche Operation nicht ohne wesentlichen Rachtheil fur die Schon: beit ertragen tonnten. Das Berfahren, einer aus ichlechter (leicht abreißender) Geide bestehenden Rette durch Ueberburften mit bunnem Tragantichleim, Gummimaffer ober altem Biere größere Saltbarfeit ju geben, fommt nur ausnahmsweise vor, ift regelwidrig und ichadet leicht mehr als es nußt, weil davon die Stoffe bruchig werden. -

In Betreff ber gur Anwendung auf Leinen : und Baum: wollgarn bestimmten Och lichte, von welcher oben das Allgemeine angeführt worden ift, fint mehrere Erlauterungen und Bufabe nachzutragen. Die gewöhnliche Deble dichte, aus Roggen : oder Beigenmehl mit Baffer (und allenfalls ein wenig Leim) in Gestalt eines dunnen Breies ober Rleifters gefocht, tommt mobifeil ju fteben, verdirbt aber bei der Aufbewabrung binnen furger Beit (wiewohl fie, nach ber Behauptung mancher Beber, gerade bann recht gut fein foll, wenn fie bis zu einem gewiffen Grade fauer geworden ift), und bat den Rebler, daß fie in warmen, trodenen ober luftigen Arbeitegimmern fo fcharf austrodnet, daß bie Garnfaden bavon bruchig werben, weghalb jum Beben feiner Stoffe Reller ober überhaupt feuchte (baber ungefunde) Raume am geeignetften find, wohl auch vorfablich gewählt werden. In der Absicht, ben Rettenfaden eine größere Befchmeidigfeit und Glatte ju ertheilen, fest man nicht felten beim Rochen ber Schlichte etwas Salg zu, ober überfabrt Die auf dem Bebftuble geschlichtete und wieder getrodnete Rette mit einer Burfte, auf welche man Talg genommen bat. Es ift ferner vorgeschlagen und mit Erfolg versucht worden, burch eine Beimifchung von Chlorfalgium der Schlichte einen gewiffen Grad bngroftopifcher Befchaffenbeit ju geben; allein obicon es gewiß ift, daß biefer Bufat durch feine angiebende Rraft gur Reuchtig: feit der Atmosphare das überftarte Austrodnen der Schlichte verhindert und Diefelbe Monate lang vor dem Berderben fcutt, fo bat er doch einen dauernden Gingang in den Bertftatten nicht gefunden. Man wirft ber mit Chlorfalgium versetten Ochlichte vor, daß fie bei feuchter Bitterung den Ramm (das Blatt) bes Bebftuble beschmust, und fogar daß die Stoffe, deren Rette damit behandelt ift, bei langer Aufbewahrung im unentschlichte. ten Buftande fleine Cocher befommen. Uebrigens ift Die Borfdrift jur Bereitung der gedachten Schlichte folgende: Ein Pfund Roggen- oder Beigenmehl wird mit ungefahr acht Pfund Baffer angerubrt und wenigstens eine Biertelftunde gelinde, unter beständigem Umrubren, gefocht; nachdem das Befag vom

Feuer genommen ist, gießt man die Auflösung von zwei Loth Chlorkalzium in einem kleinen Glase voll Baffer hinzu und vers mischt dieselbe auf das Sorgfältigste mit dem Kleister. Sogleich nach dem Erkalten ist die Schlichte zum Gebrauch geeignet. Läßt man das Chlorkalzium weg, so enthält Vorstehendes das Rezept zur Darstellung der gewöhnlichen Mehlschlichte.

Die Ochlichte aus Startemehl (fei es Beigenftarte ober Rartoffelftarfe) bat den Borgug, bei weißer Baare die Rarbe ber Rette nicht zu verandern; verdirbt aber nach furger Unfbemab. rung und muß defibalb an dem Sage, wo fie bereitet ift, auch verbraucht werden. Durch einen Bufat von Rupfervitriol geminnt fie etwas mehr gabigfeit fich in gutem Buftande ju erhalten, jugleich die Gigenschaft im falten Buftande nicht flumperig ju werden, und fich fester mit ben Raben zu vereinigen; auch foreibt man diefer Beimischung die Birtung ju, daß die unentfcblichtet aufbewahrten Beuge nicht schimmeln. Man bereitet fie. biernach auf folgende Beife: 4 Pfund Kartoffelftarte werben mit 7 Pfund lauwarmen Baffere ju einem Brei angerührt, den man in 84 Pfund faft fochend beifes, mit 6 loth blauen Bitriole verfestes Baffer gießt, worauf man das Bange, unter beständigem Rubren, bis gur vollendeten Rleifterbildung tochen lagt. Darftellung im Großen wird zwedmäßig die Rochung in einem von außen durch Dampf gebeitten Reffel vorgenommen. Dicht felten erfeht man einen Theil der roben Starte durch geröftete Starte (Starfegummi, Dertrin, Leiogomme, Leiocom, Bb. XVI., O. 204), indem man g. B. 28 Pfd. robe Rartoffelfiarte, 1 Pfd. geröftete Rartoffelflarte, 280 Dfd. Baffer und 1 Pfd. Rupfervitriol drei Biertel-Stunden tochen lagt. Statt Rupfervitriol fann man mit gleis dem Erfolge Binfvitriol oder Maun in ben angegebenen Quantitaten anmenden. Alle Diefe Bufabe haben jedoch ben Rach. theil, daß fie bas Reinbleichen der mit folder Schlichte verfertigten Stoffe erfchweren, und beim nachfolgenden garben oder Druden nicht felten Bleden verurfachen. Alaun ift in Diefer Sinficht am meiften, Binkvitriol am wenigsten gefährlich, und Rupfervitriol halt die Mitte zwifden Beiden. Folgende Ochlichte ift foldem Gebler nicht unterworfen und gewährt bemungeach. tet alle Bortheile bee Bufabes ber genannten Galge: 70 Pfund

Baffer, 6 Pfund 22 Loth Rartoffelftarte, 8 Quenichen Ochwefelfaure, 2% loth truftallifirte Goba. Die Starte wird in einem Theile bes Baffere falt gerrührt; Die mildige Bluffigkeit burch ein feines Gieb in ben Reffel gegoffen, worin bas übrige Baffer mit ber Ochwefelfaure vermischt bereite erhibt ift; nach etwa balbftunbigem Rochen, namlich wenn ber anfange bide, gallett. artige Rleifter gummiartig, burchfichtig und fabengiebend (jeboch nicht ju febr fluffig) geworben ift, Die in 16 Loth Baffer aufgelofte Goda beigefügt, und bas Bange ohne weiteres Rochen febr forgfaltig umgerührt. Die Birtung ber Ochwefelfaure besteht in einer Bilbung von Starkegummi (Dertrin) aus ber Starte; Die angegebene Menge Goda ift jur Reutralifation ber Gaure reichlich genugend, fo daß in ber fettigen Schlichte feine freie Ochmefelfaure, fonbern nur ichmefelfaures Datron und eine geringe Menge toblenfauren Ratrons vorbanden ift. Ruweilen beobachtet man, bag biefe Schlichte nach einiger Beit (fcon am Tage nach ihrer Bereitung) mafferig und unbrauchbar wird, mabrend fie in anderen gallen fich febr gut balt; Die Urfache mag in eigenthumlicher Beschaffenbeit mancher Rartoffelftarte liegen, wenigftens tann bie Beranberung felbft burch bedeutende Berminderung des Schwefelfaure- (und entfprechend bes Gobar) Bufages nicht ficher abgehalten werben.

Es scheint bagegen, baß durch eine etwas beträchtliche Beimischung schon fertigen Dextrins allein, nicht nur die Berreitung zu vereinfachen, sondern auch der eben angezeigte Uebelzstand zu befeitigen ist; man rühmt namentlich einer durch Rochen von 10 Pfd. Kartoffelstärke, 1 Pfd. Dextrin (geröstete Stärke) und 100 Pfd. Wasser ohne sonstige Zuthaten dargestellten Schlichte nach, daß sie stets vollfommen gut und haltzbar sei. Zu groß darf indessen die Menge des Dextrins nicht genommen werden, weil dieses dann gleich anderem Gummi die Fäden zu hart und steif machen wurde.

Mit Bufat von Chlorfalzium erhalt man eine fehr gute Schlichte aus Starte burch folgendes Verfahren: Man gießt ungefahr 4 Pfund fochendes Baffer auf 4 Loth Rafpelfpane von Hirschhorn ober Elfenbein, last bas bebedte Gefaß 24 Stunden in heißer Afche fieben, bann ben Inhalt 15 bis 20 Minu-

ten lang tochen, und seihet ferner das so gewonnene schwache Leinwasser durch Leinwand von dem Rückstande ab. hierauf zerrührt man 1 Pfund Kartoffels oder Beigen-Starte in 5 Pfund Baffer, fügt das Leimwasser hinzu, tocht das Ganze bis zur vollendeten Rleisterbildung, und versett diese Schlichte mit 2 Loth Chlortalzium. Statt das Leimwasser auf dem angezeigten Umwege zu bereiten, kann man in den dazu angewendeten 1 Pfd. Basser dirett 2 Loth hellen Tischlerleim auflösen.

Much Rartoffelmehl (ftatt Starte ober Getreibemebl) wird manchmal zur Schlichtebereitung angewendet. Rebrere Berfuche , find ferner gemacht worben, Schlichte von folder Befdaffenbeit, daß fie ben Garnfaben Die gewunschte Festigteit, Glatte, Gefdmeidigfeit und Glaftigitat ertheilt, und fie auch bei trodener Luft nicht bruchig macht, aus verschiebenen Materialien ju bereiten; und die Refultate find im Allgemeinen febr befriedigend ausgefallen mit den Schlichten aus Ranariensamen-Debl, Reis (in Rornern ober ale Debl), Leinfamenmehl; ielandifdem. Moos und ein Paar anderen Blechtenarten. Allein theile ift bie Bereitung der Schlichte aus ben genannten Stoffen zu fofispielig, theils erfordert fie ju weitlaufige Berfahrungearten, um einer ausgebehnten Unwendung, jumal in fleinen Bertftatten fabig ju fein. Demungeachtet foll bier bie Darftellung ber Schlichte aus Leinsamen und aus Flechten ber Bollftandigfeit halber angegeben werben.

Um die Lein samen - Schlichte zu bereiten, tocht man 12 Loth im Morfer zerstoßenen Leinsamen oder kausliches Leinssamenmehl 10 Minuten lang mit 6 Pfund Basser, gießt und preßt den Absud durch starte dichte Leinwand; vermischt ihn mit 28 Loth Beizenmehl, in 2 Pfund Basser angerührt; und laßt das Gauze auf gelindem Feuer tochen, bis es zu einem Rleister von gehöriger Beschaffenheit umgewandelt ift. Diese Schlichte hat die unangenehme Eigenschaft, leicht die Kettenfäden fest aneinander zu kleben; und nach der Behauptung einisger Beber soll sie auch verursachen, daß die Leinwand schwer weiß zu bleichen ist.

Die beste Borfchrift zur Bereitung bet Moos. Schlichte ift folgende: Man weicht 2 Pfund islandisches Moos mit einer

Auflosung von 4 loth guter Pottafde in faltem Baffer ein, und Enetet es mehrmal durch. Dach 80 Stunden lagt man die braun gewordene Rluffigfeit abtropfen und fnetet bas Doos mit reinem alten Baffer tuchtig aus, bis Lehteres gang gefchmadlos ablauft. Dann tocht man bas auf Diefe Beife feines garbftoffes beraubte Mood mit 12 Pfund Baffer eine halbe Stunde lang aus; bereitet baneben burch Rochen einen Brei aus 8 loth Beigenmehl und 1 1/2 Pfund Baffer, ruhrt endlich beide Bluffigfeiten beiß jufammen. Bur Schlichte fur bunfelfarbige Retten bedarf es ber vorausgebenden Reinigung bes Moofes burch Pottafche nicht; man weicht basfelbe in diefem galle nur 48 Stunden in Baffer ein, bevor man es austocht. Die Doos-Schlichte ift ber Erfahrung nach beffer ale jene aus Leinsamen und flebt Die Raben nicht zusammen. Benn fich beim Steben eine mafferige Schicht auf Derfelben fammelt, fo genügt es fie gut umgurubren, um fie wieder vollfommen brauchbar ju machen. - Gine andere dem islandischen Moofe verwandte glechtenart, namlich das (in ben Apotheten ju findende) irlandifche Doos ober Carragabeen (Fucus crispus nach Linne) fann auf abnliche Beife und mit febr gutem Erfolge angewendet werden. Dan übergieft zu dem Ende 2 loth Carragabeen mit 4 Pfund Baffer, laft es fo 12 Stunden lang fteben, fugt bann noch 8 Dfund Baffer bingu, lagt bas Bange 11/2 Stunden tochen und feiht es burch ein Tuch. Beim Erfalten gerinnt biefer Ubfud gu einer Gallerte, welche einige Bochen ihre Ronfiften; und Brauchbarfeit bebalt. Bum Bebrauche fest man 4 Theilen einer wie ge: wohnlich bereiteten Debl. Schlichte 1 Theil (bei befondere bartem Leinengarne 2 Theile) von jener Gallerte gu, und mifcht Beides forgfaltig burch einander.

5) Kettenschermaschine. Für den Betrieb der Besberei (im Befondern der Baumwollweberei) auf sogenannten
Kraftstühlen, welche durch Basser oder Dampf ihre Bewegung
erhalten, desgleichen bei der fabritmäßigen Bereitung fertiger
Ketten zum Verkauf wird das Scheeren, Schlichten und Aufbaus
men durch zwei auf einander folgende Maschinen in der Art ausgeführt, daß die erste Maschine (Scheermaschine) einz große Anz
zahl Kaben, welche vorläusig mittelst der Spulmaschine einfach

auf Spulen gewidelt sind, in gleicher Lange und parallel auf einer Balze sammelt; worauf bann mittelft ber zweiten Maschine (Schlichtmaschine) bie Faben von mehreren solchen Balzen zu einer vollständigen Rette vereinigt, mit Schlichte verseh en und aufgebaumt, d. h. auf den Rettenbaum gebracht werden.

Die Ocheermaschine, Rettenscheermaschine, Bettelmaschine, scheert gewöhnlich so viel gaben, ale ber fechfte oder achte Theil ber Beugfette erfordert , g. B .. 300 fur eine Rette von 45 Bangen (1800 Raben) ober 440 fur eine Rette von 88 Bangen (3520 Raben). Eben fo viele mit einfachen Garnfaben angefüllte Spulen liegen, auf Gifenbraften ftedenb, reihenweise angeordnet, in einem großen, hinter ber Dafchine forag oder vertital aufgerichteten Rahmenwerte (Spulengestell, Rollengestell). Indem somit die bei ber Daschine angestellte Arbeiterin nur eine mafige Bahl, und gwar giemlich weit auseinander liegender Faden ju beauffichtigen bat, ift ibr Das Geschaft viel leichter; als wenn man die gange Rette mit Einem Male icheeren wollte. Wb die Unfertigung ber Rettengleich in der Spinnerei felbit gefchieht, ober die Belegenheit vorhanden ift, die von der Spinnmafchine abgenommenen Barntorper, Roper, aus einer Spinnerei gu beziehen, erfpart man fich oftere bas Spulen des Garns, und ftellt in dem Spulengeftelle ohne Beiteres die gedachten Rober - auf holgernen Spindeln ftedend - auf, um die gaben von benfelben ju entnehmen. Bon ben Spulen oder Spindeln aus geben die gaben, um in die er: forderliche parallele Richtung ju fommen und fich in einer Flache anguordnen, beren Breite gleich ber Rettenbreite ift, durch Ramme und über Spann: ober Leitungewalgen auf die Retten malge, burch deren Umdrebung fie aufgewickelt werben. Das Rabere ergibt fich aus ben Abbildungen, welche auf Saf. 508 enthalten find : Big. 12 Grundrif der Ocheermaschine felbft nebft einem horizontalen Durchschnitte des Spulengestells; Fig. 13 Aufriß der einen Salfte bes Spulengestelle, von derjenigen Seite ange, feben, welche von der Scheermaschine abgewendet ift; Fig. 14 Endaufriß und Sig. 15 fenfrechter Durchschnitt ber Dafchine, Beide nach boppelt fo großem Mafftabe gezeichnet ale Big. 12 und 13.

Das Spulengeftell beftebt que zwei unter einem Bintel aneinander gefehten Rahmen A, B, awifden beren fenfrechte Oprogen a bie Gifendrabtspindeln der Spulen b mittelft ichrager Ginichnitte eben fo eingelegt werden, wie fruber bei Befdreibung bes jum Sand. Scheerrahmen geborigen Spulengestelle (Saf. 507, gig. 8, 9) naber erflart worden ift. In Rig. 13 ift eine der vertifalen Spulenreiben vollzählig dargeftellt, in jeder der übrigen Reiben aber nur bie oberfte Spule angegeben; bier wie in Fig. 12 erfceinen die Spulen leer (obne Barnbewickelung). Man bemerft ferner in Sig. 12 bei c, c, burch ftarte Puntte ausgebrudt, Die Querdurchschnitte von fentrechten Gifenbrabten, welche burch bie gange Sobe bes Beftells fich erftreden, und den daran berumgeleiteten Garnfaben d, d die geeignete Richtung nach ber Das fchine bin geben. Jeber ber beiben Rabmen enthalt 12 Bertifal. und 20 Borizontal-Reihen Spulen; im Gangen find alfo 480 Spulen vorhanden, von welchen man jedes Dal fo viel ale no. thig aufftedt und in Gebrauch nimmt. Das Spulengestell ift in Big. 12, um Raum ju fparen, gang nabe an bie Ocheermafchine gerudt; in ber Birflichfeit fteht es um wenigstens 2 Rug weiter bavon entfernt, ale angegeben , und daburch vermindert fich bebeutend die Ronvergens ber gaben d, welche nach ber Beichnung befondere in der Mittelgegend febr groß und unzwedmäßig fein wurde, Uebrigens ftellt man die Rahmen A und B unter einen größeren ober fleineren Bintel aneinander, je nachdem bas Breitenmaß ber Rette und bie Ungahl ber in Gebrauch genommenen Spulen es paffend ericheinen lagt, um eine fo viel möglich pa: rallele Richtung aller in gleicher Sobe befindlichen Faben berbeijufubren. Den fo bei der Dafchine aufommenden gaben muß junachft eine Anordnung ber Art gegeben werben, baß fie fammtlich in einer gemeinschaftlichen Flache von bestimmter Breite neben einander weiter geben, und innerhalb Diefer Rlache in gleichen Abstanden ausgetheilt liegen. Da bas Spulengestell doppelt fo boch ift ale Die Scheermaschine, fo befindet fich die glatte runde Eifenstange e (Fig. 15) gerade bem Sobenmittelpuntte x jenes Beftells (Fig. 13) gegenüber. Man leitet nun bie aus ber obern Salfte der Spulenrahmen tommenden gaben (d Sig. 15) unter ber Stange e, und bie von ber untern Salfte (de,

Big. 15) uber ber Stange e weiter, wodurch beibe Abtheilungen einander icon febr nabe tommen. Gie vereinigen fich bann vollftandig auf der bolgernen Balge g, von beren Umfang fie einen Theil berühren, um ferner unter einer zweiten folchen Balge h durchzugeben und über eine dritte i wieder beranftufommen. Die Fortsetzung ihres Beges führt fammtliche Raben über vier abgerundete Latten 1, 1, 1, 1 bin, wonach fie fich fchrag abwarts wenden, um auf die Balge p fich aufzuwideln. f und k find zwei mit einander übereinftimmende Ramme, beren Be-Schaffenheit genau diefelbe ift, wie jene des Rammes ober Rietblattes an einem Bebftuble. Da hierüber weiter unten bei Erflarung des Bebftuble ausführlich gesprochen wird, fo mag es fur jest genug fein angufubren, bag jeber biefer Ramme an ber Ocheermaschine aus fentrechten Babnen ober Stiften von plattgewalztem Deffingbrabte besteht, welche mit ibren Enben in zwei wagrechte Leiften eingefest find. Werben nun 3. 3. auf 42 Boll Breite 300 ober 440 Rettenfaben gefchiert, fo muß ber Ramm in ber eben gebachten Breite 301 ober 441 Babne enthalten, weil burch jeben Bwifchenraum feiner Babne Ein Rettenfaben eingezogen ift. Demgufolge ftunden beziehungeweife 7 ober 10 bis 11 Babne auf nabe 1 Boll Breite bes Rammes: Die Babne bieten alfo weit großere Bwifdenraume bar und tonnen weit bider fein ale bei ben Rammen, welche man in ben Bebftublen gebraucht; ja man fann ftatt geplatteten Drabtes auch runden Drabt baju nehmen, woburch eine größere Mebnlichfeit mit bem oben beschriebenen Ochlicht. famme (Taf. 508, Big. 5) bervortritt, deffen Bestimmung eine gang nabe vermanbte ift. Durch ben Ramm f geben Raben auf ihrem Bege von ber Gifenstange e nach Balge g; in k aber gelangen fie, nachbem fie bie latten l verlaffen baben. Indem bie Faden aus biefem zweiten Ramme austreten und fich fchrag abmarts wenden, laufen fie aber eis nen biden glatten Gifenbrabt m, um feiner nachtheiligen Reibung ausgesett ju fein. In ber Balge p find bie Anfange. ber Raden mittelft eines Ginlegestabchens o burch Gintlemmung befestigt. In bem Dafe alfo, wie p fich umbrebt, wickelt Die Befammtbeit ber Gaben fich auf, wobei bem Abgleiten an

beiden Enden burch die burchbrochenen eifernen Scheiben q, q vorgebeugt ift.

Das Bestell ber Scheermaschine besteht aus zwei rahmenartigen gufeisernen Geitenwanden M, N, welche (f. gig. 15) vermittelft einer gugeifernen Querschiene E, eines ebenfalls guß: eifernen Rreuges D, und zweier bolgerner Querriegel C, C' que fammenbangen. Auf C und C' find die Ramme f, k angebracht, namlich swifden fleinen, auf ber Innenfeite mit fentrechten Ruthen versebenen Standern wie f', k' (Rig. 14) von oben ber eingeschoben; und die obere Mugentante von C' ift mit dem als Unterlage fur Die Rettenfaden Dienenden Drabte m befleibet, von welchem ichon oben die Rede mar. Inwendig an ben Bestellsmanden M und N find zwei fentrechte Boblen P. P' feff. gefdraubt, und. oben in diefe die Batten 1, 1, 1, 1 eingelaffen; jede der Boblen enthalt, den Bwifchenraumen der Latten entfurechend, brei Ruthen t, t, t (Fig. 15), welche vom obern Ende bis faft an den gugboden binunter fich erftreden. Ereige net es fich, daß ein Raden abreift, fo muß ber Arbeiter nicht nur die Mafdine unverzüglich anhalten, fondern gewöhnlich auch ein Stud Rette von der Balge p wieder abrollen, um des geriffenen Endes habhaft zu werden. Damit nun bierbei die Rette nicht ichlaff liegen bleibt und in Unordnung gerath, legt man quer auf diefelbe einen runden Gifenftab gwifchen zwei ber Latten 1, 1; beim alebann vorgenommenen Burudbreben ber Balge p fintt diefer Stab, beffen Enden in ben Muthen t der Bohlen P, P' eine gubrung finden, binab, giebt die Rette mit fich, und balt fie alfo ftete in ftraffem Buftaube. Bu gleicher Beife gebraucht man nothigenfalls einen zweiten und brits ten Gifenftab in den anderen beiden Bwifdenraumen ber Catten 1, 1. 3ft der gaben endlich gefunden und angefnupft, und fest man die Balge. p wieder jum Aufwideln in Bang, fo tommen Die Gifenftabe, von der Rette felbft geboben, in Die Sobe und werden weggenommen. In Fig. 15 find bei n, n zwei folche Stabe angegeben, der eine gang binabgefunfen, der andere etwa auf halbem Wege; punktirte linien bruden ben Ridigd. lauf In In I aus, welchen bierdurch Die Rette ju nehmen genotbigt ift. Die Rettenwalze p brebt fich in zwei Lagergemen

z (Rig. 12, 14), welche an ber Querfchiene E (Fig. 15) angeschraubt find; biefe Arme haben lange Schlige, worin Die Bapfen ber Balge fich beben fonnen nach Daftagbe bee burch die Aufwickelung der Rette gunehmenben Balgendurchmeffere. Die Rettenwalze ift ber einzige Bestandtheil, welcher felbftans big von der Betriebefraft umgedreht wird; denn die Spulen ober Garnrollen folgen, indem fle die Faden abliefern, nur bem Buge Diefer Letteren, welcher burch beren Aufwidelung auf p bervorgebracht wird; and die Balgen g, h, i breben fich einzig zufolge ber Reibung fammtlicher gaben an ihrem Um. freise, wobei ibr Biderftand das Mittel ju angemeffener Opan. nung der Rette abgibt. Um die gaden mit gleichmäßiger Befcwindigfeit angugieben und aufzuwideln, muß die Peripherie-Befdwindigfeit der Rettenmalge p von Unfang bis zu Ende gleichbleiben. Da nun aber Diefe Balge burch bie Anfullung febr betrachtlich an Durchmeffer junimmt (fie bat leer etwa 5 Boll, voll bingegen 10 Boll Dide); fo ift nothig, daß ihre Umdrebung in dem Berhaltniffe, wie das Barn fich anbauft, langfamer | wird. Bu biefem Bebufe liegt Die Rettenwalge p auf einer bolgernen Trommel r, welche mittelft ihrer Riemenscheibe O von einem Riemen ohne Ende mit gleichbleiben-Der Befdwindigfeit umgedrebt wird, und durch Friftion ihres Umfreifes an der Rettenwalze lettere mit eben fo fonftanter Peripherie-Befdwindigfeit in Bang fest. Gewichte s, s, an ben Bapfen ber Balge p aufgebangt, erzeugen ben gur fichern Bewegungemittheilung und jum festen Aufrollen ter Rette erforderlichen Drud gegen die Trommel r. Die Riemenscheibe O besteht aus lofer und fester Ocheibe, und vermoge bes um w (Sig. 14) brebbaren, am Ende v gabelformigen Abstellunge: bebels u v (Fig. 12, 14) wird der Riemen auf die eine oder Die andere Scheibe verschoben, je nachdem die Dafchine geben ober ftillfteben foll.

Die Trommel r, von 11.5 Boll Durchmesser ober 36 Boll Umfang, macht etwa 55 Umdrehungen in einer Minute und wickelt dadurch 1980 Boll = 67 Ellen Rettenlange auf, wonach in einer Stunde 4020 Ellen gescheert werden konnte. Die wirks liche Leistung ist aber weit geringer, wegen des außerordentli-

chen Zeitverlustes, welchen bas febr oft wiederkehrende Auffuschen und Anfnupfen geriffener Faben verursacht; zur Anfullung einer Balze, welche 80 bis 86 (engl.) Pfund Baumwollgarn Mr. 24 bis 30 (in 250 bis 400 Faben, jeder 6400 bis 6800 Ellen lang) faßt, sind namlich 12 bis 30 Arbeitsstunden nothig, d. h. stündlich fommen gunftigsten Falls nur 500 bis 550 Ellen Rette zu Stande.

6) Odlichtmaschine. - Die Odlichtmaschine ift, wie bereits erwähnt, dagu bestimmt : bie Faben von mehreren (vier, feche ober acht) folder Garnwalten, wie in ber Scheermaschine angefertigt werden, in eine Rette ju vereinigen, biefe ju ichliche ten und endlich unverweilt aufzubaumen. Das Schlichten gerfallt wieder in drei auf einander folgende Operationen: Auftra. gung ber Schlichte, Bertheilung berfelben auf ben gaben, und Trodnung. Der Rettenbaum liegt mitten in der, eine gange von 12 bis 20 Rug einnehmenden Dafchine, und gur Raum. ersparung gewöhnlich etwas bober ale bie borigontale Cbene, in welcher die Rette von den Garnwalgen ibm jugeführt wird. Bon dem Mittelpuntte aus, nach beiden Enden der Dafchine bin, wiederbolen fich alle Bestandtheile in fommetrifcher Stellung, indem von jedem Ende aus die Salfte der Rettenfaden nach bem Baume bin gelangt. In ber That ift alfo eine Bereinigung von zwei gang gleich gebauten Ochlichtmaschinen vorhanden, Deren jede die halbe gadengabl, aber in der vollen Breitenaus: Debnung ber Rette, bearbeitet; und die Bereinigung beiber Salften erfolgt erft im Aufrollen auf den Baum. Diefe Anordnung macht allerdings die Schlichtmaschine viel größer und foftspie. liger, gemabrt aber den febr mefentlichen Bortbeil, daß die Baben beim Schlichten in einem doppelt fo großen Ubstanbe von einander liegen, als in der fertigen Rette; wodurch ein vollftan-Digeres Schlichten, genquere Uebermachung der einzelnen Raben und ichnellere Entbedung berjenigen, welche abreifen, moglich Un jedem Ende der Mafchine werden gwei, drei oder vier von den auf der Ocheermaschine mit Barn bewickelten Balten eingelegt, und man ordnet die von benfelben entnommenen Rettenfaden fur Die folgende Bearbeitung bergeftalt neben einander, Daß 1. B. - brei Balgen vorausgefest - ber 1., 4., 7., 10.,

13., .... Faben von der I. Balge, ber 2., 5., 8., 11., 14., .... von der II., ber 3., 6., 9., 12., 15., .... von ber III. Balge ausgeht. Bei der Vereinigung auf dem Rettenbaume fällt dann zwischen je zwei Faden der einen halfte einer aus der andern Salfte.

Auf Taf. 509 ist eine Schlichtmaschine abgebildet, und zwar zeigt Fig. 1 den Grundriß, wahrend Fig. 2 und 3 die Aufrisse der zwei entgegengeseten langen Seiten sind, endlich Fig. 4 eine Wiederholung der Fig. 2 nach kleinerem Maßstabe mit Beglassung aller Gestellstheile gibt. Statt der in Fig. 1 der Raumersparung halber angenommenen geringen Kettenbreite (1 Elle) kann man sich beliebig ein größeres übliches Maß, und danach die Maschine entsprechend breiter vorstellen.

A, A ift bas gußeiserne Bestell ber Ochlichtmaschine felbft; jum Einlegen der Barnwalten o, o dienen befondere Berufte B, B, welche man nur an den Enden jenes Bauptgeftells vorfest. Diefe Bulfegerufte find jedes auf vier Barnwalgen eingerichtet, um auch fur Die bichteften Retten zu genugen; man bat fie aber nur theilweife, namlich in der Beife abgebrochen vorgestellt, bag allein die erfte Bolge auf jeder Seite fichtbar ift. Durch breite, über ibre außersten Enden gefchlagene und mit Bewicht beschwerte (in den Abbildungen weggelaffene) Riemen werden die Balgen o gebremft, b. b. an gu leichter Umbrebung verbindert, damit fie, Die Barnfaben nur mit angemeffener Opannung lodlaffen. Der Lauf der Saden ift durchgebends durch die Linien c, c angezeigt. Man fieht, daß die von ben verschiedenen Barnwalgen unter fonvergirenden Richtungen bertommenden Rettenportionen querft gemeinschaftlich über eine dunne bolgerne Balge j binlaufen, vermittelft welcher fle die parallele lage in einer und berfelben fast borigontalen Ebene annehmen. Go gelangen fie zwifden Die zwei über einander liegenden Odlichtwalgen g, h, welche aus Bufeifen besteben, fomiedeiferne Achfen habe.?, mit Rus pferblech jur Berbutung bes Roftes umfleibet und endlich mit Flanell überzogen find. Die untere Balge g liegt jur Salfte . eingetaucht in einem langen bolgernen, mit Bintblech ausgefutterten, mit beißer Ochlichte angefüllten Troge K (Big. 1), nimmt Schlichte aus bemfelben auf, und theilt fie den Rettenfaben mit;

die Oberwalze h wird durch zwei auf ihren Zapfen hangende Stangen wie !" (Fig. 4), deren hebel m" und Gewichte n frafztig auf die Balze g herabgedruckt, prest demnach den Ueberfluß der Schlichte aus, und befördert zugleich die Anhaftung und das Eindringen des übrig bleibenden Antheils. Um die Balze h nothigenfalls aufheben zu können, werden deren in Gabellagen x' eingelegte Zapfen von unten her durch die hebel y' um faßt, deren lange Arme in Fig. 2 und 8 nur zum Theil angegeben sind.

Bundchft bandelt es fich um die gleichformigfte Bertheilung und Ausbreitung der Schlichte auf den gaden. Sierzu find die langen Burften b, b angebracht, welche über Die gange Rettenbreite fich erftreden, eine oberhalb, eine unterhalb ber Rette, um damit die folichtegetranften gaden fo viel möglich von allen Seiten ftreichen zu tonnen. Diefe Burften muffen eine doppelte Bewegung empfangen, eine bin und ber gebende nach dem laufe der Rettenfaden, und bann eine auf. und niedersteigende, vermoge welcher wechselweise die obere und die untere Burfte mit ber Rette in Berührung tritt. Das Streichen barf namlich, um die Faferchen des Barns glatt an den Faden anzulegen und mit demfelben ju verfleben, ftete nur in einerlei Richtung geschehen: wenn daber g. B. Die obere Burfte in ber geeigneten "Richtung (bem Fortichreiten ber Raben entgegen laufend, alfo nach den Schlichtwalzen g, h ju) die Rette gestrichen bat, fo muß fie mahrend ihres Rudganges fich aus der Rette emporbeben; dagegen muß nun die untere Burfte auffteigen, mit ibren Borften zwischen die Faden eintreten und diese ebenfalls in der Richtung ftreichen, wie zuvor Die obere gethan bat. Es ergibt fich bieraus, daß die zwei Burfen ftete in entgegengefesten Richs tungen fich ichieben. Gammtliche Abbildungen ftellen aber beide Burften auf halbem Bege angelangt, defhalb gerade eine über Der andern febend, dar; auf der linken Geite der Mafcbine (in der Unficht Fig. 2) arbeitet in diefem Augenblicke Die obere Burfte, auf der rechten Geite bingegen die untere, wie man aus ibret Stellung gur Linie oo erfennt, burch welche bie Rette ausgedrudt mirb.

Die Burften fteden an ihren Enden auf glatten runden

Eifenstangen f, f, welche je zwei und zwei mit ben Berbinbungeftuden 1, 1 eine Art Rahmen bilben. Diefe Stude 1,1 enthalten zugleich bie Uchfen zweier Ocheiben e, e, welche burch einen über fie gespannten endlofen Riemen d d verbunden find. Indem nun an dem obern 3meige Diefes Riemens die obere Burfte, und an dem untern die untere Burfte befestigt ift, hat nothwendig Die ber einen Burfte mitgetheilte Schiebung eine entgegengefeste Schiebung ter andern jur Folge. Daß bierbei die Ocheiben o, e nicht eine ftetige, fondern eine umfegende oder alternirende Drebung empfangen, ift von felbit flar, ba der Beg der Burften durch die Lange der Leitftangen f begrengt ift, und am Ende besfelben eine Umfebrung Statt findet. Die Berbindungestude 1 der Burftenleitstangen f find auf zwei langen gufeifernen, gleich Bagebalten um ibre Mittelpunfte obzillirenden Bebeln a a angeschraubt, von welchen man den einen in Rig. 3, den andern in Rig. 2 und vollftan. Diger in Rig. 4 findet, mabrend der Grundrif Big. 1 fie beibe innerhalb der Geftellefeiten A A feben lagt; mittelft biefer Bagebalten erfolgt das ichon ermannte wechfelweife Muf- und Dieberfteigen ber Burften, welches, ba es in einer Bogenbewegung Statt findet, die aus Fig. 2 und 8 erfichtliche eigenthumliche Lage ber Leitstangen f, f nothig macht. Die zwei gusammengehörigen Stangen find nämlich nicht parallel, fonbern neigen fich nach bem Innern ber Mafchine bin ein wenig gegen einanber, und biefer Konvergeng entsprechend, ift auch eine ber Ocheis ben I fleiner ale bie andere, bamit ber Riemen d d mit ben Stangen f, f parallel lauft. Die zwei unteren Burften find nabe an jedem ihrer Enden durch eine lange Gifenftange q q verbunden, wie am deutlichften aus Rig. 4 in Bergleichung mit Rig. 1 ju erkennen ift; wird demnach diefen Stangen q (welche mit ben Burften ein fteifes rabmenartiges Ganges bilben) eine fchiebenbe Bewegung in ihrer eigenen Langenrichtung ertheilt, fo nehmen die unteren Burften an Diefer Schiebung dirett Theil mogegen mittelft ber Scheiben e, e und Riemen d d Die obern Burften ju einer gleich großen Schiebung in entgegengefetter Rich= tung genothigt find. Beiter unten fommen wir bierauf jurud, um die Borrichtung gur Erzeugung Diefer Bewegungen im Bufammenhange mit bem übrigen Betriebemechanismus ber Schlichte maschine gu betrachten.

Muf ihrem weiteren Bege, von den Burften aus, geht bie Rette durch eine unbeweglich vertifal ftebende Rupferplatte s', welche mit funf Borigontalreiben fleiner Cocher in folcher Unordnung verfeben ift, wie die nach großerem Dafftabe gezeich: nete theilweife Anficht Sig. 6 ohne Beiteres ju ertennen gibt. Durch jedes ber locher giebt fich ein Faden; man benust aber, je nach größerer ober geringerer Ungabl ber'auf ber Rettenbreite vorhandenen gaben, entweder alle oder auch nur einige Reiben. Diefe locherplatte bewirft, daß fammtliche gaben in gleichen Abstanden von einander auf der vorgeschriebenen Breite ausgetheilt erhalten werben, und bag fie fich auf eine gewiffe Strede bor und hinter der Platte in mehrere über einander berlaufende Abtheilungen trennen, wodurch bas Trodinen erleichtert und bas Bufammentleben vermieben wird. Fig. 2 und 3 deuten burch Die Dreifpaltung ber Rettenlinie unter s' an, daß bier brei Locherreiben der Platte als in Gebrauch befindlich angenom. men find.

Die nothige rasche Trocknung ber geschlichteten Rette wird durch zwei Mittel zu Stande gebracht, nämlich zum Theil mittelst weiter kupferner (in den Abbildungen nicht angezeigter). Dampsröhren, und zum Theil durch ben fünstlichen Luftzug, den ein schnell umlausender Ventilator erzeugt. Lesterer bessteht aus einer Welle p mit Armen, woran die zwei dunnen Bretterslügel y, y besessigt sind. Damit der Luftzug nicht auch den zwischen den Bürsten befindlichen Theil der Kette treffe und ihn vorzeitig trockne, ist eine Schupwand oder ein Schirm n' angebracht. Die Dampsröhren sind gewöhnlich drei an der Zahl: eine nahe an jedem der Ventilatoren p y unterhalb der Kette, und die dritte in der Mitte zwischen den sogleich zu erzwähnenden Walzen w, w, wo ihre Wärme beide Hälften der Kette zugleich trifft.

Rach dem Austritte aus den Löcherplatten a', a' wenden fich nämlich die beiden in entgegengefesten Richtungen antommenden Kettenhalften um zwei hölzerne Leitwalzen w, w herum aufwarts, und wickeln fich vereinigt als vollständige Kette auf

den Kettenbaum v. Nahe unter diesem sind in v' zwei auf einander liegende horizontale Rahmen angebracht, welche wie die Schäfte eines Bebstuhlo zu glatten Stoffen mit sogenannten Lien bespannt sind, d. h. starten Zwirnsäden, welche in der Mitte ihrer Lange eine Schleise oder Schlinge enthalten. Indem nun die Faden der von Einer Seite kommenden Kettenhalfte durch die Schleisen selbst, die von der andern Seite anlangenden Faden, hingegen zwischen den Lipen eingezogen sind, dient diese Vorrichtung nicht nur dazu, die Faden der Gesammtstette in ihrer richtigen Auseinandersolge neben einander zu ordnen, sondern zugleich auch, nach ganzlicher Aufüllung des Bausmes v, zur Bildung des (mit einer Schnur zu unterbindenden) Fadenkreuzes am Ende der Kette, welches beim Kettenscheren auf dem Handscheerrahmen mittelst der Kreuznägel zu Stande gebracht wird.

Die an der Schlichtmaschine durch den Betriebsmechanismus zu erzeugenden Bewegungen sind folgende: a) Umdrehung
der unteren Schlichtwalzen g, g, von welchen die oberen h, h
einzig durch Friftion mitgenommen werden; b) streichende
Bewegung der Buesten b, b in der Richtung der zwischen ihnen besindlichen Kette; c) Hebung und Genkung der Bursten,
wodurch dieselben wechselweise aus der Kette heraustreten und
in die Kette eingreisen; a) Umdrehung der Bindslügel oder
Bentilatoren y p y; e) Umdrehung des Kettenbaumes v zur
allmäligen gleichsörmigen Auswistelung der geschlichteten und
getrockneten Kette; f) Betrieb eines Mesapparats, welcher die
Länge der ausgebäumten Kette angibt.

Diese sammtlichen Bewegungen geben von einer mitten in Der Maschine liegenden horizontalen Belle a' aus (Fig. 1, 2), welche vermittelst ihrer Riemenscheibe (Fest. und Los-Scheibe) a''' getrieben wird und durchschnittlich 135 Umdrehungen in der Minute macht. Innerhalb des Gestells A A trägt dieselbe zwei einander gleiche Scheiben m, m, welche durch Riemen ohne Ende 1', 1' die tleineren Scheiben m', m' der Bellen p, p, und also die Bindslügel y, y in Gang seben; diese machen, zufolge des Größenverhaltnisses der Riemenscheiben, 8 Umläuse auf

je 1 Umdrehung der Welle a', alfo in der Minute 405 Umlaufe.

Unmittelbar binter der Riemenicheibe a'" fist auf der Belle a' ein 40jabniges Stirnrad b', welches in das 120jab. nige Rad o' ber tiefer liegenden Belle r eingreift, und diefer demnach 45 Umdrebungen pr. Minute mittheilt. Rabe an jes dem ihrer beiden Enden enthalt die Belle r einen Krumm. Bapfen von 5 Boll gange, wie 2 in Fig. 2, der mittelft einer Bugftange S (Fig. 2, 3, 4) den aufrechtstehenden um 3 dreb: baren Bebel t regiert, und ibn ju 45 Doppelichwingungen pr. Minute nothigt. In Sig. 1 fieht man die oberen Enden der beiden Bebel t, t angegeben, und fann bier auch die an den: felben eingehangenen zwei Lenkstangen x, x bemerken, von welchen man die eine in Rig. 4 wiederfindet. Diefe lettere Mu: ficht lagt jugleich erfennen, daß das entgegengefeste Ende von x in dem Puntte x" mittelft eines Bolgens mit den ichon oben erwähnten Berbindungoftangen. q q ber unteren Barften aufammenbangt. Dan fieht nun leicht, wie die Umdrebungen ber Rrummzapfenwelle r vermoge. S, t, x und q (fammtliche Diefe Theile zu beiden Geiten der Maschine gleichmäßig wirtend) die unteren Burften 45 Dal in der Minute auf ihren Leitstangen f bin: und wieder gurudschieben. Die gange bes in Giner Richtung burchlaufenen Beges beträgt bei jedem Buge 17 Boll, und um gleich viel bewegen fich die oberen Burften in entgegengefetter Richtung mittelft ber ichon befannten Ocheiben e und Riemen d.

Das Auf- und Niedersteigen der Burften erfolgt, indem die gauze große rahmenartige Berbindung, von welcher die Leitestangenhalter 1, 1 einen Theil ausmachen, um die Mittelpunfte ihrer langen Seitenstude a, a, nämlich um 4 (Fig. 2, 4), kleine Obzillationen macht, welche mit der schiebenden Bewegung der Burften in bestimmtem Busammenhange stehen. Das hierzu diensliche Räderwerk ist in Fig. 8 und zum größeren Theile auch in Fig. 1 sichtbar. Ein auf der Krummzapfenwelle r besindliches tonisches Bahnrad f' seht durch Eingriff in das gleich große Rad g' die stehende Welle t' in Bewegung; Lestere treibt ferner mittelst dreier Räber g", o', o', sammlich von gleicher Zähneanzahl,

Die zwei borigontalen Bellen h', h', beren entgegengefeste Enben mit anderen tonischen Radern q', q' verfeben find, um durch Bulfe gleich großer Raber p', p' zwei quer in ber Dafchine lie. gende Bellen kh, kk (Fig. 1) ju treiben. Muf biefen Bellen endlich figen zwei Paar erzentrifche Ocheiben k', k' (Big. 2, 3), deren Geftalt aus Sig. 4 vollständiger ju erfeben ift, und welche von unten gegen die Enden ber langen Bagebalten an, an wirfen. Die Bestalt eben gedachter Scheiben ift eine folde, bag fie die von ihnen gehobene Geite des Bagebaltens auf dem bochften Standpuntte eine gemiffe Beit lang unverandert erhalten, bann biefelbe rafch finten laffen; auf bem tiefften Stanbpuntte wieder eine fleine Beile in Rube balten, und bierauf von Meuem rafch erheben. Es muß zu biefem Bebufe fomohl ber am meiften, ale der am wenigsten von der Drehachse abftebende Theil ein aus Diefer Uchfe beschriebener Rreisbogen fein. Die zwei einer und derfelben Belle k angehörigen erzentrifden Scheiben find übereinftimmend gestellt; beide Paare mit einander verglichen aber fteben fo, daß jedergeit den an einem Ende fich erhebenben Bagebalten a, a gestattet ift, am anderen Ende entfprechend nie. bergufinten. Mus ber angegebenen Beichaffenheit bes Raderwerts geht bervor, daß jede ber Ocheiben &' Gine Umdrebung genau in derfelben Beit vollbringt, welche die Rrummgapfenwelle r gebraucht, um fich Ein Dal jn breben; baber findet auf jeden Doppelgug (Sin- und Bergang) ber Burften auch Gin Muf- und Diedersteigen berfelben Ctatt. Die Auffleigung findet an jeber Der beiden Seiten der Maschine in dem Zeitpunfte Statt, wo Die untere Burfte Diefer Geite fich gegen Die Ochlichtwalzen g, h bin ju bewegen anfangt; ber Miedergang aber bann, wenn Die obere Burfte ihren Bug in Diefer Richtung anfangt, Die untere alfo jurudgebt. Durch die Bestalt ber ergentrifchen Ocheiben ift bafur geforgt, bag bas Gintreten einer jeden Burfte in Die Rette erft erfolgt, nachdem die entsprechende Ochiebung ber Burfte fcon begonnen bat, und bas Mustreten aus ber Rette etwas fruber ale bie Bollendung des Burftenguges: auf Diefe Beife wird in dem Augenblide, wo die Burften (nach vollbrache tem Gange in einer ober der anderen Richtung) umtehren, Die Rette meder von der oberen noch von der unteren Burfte berührt,

und es tann nicht bas minbefte Streichen ber Rettenfaben in wiedem Sinne Statt finden.

Die Achsen k der ergentrischen Scheiben k', h' enthalten jebe auf der den tonischen Radern p' entgegengefesten Geite ber Mafchine (Rig. 2) ein Getrieb i von 16 Babnen; hiervon mirb ein 80gabniges Stirnrad a" umgedrebt, teffen 16gabniges Betrieb endlich in ein gleichfalls 80gabniges Rad j' auf der Achse ber untern Ochlichtwalze g eingreift. Es macht mitbin Diefe Lettere Gine Umbrehung in ber Beit, welche Die ergentrischen Ocheiben gu 16×16' b.i. 25 Umgangen gebrauchen. Muf jeden Bin- und Bergang der Burften b, b fommt alfo 0.04 Drebung der Schlicht. walte und bat biefe 4.5 Boll Durchmeffer ober 14.18 Boll Um. fang, fo rudt die von den Schlichtwalgen in die Mafchine gegogene Rette auf jeden Strich der Burften 14.18 X 0.04 = 0.565 Boll vor, mas - bei 45 Burftenjugen - in ber Minute 25.48 Boll betragt. Babrend Giner Stunde ungeftorter Urbeit murben hiernach 60 × 25.43 = 1526" Boll ober 511/2 Ellen Rette volls endet; man tann aber unvermeidlicher Storungen wegen nur 60 Ellen auf 1 1/2 bis 2 Stunden rechnen. Durch Mudwechfelung bes Betriebes am 3wifchenrade a' gegen ein großeres tann Die Befdwindigfeit etwas vergrößert werden, und man wurde bei ftarfem Garne wohl bas Doppelte ber angegebenen Leiftung erreichen konnen, wenn die alebann auch nothige fcnellere Bewegung ber Burften nicht zu fehr ben Betriebsapparat derfelben (Bebel t. Riemen d zc.) angriffe und burch eintretendes Drobnen ober 3tt. tern bie Gute ber Leiftung verminderte.

Die Aufwickelung ber geschlichteten und durch die Warme ber Dampfrohren sowie durch den Luftzug der Windslägel getrockeneten Kette auf den Baum v erfordert einen eigenthamlichen Meschanismus. Die Zusührung der Kette geschieht namlich mit gleiche maßiger Geschwindigkeit; aber die Drehung des Baumes selbst muß eben deßhalb in dem Maße allmälig langsamer werden, wie sein Durchmesser vermöge der Bewickelung anwächst. Man erreicht dieß, indem man die Bewegung auf die Achse des Baumes durch Reibung überträgt, und Leptere dermaßen regulirt, daß sie den Biderstand der von den Schlichtwalzen g, h gehaltenen Kette nicht

überwinden, alfo nur in bem Dage bas Mufbaumen bewert: ftelligen tann, in welchem die Ochlichtwalgen bie Rettenfaben von fich geben. Den gur Lofung Diefer Aufgabe bestimmten Dechanis. mus wird man burch Bergleichung ber Rig. 1 und 8 mit einanber und mit bem Geitenanfriffe Rig. 5 tennen lernen, Der Rettene baum v, auf welchem der fur die Rette bestimmte Raum burch zwei verftellbare eiferne Ocheiben 12,' 12 eingeschloffen und abgegrengt ift, liegt mit dem einen feiner Bapfen bei 18 (f. gig. 1, 2) in einem Lager, mabrend ber andere Bapfen von bem ausgebobrten Ropfe i' einer felbständig gelagerten furgen Belle 9 aufgenommen wird. Un i' fitt ein Stift e', welcher, in ein loch auf der Endflache des Banmes eingeschoben, Lettern mit berum. führt, wenn die fleine Belle felbft gedreht wird. Diefe bat einen fcheibenformigen Unfag Z' und verlangert fich bann weiter bis 10, wo fie einige Ochraubengange enthalt. Ein Stirnrad 8 mirb auf ben glattrunden Theil der Belle 9 unmittelbar vor dem Infate Z' lofe aufgeschoben, bann eine Scheibe Z porgefest, enbe lich auf das Ochraubengewinde eine andere Ocheibe d' aufae: fdraubt. 3mei Schrauben I, I, welche durch d' geben, bruden mit ibren Enden gegen Z, tlemmen hierdurch bas Rad 8 gwifden Z und Z' ein, und erzeugen an diesem Theil eine Reibung, vermoge welcher bei Umdrebung bes Rades auch die Belle 9 und der Rettenbaum mitgenommen werden fonnen, fofern nicht der Baum einen ju großen Biberftand biergegen leiftet. Die Starte ber gedachten Reibung wird burch bas Ungieben ober Rachlaffen Der Odrauben I, I regulirt, und damit fie geborig fanft aus. fallt, find zu beiden Seiten des Rades 8 gwifchen diefem und ben Scheiben Z, Z' Blatter von geolter Pappe eingelegt. Das Rad 8 empfangt feine Bewegung durch ein Betrieb 7 an einer 3wie ichenachfe, welche zugleich ein fonisches Rab 6 enthalt; und in Diefes greift ein fonifches Betrieb 5 am obern Ende der fcon bekannten ftebenden Belle t' ein. Da Diefe Belle 45 Umgange pr. Minute macht, bie Getriebe 5 und 7 jedes mit 20 Babnen verfeben find, das Rad 6 aber 40 Bahne und bas Stirnrad 8 end. lich 90 Babne enthalt; fo muß lestgenanntes Rad in 1 Minute 45×20×20 = 6 Umdrehungen machen, und eben fo viel der Baum 40×90

y, falls biefer unbedingt folgen tann. 3m leeren Buftanbe bat ber Rettenbanm 5.5 3oil Durchmeffer alfo 17.27 Boll Umfang; er wurde alfo mit 5 Umdrehungen 5× 17.27 = 86.35 3oll Rette um fich aufwideln, fpaterbin, wenn fein Durchmeffer durch die Bewidelung jugenommen bat, noch mehr. Die Schlichtwalzen g, h liefern aber, wie oben gezeigt, nur 25.43 Boll Rettenlange; unb ba fie bie gaden fest genug zwischen fich eintlemmen, um dem vom Rettenbaum ausgeübten Bestreben, eine größere gange. berfelben an fich ju gieben, volltommen Biderftand zu leiften; fo werben eben nur die jugelieferten 25.48 Boll aufgewunden, das Rad 8 gleitet mit bem übrigen Theile feiner Gefchwindigfeit zwifchen den Ocheiben Z, Z' und ubt mittelft der hierbei ftattfindenden auf ben Rettenbaum übertragenen Reibung feine andere Birfung aus, ale bie Rette in ihrer gangen Erftredung von ben Schlichte walgen g, h bis jum Baume v fcharf angufpannen, damit fie fich feft und bicht aufwindet.

Um bas Langenmaß ber aufgebaumten Rette anzuzeigen, wird die Umdrehung einer der Leitwalgen w benutt, welche durch die gespannt an ihnen bingebende Rette umgedreht werden. Gin Bapfen ber gur Rettenmeffung benugten Balge, welche dicter ift ale die andere, enthalt ein paar Schraubengange bei p" (Fig. 8), welche ale Schraube ohne Ende ein Bahnrad o" umdreht. man nun bem Inlinder w 4.1 Boll Durchmeffer (wonach fein Ums fang 12.88 Boll beträgt, und bem. Rade o" 140 Bahne, fo werden bei Giner Umdrehung Diefes Rades 140 x 12.88 = 1803 Boll ober fast 61 Ellen Rette aufgebaumt, welche man wegen ber vorbandenen farten Unfpannung und mit Rudficht auf das Einlaufen beim Beben für 60 Ellen rechnen faun. Satte aber die Balge w eine Dide = 4.71 Boll, fo wurde ihr Umfang 14.79 Boll ober eine halbe Elle betragen, und bas Rad o' mußte bann 120 Bahne haben, um durch Ginen Umgang die vollendete Aufbaumung von 60 Ellen Rette anzugeben. Bie man Die Unordnung fur jedes andere beliebige Ellenmaß gu treffen bat, ift hiernach obne Beiteres verftandlich. Es mare leicht, burch ein weiteres Raderwert und durch ein Bifferblatt mit Beiger Die burch die Maschine gebende Rette in der Urt meffen zu laffen, daß in jedem Mugenblide die bis dabin aufgebaumte Lange gengu

erfichtlich mare; man begnugt fich aber, nur ben Beitpuntt mabrnehmbar zu machen, wo bie zu Ginem Stude Beug erforderliche Ellengab!, g. B. 60 Ellen, vollendet ift. Siergu verfieht man bas Rad o" mit einem auf feiner obern Glache flebenden Stifte, der nach vollbrachtem Rreiblaufe eine Glode q'' jum Rlingeln bringt, indem er von der durch ibn bei Geite gedruckten Reber, an welcher die Glode aufgehangen ift, abgleitet und Diefelbe gurudichnellen lagt. Dan nimmt jedoch den Rettenbaum nicht nach Aufbaumung berjenigen Rettenlange, welche ju Ginem Stude-erforderlich ift, fofort ab, fondern balt nur beim Rlingeln der Blode die Dafchine einige Augenblide an, macht einen rotben Strich auf Die Rette, und arbeitet dann weiter bis 5 ober noch mehr Stude (300 Ellen und Darüber) aufgebaumt find. Jene Striche bienen in der Beberei gur Kontrole fur bas Dag ber Rette, und geben fur die Rolge an, wo der gewebte Stoff durche geschnitten merden muß, um ibn in Stude von der gebrauchs lichen gange ju gertbeilen.

Die Ochlichtmaschinen fommen mit mannichfaltigen Abanberungen in Einzelheiten ihres Baues vor. Man verfab fie fruberbin oft gum Berburften ber Schlichte mit malgenformigen Burften, bat aber Diefe Ginrichtung, obicon fic größere Gin: fachbeit des Betriebemechanismus gemabrt, aufgegeben, weil durch die unzwedmäßige Richtung der Borften gegen die Rettenfaden (namentlich beim Gin - und Austreten) das Garn raub gemacht, und das Ubreifen mancher Raben berbeigeführt wird. Es tann angeführt werden, bag eine folche Dafchine mit Burftenwalgen in den Berhandlungen des Bereine gur Beforderung Des Bewerbfleißes in Preugen, Jahrgang 1829, Geite 259, beschrieben und abgebildet ift. Much die Unordnung und Bewegung ber geraden Burften wird oftere modifigiet, wavon ein Beifpiel in Dingler's polytechn. Journal Bd. 21, G. 1, ein anderes in White's Treatise on Weaving, p. 242, 361 (beutsche Hebersehung von Bied, G. 147) vortommt. Binfichtlich ber Bentilatoren jum Trodnen bat Riebler eine Berbefferung angebracht, welche man in Dingler's Journal, 288. 103, C .. 165, beschrieben findet.

Die Bearbeitung ber Retten auf den Schlichtmaschinen

wird burch bas habei Statt findende Burften geitraubend, und Die Einrichtung ber Dafchine felbft eben megen bes Burftapparates tompligirt. Gleichwohl tann diefe art der Borbereitung bei feinem Barn nicht entbebrt werden, weil einerseits die große burch das Burften erzielte Glatte des Rabens an fich bei garten gaben febr wichtig ift, um fie vor nachtheiliger Reibung im Beben ju bemabren, und andererfeite Die vermittelft des Burftene bem Fadenforper einverleibten lofen oberflachlichen gaferden einen verhaltnigmagig betrachtlichen, nicht zu vernachlaffegenden Theil ber Gefammtmaffe bilden. Sandelt es fich dagegen um grobes Barn, welches icon im roben Buftande faft oder völlig fart genug fein wurde, Die Spannungen und Abreibungen Des Bebeprozeffes ohne Reifen auszuhalten, fo tann es genügen bem gaben allein durch Tranfung mit Schlichte eine gemiffe maßige Blatte und vermehrte Saltbarfeit in ertheilen , ohne ibm durch Burften die Oberflachen : Barchen (deren Daffe bier berhaltnismäßig viel geringer ift) ju intorporiren. Diefes Berfahren, welches weit weniger Beit in Unfpruch nimmt, ale bas eigentliche Ochlichten (dressing bei ben Englandern) wird jur Unterscheidung von diefem - Otarten (eizing) genannt. Die datu erfundenen Startemafchinen find von febr verichiebener Art. Bei einer von Sornbn und Renworton tonftruirten (Dingler's polytechnisches Journal, 28b. 84, G. 98; White's Treatise on Weaving, p. 152, 351, deutsche lieberfebung G. 87, 216) ift die Ginrichtung im Allgemeinen jener Der Ochlichtmaschine abnlich, nur daß der Burftapparat fehlt, duß die Rette nicht gaden neben gaben ausgebreitet, fondern in fleine beifammen liegende Fadengruppen oder Bufdel (1. B. . gangweise ober halbgangweise gu je 40 oder 20 Faden) abgetheilt bearbeitet wird, und daß die Trodnung ohne Bindflugel febr fcnell durch Berumleitung um dampfgebeigte Beigblechtrommeln Statt findet. Die Startemaschine, wie fie von Lillie und von Solrond besonders jum Starten der Retten fur Sandweberei einaeführt murbe, ift biervon gang abweichend (Dingler's po-Intechn. Journal, Bd. 68, G. 865; White's Treatise on Weaving, p. 151, 349; beutiche Ueberfegung G. 86, 214). Es wird namlich die in einer Scheermaschine gemachte gange Rette auf

einen fchmalen Raum, gleichsam in einen biden Strang, gufammengenommen und burch einen mit tochendheißer bunnftuffiger Schlichte angefüllten Raften geführt. Bierin befinden fich 11 bis 20 leichte Balgen, um welche bie Rette in aufe und nieberfteigendem Bidgad fortichreitet, wobei die Reibung ter Rette allein es ift, welche diefen Balgen eine Umbrebung ertheilt. Bei ihrem Austritte aus bem Raften geht bie Rette zwifden zwei Drudwalgen durch, welche fie angieben, und den Ueberfluß der Ochlichte berauspreffen; fie wird bann fogleich über eine Ungabl (bis 24) bampfgebeigte boble Metallaplinder geleitet, um ju trodnen. Die fur Diefen gall angewendete Ochlichte muß von einer folden Befcaffenheit fein, baß fie den gaben Saltbarfeit verleibt, ohne fie jufammengufleben; man bereitet fie g. B. auf folgende Beife: 1 Pfb. Geife, 2 Pfb. Salg, 2 Pfb. Goba werden auf's Junigfte mit fo viel tochendem Bafter gemifcht, daß eine Fluffigfeit von Rahmfonfifteng entfteht; baneben rubrt man 240 Pfd. Beigenmehl mit 700 bis 800 Pfd. mildmarmem Baffer an; beide Difchungen werden jufammengegeben; man rubrt das Bange recht gut burch, lagt es 8 bis 4 Rage fteben und gebraucht ee bann, mobei es nach Erfordernig mit Buffer verdunnt wird. - Endlich bat Todb das gang eigenthumliche Berfahren angewentet, das Barn icon in ben von ben Spinn. mafchinen abgenommenen Robern ju farten, wozu die Rober in einen bichtzuverschließenden Bplinder gegeben werden, aus dem man dann die Luft auspumpt. Die in einem nebenfteben. den Gefaße mittelft Dampf getochte Ochlichte wird beiß in ben . Bylinder eingelaffen, indem man den Bahn an einem Berbindungerobre öffnet. Die nach bem Biederablaffen der Ochlichte aus bem Bylinder genommenen Rober werden jundchft auf eine Mafchine gebracht, wo die Raden auf Opulen abgewidelt, und tabei jugleich durch eine mittelft Dampf geheigte Erommel, worauf diefe Opulen liegen, getrodnet werden. Odlieflich. bringt man die Opulen in die Rettenscheermaschine (f. Ding: ler's polytechn. Journal, Bb. 109, G. 348; Polytechnifches Centralblatt, Jahrgang 1848, G. 1088). -

Auf Maschinen gescheerte und geschlichtete ober gestartte (baumwollene) Retten ju verarbeiten, ift ein nicht nur fur bas

Beben mit Kraftstühlen ohne Musnahme, sondern auch bei der Beberei auf Sandstühlen sehr häufig eingeführtes Verfahren, welches im letteren Falle gegen die alte Methode, die Kette erft auf dem Bebstuhle zu schlichten, oder das Schlichten (Starten) der noch nicht aufgebäumten Kette durch Handarbeit verrichten zu lassen, hauptsächlich folgende Vortheile gewährt:

1. Die fertig bezogenen Retten find direft von den Opinbeln oder Ropern ber Spinnmafchinen gefcheert, ober es ift wenigftene das Garn dagu dirett von den Robern auf die der Rettenscheermaschine vorgelegten Spulen übertragen; es fallt bierdurch das Safpeln und Spulen, mindeftens aber das Safpeln ber Barne meg. Die Barne werden alfo, gang abgefeben von der Arbeiteverminderung und Roftenersparnif, weniger bandthiert, bleiben aufehnlicher, und es finden fich in den Retten jedenfalls weniger Untnupfungen abgeriffener gaden, ale wenn der Beber felbit aus Bundelgarn (gehafpeltem Garn) fpulen und icheeren muß. 2. Bird ber Abfall erfpart, welchen die Beberei beim Spulen, Ocheeren und Ochlichten bat, wenn fie die Retten felbft verfertigt. 3. Ebenfo ift der Beitverluft vermieden, welcher durch das nach der alten Beberpraris übliche Berfahren, Die Rette erft auf dem Stuble ju ichlichten, entfleht. 4. Gilige Bestellungen fann die Beberei punftlicher ausführen, wenn fie einen Borrath von gan; fertigen gefchlichteten Retten balt. 5. In ber Regel find Die fauflichen fertigen Retten in dem richtigen Grade (weder . ju wenig noch ju bart) geschlichtet, wogegen Sehler in Diefer Beziehung weit öfter vortommen, wenn die Beber felbft fcblich. ten. - Die Anwendung der geschlichteten aus gabriten bezogenen Retten ift jedoch durchgebende auf weiße Baaren (alfo un: gebleichte, nicht gefarbte Barne) beschränft; denn für bunte (verfcbiedengrtig gestreifte) Artitel find Die Forderungen rudfictlich der Karben und deren Rombinationen zu mannichfaltig und medfelnd, ale daß fich große gabriten auf Lieferung folcher Retten einlaffen fonnten.

## II. Borbereitung bes Ginfduffes.

Der jum Ginschuffe bestimmte Faden muß, um in dem jum Ginschießen dienenden Wertzeuge (ber Schuge) auf bequeme

Beife angebracht ju werden, auf eine Spule ober Spinbel aufgewidelt fein. In ben Bebereien, welche mit mechanischen Stublen (Rraftftublen) in Baumwolle arbeiten, ift es allaemein gewöhnlich, die auf den Dule. Spinnmafdinen produgirten, von ben Spindeln Diefer Dafchinen abgezogenen, fchlant birnformi. gen Barnwidel (Spindeln, Roger, cops) obne Beiteres als Einschuß zu verweben, indem man fie auf eine in ber Beberfcupe befindliche Spindel aufschiebt. Biergu ift jedoch notbig, daß die Ochuggarn.Rober (gewöhnlich mit dem englischen Ramen pin- cops benannt) febr regelmäßig gewunden feien, damit nicht beim Ablaufen bes Radens mabrend bes Bebens gu oft hemmungen eintreten, welche ein Abreifen gur Folge baben. Es find daber vorzugeweife bie Roger von den felbftfpinnenden Mulemaschinen (Gelfactore) welche fich gum bireften Berweben eignen. Much bei ber Sandweberei in Baumwolle und Bolle bedient man fich oft biefes Berfahrens, welches aber nicht Statt finden fann: a) wenn die Ochige ben Umftanben nach fo flein fein muß, bag ein ganger Rober nicht Raum barin findet ; b) wenn die Berhaltniffe den Bezug der Rober aus einer Spinnerei nicht, fondern nur ben Unfauf gehafpelten Barns etlauben; c) wenn das Barn beim Spinnen auf Spu-Ien (nicht auf einfachen Spindeln) aufgewidelt wurde, wie namentlich in ber Blachespinnerei ftete ber gall ift; endlich d) wenn es fich um feidenen Ginfchuf bandelt, da die jur Bebes rei bestimmte Geide nie anders als in Strabnen Banbels. waare ift.

In allen den Fallen, wo das Einschus Material gehaspelt (ftrahnförmig) zur Beberei fommt, muß der Einschusfaden ges spult werden, wozu man sich im Rleinen des Spulrades, für größere Betriebe einer Spulmaschine, Schuß spulmafchine afchine bedient. hierüber gibt der Artifel Spulmaschine (Bd. XV. S. 267) so vollständige Austunft, daß ohne Beiteres auf dens selug genommen werden kann. Es wird nur nothig sein, über die Beschaffenheit der Spulen einige Borte hier zu sagen.

Die Ginfdußspulen, Schuffpulen Gintragspulen, find fur verschiedene Arten der Beberfcuge von zweier. lei Geftalt. Einige besteben aus einem naturlich boblen ober in feiner Achfe burchbohrten Rylinder, und werden entweder ans Solt gedrechfelt (in Diefem Ralle an beiden Enben mit einem ringsum bervorragenden Rande verfeben, ber bas Abgleiten ber Fabenwindungen verhindert, f. Saf. 509, Sig. 7); ober aus Robe gemacht (indem man biervon furge Stude abichneibet, Die mau in der Rabe beider Enden mit einem berumgelegten ftarten Raden bindet, weniger um dem Abrutichen bes gefpulten Garns als um dem Spalten bes Robes feibft vorzubeugen, Big. 8); ober robrchenformig aus Papier jufammengeflebt; juweilen fogar aus einem Stude eines farten Strophalm's gebildet. Der Regel nach wird die Bewidelung auf Spulen Diefer erften Art ziemlich ftart bauchig angelegt (etwa wie bie punttirten Linien m, m in Sig. 7, 8 andeuten), bamit eine geborige Menge gaben Plat bat. Dieß ift defto weniger nothig, je großer der an den Enden der Opule vorftebenbe Rand, da: gegen gang unerläglich bei Opulen ohne folchen Rand (wie Rig. 8). Jedenfalls werden folche Spulen jum Gebrauch lofe auf eine Achse von Drabt ober Sischbein geftedt, und um eine geborig leichte regelmäßige Abwidelung des gabens ju bemirten, muß letterer in einer gegen die Achfe nabegu rechtmintligen Richtung angezogen werden, wobei die Gbule fich um: Drebt, - Daber ibre Benennung: Cauffpule.

Bei der zweiten Art Einschußspulen (Fig. 9, 10) ift der gedrechselte, meift nicht durch und durch hohle hölzerne Körper bo schlant kegelformig, bei o in eine stumpf abgerundete Opise auszgehend, am dicken Ende b mit einem scheibenformigen vorspringenden Rande aa versehen: die Bewickelung geschieht so, daß auf dem mittleren Theile der Spule der Faden am meisten angehäuft ist und das Ganze eine bauchig konische over birnachnliche Gestalt (m, m, Fig. 9) erhält, welche sich nach der Basis aa hin wenig, gegen die Spipe o aber sehr bedeutend verjungt; zuweilen auch in der Art (Fig. 10), daß von der Basis aus, auf etwa drei Wiertel der Länge, die Gestalt zplinzdrisch, von da die an die Spipe aber konisch ist. Solche Spulen — in der Webersprache Schleisspulen — steden undeweglich sestgeklemmt auf einer messingenen oder eisernen

Spindel, bie von ber Grundflache bes biden Enbes a a ber auf eine gewiffe gange bineinreicht, ohne bis an's andere Ende durchtugeben. Die Abwindung findet badurch Statt, daß dem Saben über die Spige ber Opule binaus eine ungefabr in die Berlangerung der Achfe fallende Lage gegeben und er in Diefer Richtung angezogen wird (wie beispielemeife i i in Big. 9), wobei die einzelnen Bindungen nach einander fic auflofen und herabgleiten. Wenn dieß recht regelmaßig ge: fcheben, und niemale ein Abrutfchen noch unaufgelofeter Binbungen eintreten foll, muß eine bochft genaue Bidelung voraus. gefest werden, wie fie mittelft bes Spulrades aus freier Sand faum, bagegen burch ben Dechanismus guter Spulmafdinen gang ficher gu erwirten ift. Die Garntoger ber Spinnmafdinen werden, wenn man fie direft ale Ginfchuf verwebt (f. oben) ftete auf Schleiffpulen gebraucht, ba ibre Rorm und Struftur mit der auf Spulmafdinen gebildeten Bewidelung folder Opu-Ien übereinstimmt. Eine gewöhnlich unbeachtete, und boch inweilen nicht ohne Ginfluß bleibende Gigenthumlichfeit der Ochleif. fpulen besteht darin, daß fie mit der Ablofung eines jeden neuen Ringes (einer jeden neuen Bindung) den Raben Gin Dal um fich felbft breben und hierdurch beffen naturlichen Drall entweder verftarten ober verringern, je nachdem der Raden linte ober rechts gefponnen (begiebungsweise gezwirnt,) und links ober rechte aufgespult ift.

Einschlag von Bolle, Baumwolle und leinen wird sehr oft in feuchtem Zustande verwebt, weil er dann weicher, nache giebiger ist, sich leichter zu einem dichten Gewebe zusammens drängen läßt. Es wird zu diesem Zwecke entweder das Garn naß gespult, oder man legt die vollen Spulen vor der Berrarbeitung in Basser. Für feine Garne ist Seisenwasser dem reinen Basser zum Nehen vorzuziehen, weil es den Faden geschmeidiger macht und dessen Bleiten zwischen den Kettenschen befordert. In einigen Fällen bedient man sich einer kleimen Handsprifte zum gewaltsamen und schnellen Durchnehen der Spulen; besonders geschieht dieß mit den baumwollenen Köhern (pin-cops), welche wegen ihrer Größe bei ruhigem Liegen im

Baffer dasselbe langsam und unvolltommen einsaugen würden. Eine verbefferte Einrichtung der Spritze zu eben erwähntem Zwecke, welche Riedler angegeben hat, sindet man in Dingsler's polytechn. Journal, Bd. 33, S. 385, beschrieben und abgebildet. Sehr große Bebereien bedienen sich wohl, um hunderte von Köhern auf Ein Mal zu nehen, eines Apparates, der aus einem dicht zu verschließenden gußeisernen Kasten mit Lustepumpe besteht. Nachdem die Köher in den Kasten eingeschichtet sind und der Deckel befestigt ist, wird die Lust ausgepumpt; dann läßt man, durch Dessnung eines Hahns, das Basser oder die Seisenauslösung aus einem nebenstehenden Behälter einssteigen.

## 3meiter Abschnitt.

Das Beben felbit, und im Befondern der Bebeftubl zu glatten Stoffen.

Der Bebestuhl, Beberstuhl, auch einfach nur Stuhl genannt, ist diejenige mechanische Vorrichtung, mittelst welcher das Beben (die Verbindung des Einschlages mit der Kette) ausgeführt wird. Derselbe führt im Besondern den Namen Sandstuhl, wenn die beim Gebrauche daran vorsommenden Bewegungen einzeln und direkt vom Beber mit Händen und Büßen hervorgebracht werden; heißt dagegen mechanischen Webe ftuhl, wenn direkte Bewegung nur an einem einzigen Punkte, nämlich vermöge Unidrehung einer Belle Statt finzbet, wo dann durch Zwischenmechanismen alle einzelnen Bestandtheile in Sang geseht werden. Der mechanische Bebestuhl kann durch Menschenhand oder durch Elementar-Krast (Damps, Wasser) betrieben werden; im letteren Falle (welcher die Regel bildet) pflegt er Krast ftuhl (power loom) genannt zu werden.

Bir-widmen den mechanischen Webestühlen einen spatern Abschnitt, und beschäftigen uns für jest ausschließlich mit den Sandftühlen, junachst mit jenen für glatte Arbeit, welche die einfachsten find und die Grundlage für alle übrigen bilden.

Benn gur Erzeugung eines Gewebes überhaupt Ochugober Eintragfaben quer burch eine Rette gelegt (eingeschoffen)

werden, so geschieht es in der Beise, daß ein bestimmter Jaben des Eintrages nach einer festen Regel einige Faben der
Kette über sich, und andere unter sich liegen laßt, mithin
die Kette — als Ganzes betrachtet — in zwei Portionen spaltet, zwischen welchen er selbst seine Lage einnimmt. Als gleichliegend bezeichnen wir solche Eintragsaben, welche überall genau
die selben Kettensaben und zwar in gleicher Beise, über
und unter sich haben, d. h. hinsichtlich ihrer Lage zu der Kette
volltommen übereinstimmen. Baren sam mtliche Schußsaben
gleichliegend, so würde durch sie eben nur eine Trennung
der Kette in zwei Portionen Statt sinden, aber nicht eine
Berbindung zu einer zusammenhängenden Fläche, einem Ges
webe, wie doch der Zweck des Bebens ist. Es muß daber
eine Abwechselung von verschiedenen Lagen des Eintrages Statt
sinden.

Der allgemeine mesentliche Charafter ber glatten ober folicht gewebten Stoffe besteht barin, bag fie nicht mehr als zwei verschiedene, und mit einander mechfelnbe lagen fur die Eintragfaben darbieten. Diefe Gattung ber Bewebe begreift aber junachft zwei Urten, welche in ber gabenverbindung wesentlich von einander verschieden find. Die erfte Art befteht aus ben glatten Stoffen im engern Ginne, und charafterifirt fich baburch, bag alle Rettenfaben parallel neben einander berlaufen, ohne unter fich in einem andern, als bem von dem Ginfchuffe erzeugten Bufammenhange gu fteben. Reber einzelne Rettenfaben liegt bier in Bezug auf ben Gintrag fo, daß er immergu abwechfelnd über und unter Adden beefelben bingebt. Bon Diefer Beschaffenbeit ift bas Bewebe ber Leinwand, bes Rattuns, bes gewöhnlichen wolleuen Tuches, bes Tafftes u. f. w. Man pflegt folde Beuge in Unfebung ibrer Struftur lein mandartige ju nennen.

Bur zweiten Art gehoren die Stoffe mit gefreuzter Rette, in welchen von je zwei benachbarten Rettenfaben ber eine alle Eintragfaben unter sich und der andere alle Eintragfaben über sich liegen hat, aber in jedem Zwischenraume zwischen zwei Gintragfaben diese zwei Rettenfaben sich mit einander freuzen. Auf diese Beise ist das Gewebe des baum-

wollenen Tulle, der feidenen Gage 2c. hergestellt, und man fann folche Stoffe baber gageartige nennen, um fie mit einem furgen Namen gu bezeichnen.

Abbildungen in vergrößertem Maßstabe, welche auf Saf. 510 enthalten sind, werden bas Gesagte deutlicher machen und zugleich eine weitere Unterscheidung der leiuwandartigen Stoffe, in einfadige und mehrfadige, zur Kenntniß bringen.

Der einfachfte und gewöhnlichfte Fall fur die Berftellung eines leinwandartigen Gewebes ift der burch Sig. 1 verfinnlichte. Dentt man fich bier Die Streifchen 1, 1; 2, 2; 3, 3; bis 8, 8, u. f. w. ale Retten., bingegen a, a; b, b; a', a'; b', b'; a'', a" ic. ale Ochuffaben, fo ift ju ertennen, bag jeder Schuffaden wechselweife über Ginem und unter Ginem Rettenfaben feinen Beg nimmt, bag in gleicher Beife auch Die Rettenfaden gegen Die Ochuffaben fich verhalten, endlich daß die Schuffaden a, a' a'', a''' . . . einerfeite und b, b' b" . . . andererfeite gleich liegend find, ebenfo die Retten: faben 1, 3, 5, 7, . . . einerfeite und 2, 4, 6, 8, . . . an. dererfeite. Die Beschaffenheit des Gewebes wird noch ferner erlautert vermittelft ber Durchschnitte ober Kantenansichten Rig. 2 und 3, worin die ichraffirten Rreise Querdurchschnitte von Baben (in Sig. 2 Ginfcug, in Fig. 3 Rette) ausbruden, und ber gefchlangelte lauf fich barftellt, welchen bie gaben burch ibr abwechfelndes Oben- und Untenliegen anzunehmen genothigt find. Es ift indeffen gu bemerten, daß beide Beichnungen in Diefer Sinficht nicht gang der Birflichfeit entfprechen. Benn Die Rettenfaben fich fo ftart, wie Fig. 2 anzeigt, fcblangeln, fo fonnen die Ochuffaden ganglich grade bleiben; und umgefehrt murde eine fo ftarte Ochlangelung des Ginfcuffes, wie fie in Big. 3 ausgedrudt ift, nur bei völlig fteifer Rette Ctatt finden. Bahrheit find aber Rette und Schuß biegfame Faben; beide werben alfo bie wellenformigen Biegungen annehmen, aber in geringerem Grabe. Da beim Beben die Rette mehr ober meniger icharf gespannt wird, mabrend der Ginschuß nicht in eben fo bobem Dage einer Unfpannung unterliegt, fo tritt allgemein genommen die geschlängelte Lage mehr am Ginfcug ale an ber Rette bervor; doch haben verschiedene Dide und naturliche

Steisheit und hatte der Faden auch einigen Einfluß auf das Resultat. Die Schlängelung wird überhaupt verringert durch die Fähigkeit der Fäden sich schon beim Weben platt zu drücken, womit denn eine Berdunnung des Gewebes und entsprechende Bermehrung seiner Dichtigkeit verbunden ist. Berschieden hiers von ist Das, was beim Appretiren der Gewebe vorgeht, wenn dieselben starter Anspannung unterworsen, oder einem großen Drucke unter Walzen ausgesept werden; in diesem Falle richten sich zwar ebenfalls die geschlängelten Fäden mehr oder weniger gerade und der Stoff wird dunner, aber es sindet in Folge dessen weniger eine Berdichtung der Textur als eine Ausdehnung des Flächenraumes Statt.

Mus den Riguren 1, 2, 3, (Saf. 510) ergibt fich die wichtige Bemerfung, daß ber Unnaberung ber Rettenfaben gu einander durch die Dide des Ginschuffadens, und ebenfo ber Unnabrung der Schuffaben ju einander durch die Dicke bes Rettenfadens, eine Grenze gefest ift; benn zwischen je zwei bebenachberten Rettenfaden muß durchgebende fo viel Raum bleiben, ale ber Schuffaben (fei es auch in plattgequetichtem Buftande) ju feinem Uebertritte von einer glache bes Stoff's auf Die andere erfordert, und ebenfo muffen die Ochuffaden fo weit von einander entfernt liegen, daß die Rettenfaben gwifchen ihnen hindurch geben tonnen. Man ift durch diefen Umftand verhindert, fo viel Retten- und Souf-Material in dem Gewebe jufammen gu brangen, ale man fur gewiffe 3mede municht. Es bietet fich aber in biefer Sinfict eine Abbulfe bar, wenn man ftatt eines einfachen Rabens einen boppelten ober mehrfachen - fei es in der Rette oder im Ginschuffe, oder in Beiden augleich - anwendet. Bierdurch entfteht eine Abanderung ber leinwandartigen Stoffe, welche von großer Bichtigfeit ift. Big. 6, wogu die, den Fig. 2 und 3 analogen Durchschnitte Fig. 7, 8 geboren, zeigt ein Bewebe mit einfadiger Rette und zweifadigem Schuffe, von Big. 1 alfo nur badurch unterschieden, daß an die Stelle eines einzelnen Schuffabens a oder b zwet fchlicht neben einander liegende Baden a, a, oder b, b, getreten find. Rimmt man ber einfachern Betrachtung halber, wie in der Abbildung, ben 3mi. fchenraum jum Durchgange ber Rett'afaben gleich ber Breite

eines einzelnen Schuffabens an, und vernachlässigt babei bie Raumverminderung burch Aneinanderpressung der zwei beisammen liegenden Faben; so folgt von felbst, daß mittelft dieser Abanderung in Fig. 6 um ein Drittel mehr Eintrag eingesschossen werden kann, als auf gleicher Rettenlange in Fig. 1 (4 Faben statt 8).

Ebenso erlaubt benn auch eine Berdoppelung ober Bervielfachung ber Rettenfaben die Bermehrung ibrer Ungabl auf gleicher Stoffbreite. Gin Beifpiel gibt Fig. 9 mit ben baueben gezeichneten Durchschnitten Sig. 10 und 11. Die gleichliegenben Rettenfaben . Pagre find bier fatt fortlaufender Mumerirung übereinstimment mit 1, 1, und 2, 2, bezeichnet; ber Einschuß ift funffabig angenommen und analog mit a, a, a, a, a und b, b, b, b, b benannt. Benn der Ginfdug wirflich fo gaden neben gaben fich hielte wie Big. 9 und 10 barftellen, murbe fcon - auf gleichem Raume - um ein Drittel mehr Rette (4 ftatt 8 gaben) und um zwei Drittel mehr Schuf (5 ftatt 3) aufammengebrangt werden tonnen, ale in einem nach Rig. 1 gebildeten Gewebe von gang gleichen Saben. Allein 'ber Gewinn gebt noch weiter. Da namlich beim Uneinandertreiben ber Ginfchlagfaden auf dem Bebftuble Diefelben ausweichen, fich auf- und untereinander ichieben, fo bilden fie ein Bundelchen von viel geringerer Breite aber größerer Dide. Dimmt man auch gar feine Rudficht auf die Sabigfeit der gaben, fic an einander abzuplatten, fo tann g. B. Diejenige Unordnung des funffadigen Ginfcuffes gedacht werden, welche Rig. 12 darftellt, und mobei 21/2 Mal fo viel Schuffaden untergebracht werden, ale auf gleicher Rettenlange in Fig. 1 (15 gaben ftatt 6). Der Bortheil, ben man bei Geweben mit mehrfabiger Rette ober mebrfabigem Ochuffe erlangt, besteht alfo in großerer Dide, Dichtheit und Ochwere. Mit einfachen aber nach Berhaltniß bidern gaben murbe biefer 3med feineswege in gleicher Beife erreicht werden; benn einerseits murbe bann bas Gemebe fteifer fein, und ein grobes Unfeben zeigen, andererfeite fullt ber weiche und lodere mehrfache gaden beffer, b. b. lagt fich beffer in den ibm geftatteten Raum bineinquetichen und nimmt vollfommener beffen Gestalt an, ale mit einem groben einfachen, ober mit

bem burch Bufammengwirnen ber feinen Raben barguftellenben biden Raben ber gall mare. Da in ber Regel gur Rette fconeres und theureres Material angewandt wird, als gum Einschuffe, von den mehrfachen gaben aber ein mehr ober weniger betracht. licher Theil verborgen liegt; fo ift bauptfachlich im Ginfchuffe. viel weniger in der Rette, Die Berarbeitung mehrfacher Fiben gebrauchlich. Damentlich fommt bieß Bei ber Fabrifation feibener Stoffe (außerdem nur felten) por: Bewohnlicher Tafft 3. B. hat einfabige Rette, 1., ober 2: ober 3fabigen Ochus : Margellin ober Doppeltafft 2fabige Rette, 1., 2. ober 8fabigen Schuf; Gros de Naples und Poult de Soie Efabige Rette, 2. bis 10fabigen Ochuß u. f. w. 3weifabige Rette mit einfa-Digem Ochuf tommt in einigen Gorten hanfenen Gegeltuches vor. 3mei: bis 6fabige Rette mit einfabigem Ochuf in ben Gold : und Gilber . Treffen , wo das Material des Ginfduffes (Bold . oder Gilbergefpinnft) toftbarer ift als bas ber Rette, f. Bb. II. S. 605. Bei zwei- ober mehrfabiger Rette werden die Bufammengeborigen Raben ichon auf bem Ochmeifrahmen. in bem beim Ocheeren gemachten Rreuge fo behandelt, als waren fie ein einziger Raden (f. die bierüber an fruber betreffender Stelle vorgetommene Bemertung); zwei . ober mehifabiger Ginfchuß wird fo vielfach ale nothig auf eine und diefelbe Schußfpule aufgewunden, fo daß er beim Beben gleichfalls tein befonderes Berfahren nothig macht.

Der gageartige glatte Stoff ift wie Fig. 18, Taf. 510 (Langendurchschnitt Fig. 14) beschaffen. Die paarweise zusammengeordneten Rettenfaden sieht man hier mit 1, 2 bezeichnet; a, b sind die Einschußfaden. Man sieht, daß die Rettenfaden 1, 1, 1 . . . durchweg unter den Schußfaden liegen, die Rettenfaden 2, 2, 2 . . . . hingegen ebenso ohne Ausnahme auf den Schußsäden. Unter solchen Umstanden entsteht ein Zusammenhang im Stoff, ein Gewebe, ganz allein durch die Rreuzung der Rettenfaden mit einander, indem in jedem Zwischenraume von einem Schußfaden zum andern der Rettenfaden 2 schräg unter dem Rettenfaden 1 sich durchzieht und somit wechselweise rechts und links neben demselben seinen Platz nimmt. Dieses ist keineswegs die Folge eines Zusammendrehens der Fäden; vielmehr

lehrt ein aufmerkfamer Blid auf Sig. 13 fogleich, bag bie gaben 1 und 2 nach dem Beraudziehen der Ginschuffaden a und b fich ohne Beiteres von einander lofen laffen. Die Lage der Ochuß: faben a, a . . . in Bezug jur Rette unterscheibet fich von jes ner der b, b . . . . nur dadurch, daß bei Ersteren der (obenlies gende) Rettenfaden 2, bei Letteren bingegen der (unterhalb hinlaufende) Rettenfchen 1, die Stelle an der linken Geite einnimmt. Indem bierdurch der Ginschuß von jedem Rettenfaben: paar zwifchen zwei Rreuzungen desfelben eingeschloffen wird, balten diefe ibn fest und schugen ibn febr gut gegen Berichiebunaen, felbit bei ziemlich fraftigen Angriffen; nicht gang fo baltbar ift Die Lage Der Rettenfaben, welche allerdings (naturlich jebes Paar ungetrennt) bei einiger Rraftanwendung auf -ben Schuffaden gleiten tonnen. Man bedient fich bes Bage: Geme: bes fur folche Zwede, wo ein mehr ober weniger großlocheriger - que weit von einander liegenden Retten: und Ginfchlagfaben gebildeter - feiner Stoff verlangt wird, beffen gaben gegen Berfcbiebung möglichft gefichert fein follen, bamit ben vieredigen Deffnungen ihre regelmäßige Bestalt und Große gesichert bleibt. Ein leinwandartiges Bewebe (nach Sig. 1) entspricht in folchen Rallen Diefer Forderung febr fcblecht, weil bei dem großen Ab. ftande von Faden gu Faden die wellen. ober ichlangenabnlichen Rrummungen der bunnen Faden außerft unbedeutend find und fein Binderniß bem gufalligen Berfchieben von Rette und Gintrag fich entgegenfest.

## I. Der Stuhl zu leinwanbartigen Geweben.

1) Allgemeine Darstellung. — Die Bebtühle für leinwandartige Gewebe sind zwar ihrer wesentlichen Grund- lage nach alle übereinstimmend; aber es sinden sich zwischen densselben so zahlreiche, durch das verarbeitete Material, durch die Feinheit und Breite des aus diesem erzeugten Stoffes, endlich durch örtliche oder gewerbsmäßige Gewohnheiten und andere zusällige Umstände veranlaßte Verschiedenheiten, daß es zwecksmäßig scheint, die als charafteristische Beispiele gewählten speziellen Konstruktionen erst dann zu beschreiben, wenn zur Einleistung eine nur das allgemein Gultige und die Hauptmodistatio.

nen umfassende Uebersicht gegeben sein wird. Wir ziehen babei gunachst die Webstühle für Baumwolle, Leinen, Bolle und Seide in Betrachtung, behalten uns aber vor, an geeigneter Stelle das Rothigste über die zum Theil sehr abweichend gebauten Stühle zu Geweben aus Draht und einigen anderen Materialien nachzutragen. Bur Erläuterung des Folgenden dienen die stizzirten Figuren und einige aussuhrlichere Detailzeichnungen auf Taf. 511. Das Gestell des Webstuhles, welches fürs Erste gar nicht berücksichtiget werden soll, wird aus Holz gemacht, und zwar nimmt man dazu am besten altes (recht vollkommen ausgetrochnetes) Eichenholz, oft auch das wohlfeilere Rothbuchenholz.

Die Rette ist zum Weben in einer horizontalen oder wenig gegen die Horizontale geneigten Sbene ausgespannt, und wird von dem Weber mit dem quer durchlaufenden Einschusse versehen, indem ihre Faden theils durch Ausheben, theils durch Niederziehen aus der erwähnten Sbene entfernt werden, so daß ein hinreichender Zwischenraum zum Einschießen entsteht. Im Allgermeinen zerfällt der gesammte Mechanismus in vier getrennt zu betrachtende Vorrichtungen, nämlich die erste zum Ausspannen der Rette und zum Auswickeln des gewebten Zeuges; die zweite zu vorübergehender Theilung der Rette in zwei Halften, zwischen welchen der Eintragzu liegen kommt; die dritte zum Hinvurchbringen des Sinschusses (d. h. zum Einsch ie gen oder Einschlagen); die vierte endlich zur Näherung der Eintragsäden an einander, somit zu gehöriger und gleichmäßiger Verdichtung des Gewebes.

a) Vorrichtung jum Aufspannen ber Rette und Aufwideln bes Gewebes. — Die Rette besteht, wie schon durch Früheres bekannt ift, aus einer meist sehr großen Anzahl parallel neben einander liegender Fäden, deren Länge sich nach der Länge des zu versertigenden Zeugstückes richten muß, aber nicht derselben völlig gleich, sondern in der Regel etwas größer ist, indem die Rette fast jederzeit um einen gewissen Theil ein webt, d. h. durch das Beben fürzer wird. Der Grund hiers von liegt in dem durch Fig. 2, Tasel 510, versinnlichten und schon oben besprochenen Umstande, daß die Rettensäden sich in Wellenslinien mit kleinen Krümmungen über und unter den Einschlage

faben biegen muffen. Der Betrag des Ginmeben sift fo febr verschieden, daß er fich allgemein nicht angeben lagt; er bangt von mancherlei Berhaltniffen ab. Je fteifer von Ratur, ober je ftarter angespannt bie Rette, je bunner und biegfamer ber Ginfchlag ift, je weniger Ginfchlagfaben auf gleichem Raume nebeneinander gelegt werden ; besto weniger webt fich bie Rette ein, fo gwar, bag manchmal bie Berfurgung faum bemertbar ift. Ja es fann fogar im Gegentheil eine Berlangerung eintreten, fofern bie Rette burch febr ftartes Spannen gedebnt wird. Doch find bie Balle Diefer Art giemlich feltene Ausnahmen, weil übermäßige Unfpannung der Rette bas Beben erichwert und durch baufigere Radenbruche viel Aufenthalt verurfacht, daber im Allgemeinen wohl vermieden wird. Die Breite der Flache, welche bie Rette im unverwebten Buftande auf dem Stuble einnimmt, ift jedenfalls nicht gang gleich ber Breite bes aus ihr entftebenden Beuges, fonbern ftete ein wenig großer; benn ber Gintragfaden brangt, inbem er an ben Randern der Rette umfehrt, Die gaben diefer Lettern etwas jufammen und vermindert alfo die Breite: bas Gewebe fpringt ein. Diefe Erfcheinung ift bie Folge nicht fomobl von einer Spannung des Ginschlagfabens im Augenblide bes Einschießens felbft, ale von einer nachher eintretenden Gpannung. Denft man fich unter a, a, Fig. 4 (Saf. 510), einen eben burchgezogenen Ginschuffaben, fo fann biefer feine gerade Lage nur fo lange völlig behaupten, als die Rettenfaden 1, 8, 5, 7 bober ale er, und die Rettenfaben 2, 4, 6,8 niedriger ale er liegen bleiben. Indem nun aber beim Fortschreiten bes Bebens nicht nur etwa die fammtlichen Raben ber Rette in eine gleiche Alache jurudtehren, fondern Diefelben fogar - um einen folgen. ben Gintragfaben b, b, Fig. 5, aufnehmen ju tonnen - fich ent: gegengefest theilen, wobei 1, 8, 5, 7 unten, und 2, 4, 6, 8 oben au liegen fommen; muß ber Ginfchuß a, a eine gefchlangelte Lage abnlich ber in Fig. 3 bargestellten annehmen. Eben fo gebt es nachher dem b, b und allen fpateren Schuffaden. Die Schlangelung bedingt eine Berlangerung, welche wegen ber bochft gablreichen Reibungepuntte an ben Rettenfaben nicht burch Rachziehen bes Schuffadens beschafft werden tann; biefer Raden muß fich alfo fraftig anspannen und nothigt bierdurch die Rettenfaden ju einer

gegenseitigen Unnaberung. Die Grofe bes Ginfpringens ift nach ben Umftanden verfchieben, und fcwantt fur die meiften galle zwischen einem Gechzigstel und einem Bierzigstel ber Rettenbreite. Bird naffer Ginfchuf verarbeitet, fo ift das Ginfpringen betracht. licher ale bei trodenem Ginschießen. Dieselbe Rette mit feinem Einschusse verwebt fpringt mehr ein als mit grobem Ginfchuffe, weil der dunnere und darum biegfamere Ochuffaden (gleich bem burch Raffe geschmeidiger gemachten) fich ftarter ichlangelt, nebenber auch - da er weniger Raum einnimmt, ein icharferes Uneinanderdrangen der Rettenfaden gestattet. Leinwandartige Bewebe fpringen weniger ein, als - unter übrigens gleichen Um= ftanden und namentlich bei dicht ftebender Rette - getoperte, weil (wie fich fpater zeigen wird) in Letteren weuiger Puntte vortommen, wo der Ochuffaben zwischen Rettenfaben durchgeht, bagu Raum in Unfpruch nimmt und folglich einer großen gegenfeis tigen Unnaberung ber Rettenfaben fich wiberfest.

Big. 1, Saf. 511, zeigt einen Seitenaufriß bes einfachften Bebfluble, mit Beglaffung des fammtlichen Gestells. Das eine Ende der Rette ift an einer horizontalen bolgernen Balge k befeftigt, welche im bintern (vom Plate A bee Bebere am weiteften entfernten) Theile bes Stuhle um feine Uchfe drebbar gelagert ift, und ber Rettenbaum, Sinterbaum, bei Leinen- und Baumwollen-Bebflublen im Befondern auch ber Garnbaum, bei Geidenzeugftublen der Geibenbaum, genannt wird. Durch bas fruber fcon befchriebene Aufbaumen ift Die Rette ganglich auf den Rettenbaum aufgerollt, und fie wird bavon nur nach und nach, in bem Dage wie fie verwebt wird, berabgezogen. Das zweite Ende ber Rette (richtiger gefprochen': beren Anfang) wird an einer bem Rettenbaume abnlichen Balge - bem Bruft baume, Borberbaume b - befestigt; ber Bruftbaum ift vorn im Stuble, beim Gibe des Bebers und in des Letteren Bruftobe, meift ein wenig niedriger ale ber Rettenbaum, angebracht. In ibrer naturlichen Lage bildet alfo die Rette eine glache, welche in . Sig. 1 (Saf. 511) durch eine einfache gerade, die Baume kund b, oberhalb berührende Linie auszudruden fein murde; weßhalb fie in diefer Zeichnung nicht fo bargeftellt erscheint, wird fich weiter. bin ergeben. Daß ber Rettenbaum k ein wenig bober gelegt

wird, ale ber Bruftbaum b, bat zwei Grunde: erftene lagt fic aledann, fofern es auf bas Beben febr berber Stoffe anfommt, ber Eintrag leichter geborig bicht jusammentreiben, ale bei borigontaler Rette, weil bie nach vorn etwas niebermarts laufende Rette fich in gunftigerer lage gegen ben jum Unschlagen bienenben Apparat (die fogenannte Lade, f. unten) befindet; zweitens wird . der Rettenbaum durch Abarbeitung ber Rette allmalig dunner, folglich tritt binten die Rette tiefer berab, mabrend ber Baum b umgefehrt burch bas Aufwickeln bes Gewebes an Dide junimmt und die Rette vorn bebt. Bare nun anfange die Rettenebene borigontal, fo murbe fie fpater nach binten fart abmarts geneigt fein; ift fie bagegen zuerft, vermoge ber bobern lage bes Baumes k, etwas nach vorn geneigt, fo wird fie im Laufe bes Bebens nach und nach borigontul, endlich zwar auch nach binten fdrag abfallend, aber boch nicht in fo hohem Dage, und behauptet temnach durchschnittlich genommen eine Lage, welche nie ju febr von der horizontalen - ale der naturlichsten und dem Zwecke im MIlgemeinen entsprechendften - abweicht. Bei manchen Stublen ift die Ginrichtung getroffen, daß man den Rettenbaum etwas bober ober niedriger legen fann, je nachdem fcmereres. ober leiche teres Gemebe erzeugt (ber Gintrag mehr ober weniger jufammengefchlagen) werden foll.

Rettenbaum und Brustbaum liegen 8% bis 9 Fuß (von Achse zu Achse zu Achse gemessen) von einander entsernt; und so groß ist also auch nur die Lange des zur Zeit aufgespannten Theils der Rette, wonach die Lange des Stuhls sich richtet. In je größerer Lange die Rette zum Weben frei aufgespannt ist, desto gleichmäßiger spannen sich alle ihre Fäden, was der Erzeugung eines schonen Gewebes sehr förderlich ist; und desto mehr sind die Fäden im Stande, den durch das Aneinanderschlagen der Eintragsäden (s. unten) auf sie ausdehnend wirkenden Stößen vermöge ihrer Elastistität zu widerstehen. Auf der andern Seite ist desto mehr Berfahr, daß Fäden durch die Gewalt dieser Stöße abreißen, auf je größere Lange die Kette frei liegt, weil in demselben Verhaltnisse mehr schwache oder sehlerhafte Stellen vortommen können. Natürlich seste und sehr elastische Fäden gestatten daher die Anwendung längerer Stühle als ungleich oder schlecht gesponnene und

wenig elastische. Je weiter die Kettenfaben jum Behufe des Einsschießens aus ihrer natürlichen Lage aufgehoben oder niedergezogen werden muffen (je höher das Fach ist s. unten), desto größer sollte- (alle übrigen Umstände gleich geseht) die aufgespannte Länge sein, weil nur dann diese die erforderliche stärtere (vorübergehende) Dehnung zufolge ihrer Elastizität ertragen kann. Endlich fors dert die Rücksicht auf Raumersparniß, daß man den Stuhl so kurz mache, als andere Berhältnisse es gestatten. Alle diese Umsstände zusammengenommen und gegen einander abgewogen mussen im einzelnen Falle bestimmen, welche Länge des Stuhls am ans gemessensten ist. Im Allgemeinen kann nur gesagt werden, daß Leinengarn-Ketten in der geringsten, seidene in der größten Länge aufgespannt zu werden pslegen.

Der Beber beginnt mit feiner Arbeit in unmittelbarer Rabe bes Bruftbaumes b, und fest fie nach rudwarts, b. b. in ber Richtung nach dem Rettenbaume k bin fort. Bierbei findet er aber, wie ichon unfere Sig. I ertennen lagt, an Bestandtheilen bes Stubles felbft eine febr nabe gefeste Grenge; und hiervon abgefeben wurde er ohnebin mit feinen Armen nicht febr weit über bie Rette binreichen tonnen, um bas Beschaft bes Ginschiegens ju verrichten. Er muß baber, fobald ein Studichen Beug von ein Paar Boll lange fertig geworben ift, Diefes befeitigen und an beffen Stelle einen noch unverarbeiteten Theil der Rette bervorfubren. Diefes gefdieht burch Umbrebung bes Bruftbaumes, ber nun bas Bewebe um fic auf- und bagegen ein eben fo langes Stud der Rette vom Binterbaume kabmidelt, wobei alfo die auf... gespannte Rette um fo viel gegen ben Bruftbaum vorrudt. Bur Umbrebung bes Baumes bienen zwei am rechten Ende besfelben in Rreugform burch ibn bindurch geftedte bolgerne Stode, pder zwei freuzweise gebohrte locher, in beren Deffnungen man einen furgen runden Gifenftab einftedt, den man ale Bebel gebraucht. Um eine rudwarts gebenbe Bewegung bes Bruftbaums ju verbinbern, verfieht man biefen Baum mit einem eifernen Gperr-Rade b', swiften beffen Babne ein am Stublgeftelle befindliter Sperrfegel b" einfallt.

Der Rettenbaum muß mit einer Borrichtung zur Anfpannung ber Rette verfeben fein, damit nicht Lettere von felbft fic

abrollen fann. Diefe Spannborrichtung muß jeboch in ber Regel von folder Art fein, baß fie nicht ben Rettenbaum abfolut unnachgiebig macht, sondern bei dem durch bas Uneinanderschlagen der Ginfchuffaben auf Die Rette wirfenden ploglichen und fraftigen Buge eine geringe Umbrebung bes Baumes, folglich eine fleine Abmidelung ber Rette von bemfelben gestattet. Sierdurch erhalt die Rette eine großere nachgiebigfeit, leibet weniger Gewalt, und es treten weit feltener Radenbruche ein, als der Rall fein murbe, wenn fie unmandelbar gefpannt mare und bem Buge nur vermoge ihrer Claftigitat Rolge leiften fonnte. Gine fverrradabnliche Borrichtung am Rettenbaume (ein wirfliches Sperrrad, ober eine Ocheibe mit Baden ober Stiften am Umfreife, zwischen welchen ein bolgerner Bebel als Sperrfegel liegt) ift beghalb nur mit großer Ginfchranfung, namentlich bei ziemlich lang aufgespannter und an fich febr elaftischer Rette anwendbar; bie Tuchmacher-Stuble geben ein Beifpiel davon. In den meiften Fallen bedient man fich ber fpannenden Rraft eines Gewichtes, manchmal eines federartig wirtenden Beftandtheile. Die ver-Schiedenen Spannvorrichtungen mit Gewichten find auf Saf. 511 in ben Fig. 2 bis 5, jede nach zwei Unfichten bargeftellt; und es muß die fur alle galtige Bemerfung 'gemacht werden, daß man am beften thut, ben Spannapparat an beiden Enden des Baus mes angubringen, weil allein bierdurch ein gleichmäßiger Bug auf fammtliche Rettenfaben ausgeübt wird. In den genannten 26. bildungen bedeutet burchgebende k ben Rettenbaum; h bie Richtung ber von bemfelben ausgebenden Rette; g bas fpannenbe Bewicht, welches ein Stud Gifen ober Blei, ein großer Stein, oder ein mit fleinen Steinen gefüllter Gad fein fann.

Das Rollgewicht (Fig. 1, 2) ist an einer Schnur aufgehangen, welche an einem in den Baum eingeschlagenen Nagel oder Haten befestigt wird. In dem Maße, wie die Kette abgerollt wird, rollt sich die Schnur auf, und nach ein Paar Umdrehungen des Baumes hebt sich das Gewicht bis an denselben hinauf; es muß alsdann mittelst Abwickelung der Schnur wieder hinabgelassen werden, was den Beber nothigt seinen Arbeitsplaß zu verlassen, und hierdurch Zeitverlust verursacht.

Die Ochnur des Laufgewichte (Fig. 8) ift brei ober

vier Dal um den Baum berumgewickelt und bangt auf beffen innerer Seite ebenfalls berab, wo fie ein Gegengewicht f tragt, welches etwa ein Drittel bes Spanngewichtes g wiegt. Letteres wird dadurch in der Ochwebe erhalten, weil die Reibung ber Schnur an dem Baum ichon einen großen Theil von deffen Bugfraft aufhebt. Birb aber bie Rette mit genugender Rraft angejogen , um etwas davon abjumideln , fo findet die hiergu nothige Umbrebung des Baumes Statt, indem Diefer Die Reibung ber Schnur überwindet und innerhalb derfelben gleitet, mabrend die Bewichte an ihrem Mage bleiben. Dief ift Die bequemfte Bebrauchemeife, weil ber Beber fich nicht um bas Gewicht ju befummern braucht. Windet man aber die Ochnur fo vielfaltig um ben Baum, bag Letterer fich nicht mehr breben fann, obne gue gleich eine Bebung bes Bewichtes g ju bewirfen, fo muß biefes von Beit ju Beit wieder niedergelaffen werden, mas bier burch einfaches Binabziehen gefchieht, ba bie Schnur von felbft nachs folgt, jumal wenn ihr dieß durch gleichzeitige Dachhulfe am Begengewichte f erleichtert wird. Dan bringt mittelft biefes Apparate nur eine ziemlich geringe Spannung bervor, gebraucht ibn Daber ausschließlich beim Beben ber leichteften Seidenftoffe.

Das Schleifgewicht oder Rutschgewicht (Fig. 4)
ist von dem vorigen dadurch verschieden, daß die mit der Beschwesung g versehene Schnur, welche 8 bis 5 Mal den Baum k umsschlingt, mit ihrem innern Ende bei m auf dem Fußboden oder am Stuhlgestelle befestigt ist. Auch hier ist es mithin die Reibung der Schnur, welche sich der Umdrehung des Baumes entgegen: sest, und man kann dieselbe durch vermehrte Umschlingungen nach Bedarf vergrößern. Wird diese Reibung so groß, daß sie der mittelst Abziehens der Kette zur Drehung genöthigte Baum nicht überwinden kann; so erfolgt momentan eine kleine Hebung des Gewichtes: allein zugleich wird die Schnur zwischen k und m schlass, die Reibung vermindert sich demnach und das Gewicht g stellt die Spannung der Schnur sofort wieder her, indem es auf seinen vorigen Ort zurücksinkt.

Das Schnellgewicht, Schnellergewicht, Bages gewicht (Fig. 5) hat völlig die fo eben beschriebene Ginrichtung und Birtung; nur ift, um sehr fraftige Unspannung der Rette gu erreichen, das Gewicht g nicht direkt an der um den Baum gesschlungenen Schnur aufgehangen, sondern an einem einarmigen Bebel (Schneller, Schnellwage) ou. Lesterer hat in o seinen Drehs oder Unterstüßungspunkt, indem eine hier von ihm hinabgehende Schnur bei n auf dem Fußboden besestigt ist. Die lange, von dem unbeweglichen Anhängungspunkte m aus um den Baum k laufende Schnur wird bei v mit dem Hebel verbunden. Steigerung oder Minderung der Kettenspannung ist durch Versschiedung des Gewichtes an dem Hebel beliebig zu erreichen. Eine unwesentliche Abanderung dieses Mechanismus besteht darin, daß man statt des Hebels unter dem Kettenbaume eine mit demselben parallel liegende hölzerne Belle anbringt, an dieser die Schnur m v mit ihrem äußern Ende v befestigt, und das Geswicht g an einen Stock hangt, welcher in die Belle unter rechtem Winkel eingesteckt ist.

Die Spannung burch Reberwirtung (wie man fie an Leinweberftublen noch oft findet) wird auf folgende Beife bervorgebracht: Der Rettenbaum erhalt an einem feiner Enden zwei freut. weise bindurchgebende locher, welche also vier Deffnungen barbieten. In eine diefer Letteren ichiebt man etwa 2 Boll tief einen 8 Rug langen, ungefahr einen Boll diden bolgernen Stod ein, der mit feinem zweiten Ende gegen einen festen Punft am Stubige: ftelle geftubt wird. Benn ber Baum, um dem ploglichen Buge Der Rette einigermaßen Folge zu leiften, fich augenblicklich ein wenig dreben muß, fo fann er bieß; aber er biegt Dabei ben Stod. welcher vermoge feiner Elaftigitat fogleich wieder gurutfpringt, und Alles in die vorige lage verfest. Gine wefentliche Unvollfommenheit diefes alten und überhaupt nicht empfehlenswerthen Apparates ift es, daß der Beber, um beim Aufrollen des Bewebes bas Rachfolgen ber Kette möglich ju machen, jedes Dal den Stock erft aus dem Rettenbaume ausziehen und dann wieder einsteden muß.

Die Spannung der Rette muß nach Beschaffenheit der Umstande größer oder geringer sein. Dichtgewebte (schwere) Stoffe verlangen eine fraftvolle Unspannung, damit beim Unschlagen des Einschusses die Rette wenig nachgibt; hingegen muß bei Berfertigung leichter oder loser Zeuge die Rette minder gespannt wer-

ben, weil bann bie Rraft bes Unichlagens nur bis ju einem gewiffen Dage auf den Ginfchuß wirft, und theilweife dagu verwendet wird, die Rettenfaden momentan ein wenig vom Rettenbaume gegen ben Bruftbaum hervorzugieben. Die genaue Regulirung diefes Punftes ift eine wichtige Aufgabe des Beberd. Gine ju ftarte Spannung muß ebensowohl vermieben werden, ale eine ju geringe : Erftere führt baufig das Abreigen von Rettenfaden berbei, und erschwert das Treten der Schamel (f. unten) fowie bas Unichlagen des Ginfduffes, legt alfo dem Arbeiter eine größere Unftrengung auf; Lettere hat gur Folge, bag bie Rette fich übermaßig einwebt, und bas Demebe ichlaff und uneben (fraus) ausfallt. Es ift aber nicht nur ein geboriger Grad von Unfpannung ber Rette überhaupt, fondern auch eine möglichft gleichmäßige Spannung aller gaben im Einzelnen von Bichtigfeit ; biergu muß fcon im Ocheeren und Aufbaumen der Rette der Grund gelegt werden, wie bei Befchreibung Diefer Operationen bervorge. boben wurde. Jeder Scharfer angespannte Raden giebt bas Be: webe ein wenig gufammen und bewirft in feiner Mabe eine fchlaffe, rungelige Beschaffenheit desfelben, welche bemerfbar wird, fewie man ben Stoff vom Stuble nimmt, weil erft aledann jeder Rettenfaden feiner naturlichen Glaftigitat folgen und fic nach Maggabe berfelben verfurgen fann. - Der fur einen beflimmten gall ein Dal als zwedmäßig erachtete Grad von Unpannung ber Rette follte, wie aus ber Matur ber Sache von felbft fließt, unverandert erhalten werden, weil fonft dad Bewebe eine verschiedene Beschaffenheit in verschiedenen Theilen feiner lange empfangt. Diefer Forderung entfprechen alle ublichen fopannvorrichtungen an und fur fich teineswege; benn ba ber Rettenbaum in dem Mage, wie die Rette abgearbeitet wird, feine Dide vermindert, fo bringt die gleichbleibende Spannfraft mehr und mehr eine fcharfere Unfpannung ber gaben bervor. Gin auf. mertfamer Beber muß daber trachten, wenigstene annabernd eine Rompenfation badurch ju erzeugen, daß er die dirette Ginwirfung Des Spanngewichtes auf den Baum ftufenweife vermindert. Beim Rollgewichte (Fig. 1 und 2) tann dieß nur gefchehen indem man es aus einem Sade voll fleiner fcmerer Rorper besteben lagt, von welchen nach und nach ein zwedentsprechender Theil weggenommen wird; bei bem Laufgewichte (Fig. 8) und Schleifgewichte (Fig. 4) theils dadurch, theils durch successives Abschlagen einiger der Windungen, welche die Gewichtschnur rund um den Baum macht; bei dem Bagegewichte (Fig. 5) endlich durch hereinruckung der Last g auf dem Hebel, naher gegen v hin.

Schließlich ift ju bemerten, daß man, um die Faben ber Rette gut in Ordnung ju balten und namentlich bie beim 200 ben abreißenden fchnell beraus finden ju tonnen, in einiger Ents fernung vom Rettenbaume zwei, brei ober vier bunne, etwa 1 Boll breite bolgerne Leiften, Ruthen, Rreugruthen, Ochienen - bergeftalt quer durch die Rette ftedt, bag fie bie Lage von Ginfchuffaden betommen, b. b. wechfelmeife Ginen gaden ber Rette über und Ginen unter fich baben, alfo gwifchen ihnen Diefelbe Rreugung Statt findet, wie beim Rettenscheeren auf ben Schranknageln des Scheer ober Schweifrahmens. In Fig. 1, Saf. 511, find die Rrengruthen bei a, a, a angegeben. In bem Dage, wie beim Fortschreiten bes Bebens bie Rette vom Baume k abgezogen wird, entfernen fich die Ruthen von Diefem, und fie muffen baber von Beit ju Beit jurudgefcho. ben werden, fo daß fie giemlich genau immer auf bemfelben Plage finb.

Un den wenigsten Bebstühlen (worunter gum Theile jene ber Geidenzeug, und Rattunfabriten), ift die Borrichtung gur Aufziehung ber Rette nach ber im Bieberigen erflatten einfachen Beife angeordnet. In den meiften gallen wurde burch bie. herumwidelung bee Stoff's der Bruftbaum bald eine folche , Dide erlangen, daß er dem Beber binderlich mare und bie Rette auf eine fur ben Fortgang ber Arbeit nachtheilige Bobe ju liegen fame. Um biefe lebelftanbe gu vermeiben, legt man ben Bruftbaum b unbeweglich in bas Bestell, lagt bas Gewebe nur über ibn weglaufen (Fig. 6), oder durch eine Spalte geben (Fig. 7), und leitet es forag abwarte unter ben Stubl, wo es auf einen britten Baum z - Unterbaum, Beugbaum, im Befondern auch leinwandbaum, Euchbaum genannt - aufgerollt wirb. Der Beugbaum ift mit bem Sperrrabe verfeben, welches nach der obigen Unordnung an bem Bruftbaume fag. Muf bem Bege vom Bruftbaume nach bem

Unterbanme weifer man nothigenfalls (und zwar meiftens) bem Beuge burch eine unbewegliche Batte z' (gig. 7) - ben foges tung an, bag er ben Knien bes Beberd nicht binberlich ift. Gehr bide Stoffe (Duch u. b. gl.) windet man oftere gwar auf Den Bruftbaum oder den Unterbaum, entleert aber den Baum von Beit gu Beit (namlich fobald er ju bid wird) und faltet bas von bemfelben Abgewickelte entweder auf der Erde gufammen, ober rollt es auf einen befondern dagu bestimmten

Baum. Diefes Berfabren beifit Abtafeln.

Bend man um Raum ju gewinnen den Stubl furs bauen will, ohne boch die Lange Des aufgespannten Theile ber Rette gu beeintrachtigen, fo legt man an die gewohnliche Stelle des Rettenbaumes (b. 6. bein Bruftbaume gegenüber) einen unbeweglichen Streichbaum k', ben Rettenbaum k aber felbft barunter (Sig. 6) ober baruber (Sig. 7). Die Reite h geht in biefem galle von k aus gerade berauf ober berab, und wendet fich um k' nabe rechtwinflig in die Richtung nach bem Bruftbaume b. Die Rreugschienen (a, a, a, Fig. 1) werden bierbei oft in Dem Ebeile ber Rette angebracht, welcher swifden k und k' fich befindet. Mußer einer betrachtlichen Berfurgung des Stubles gemabrt die in Rebe ftebenbe Ginrichtung auch noch ben Bortheil, daß die magerecht aufgespannte Rette beständig in einer unveranderlichen Chene bleibt, mabrend fie fonft (wie bereits ermabnit)' etwas bober liegt fo lange der Rettenbaum voll (alfo biet) ift, bagegen niedriger, wenn er nach und nach leer wird.

b) Borrichtung gur Spaltung ber Rette (gur Bilbung des Saches). - In dem leinwandartigen Gewebe find, wie icon befannt, bem Pringipe feiner Struftur nach nur gwei verfchiedene Lagen fur ben Eintrag moglich, und Diefe wechfeln fo miteinander ab, daß ein Gintragfaden auf der betrachteten Rlache des Beuges alle gaben ber Rette uber fich frei liegen lagt, welche der vorbergebende und nachftfolgende bededen, und umgefehrt (f. Big. 1, Zaf. 510). Benn man bemnach bie Baben bee Ginfchlages von 1 gu gablen anfangt, fo haben ber 1. 3. 5. 7. 9. 11. . . . . 999. 2c., furg alle jene, auf welche Die ungeraden Ordnungegablen fallen, mit einander gleiche Lage.

Techtet, Guentien, XX, 200.

Eine andere, aber ebenfalls unter fich die gleiche, Lage haben die Eintragfaden 2, 4, 6, 8, 10, 12, . . . . 1000 u. f. f.. überhaupt alle diejenigen, welche in der Befammt. Reihenfolge mit geraden Bablen ju bezeichnen fein wurden. Die Dittel alfo, welche bestimmt find, die erften zwei Eintragfaben zwischen Die Rette gu legen, reichen auch bin, ein beliebig langes Stud Beug leinwandartig ju weben. Gefeht man babe die Rettenfaben ber Reibe nach mit ben Bablen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, . . . . . . 1000 u. f. w. benannt, und ferner bie Lage des erften Eintragfadens fo festgefest, daß derfelbe beim Durchgange durch die Rette Die Saden 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, . . . . 999 zc. (furg alle mit ungeraden Bablen bezeichneten) dedt, die übrigen (mit geraden Rummern verfebenen) aber frei über fich liegen lagt; fo wird man im Stande fein, Diefe Lage hervorzubringen, indem man alle geraden gaben (2, 4, 6, 8, 10, 12, . . . . ) aus der Rette nach und nach in die Sobe giebt, und ben Gintrag unter ihnen wegleitet, welcher mithin auf die ungeraden gaden (1, 3, 5, 7, 9, 11 . . . .) wie verlangt ju liegen tommt, und Diefelben bededt. Es wird Die Arbeit forbern, wenn man alle geraden gaden jugleich aufhebt und den Gintragfaden in einer einzigen Bewegung durch die gange Breite der Rette einzieht. Ein Mittel biergu liegt nabe. Man umgebe jeden betreffenden Rettenfaden mit einem Ringelchen, ober einer aus Zwirn gefchlungenen Ochleife, fnupfe bieran einen fentrecht aufwartegebenden Zwirnfaben, und vereinige alle Diefe gaden oben durch eine quer über Die Rette fich erstreckende Latte. Beim Mufheben ber Letteren werden alle gerade bezifferten Rettenfaden ibrer Bewegung folgen und fich aus der Ebene, in welcher fie vorher lagen, aufwarte ent: fernen. Da der zweite Eintragfaden jene Raden der Rette uber fich liegen bat, welche vom erften bedecht werden mithin die ungerade bezifferten - fo braucht man nur an die: fen allen eine abuliche Catte mit fenfrechten Raben und baran befindlichen Ringen oder Ochleifen anzubringen, um fie gemein- . fcaftlich aufheben ju tonnen, fobald der zweite Gintragfaden eingeschoffen werden foll. Beide Latten muffen foldergeftalt in beständiger Abwechselung mabrend ber Dauer bes Bebens in Bewegung gefest werden. Das ermahnte Seben ber Retten:

fåden beruht auf einer vorübergehenden Ausdehnung der Fåden, welche nicht fehr beträchtlich sein darf, weil sonst Gefahr
des Abreißens eintritt; man erlangt also auch nur eine ziemlich geringe Oeffnung zwischen der gehobenen und der liegengebliebenen Sälfte der Kette zum hindurchbringen des Einschusses.
Um dieselbe zu vergrößern und demnach das Einschießen mit
mehr Bequemlichkeit vorzunehmen, wird man zweckmäßig beide
Hälften der Kette gleichzeitig bewegen: die eine hinauf, die
andere hinab. Zu diesem Behuse geht von jeder Schleise oder
jedem Ringe auch unten ein senkrechter Zwirusaden aus; und
diese unteren Zwirusäden sind ebenfalls durch zwei Latten mit
einander in Berbindung gesett.

Die fo eben aus der Matur des Bedurfniffes abgeleitete einfache Borrichtung gur Spaltung der Rette ift in ber That Diejenige, deren man fich am Bebftuble bedient. Die Bereini. gung einer obern und untern Latte mit den dagwischen befind. lichen Zwirnfaben und Ringen (ober Schleifen) wird ein Schaft, Ramm oder Flügel genannt. Die Ochafte gufammengenommen, nebft der Borrichtung ju ibrer Mufbangung im Stuble, bilben bas Befchirr, Bert ober Beug, die Remife. In Sig. 1, Saf. 511, find die beiden Ochafte in ss, und s' s' gu feben. Die pordere Unficht derfelben erscheint in Fig. 8, Details über ihre Ronftruftion enthalten die Rig. 20 bis 26. Die Latten (Stab'e ober Ochafte genannt) besteben aus gerade gespaltenem Sannenholz und find nach Umftanden von verschiedenen Dimenfionen : ihre gange beträgt jedenfalls um einige (3 bis 10 Boll) mehr ale die Breite der Rette, ibre Breite (Bobe) meift ungefahr 1 Boll und ibre Dicke etwa 4 Linien; ju febr breiten Stublen und fcweren Retten muß -man fie aber wohl bis ju 2 Boll breit und 1 Boll bid machen, mogegen bei Stublen ju gemu. fterter Arbeit Die Dide oft auf 8 und felbit 2 Linien verringert wird, weil man fur die alebann nothige größere Ungahl ber Schafte ben Raum fparen muß und ohnehin jeder Schaft nur einen fleinen Untheil Rettenfaden ju gieben bat, folglich feiner fo großen Starte bedarf. Der Abstand zwischen den zwei Staben eines Schaftes fleigt von 5 bis ju 12 und fogar 14 Boll, und muß defto größer fein, je weiter nach oben und unten die

Rettenfaben aus ihrer naturlichen. Chene berausgezogen werben follen. Die swiften ben Staben, ausgestannten 3mirnfaben. werden Liben (provinziell auch Saarlauf, Safel, Bele fen), genannt und am ofteften aus. 8. bis. 6brabtigem, faftgebrebtem, rundem und glattem, fnatenfreiem Baummollengmirn, in einigen gallen aus Leinenzwirn, gezwientem Rammwollgarm oder gezwirnter rober Seide gemacht. Man, unterfcheibet baran zwei Theile, namlich die pom obern Stabe Serabhangende Oberlige (Bige im, engern Ginge) und, Die mit dem untern Stabe verhundene Unterlige oder, Stelle, Die Deffnung jum, Durchgange bes Rettenfabens, wird, bald burch eine Golinge der Lige felbit (Ochleife, Auge, Sauschen, Libenbauschen, Schlid), bald durch ein gwifden Ober- und Unterlige, eingeschaltetes Ringelchen, von Gifen, Meffing Bint ober Glas (Muge, Maillon, Bingel, Beugeingel), bargebo. ten. 3m erftern Balle ift Diejenige Unardnung, Die gebrauchlichfte. welche aus den Sig, 20, bie 24, bervorgebte Sige 20, und: 21 find Profile, im, Drittel; ber mirtlichen, Große; Big. 24; geigt. nach bemfelben Dafftabe ein Enbe bes, Ochaftet mit wenigen (ber Deutlichkeit, halber etmad melt, von einander, entfernten) Ligen, und Sig. 28 ben mittlern Theil einer Bibe in Raturgroßes, Big. 22. endlich ift, eine, Bieberholung, von Big. 28. jeboch mit geloderter Berichlingung, bamit, beren. Befchaffen. beit, flarer, bervortritt. Die Oberlige, o ift, ein doppelt; gufam. mengelegter, bei i nach Ungabe der Fig. 22, 23 verschlungener Boden, welcher fonach zwifden diefem Berfcblingungspunfte und. der untern Umbiegung. z bas, Auge, ober Sauschen bebildet; Die Unterlige u gleichfalls ein boppelt, gelegtere aber obne Bere . folingung, in bem, Sauschen bangenber, gaben: Die lange zi bes Bauschens betragt gewöhnlich etma brei Uchtel Bou, oftere aber, auch, bis, ju: 1. Boll: Ober und Unterliben merden nicht: bireft mit ben Staben .. u. verbunden, fondern an zwei lange. derfelben bingebenden Schnuren n, n', angefnupft, deren Enden-(mie bei p, p', in Big. 24 gu feben) burch mebrfache Gerumwidelung um die Stabe ibre Befeftigung, erhalten. Die Stabe find aber for angebrachte bag won jeder Unterlige der eine Ameia . ver, der, andere 3meig. binter, dem , Stabe jede Oberlige; binger

gen ungetheilt vorn ober binten liegt, inbem wechfelweife eine Line nach Wet ber Rig. 20, und eine nach Urt bet Big. 21 aufgeichlagen wird (vergl. Big. 24). - Unter ben berichiebenen abweichenden Dethoden, welche beim Ligenauffcbladen befolnt werben, mogen folgenbe angeführt werben : Statt ber einfachen Werschlingung ber Obertige bei i (Rid. 29, 23) wied offere ein Bifter Rnoten gemacht, indem min biefelbe Berfchfingung gum zweiten Dale bilbet und fchatf gegen bie erfte angiebt; bieß ift beim Beben ftatt gefpannter Retten gu enipfehlen, welche bard ihren großern Biberftanb allenfalls, Die einfache Galinge verschieben tonnten. Big. 1, auf Saf. 51%, geigt eine nicht felten vortommenbe Auerdnung, wobei tein Sauschen vorhanden ift, fondern bie Oberlige gleich ber Unterlige eine einfache lange Odleife bilbet, beide in einander gebangen find, und ber (burch einen ftarfen Punft neben & angebeutete) Rettenfaben bergeftalt burchgezogen wird, daß er un'erbalb ber Umbiraung ber Unterlige, oberhalb ber Umbiegung ber Oberlige liegt, folg. lich von Erfterer binab., von Letterer binaufgezogen werben fann. Endlid ift burch Rig. 2 (Zaf. 512) eine in Amerita anfgetom. mene febr empfeblenswerthe Art von Ligen vorgeftellt, welche nicht aus Ober- und Unterfige, fondern aus zwei, parallel von Stab ju Stat gebenden Raben foldergeftalt gebilbet wirb, bag ber gaben a b gerade lauft, o, d bingegen ben erfteren mit zwei Rnoten i, i (bie man fich fest gufammengezogen benten mus) umfolingt, bemnach bet Theil swifden biefen Knoten bas Sauschen jum Gingieben bes Rettenfabene barftellt.

Die Schafte mit Ringeln oder Maillons (Fig. 25, 26 Laf. 511) weichen von den bieber beschriebenen durch einen Umstand ab, welchen besonders die Profilzeichnung Fig. 25 auf den ersten Blick zu erkennen gibt, namlich dadurch, daß die Ligen in zwei Reihen ou, o'u' (die eine vorderhalb, die ans dere hinterhalb der Stabe a a) abgetheilt sind, weil die metallenen oder glafernen Ringel mehr Raum einnehmen, als eine von der Lige selbst gebildete Schlinge, und demnach eine so dichte Aneinanderdrängung der Ligen nicht gestatten. Die Oberlige o ober o' ist hier gleich ihrer Unterlige u ober u' ein doppelt gelegter Baden, bessen Enden an die Schutz wober m' ange-

fnupft werden, nachdem man ibn einfach burch ein Loch des Ringele r hindurchgezogen bat. Die Ringel (Maillone) enthalten deßhalb brei Deffnungen: eine fleine oben jum Einbangen ber Oberlige, eine gleiche unten fur die Unterlige, und eine größere in der Mitte jum Durchgang des Rettenfadens. Durch Big. 27 bis 35 (Taf. 511) findet man verfchiedene Gattungen ber Beugringel in ihrer wirflichen Große vorgestellt. Fig. 27 und 28 find folche von Gifen- oder Meffingdraht, fleinfte und größte Gorte; Fig. 29, 80 folche von Bint- ober Meffingblech; Sig. 31 bis 35 glaferne in den Sauptabstufungen von der größten bis jur fleinsten Gorte. Die Drabtringel werden auf einem ftab: lernen Dorne mit Bulfe ber Bange gebogen und gufammengedrebt, dann mit dem Sammer ein wenig plattgefchlagen (nur um die Ochraubenwindungen bei v, v abzuflachen), die eifernen folieglich verginnt. Die Blechringel haben jum Ginbangen der Ligen runde locher, fur den Rettenfaden eine runde Deffnung (Big. 29) oder eine langliche (Fig. 30); fie fommen nur von fleinem Raliber vor und werden aus etwa ein Biertel Linie didem Bint - oder Meffingblech mittelft Des Durchschnitts ausgestoßen. Die glafernen Maillons werden vom Glasblafer vor der Campe aus einem runden Glasfaden geformt, indem man guerft einen ovalen Ring biegt und dann in diefen zwei Querleiftchen oder Stege einschmelgt.

Die aus Leinen: oder Baumwollzwirn gemachten Ligen werden — nur etwa mit Ausnahme der zu feiner Beberei bestimmten — in der Regel gestrnißt, um ihnen mehr Dauerhaftigkeit unter der steten Reibung an den Kettensäden zu verleihen. Gilrop gibt folgende Anweisung, welche er nach langjähriger Erfahrung auf das Entschiedenste empsiehlt: Man läßt 8 Maß Leinöl 1½ Stunde lang gelinde kochen, gibt dann 1 Pfund OcheNach hinzu, kocht wieder 20 Minuten, fügt 1 Pfund Mennige bei, kocht von Neuem 20 Minuten, rührt 16 Loth Umbra ein, kocht abermals 20 Minuten; nimmt nun das Gemisch vom Feuer, läßt es ein wenig abkühlen und verdünnt es mit 8 Maß Terpentinöl. Während des Kochens muß beständig umgerührt werden, und die verschiedenen Zuthaten müssen zu kleinen Portionen nach und nach eingetragen werden. Zur Anwendung ist dieser Firniß

mit gewöhnlicher Mehlschlichte (zu Kleister gefochtem Beizensoder Roggenmehl) zu versetzen und in drei Anstrichen aufzutrasgen, von welchen jeder durch Aufhängen der Schäfte in einem geheizten Naume gut getrocknet wird. Der erste Anstrich besteht aus 1 Theil Firnis und 3 Theilen Schlichte, der zweite aus gleichen Mengen von Beiden, der dritte aus 3 Theilen Firnis gegen 1 Theil Schlichte.

Die Angabl ber Ligen in jedem Schafte ift bei ber bieber betrachteten einfachften Einrichtung des Stuble guleinwandartigen Stoffen gleich ber balben Ungabl ber Rettenfaben, weil zwei Schafte vorhanden find, und jeder von diefen die Salfte der Rette in Bewegung fegen muß. Feine und daber fadenreiche Retten find jedoch nicht auf diese Beife gu verarbeiten, weil aledann auf.demfelben Raume der Breite, welcher g. B. 1000 Retten: faben enthalt, nicht halb fo viel, alfo 500, der viel didern ligen Plat finden tonnen. Dan muß fich bierbei erinnern , dag biejenigen Rettenfaden, welche nicht durch Die Ligenaugen eines beftimmten Ochaftes eingezogen find, zwischen ben Ligen eben biefes Schaftes hindurchgeben, alfo bei dem zweischaftigen Stuble fur jede einzelne Libe nur fo viel Plat vorhanden ift, ale der in ibr eingezogene Rettenfaden und der Abstand von diesem bis an die Nachbarfaben linte und rechte jufammengenommen barbieten. Da nun die Lige ein doppelter und noch dazu ziemlich dider Faden ift, fo muß man ihr bei gedrangten Retten einen größern Spiel. raum verschaffen. Dief geschieht, indem man vier Ochafte ftatt zweier anbringt, und also einem jedem nur fo viel Ligen gibt, glo ein Biertel der Rettenfaden enthalt. Bon Diefen 4 Shaften werden aber je zwei und zwei zusammengebunden, oder auf andere Beife fo vorgerichtet, daß fie jeden Muf: oder Dieder. gang gemeinschaftlich machen. Bei fehr feinfabigen und bichten (befondere feidenen) Stoffen wendet man fogar 6, 8 ober 12 Schafte an, in welchem Falle alfo 3, 4 ober 6 Ochafte gu jeder Balfte ber Rette geboren, und jeder Schaft ben fechsten, achten oder zwolften Theil aller Liben enthalt. Die Bertheilung der Rettenfaden in ben Schaften geschieht fo, daß man diefe der Reihe nach vom erften bis jum legten durchgeht, dabei jedem Ginen Saden jutheilt, und nach dem letten Chafte wieder vom erften

anfangt. In ben er ften Schaft tommen sonach, wenn nur 2 Schafte vorhanden find, die Faden 1, 3, 5, 7, 9 µ. f. w.; bei 4 Schaften die Faden 1, 5, 9, 13, 17...; bei 8 Schaften die Faden 1, 13, 12...; bei 12 Schaften die Faden 1, 13, 25, 37, 49,....; Gine Ausnahme von der natürlichen Reibenfolge der Schafte beim Einziehen der Kette findet gledann Statt, wenn bei einem vierschäftigen Stuhle der 1. Schaft mit dem 2. und der 3. mit dem 4. an den Staben zu sammen gehund dugen der Schafte 1, 3, 2, 4, — 1, 3, ... damit die zusammengehenden zwei Schafte der Absicht gemaß entweder die Faden 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,.... oder die Faden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,.... in Bewegung seßen.

Um bie Ochafte mit geboriger Bequemlichteit bewegen ju tonnen, merden fie freischwebend im Stuble und gmar fo aufgebangen, baß fie miteinander im Gleichgewichte find, und bas Berunterziehen bes einen Ochaftes (ober, bei vierschaftigen Stublen gu glatter Arbeit, bes einen Ochaftes Pagres); von felbft bie Bebung bes anderen Schaftes (ober Schafte-Pagres) jur Folge hat. In Diefer Ubficht find (Fig. 1 und 8, Saf. 511) an dem obern Stabe des einen Schaftes (oder zweier zusammengebundener Schafte) . zwei Riemen ober Schnure befestigt, melde über eine Rolle r an einer runden, um ihre Ichfe brebbaren Stange r' laufen und am andern berabbangenden Ende ben zweiten Schaft (ober bie anbern beiben Schafte) tragen. Das Gefchier bat feinen Plat im Stuble, parallel ju ben Baumen, in ber Dabe beg Brufthaumes, namlich 15 bis 19 Boll von Diefem entfernt. Um es in Bewegung gu fegen, Dienen die Tritte (Fustritte, Gußich amel, Och amel), beren fur leinwandartige Stoffe in ber Regel zwei vorhanden find. Die Tritte t, t' (Fig. 1, 6, 8) besteben aus hebelartigen langen Catten, welche an einem Ende um einen eifernen Bolgen fich dreben. Diefer Drebungeruntt liegt entweder binten im Stuble, ungefahr unter bem Rettenbaume (Fig. 1), ober vorn unter bem Gipe des Bebere (Fig. 6). erftern Falle reichen bie Tritte unter ben Schaften berpor bis ju ben guffen bee Arbeiters; im zweiten galle erftreden fie fich bis unter Die Odafte; im erften macht ber guß bes Bebers - ba er

ben Schamel auf ben Ropf, b. b. auf das Ende, tritt - eine großere, im gweiten - beim Treten auf den Ruden - eine fleinere Bewegung ale ber Schaft, welchen er niederzieht. ift flar, bag wenn die Ochamel auf den Ruden getreten werden (Big. 6), Die bagu erforderliche Rraftanftrengung unter übrigens gang gleichen Umftanden etwaß größer fein muß, ale wenn man fie auf ben Ropf tritt (Fig. 1); allein Diefer Nachtheil wird reichlich baburch aufgewogen, bag eine weniger tief niebergebende Bewegung bes Bufes genugt, und bag der Tritt ficherer, bas Comanfen ber Ochamel geringer ift. 3m Allgemeinen verdient daber Die Anordnung fur bas Treten auf ben Ruden vorgezogen ju merben. Bei Stublen mit einer größern Angabl Schafte (ju gefoper. fen und gemufterten Gemeben) fommt noch ein febr beachtens. werther Umftand bingu, welcher des Bufammenhanges wegen gleich hier angeführt werden mag. Gind namlich viele Schafte binter cinander aufgehangen, fo befinden fich unvermeidlich einige bavon in erheblich großerer Entfernung vom Bruftbaume, als andere. Sollen nun fammtliche aufzuhebende ober binabzugiebende Retten: faben in eine gleichmäßig geneigte Lage tommen, fo muffen jene ber entfernteren Schafte, mithin Diefe Schafte felbft, baber geboben aber tiefer niedergezogen werden. Dies macht fich mit Eritten oder@damelp, welche jum Ereten auf ben Ruden angeordnet find, von felbft fo, da bie weiter entfernten Schafte an diefen Tritten pur in größerm Abstande pon beren Drebungepunfte ans gebunden fein tonnen. Bei Tritten, die auf den Ropf getreten werden, ift gerade bas Umgefehrte ber gall; und wenn man bier baburch ju belfen fucht, baß man die Schnure jur Berbindung Der entfernteren Schafte mit ben Tritten ftraff anspannt, mab. tend man Die von den naberen Schaften nach den Eritten berab. gebenden Schnure fchlaff bangen lagt, fo gewährt biefer Runft, griff teinesmege ein genugend ficheres und recht volltommenes Refultat.

Jeder der Tritte ift mit dem untern Theile eines Schaftes (ober zweier Schafte bei vierschäftigen Stüdlen) in Berbindung geseht. Buweilen wird dieser Busammenhang auf die einfachste Beise namlich baburch bewirft, daß an den Enden des untern Schaftstabes die Enden einer Schnur angebunden find, welche

von diefen Befestigungspunften abwarts fchrag nach ber Mitte ju lauft, wo von ihr eine fenfrechte nach dem Eritte binabreichende Schnur ausgeht. Ein Bild biervon geben in Sig. 10, Safel 511, Die ftarten Linien 5, 5 und 6, wenn Lettere ale direft mit dem Eritte t oder t' verbunden gedacht und die Befammtheit der 3wifcentheile q, q', x, x' ale befeitigt angenommen mirb. Beil aber bei biefer Unordnung Die Ochafte einem giemlich ftarten Edwanten ausgesett find, fo gieht man es in der Regel vor, mifchen ben Tritten und ben Schaften Theile einzuschalten, welche bas Auf- und Riedergeben von ichwantenden Rebenberegungen befreien. Dieß find die f. g. Quettritte oder Querfcha. mel, turge in gleicher Ebene mit den Ochaften liegenbe Latten, welche gleich ben Tritten an einem ihrer Enden um einen Bolgen fich dreben, und durch Ochnure nach oben mit ben Cchaften, nach unten mit ben Tritten jufammenhangen. Um den etwas großen (lange Ochnure erfordernden und dadurch noch immer einige Schwankungen begunftigenden) Brifchenraum von dem Schafte bis jum Quertritte ju vermeiden, wird wohl unten an dem Ochafte mittelft zweier fenfrechter Schnure eine besondere borizontale Latte, bie Bage angebunden, von welcher bann erft die Ochnur nach dem Quertritte binab geht. In Fig. 1 und 8, auf Zaf. 511, fiebt man die ju ben Ochaften s, s' und Tritten t, t' geborigen 3mifchentheile, namlich bei w und beziehungeweise w' die Bage, bei q und q' den Quertritt. Fig. 6 dagegen zeigt Die Quertritte q, q' bireft (ohne Bage) mit ben Ochaften gufammengehangt, was eine febr oft vorfommende Ginrichtung ift.

Bei schr breiten, demnach schwerzu bewegenden Retten sucht man dem Weber das Treten auf eine von folgenden zwei Arten zu erleichtern. Entweder bringt man (wenn die Kette in vier Schäfte eingezogen ist) vier Tritte — Einen mit jedem Schafte nach der beschriebenen Beise verbunden — an, wo alsdann bei jedem Treten beide Füße (auf zwei Tritten) thatig sein konnen; oder man gebraucht den sogenannten Kontermarsch. Hierunter ist die in Fig. 11 (Taf 511) abgebildete Einrichtung zu verstehen, wonach sur jeden Schaft as, zwei Quertritte q, q vorhanden sind. Der eine Quertritt hat seinen Drehungspunkt links, der andere rechts am Stuhlgestelle; beide reichen bis an die Mitte

ber Stuhlbreite, und find mit ihren innern Enden burch Schnure an den Eritt t angebunden. Berbindet man diefe Enden in Form eines Charniers miteinander, fo bedarf man nur Giner Ochnur. Bon bem untern Stabe des Schaftes geben in vertifaler miche tung zwei Ochnure berab zu ben Quertritten, an welche fie fo angebunden find, daß der Befestigungepunft weiter vom Drebungepuntte ale vom Unbangungspuntte bee Trittes entfernt ift. Indem die Rraft des Bebers vermittelft des Trittes an dem Quertritte giebt, wirft diefe Rraft in einem fast um die Balfte große: ren Abstande vom Drebungepunfte, ale ber Biderftand des Schaf. ted; der Beber muß alfo um eine bestimmte Genfung tes Ochaftes bervorzubringen um die Balfte tiefer niedertreten, arbeitet aber mit nur zwei Drittel der Mustelanftrengung, welche fur benfelben Biderftand bei der in Sig. 8 Dargeftellten Ginrichtung nothig fein wurde. Es ift nebenbei offenbar, daß die zwei Quertritte das Ochmanfen des breiten Ochaftes beffer verbindern, als Giner es vermochte. Daß man ein fo breites Befcbier an vier Rollen (ftatt zwei) aufbangt, ift gelegentlich in der Figur burch die vom obern Schaft. ftabe ausgehenden vier Ochnure angedeutet.

Im Bisherigen ist die Aufhängung der Schäfte so beschrieben worden, wie sie in der Mehrzahl der Fälle zur Anwendung
fommt. Bei den Bebstühlen zu Seide, öfters auch zu Baumwolle und Bolle, ist jedoch eine andere Methode gebräuchlich,
welche aus Fig. 9 und 10 (Taf, 511) verständlich werden wird.).
Ieder der beiden Schäfte as, s's' ist oben und unten mit
einer Schnur versehen. Mittelst der obern Schnur hängt er an
einem wagebaltenartigen (jedoch ungleicharmigen) hölzernen hebel
wy, w'y', Kontermarsch, Tümmler oder Obertritt:
genannt. Bon dem entgegengesehten Ende y, y' dieses hebels
geht anßerhalb neben dem Stuhle eine Schnur herab, welche
unten an einem langen Quertritte x, x' angebunden ist.
Die untere Schnur 5, 5 des Schastes besestigt man mittelst
ihres senkrechten Ausläusers 6 an einem kurzen Quertritte
q, q'. Von den beiden Tritten t, t' ist der eine, t, mit dem langen

<sup>9)</sup> In Fig. 10 hat man von den punktirt angegebenen Theilen abzuschen, welche gegenwärtig nicht zur Sache gehören.

Quertritte a' bes Schaftes s' und mit bem furgen Quertritte g bes Schaftes s jufammengeschnürt; bagegen ber anbere, t', mit bem langen Quertritte x bes Ochaftes a und mit bem furgen Quertritte q' des Schaftes a'. Bieraus folgt, daß der Eritt 1', wenn er getreten wird, ben aus der gigur gu erfebenben Buftand herbeiführt, nomlich Schaft a hebt und Schaft a' niedergiebt. Die Birfung bee Trittes t ift Die entgegengefeste. Ents balt der Stubl 4, 6, 8, 12 Schafte (ju leinwandartigem Bewebe), fo bat jeder von diefen feinen Obertritt, feinen furgen und langen Quertritt. Es find aber wieder nur zwei Eritte vorhanden, von welchen ber erfte an die langen Quertritte von 2, 8, 4, 6 Schaften und an die furgen Quertritte ber andern 2, 3, 4, 6. Schafte angeschnurt ift, mabrent ber zweite Tritt mit allen denjenigen (furgen wie langen) Quertritten gufammengebanden wird, welche noch übrig find. Jeber Eritt muß alfo mit fo vielen Ochnuren verfeben fein, als Ochafte vorhanden find, und die Balfte diefer Ochnure wird an langen, Die andere Salfte an turgen Quertritten befeftigt; wobei es in ber Ratur ber Sache liegt, daß niemale ber lange und ber turge Quertritt eines bestimmten Ochaftes an dem felben Eritte bangen burfen, weil ein Schaft nicht zugleich binauf und binab geben tann. Die Schafte, welche gemeinschaftlich fich in gleichem Ginne bemes gen, find:

bei 4 Schaften: 1, 3 und 2, 4'

,, 6 ,, 1, 3, 5 und 2, 4, 6,

,, 8 ,, 1, 8, 5, 7 und 2, 4, 6, 8,

, 12 , 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 2, 4, 6, 8, 10, 12.

So lange sammtliche Faben der Kette in Einer Ebene sich befinden, hangen beide (überhaupt alle vorhandenen) Schafte in gleicher Bobe, wie Fig. 6 auf Taf. 511 angibt. Witd (Fig. 1, 8, 9, 10 derfelben Tafel) der hintere Schaft o' getreten, d. h. durch seinen Tritt niedergezogen, so hebt sich gleichzeitig der vordere o, und die eine Halfte der Kettenfaben geht mit Ersterem hinab, die andere Halfte mit Lesterem in die Johe. Was beim zweischäftigen Stuhle mit Einem Schafte vorgeht, das sindet beim 4, 6, 8, 12schaftigen mit beziehungsweise 2, 3, 4, 6 Schaften übereinstimmend Statt, so daß die Einwirkung auf die

Rotte biefelbe bleibt: Die burch bas Treten entflebende, nach bem Bruftbaume wie nach bem Rettenbaume bin fpigwinkelig auflaufende Deffnung der Rette wird bas fach oder der. Gprung genannt, und man fpricht in diefem Ginne von einem boben ober niedrigen gache, von Oprungbobe. Det niedergegangene Theil der Rettwie, id (Fig. 1, Baf. 511) beife bas Unterfache Untergelefe, ber Umtopfprung; ber aufgehobene Theil I, i, das Dberfach, Obergelefe, der Oberfprung. Beim Ereten bee vorderen Schaftes a wechfeln bie beiben gache mit einander: if if wied nun Oberfach, indem es bie Lage i, i annimmt, und umgefehrt. Es ergibt fich bieraus, wie jebes Bach (jebo Balfte ber Rotte) gleichsam: Ginen Rorper ausmacht, und wie bus' beim Ocheerem ber Rette auf bei Ochranenageln Des Schrerrahmens angeordnete' Kreug einen w. fendlichen Rugengemabrt, indem es die ju ben zwei gachen geborenden Raden von einander getrennt balt. Das Rach muß jederzeit vollig rein fein, b. b. Ober: und Unterfach muffen (in demi prattifch erreich: baren Grade) zwei genaue Ebenen bilden, und es durfen na. mentlich nicht einzelne Raben, aus bem Oberfache fchlaff berabe bangen; mibrigenfulle murden bergleichen Raben ber Gefahr aus: gefest feine beimt Durchfchießen bes Gintrages von der Schube (fl unten) getroffen und abgeriffen gu:werben.

Die Fachbildung (das Niederziehen des einen und Bebendest andern Theils der Actte) beruht auf einer vorübergehenden Ausbehnung, welche die Kettenfähen zwischen dem zulest einges schossen Eintragfaben und der vorderstent Kreuzruthe a' sich vermöge ihrer Etastizitätigefallen laffen mussen, indem die zwei Schentel des sehre stumpfen Binkels, welchen jedes Fach darstellt, zusammengenommen länger sind,, als die gerade Linie, welche der Faden in seiner natürlichen Lage bildet. Wenn die Kette vom Kettenbamme ab über einen Streichbaum geht (Tas. 511, Fig. 6, 7), und die Kreuzruthen zwischen diesen beiden Bäumen eingeschlagen sind, sonnimmt durch Fortpflanzung der ziehenden Kraft auch die vom Streichbaum bis zur ersten Ruthe sich erstreckende Portion der Kette Abeil an der Dehnung, ungeachtet er nicht seine Richtung verändert. Die Höhr des Faches (die

Sprunghobe) an ber Stelle, wo fie am größten ift, b. f. in den Schaften felbft - alfo ber fenfrechte Abstand von s nach a' in Fig. 45, Saf. 511 - betragt bei verschiedenen Arten ber Bewebe von 2 bis ju 6 Boll; der binabgezogene gaden anb wie der gehobene as'b muß fich alfo in dem Punfte s oder s' um 1 bis 3 Boll aus der Beraden a b entfernen. Um eine Borftellung von dem Dage der bierbei dem gaden aufgenothigten Debnung ju erlangen, nehme man fur biefe beiben außerften galle beispielweise Folgendes, wenigstens febr nabe ber Birtlichfeit entfprechend, an : Es fei die Sprunghobe ss' = 2 3oll; Abftand von dem letten Ginfcuffaden bei b bis in die Ochafte, alfo b h=8 Boll; Abstand von h bis an die erfte Rreugruthe a= 30 Boll; mithin die der Debnung unterworfene Lange ab = 38 Boll. hier ftellt nun asb oder as'b, welche nur wenig von einander verschieden find, die Summe der Linien as und be dar, d. b. ber Sopothenusen zweier rechtwinkeliger Dreiede ahs und bhs, beren Ratheten befaunt find.

Man findet

as = 
$$\sqrt{(1^2 + 30^2)} = \sqrt{901} = 30..167$$

bs =  $\sqrt{(1^2 + 8^2)} = \sqrt{65} = 8.0622$ 

as b = 38,0789,

also Dehnung des 38 Boll langen Fadens 0.0789 Boll, oder 1 auf 482. — Sest man dagegen:

Sprunghohe s s'= 6 3oll, ah = 15 3oll, hb = 12

a 
$$\bullet$$
 =  $\sqrt{(3^2 + 15^2)}$  =  $\sqrt{234}$  = 15.2970  
b  $\bullet$  =  $\sqrt{(3^2 + 12^2)}$  =  $\sqrt{153}$  = 12.3693  
a  $\bullet$  b = 27.6663,

mithin Dehnung des 27 Boll langen Fadens um 0.6668 Boll oder 1 auf 40½. Dieß ist als ein Marimum anzusehen, welches nur bei dicken und sehr elastischen (wollenen) Faden vorkommen kann. In den meisten Fällen wird die Ausdehnung, zu welcher die Fäden bei der Fachbildung genothigt sind, weniger als Ein Prozent betragen, womit man noch genügend von der Grenze der vollkommenen Elastizität entfernt bleibt, selbst wenn die Fäden (wie z. B. solche aus Flachs) wenig elastisch sind.

c) Borrichtung jum Ginfchießen. - Dach jedem Treten, wodurch eine Spaltung der Rette in Ober- und Unterfach bewirft ift, muß fogleich ein Eintragfaben durchgebracht und fo in die Deffnung s b s' (Fig. 45, Saf. 511) gelegt werden, daß er bem fpigen Binkel bei b nabe ift. Bu biefer Arbeit bes Eine ichiefens bedient fich ber Beber eines ichiffformigen bolgernen oder eifernen (febr felten meffingenen) Bertzeuges, welches eine mit Eintragfaden angefüllte Opule - Ochuffpule - entbalt, und die Ochuge, Beberfcuge, das Beberfdiff, oder Schiffchen genannt wird. Schufen ohne Spule bilden eine feltene Auenahme und dienen faft nur fur folche galle, in welchen der Einschlag nicht aus einem langen gaben, fondern aus furgen, mehr ober weniger fteifen Studen besteht, fo bag er nicht aufgespult werden fann (Pferdehaar, Soluftreifchen, Strob). Dagegen tommen manchmal Schipen mit zwei, drei oder vier Opulen vor, um eben fo viel gaden neben einander liegend einzuschießen, mas auf folche Beife beffer erreicht wird, als wenn man die gaden vereinigt auf eine Spule widelt; benn im letteren galle ift man ber gleichmäßigen Unfpannung aller Raben weniger ficher. Much tann man in einer mehrspuligen Schube einen größern Borrath von Faden unterbringen, fo daß minder oft der mit dem Bechfeln der Spulen (Austaufchen ber leer gewordenen gegen volle) verbundene Beitverluft eintritt.

Die Schüße muß hinreichend Masse (Gewicht) haben, um jederzeit sicher mittelst der ihr nur augenblicklich eingepflanzten Burf: oder Stoßtraft den Weg durch die ganze Breite der Kette zurückzulegen. Man macht sie deschalb so groß als die Umsstände erlauben, ganz besonders aber aus einem spezisisch schweren Materiale; wird holz dazu angewendet, so wählt man aus diesem Grunde meist Buchsbaums, ziemlich selten und nur der Wohlseitheit halber Weißbuchenholz. Die hohe und Breite des Schüßen-Körpers muffen groß genug sein, um in der Aushöhzlung Raum für eine Spule mit gehörig beträchtlicher Menge Einschußfaden dar ubieten, damit nicht zu oft das Bechseln der Spule nöthig ist; je gröber der Einschuß und je breiter das Gewebe ist, desto größer muß demnach die Schüße sein. Anderterseits wird für deren Größe eine Grenze geset durch die Höhe

des Faches, welche bei feinen garten Rettenfaden wegen Gefahr des Abreißens (beim Beben gemusterter Stoffe oft wegen der fachbildenden Vorrichtung, wenn diese weit vom Bruftbaume entfernt ift, und nur das Oberfach hebt, ohne das Unterfach niederzuziehen) nicht über ein geringes Maß hinaus gehen kann. Ift man durch solche Umftance zu Anwendung sehr schmaler und niedriger Schüßen gezwungen, so gibt man — um ihnen bennoch das erforderliche Gewicht zu verleiben — etwas an Länge zu, macht sie besonders gerne von Gisen (öfters mit theilweiser Holz-aussillung), oder versieht hölzerne Schügen mit Blei-Eintagen.

Man unterscheidet zwei Sauptgattungen von Schigen: Band ich ugen und Schnellschügen, welche hinschtlich ber Urt ihrer Bewegung, und eben beshalb auch im Baue, von einander abweichen.

Die Sand schüße wird von dem Weber in der Sand geführt und frei durch das offne Fach der Kette geworfen, so daß die linke Sand sie auffängt, wenn die Rechte geworfen hat, und umgekehrt. Sie ist immer von Holz gemacht, und die in' ihr befindliche Schufspule ist meist eine umlaufende, feltener eine Schleifspule (S. 288). Ihre Beschaffenheit geht näher hervor aus den Abbildungen Fig. I bis 28 auf Taf. 513, wo sechs verschiedene Eremplare dargestellt sind.

Fig. 1 ift die Oberansicht, Fig. 2 die Unsicht der dem' Beber zugewendeten Seite, Fig. 3 ein durch die Mitte genomme,
ner Querdurchschnitt von einer Handschüße zum Beben mittelfeiner Leinwand. Der ganze Körper besteht aus einem an beiden
Enden schlant zugespisten Stude Buchsbaumholz ac, in welchem
von oben her eine vierectige Vertiesung d b'e f mit halbzylin,
drisch hohler Vodensläche ausgearbeitet ist. Dabei erfennt man'
sogleich die charafteristisch geschweisten Umrisse, welche an' der
Seite b d einen schwachen einwarts gerichteten, an ber Seite
e f einen stärkern auswarts gekehrten Bauch darbieten, während
die Enden dergestalt nach vorn gekrümmt erscheinen, daß eine
durch die Spisen a, c gezogene gerade Linie die Breite des
Werkzeug's in zwei ungleiche Theile theilt. Diese Ktümmung
ist wesentlich, um beim Werfen (wobei mit dem Arme in einem
Bogen ausgeholt wird) das Anstoßen an das Rietblatt — einen'

fratet ju befprechenden Theil bes Bebftuble, an welchem bie Schute in unmittelbarer Dabe dabinfliegt - ju vermeiden. Bermoge ber Bufpigung ihrer Enden ichlupft bie Schute leicht und ficher durch bas gach ber Rette und babnt fich den porgeschriebenen Beg gwifchen Ober - und Unterfach , ohne Gins von Beiden jemale fo ju berufren, baf fie Raden abreigen fonnte. Damit aber Die bunnen Spigen burch gufdliges Un: ftogen ober gallen nicht beschädigt werden, find fie mit einem fleinen Metalbeschlage verfeben. Un jedem Ende ift namlich eine über die Opige berumlaufende gurche ausgegebeitet und in Diefe ein fpigmintelig gebogener Rupfere, Deffinge ober Gifendrabt g h i bineingeflopft, ben man mit feinen jugefpisten hatenartig geformten Enden g, i im Solze festschlagt, und folieflich fo abfeilt, bag er über die Bolgoberflache nur mit feiner Ede h hervorfpringt. Die aus Soll gebrechfelte Spule & (ftatt welcher oft eine Robrfpule mie Big. 8, Saf. 509, angewendet wird) ftedt gang lofe und leicht brebbar auf, einem runden Sifchbeinftabchen r, beffen Enden bei k und I in etwas geraumigen lochern bes Bolges figen. Das Ginfegen und Beraudnehmen Diefer Opulenachse (3 mede, Odubengwede ober Geele genannt) wird badurch erleichtert, ja überhaupt erft möglich gemacht, baß fie biegfam und elaftifch ift. Bon bem loche bei k gebt, wie man in Rig. 1 bemerft, in der Banbflache df eine breiedige Rerbe bis auf die obere Rlache bes Ochubenforpers. Um nun Die Zwede einzusegen, ichiebt man zuerft ein Ende berfelben in das loch 1, biegt fie ein wenig, lagt endlich mittelft eines gingerdructe das andere Ende in der Rerbe binabgleiten, bie fie in · das loch k eintritt und fich vermoge ihrer Feberfraft gerade rich. Bon bem Umfreife ber Spule s ab geht ber Ginfcuffaden burch ein vierediges Loch m ber Band ef beraus, beffen fenfrechte Rander mit zwei Studchen Meffinge ober Rupferdraft o, o befleidet, und überdieß auf der Mugenflache durch mufchel: artige Bertiefungen n, n verdunnt find, damit ber gaben nir. gend eine Rante ju berühren bat, alfo vor Abreibung geschapt bleibt. Um die Abdachungen n, n und die Drafte o, o beutlich gu zeigen, ift in Big. 1 der mittlere Theil der Band f borigon: tal durchschnitten vorgestellt. Endlich muß bemerft werben, baß Tednel. Encuflop. IX. 20b. 18

die untere Blace der Schüße (auf welcher dieselbe eine um sehr wenig größere Breite hat, als oben) in ihrer ganzen Lange zwischen den Stellen, wo die Zuspisung anfängt, querüber flach rinnenartig vertieft ift, wie Fig. 3 durch die Arummung de Linie pa zu erkennen gibt: man erreicht hiermit, daß bei etwaiger Berührung mit dem Untersache der Kette nur die unterer Rander der Schüße (nicht deren ganze Bodenflache) die Fade ftreisen. Die vorliegende Schüße wiegt bei leerer Spule 62/3 Loth

Eine Coube ju fomaler Seidenarbeit zeigt Sig. 4, in de Unfict von oben, gig. 5 von der bem Beber jugewendeten Geite Big. 6 im fentrechten Querdurchschnitte nach a B, Fig. 7 eben f nach y s. Gie unterfceibet fich von der vorigen auf den erfter Blid bauptfachlich burch geringere Breite und Bobe (weghal ihr Gewicht mit leerer Spule nur 4 loth betragt); andere Ab weichungen bestehen in Folgendem : Die Endspigen find nicht mi einem Drabtbeschlage, fondern weit beffer (aber freilich au theuerer) durch aufgefittete Rappen h, h von Stahlblech armirt, it welche die Enden des Solgforpere a c tief bineinreichen. Mustritt bes gabens ift beim ein fleines rundes, mit einem Glas ringelchen ausgefüttertes Coch angebracht. Die 3mede rr i Solg, daber nicht binlanglich biegfam, um ohne befondere Bor februng in die Schute eingelegt ju werben; fie wird anch nich von zwei lodern, fondern von zwei bis auf ben Boden binab gebenten feufrechten Ochligen k, I aufgenommen, und fann bem nach fich etwas fenten ober beben : vermege diefer letteren Ber anstaltung ift erreicht, daß die Opule (anfange mit ihrer noch Diden bauchigen Bewidelung, julest mit ihren fast tugelformiger Ropfen) ftete ben Schugenboden berührt, und durch bie Reibun an demfelben verhindert wird, den gaden gu leicht ichiegen gu laffen. Der Ochlig 1 ift oben durch ein eingeleimtes Bolgfiudche für immer gefchloffen; k bingegen wird von einem Ochieber be. bedt, ben man bei Seite bringen fann, wenn die Spule eingefeb ober berausgenommen werden foll. Der Erlauterung Diefes Ochie bere find Die Detail. Figuren 8 bis 13 (fammtlich wirkliche Große gewidmet. Sig. 8 ift eine Biederholung des Querdurchschnitte Big. 7; Big. 9 ber Grundrif und Fig. 10 der (burch ben Gpal k genommene) Langendurchichnitt besjenigen Theiles von bem Sougenforper , wo ber (bier nicht bargefiellte) Schieber feinen Plat bat; Big. 11 die obere Unficht, Fig. 12 eine Seitenanficht und Sig. 13 die untere Ansicht des Schiebere mit den unmittels bar bagu geborigen Bestandtheilen. Der Spalt k, in welchen Das eine Ende der Zwede oder Seele rau liegen fommt, befindet fich in einer Erhöhung b b, binter welcher noch eine Bertiefung d ausgestemmt ift, und enthalt in feinem Sintergrunde ein Meffingplattchen o, womit der dunne Theil v gegen Abnugung durch die daran fich reibende 3mede geschütt wird. Die Locher 1, 1 in b b dienen, um mittelft zweier Drabtstifte bie von Meffingblech gemachte Schieberplatte e e (Fig. 11, 18) aufzunageln, welche hierzu ebenfalls zwei locher 1, 1 enthalt. Diefe Platte ift langlich vieredig, an ben beiben ichmalen Seiten recht. wintelig nach unten umgebogen, fo bag fie bier einen fcmalen Rand enthält, welcher fich in f, f ju halbrunden Ohren ober Lappen gestaltet (vergl. Fig. 12). In Diefen zwei Lappen ift ein mit einer fdraubenformigen Meffingbrabtfeder ummundener Gifendraht g festgenietet, welcher - wie die Lappen felbit - in ber icon ermabnten Bertiefung d (Fig. 9, 10) ben notbigen Raum findet. Der dem Innern der Ochube jugemendete Rand des Platt. dens e bietet einen rechtwinkeligen, gerade über dem Ochlige k stehenden Musschnitt n bar (Fig. 4, 11), wodurch die Zwede r eingebracht oder berausgeboben werden fann, fofern er nicht mittelft des Ochiebere verschloffen ift. Letterer besteht in einem Studden Meffingblech npt z von der aus Sig. 13 erfictlichen Geftalt, liegt an der untern Blache bes Plattchens e und ichließt mittelft feines am weiteften vorspringenden Theiles n ben eben fo bezeich. neten und icon ermabnten Ausschnitt von e. Da der eine Rand z t des Ochiebers gleich der Schieberplatte c rechtwinfelig umgebogen ift und bei t mit einem Lappen und Loche auf dem Drabte g fledt; fo erhalt die Feber, burch ibren Drud gegen jenen Cappen, ben Schieber ftetig in' ber durch Sig. 18 angegebenen Lage, wobei der Ausschnitt n (Rig. 11) verschloffen bleibt. Munt ift aber bei u' (Fig. 13) in ben Schieber ein Rnopfchen u (Fig. 4, 8, 11, 12) eingenietet, deffen Sals in dem Schlige i ber Platte e bin und ber gleiten fann; bewegt man mittelft diefes Anopfchens. den Schieber nach berjenigen Richtung, welche ber

Pfeil in Fig. 11 und 13 andeutet, so wird die schraubenformige Feder zusammengedruckt, gibt nach, und der Ausschnitt n (Fig. 4, 11) öffnet sich, d. h. der Theil n des Schiebers (Fig. 13) entefernt sich von demselben. Beim Loslassen des Knöpfchens erfolgt sodann die Wiederverschließung von selbst, indem die Feder den Schieber zurücktreibt bis dessen umgebogener Rand z t von dem ebenfalls umgebogenen Rande der Schieberplatte e aufgehalten wird.

Die Chube Sig. 14 (Oberansicht), 15 (Geitenansicht) und 16 (Querdurchschnitt nach a B) ift jum Weben von Leinen=Damaft bestimmt, mobei eine giemlich breite Rette febr niedriges Bach macht, daber bie geringe Sobe diefer Schube, welcher man burch bedeutend vergrößerte Lange, und durch feche in geeignete Durch. bobrungen eingetriebene Stude diden Bleidrabtes x, x . . . . das nothige Gewicht (5% Coth an dem vorliegenden Exemplare) gegeben bat. Der Boben ihrer Bertiefung ift, wie Big. 16 nach: weifet, febr bunn (um Raum fur die Spule ju geminnen), auberlich nur wenig hohl, innen flach, und mit einem in runde locher ausgebenden Schlige yz (Fig. 14) verfeben, durch welchen Staub n. dal. herausfallen tann. Die nicht mit abgebildete Gpule ift eine bolgerne, wie s in Sig. 1, oder auch ein Stud Schilfrobr; Die Rischbeinseele berfelben wird in die locher k, 1 eingefest, wie oben bei Befchreibung ber Fig. 1 angegeben murbe. Das runde loch m jum Mustritt des Fabens ift mit einem Gifendrabtringe gefüttert. Der Befchlag g, h, i an den Spigen Diefer Ochube besteht gleichfalls aus Gifendraht und ift auf die icon bei Big. 1 erflarte Beife angebracht.

Fig. 17, 18, 19 sind Zeichnungen einer Schüße zum Beben gang feiner Leinwand; bei ihrer geringen Größe und
dem Mangel einer Bleibeschwerung wiegt dieselbe nur 1% Loth. Charafteristisch ist die sehr starte Krummung. Die abgerundeten Spigen sind auf schon befannte Beise mit Eisendraht beschlagen; zum Ginlegen der sischbeinernen Zwecke besinden sich, wie in Fig. 1 und 14, zwei löcher bei k und 1. Die Spule wird von einem dunnen Stude Schilfrohr gemacht. Im Boden befinden sich zwei kleine Löcher y, z, deren Bestimmung im Unklaren gelassen werden muß, da selbst die hierüber befragten Beber sie

nicht anzugeben wußten, und an das Hindurchfallen des Staubes (wozu in Fig. 14 der Spalt yz dienen soll) faum gedacht werzben durfte. Als Austrittsöffnung für den Schußfaden dient eine von Eisendraht gebogene Schlinge, welche man Fig. 20 in ihrer wirklichen Größe dargestellt findet. Die hakenförmigen zuges spisten Enden dieses Drahtes sind bei m, m in den Schüßenrand eingeschlagen; sein mittlerer Theil ist ungefähr in Form der Ziffer 8 gebogen, wovon das untere Ringelchen n den Faden durchläßt; die ganze Schlinge ist in einen runden Ausschnitt der Schüßens wand eingeseht, und bei n ein wenig in das Holz versenkt, um ihren Plaß fest zu behaupten.

Die Fig. 21, 22, 23 stellen eine Schüße zur Batiftweberei vor, nicht mehr als 12/3 loth wiegend und überhaupt von der fleinsten Sorte. Darin ist die Zwede r r von Fischbein in zwei Löcher k, l eingeset, die Spule s s nichts weiter als ein starfer Strobhalm; der Faden tritt durch das mit einem Glastingelchen gefütterte fleine Loch mheraus; die Eudspipen sind mit gegossenen und aufgekitteten messingenen Kapseln oder Kappchen h, h armirt.

Bei Bandichugen find Ochleiffpulen im Allgemeinen wenig gebrauchlich; weil fie einen etwas fteifen gaben mit gu großer Leichtigteit fahren laffen, und dadurch eine ichlaffe Lagerung besfelben im Gewebe verurfachen, wendet man fie in folden Schuten fast nur fur Die Baumwollweberei an. Gin Betfpiel geben Sig. 24 bis 28. Die bier abgebildete Schipe ift gur Fabritation feiner weißer Baumwollwaare bitimmt, und wiegt · mit leerer Spule 41/2 loth. Big. 24 ift die obere Unficht, Big. 25 die Unficht ber gegen den Beber gewendeten Geite, Fig. 26 ein gangendurchschnitt nach y d ber Rig. 24, Rig. 27 ein Querdurchschnitt nach a b, Fig. 28 endlich ein horizontaler Langen. Durchschnitt ber Spule. Der Rorper, wie bei allen bieber beferiebenen Ochugen aus Buchsbaumholz gemacht, hat an ben Endfpigen einen Befchlag g hi von Rupferdrabt, welcher fich von jenem ber Fig. 1, 14 und 17 burch den nicht wefentlichen Um. fand unterscheidet, daß der Draft in die obere und untere glache (fatt in die Border- und Sinterfeite) eingefentt ift. Die Bohrung der Spule s geht von einem Ende bis jum andern bindurch, bat

aber eine etwas konische Gestalt, indem sie nach der Spise hin sich ein wenig verengert, um desto sicherer eine Festlemmung auf der Zwede zu bewirken. Lestere besteht aus zwei plattgesschlagenen, bei t in das Holz eingetriebenen, am freien Ende zugespisten Rupserdahten, welche die in Fig. 28 erkennbare Krümmung und vermöge derselben die zum Festhalten der Spule erforderliche Federkraft haben. Der von der Spule sich abziehende Faden f geht durch einen aus Rupserdraht gemachten Haken, und dann durch das Loch bei m heraus, welches mit einem kurzen Messingröhrchen ausgekleidet ist. Dieses Röhrchen hat eine sehr glatte runde Höhlung, ist aber außerlich achteckig geseilt, wodurch es nach dem Eintreiben in das rund gebohrte Loch des Holzes sehr sest siet, das eine Ende desselben ist mit der Ansensläche der Schüseleben, das andere springt inwendig ein wenig vor (s. Fig. 24 und 27).

Die allerfleinsten Sandschüßen tommen bei dem Sandstuhle ber Bortenwirfer (Bd. II, S. 624) und beim Beben brofchirter Stoffe — so'genannte Stedschüßen — vor; Letterer wird an einer spatern Stelle bes gegenwartigen Artifels ju gebenfen sein. —

Der Gebrauch der Sandichuse überhaupt fest voraus, baß ber Beber von feinem Plate mitten vor bem Stuble mit beiben Banden gleichzeitig ein wenig über die Rander der Rette bingusreichen tonne, weil er bort bie Ochute fowohl einwerfen als auf. fangen muß. Ift bie Breite ber Rette großer ale 11/ Ellen, fo muß man gur Unwendung ber Ochnellichtige greifen, welche aber auch febr oft bei ichmalen Geweben gebraucht wird, weil mit ihr fcneller ju arbeiten ift als mit ber Sanbichube. Begen ber größern Gefchwindigfeit ber Ochnellichuge vertragt jedoch garter ober viel fowache Stellen enthaltenber (überhaupt leicht brechender) Ginfcuß die Unwendung Diefer Schube minder gut, ale jene ber Sanbichube. Go find 3. B. febr feine Garne im Mugemeinen und ichlecht gesponnenes Leinengarn nicht vortheil. haft mittelft Schnellichugen ju verarbeiten, weil fie oft abreißen und hierdurch fowohl großen Zeitverluft, ale mangelhafte Stellen im Bewebe verurfachen. 3meimannige Bebftuble (bei welchen jum Beben breiter Stoffe mit ber Sanbicute zwei Urbeiter angefest find, damit ber eine Die Ochuge wirft, ber andere se fangt, und Beide bei jedem neuen Einschußfaden in dieser Berrichtung abwechselu) tommen gegenwärtig nur mehr als febr feltene Musnahme vor.

Die Eigenthumlichfeit in ber Bewegung ber Schnellicouse besteht darin, daß diefe Ochige nicht durch die Luft geworfen, fondern auf einer feften Unterlage laufend fort geftogen wird. Indem fie bierbei nie ben geradlinigen Beg, welcher ihr vorges fdrieben ift, verlaßt, fallt bie Beranlaffung jur Rrummung ber Enden oder Spigen weg; Die Schnellichute ift baber (binfichtlich der außern Geftalt ihres Rorpers) fommetrifch geformt, b. b. bie gerade Linie, welche man durch ihre beiden Gpiben gieht, ift gugleich die geometrische Uchfe bes gangen Bertzeuges und theilt ale folche den horizontalen außern Umrif in zwei gleiche entgegen. gesette Theile. Die Endspipen find, weil fie beständig barte Stofe auszuhalten baben, mit einem fapfelartigen Ueberzuge, ober einem maffiven Stude von hartem Metalle (Glodenmetall, Eifen, gehartetem Stable) verfeben, wenn die Oduge von Solg ift; bei gut gearbeiteten eifernen Ochnellschuben werden bie Spigen verftablt und gehartet. In ber Schnellschute ift gewohnlich eine Schleiffpule ber umlaufenden Spule vorzugieben, weil Erftere leichter (obne Befahr fur Die Saltbarfeit des Fadens) die der rafchen Fortbewegung entsprechende bebende Abwidelung des Fadens gestattet. Gin nothwendiger Bestandtheil aller Schnellicugen (mit Muenahme jener an den Bandmublen, Bo. I. S. 486, und meift auch an ben burch Elementarfraft getries benen Bebftublen) find zwei von unten in die außere Bodenflache verfentte Rollen oder Balgen (von Buchebaum, Beife buchen, oder Bocholg, Born, Meffing, Gifen), welche aus jener Blache nur wenig hervorragen, und worauf beim Bebrauch die Schube, wie ein Bagen auf feinen Rabern lauft. (In einigen wenigen gallen findet man folche Rollen auch an Bandichuben, und es wied fpater Gelegenheit fein, die Befchaffenheit folcher Shuben, welche eigentlich ein Mittelding gwifchen Sand- und Schuellichüten find, naber angugeben.)

Da gu Arbeit von großer Breite in jegiger Beit nur Schnellschugen angewendet werden, so finden sich unter diesen weit größere und schwerere Eremplare, als unter den noch ge-

brauchlichen handschüßen. Ohnehin muß, alles Uebrige gleichs geset, die Schnellschüße etwas mehr Gewicht haben als die Handschüße, weil sie nicht nur gleich Letterer den Widerstand der Luft und eines gelegentlichen leichten Anstreisens an Rettenfäden, sondern überdieß die Reibung auf der Bahn, über welche sie hinrollt, zu überwinden hat. Sowohl das erforderliche beträchtlichere Gewicht als der Umstand, daß die Schnellschüße zum Zwecke ihrer Bewegung unaushörlich starfe Stöße ertragen muß, gibt Anlaß, daß man sie sehr oft von Eisen ansertigt. Hölzerne werden, wenn sie groß sind, aus Weißbuchen- oder recht festem Birnbaumholz gemacht; zu den kleineren nimmt man fast immer und am besten Buchsbaumholz.

Wir werden im Folgenden eine Auswahl von Schnellichugen beschreiben, an welchen so ziemlich alle gebrauchlichen (zum Theil willfürlichen und unwesentlichen) Berschiedenheiten vorkommen;

und zwar zuerft holgerne, bann eiferne.

Eine bolgerne Odube der großten Urt ift bie in Rig. 29 bis 32 (Taf. 518) abgebildete, jum Beben wollener Deden und groben Auches bestimmte. Fig. 29 zeigt diefelbe in ber Unficht von oben, Big. 80 in ber Geitenansicht, Sig. 31 in ber Unficht von unten, Big. 32 in einem fentrechten Querdurchschnitte. Gie wiegt mit leerer Spule 1 Pfund 28 loth. h, h find die eifernen fappenformigen Befchlage. Die aus Buchsbaumbolg gebrechfelte umlaufende Spule & ftedt wie immer lofe anf ibrer Achfe rr, welche im gegenwartigen Falle ein dider Meffingbrabt ift, und in zwei fenfrechte Ausschnitte k, 1 bes Schubenforpers eingelegt wirb. Beide diefe Ausschnitte find an ihrer fcmalen fentrechten Endflache mit einem Streifchen Deffingblech o befleidet, um der durch Unftogen des Drabtes r drobenden Abnugung beffer ju widerfieben. I ift burch ein oben eingeleimtes Solgflogden fo tief binab ausgefüllt, bag nur gang unten ein etwas geraumiges Coch fur die 3mede r übrig bleibt; k bingegen ift gang offen um bas Einlegen und Berausnehmen von r ju gestatten, worüber alebann eine Art Borftedftift eingeschoben wird. Diefer besteht aus einem plattgeschlagenen und doppelt zusammengebogenen Meffingbrabte, bildet somit eine Art fomaler Gabel, beren Ochentel etwas aus einander federn und fo bas Besthalten in bem von n' aus

borigontal in bas Solg gebohrten Boche bemirten. Da er nicht über die Außenflache ber Schute bervorragen foll, fo ift vor der Deffnung bei n' eine fleine Bertiefung q q (Rig. 30) angebracht; ein durch die Umbiegung des Draftes gezogenes und durch einen Rnoten baran befestigtes Endchen Bindfaden z bient jum Infaffen und Berausziehen besfelben. Das vieredige loch m, burch welches der gaden von der Spule heraustommt, ift an feinen fenfrechten Randern mit Rupferdraft n, n verfeben, damit fich bas Ginfdufgarn nicht an bem Solze reibt. a, a find die beiden (aus Buchebaumbol; gebrechfelten) Caufrollen oder Rader, welche bier die Gestalt einer Spule haben, fo daß fie die Schuten. babn nur mit ben fcmalen Rrangen an ihren Enden berühren. Sie find jum größten Theil in ausgestemmten Bertitfungen auf ber Bodenflache der Ochuge eingefentt, und fteden lofe auf Uchfen von ftarfem Gifendraht; um auf Lettere etwas Del als Schmiere einbringen gu tonnen, ift in jede Rolle bei e ein fleines Loch gebohrt (Rig. 81). Die Achsen geben von c bis b gang durch die Ochute hindurch, fcrauben fich bei b mit einigen Bewindgangen ein, und find bei c (obne bier einen Ropf zu baben) mit einem Ginfcnitte gur Unbringung bes Ochraubengiebers verfeben.

Ueber bie Lage ber Rollen a, aift eine Bemerfung ju machen, welche fur alle Ochnellicuben überhaupt gilt, und bei ber erften Belegenheit bier fogleich ganglich abgethan werden foll. Es find namlich die Uchsenlinien der beiden Rollen nicht rechtwinkelig gegen bie Langenachse ber Schuge und nicht parallel gu einanber; fie tonvergiren im Gegentheil ein wenig nach der Geite bin, welche vom Beber abgewendet ift; d. b. die Enden b, b liegen um ein Beringes naber beifammen, ale bie Enden o, c. Demgus folge erhalt bie Ocube ein Bestreben, nicht in gerader Linie, fondern in einem Rreisbogen ju laufen, deffen Mittelpunkt ba liegt, wo die uber b, b bingus verlangerten Uchfenlinien bo, b o fich fcheiden wurden. Der rein praftifche Grund biefer Beranftaltung liegt in Folgendem: Die Bahn, auf welcher die Schube durch das offene Fach der Rette laufen muß, ift fo fcmal, daß die geringfte Abweichung der Schupe von dem gerad. linigen Bege fie von biefer Babn weg, und auf die frei gespannten Rettenfaben bes Unterfaches fubren wurde. In der vom Beber abgewendeten Seite der Schugenbahn befindet fich ein fpater erft noch ju erflarender Bestandtheil bes Bebftuble, namlich das Blatt (Rietblatt), deffen aufrecht ftebende Flache fich unmittelbar an bie Bahn anschließt, und mit berfelben einen Bintel von 90 Grad oder beinabe 90 Grad bildet. Die Aufgabe muß alfo fein, ber babin laufenden Schube ein Beftreben einzupflanzen, vermoge beffen fie fich von felbft icharf an bem Blatte balt, weil fie nur unter biefer Borausfehung vor bem Berabrollen von der Babn nach dem Beber ju gefichert ift. Dief erreicht man burch bie icon ermante Konvergeng ber Rollenachsen, welche biergu nur febr gering gu fein braucht, fo baß fie in einer verkleinerten Zeichnung fich nicht genau und bennoch deutlich barftellen lagt. Auf eine nicht begrengte ebene Blace gestellt und in ber Richtung ihrer Lange auf eine ber Enden h, h gestoffen, lauft Die Schube nach einem Rreisbogen; an bem geraben Rietblatte bingebend fann fie bief nicht, weil fie der bogenformige Beg durch bas Blatt bindurch führen mußte: fie thut daber wenigstens fo viel als ibr geftattet ift , b. b. fie branat fich ftetig bart an bas Blatt, und bleibt fomit ficher auf der Bahn, rollt nicht über den vordern (nach dem Beber gu liegenden) ungefcugten Rand ber Bahn berab. Die Erfahrung allein tonnte auf das zweckbienliche Daß fur Die Konvergen; ber Rollenachsen fuhren, und es ift biernach febr naturlich, bag man in Ermangelung bestimmter Ronftruftione - Regeln giem. liche Ochwantungen in der Ausführung antrifft. Die Unterfuchung von 19 guten Schnellichugen ber verschiedenften Grofe und aus verschiedenen Bertftatten bat ergeben, daß der Binfel, unter welchem bie Achfenlinien der Rollen fich fcneiden murden, gwifchen 1 Grad und 5 Grad betragt; das Mittel aus allen 19 Fallen war febr wenig uber 8 Grad. Die Entfernung ber Spipe Diefes Binfele von der Ochube, alfo ber Salbmeffer des Rreifes, in welchem die Schuge zu laufen ftrebt (und bei Abwefenheit jedes außern Sinderniffes wirklich lauft), fand fich febr verschieden, von 5 guß bis ju 58 guß : es liegt in ber Ratur ber Sache, baß den fleinsten Winfeln die größten Salbmeffer entfprechen. In der gegenwartig fpeziell betrachteten Schube (Big. 29-32 auf Raf.

513) beträgt ber Konvergeng . Binfel 1° 30', ber Radius bes Kreisweges 86 1/2 Fuß\*).

Die Grundlagen gur Auffindung des Radius und des Konvergenzwintels find drei Abmeffungen, melde an jeder vorliegenden Schuse leicht zu entnehmen find, nämlich (Fig. 31) die beiden

<sup>\*)</sup> Der oben berührte Begenftand verdient anmerfungemeife eine etwas weiter eingehende Erorterung. Das Beftreben der Soube, fic dem Rietblatte angufdließen, fteht im Berbaltniffe mit der Große ber Ablentung von ihrer naturgemaßen Richtung, welche fie eben durch das im Bege ftebende Blatt erfabrt. Rimmt man (Zaf. 513, Fig. 47) an, es fei AB bas Rietblatt; die in C befind. lice Coute habe jufolge des in ber Richtung des Pfeils empfan. genen Stofes und der Konvergeng ihrer Rollenachfen ap, by das Beftreben in dem aus o befdriebenen Bogen be fortzugeben, , fei aber megen bes ein hindernig bildenden Blattes gegwungen, die Richtung bB zu verfolgen: fo ift der Binkel fbB (welchen Die jum Puntte b gezogene Tangente bf mit dem Blatte AB bil: bet) der Ablenkungswinkel. Bieht man gu AB fenkrecht die Linie cd, welche ab und ben Bintel bei chalbirt, fo bat man β+y= 90°. Bermoge ber Konftruttion ift cbf = 90°, folglich a + y ebenfalls = 90°, und endlich a'= B. Dit Borten: ber Ablenfungewinkel fbB ift gleich ber Balfte desjenigen Binkels pog, unter welchem die Rollenadsen ber Coube C gegen einander geneigt find. Je kleiner der Abstand gwischen ben Uchjen ap und ba, befto turger muß, fur gleiche Große bes Ronvergenzwintele, der Radius ch ausfallen; diefer wird alfo fur Pleine Schusen fon besmegen geringer fein als fur große. Gofern nun aber Pleine Souben auf einer fomalen Babn laufen und darum, wie auch aus anderen von felbit erfichtliden Urfacen, mehr (als große) ber Gefahr unterliegen, von der vorgeschriebenen Richtung abguweichen; fo ift es zwedmäßig, fie fur einen größeren Ablentunges mintel a ju tonftruiren, b. 6. ihren Ronvergenzwinkel poq größer gu nehmen, modurch ber Radius ch noch weiter vertleinert wird. Ge find alfo smei Grunde dafür vorhanden, ben Radius des bo. genformigen Beges, melden die Soube ju laufen ftrebt, befto fleiner ju ermarten, je fleiner (furger) die Soute ift. Der Rons vergenzwinkel ter Rollenachsen wird bagegen besto kleiner zu machen fein, je größer die Coube ift. Die Untersuchung verschiedener Souben bestätigt biefe Boraussehungen fo gut ale bei einem ganglich der empirifden Praris überlaffenen Gegenftande nur irgend gehofft merben fann.

Die zu feiner Tuchweberei bestimmte, 24 Loth wiegenbe Schüße Fig. 33—36 unterscheidet sich, die geringere Größe bei Seite geseht, von der vorigen in mehreren Punkten, wovon der wichtigste darin besteht, daß ihre Spule s eine Schleifspule ist, von welcher der Faden durch den haken n nach der mit einem Messingringe gefütterten Austrittööffnung m hinlauft. Diese ganze Anordnung ist mit derjenigen übereinstimmend, welche bei einer Handschüße (Fig. 24—28) schon oben beschrieben wurde. Die Rollen a, a sind Inlauft von Buchsbaumbolz und auf eine Art angebracht, welche am wenigsten Reibung bei ihrer Umdrehung herbeiführt, deshalb auch fast bei allen

Abstande bb' und co zwischen den Endpunkten der Rollenachsen, und die Breite der Schufe an der Stelle, wo die Achsen liegen. Ich sete zum Schlusse die an 19 Schuben gefundenen Großen ber:

| Ganze Lange der Schube. | Konvergenz-Winkel<br>der Rollenachsen.                                                                                      | Radius des der<br>Schübe eigenen<br>Kreisweges.                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 30U 20               | 10 — 4<br>3 26<br>2 3<br>1 10<br>1 44<br>3 42<br>5 6<br>1 44<br>4 15<br>3 35<br>8 42<br>4 31<br>4 46<br>2 36<br>4 19<br>3 4 | 58.4 Fuß 36.5 ** 25.3 ** 23.5 ** 24.5 ** 26.5 ** 9.07 ** 8.1 ** 8.29 ** 8.4 ** 8.63 ** 6.73 ** 6.26 ** 4.8 ** 7.38 ** 6 ** 7.38 ** |

Gine entsprechende Konvergenz der Rollen erlangt man, wenn der Abstand co (Fig 31) bei großen Schüben um den Buften, bei mittleren um den vosten, bei kleinen um den 14ten Theil der Schübens breite ob größer gemachtwird, als der Abstand bb; die hierdurch entstehenden Winkel sind baziehungsweise 1°48', 2°55', 4°6',

Schnellschüßen Anwendung findet, und in Fig. 35 dadurch deutlicher hervortritt, daß eine der Rollen im Durchschnitte gezeichnet
ift. Jede Rolle stedt namlich ganzlich fest auf einer stählernen
Achse, die an beiden Enden konisch zugespist und schließlich gehartet ist. Diese Achsspisen laufen in Grübchen zweier sehr kurzer
messingener (oder eiserner) Schrauben, welche in den Holzkörper
bei b, b und c, c eingeschraubt sind. Der nach a ß genommene
Durchschnitt Fig. 37 zeigt die platt- ovale Gestalt, welche die
Schüße in der Nähe ihrer Enden annimmt.

Die Sig. 38 bis 46 find Darftellungen einer englischen 30 loth ichweren Segeltuch. Schute von ziemlich eigenthum. licher Bauart: Fig. 38 Unficht von oben; Rig. 39 Unficht ber vordern (dem Beber zugewendeten) Geite; Rig. 40 gangendurch: fcnitt; Fig. 41 Anficht von unten; Fig. 42, 48 Seitenanficht und Querdurchichnitt ber 3mede; Fig. 44 Querdurchichnitt ber Schife nabe an ihrem Ende, nach a B ber Rig. 40; Rig. 45 Desgleichen nach y &; Fig. 46 besgleichen nach & u. Die Befchlage h, h an ben Enden ber Ochuge find bier gehartete maffive ftablerne Regel, beren jeder mittelft eines auf feiner Grundflache fibenden Schraubzapfens i in bas Soly febr feft eingefchraubt ift (f. Sig. 40, 44). Die gur Aufnahme ber Spule Dienende Mushoblung des holgernen Schubenforpere bat nur bei p ein Stud eines Bodens, geht aber übrigens von oben bis unten durch, nur daß, vermoge der aus Fig. 45 erfichtlichen Beftalt ihrer Geitenwande b und c, die untere Deffnung (f. gig. 41) etwas schmaler ift ale die obere (Big. 38). Bierdurch und ferner burch Die Bertiefungen, in welchen die Caufrollen a, a liegen, ift bas Bange fo geschwächt, daß man fur nothig gehalten bat, ibm mittelft funf quer burchgestedter, an ben Enden vernieteter far. fer Gifenflifte, 1, 2, 3, 4. 5 großere Festigfeit ju verleiben. Bei genauer Betrachtung ber Fig. 45 und 46 wird man erfennen, daß die hintere Langfeite c ein wenig hoher ift als die vordere b, und dem zufolge die untere Blache, aus welcher die Rollen a, a hervorragen, etwas von vorn nach binten abwarts geneigt erfcheint, fo daß fie mit c einen fpigen, mit b bingegen einen ftumpfen Bintel bildet. Die Achfen der Caufrollen liegen entfpredend geneigt: alles bieß hat feinen Grund darin, bag bie Schuge auf einer in der Querrichtung etwas abschüffigen Bahn (angebentet durch die punktirte Linie x y) ju laufen bestimmt ift, um sich schäffer an dem bei y aufrechtstehenden Rietblatte zu halten, und nicht über den vordern Rand der Bahn (an der Geite x) herabzurollen. Gleiche Konstruktion findet sich auch sonst bei Schnellschüßen nicht selten; es beträgt aber der Höhenunterschied der Border- und hinterseite nie über ein Achtelzoll, so daß er leicht übersehen werden kann und in verkleinerten Abbildungen saft verschwindet, weßhalb im Folgenden seiner nicht weiter ges dacht werden soll.

Die Rollen a, a - beren Gestalt sich am beutlichsten aus Big. 41 und 46 ergibt - find von Solg, aber auf beiden Enden mit eifernen Reifen gleich Bagenradern umtleidet; Der Durch. fcnitt Sig. 46 gibt jugleich zu ertennen, daß fie mit ben Spigen ihrer Stahlachsen in Schrauben laufen, wie oben bei Sig. 38-35 erflart worden ift. Die große von Solg gedrechfelte Spule s ift gereift, damit bas Einschußgarn nicht bavon abrutichen fann. n zeigt einen Gifendrahtbugel, binter welchem der gaden nach ber langlich vieredigen Austrittboffnung m bingeleitet wird. Lettere, welche durch eine Abschrägung ihrer fenfrechten Bandflachen nach innen fich verengert, ift an den Enden mit Deffingblechftudden o, o, jum Odut gegen Abnutung und jur Ochonung des Schuffadens, befleidet. Die fcmiedeiferne 3mede t besteht aus einem fteifen geraden Untertheile von halbrunder Bestalt und aus einer oberhalb desfelben angebrachten Feder; in einem paffenden loche des Schugenforpers zwischen ben Berftartungeftiften 3, 4 ftedend, verlangert fie fich über der einen Caufrolle a bin (f. Sig. 40) und ift am Ende durch einen unten um= gebogenen Ragel u befestigt. Ochlieflich ift zweier glatter vierediger Gifenbleche r, r ju erwähnen, welche auswendig auf der Binterfeite ber Ochube in feichte Bertiefungen eingelaffen und Derartig gebogen find, daß ihre Ronveritat nach außen fteht; ihre Bestalt, Große und Lage findet man in Fig. 39 burch punftirte Linien angegeben: mit Diefen Blechbeschlagen geht die Echibe am Rietblatte ber, um Diefes fo wenig als möglich zu berühren und bennoch dadurch eine Bubrung ju befommeu.

Fortfegung der Abbildungen bolgerner Ochnelicuigen findet

fich auf Safel 514. Sier bemertt man querft Fig. 1 bis 5, eine englische Tuchweber : Schube, welche mit der eben beschriebenen Segeltuch-Schube in mehreren Puntten Zehnlichfeit bat, namentlich was ihre Geftalt und Ginrichtung im Allgemeinen betrifft. Das Gewicht betragt 1 Pfund 21 loth. Fig. 1, 2, 3 find Dberanficht, Seitenanficht und Langendurchschnitt; Fig. 4 und 5 Querdurchichnitte, erfterer nach a B, letterer nach y d. Diefe Durchschnitte geben zu ertennen, daß auch hier wieder die Rud. feite c ein wenig hober ale Die Borderfeite b, und dem gemaß die Grundflache ichrag ift. Zuch bier ift ferner ber größte Theil ber Hushohlung unten offen und nur in p ein Theil eines Bodens vorhanden; beffalb find ebenfalls eiferne Stifte 1, 2, 8, 14 gur Bufammenhaltung bee febr gefcwachten Solgtorpere angebracht. Muf Der Borderfeite des Lettern ift eine fein abgeschliffene Gifenblechichiene 6 angeschraubt, auf ber Rudfeite eine abnliche, jedoch breitere, 7 (f. Big. 1, 4 und 5). Die Enden diefer Ochienen laufen fcmaler aus und find ins Solg verfentt, wie man in Rig. 1 angedeutet fieht. Die Rollen a, a gleichen an Geftalt vollig jenen an Big. 38 - 46 auf Saf. 513, und find wie bort aus Solg gemacht, jede aber mit zwei eifernen Reifen befchlagen. Die Gpule s fteckt auf einer eifernen Spindel t, welche mittelft eines Magels u auf icon befannte Beife befestigt, aber voll, rund und nicht mit einer Reder verfeben ift. Um die Opule auf Diefer Spindel festzubalten und fowohl am Abichieben als an der Drehung gu verbindern, bat man bier eine eigenthumliche Borrichtung angebracht, ju deren genauerer Erläuterung noch einige (in der Salfte wirklicher Große gezeichnete) Debenfiguren, namlich Fig. 6 bis 10, gu Rathe gezogen werden muffen. Bon biefen ift gig. 6 das Ende der Spule in der Geitenansicht, Fig. 7 dasselbe in der Flachen. ansicht, Sig. 8 dasfelbe in der Unficht von oben (übereinstimmend mit Sig. 1). Muf der breiten Grundflache der Spule find zwei fleine Eifendraht, Rlammern e, e eingeschlagen, welche langliche Dehre bilden. In einer oben im Ochubenforper ausgeflochenen Bertiefung (f. Fig. 1, 3) liegt eine ftarte Stahlfeder yz, bei y feftgefchraubt, am freien Ende (Fig. 9 Bertifal, Big. 10 Sorie zontal : Unficht) mit einer Urt Rrude z' z' und einem in die Sobe ftebenden Babnchen z verfeben, Bird (Fig. 3) Diefe Feder bei

z niedergedrückt; dann die Spule auf die Spindel t aufgeschoben, so daß eins ihre Dehre e über die Feder zu liegen kommt;
endlich Lettere lodgelassen: so tritt das Bahnchen z von unten in
jenes Dehr, welches nun auf der Krücke z'z' (Fig. 10) ruht.
Fig. 1 zeigt diesen Bustand deutlich genug, wenngleich wegen der
Kleinheit des Raumes keine Buchstaben haben beigesetzt werden
können; und es bedarf nun kaum der Erwähnung, daß nach einem
mäßigen Drucke auf die Feder (wodurch das Bahnchen aus dem
Dehre sich entfernt) die Spule ohne Weiteres wieder abgezogen
werden kann.

m, Rig. 2 und 4, ift die langlich vieredige Deffnung in ber vordern Ochügenwand b jum Austritt des gabens. Die Enden Diefer Deffnung find mit Studden Gifenblech gefuttert. Meufer. lich auf dem Bolge ift eine lange feichte Sohlfehle 5 (Fig. 2 und 5) ausgearbeitet, in welcher ber gaben fich bingiebt. Bur Leitung des Fadens innerhalb der Ochube, von der Opule s nach dem Lochem, dienen zuerft zwei horizontale, über bem Boben p angebrachte, ftarte Deffingdrafte w und x; erfterer bient als Unterlage, um das Ochleifen auf dem bolgernen Boden zu verhindern, legterer liegt über bem gaden und widerfest fich einer gu weit gehenden Erhebung desfelben. Die Bendung gegen das loch m erfolgt um den Inlinder n berum, welcher aus glafirtem Porgellan besteht und unbeweglich ftebt. Deffen unteres Ende ift (f. Sig. 4) ein wenig in den Boden p verfenft; auf der obern Grundflache liegt ein Gifenblech rv, welches bei r mittelft einer Schraube befestigt ift. Eine lange Ochraube o geht durch die Bohrung des Infindere n und wird mit ihrem Solgschraubengewinde in ein' Loch bes Bodens p eingeschraubt, mabrend ber fonische Ropf verfenft in bem Bleche ry liegt.

Fig. 19 bis 23, eine 8½ loth schwere Seidenweber-Schüße, ift mit einer hölzernen umlaufenden Spule versehen, deren Seele eine eigenthumliche Beschaffenheit darbietet. Fig. 19 stellt die obere Ansicht, Fig. 20 theilweise die vordere Seite, theilweise den langendurchschnitt vor; drei Querdurchschnitte, namlich Fig. 21 nach αβ, Fig. 22 nach γδ, Fig. 23 nach λμ genommen, vollenden das Bild. Bei s sieht man die Spule, bei r die Seele oder Zweife, welche ein doppelter Kupfer oder Messingdraht von

ber Starte einer nicht gang feinen Stridnabel ift. k und 1 find fentrechte, bis auf den Boden binabgebende Schliße in Der End. wandflache ber Schugenhöhlung, worin bie Enden von r logern. k ift oben offen, I bingegen burch ein eingeleinites Soliftuchen verschloffen; nach dem Ginlegen ber Spule mird quer burch & ber tupferne Borftedftift n eingeschoben, deffen tleiner Ropf in einem (Fig. 19 und 28 punftirt angegebenen) Grubchen ber außern ' Schüpenflache Play findet. Der Stift felbft beftebt aus einem Drafte, welcher im größten Theile feiner lange burch einen feinen Sagenschnitt gespalten, bann gin wenig auseinandergebogen ift, Damit er durch feine eigene Federfraft feftfist. Diefe Ginrichtung ftimmt also wesentlich mit der an Fig. 29 - 32 auf Saf. 513, porgetommenen überein; allein in der Befchaffenheit der Bigeffe r fin-Det fich bei gegenwartiger Ochuge eine bemertenemerthe Eigen. thumlichteit. Es ift icon gesagt, daß dieselbe aus einem doppelten Drabte besteht : bas in bem Schlige I ftedenbe Ende ift jenes, wo Unfang und Ochlug diefes Drabtes unverbunden neben einander liegen; bas im Ochlige k befindliche Ende bat permoge ber Met, wie bier der Drabt umgebogen und gufammengelegt ift, Die Befalt einer Rrude ober eines T (f. Fig. 20), hamit die 3mede fic nicht breben fann. Bugleich ift aber ber Doppelgraht feiner Lange nach zu einem ichmachen Bogen gefriemmt, und man achtet barauf, daß die Konveritat Diefer Ryummung nach unten bin Bebt; hierdurch wirft die Seele als eine fcmache Feber, melde Die fugeligen Endfopfe ber auf ibr lofe fedenden Spule gegen Den Bos ten der Ochuge andrudt, mittelft der bieraus entfiebenden Brit. tion die Umdrebung ber Spule etwas erfcwert und somit ben ab. laufenden Ginfduffaden in einer entfprechenden Unfpannung erbalt. Bum Beraustreten bee Sabens ift in ber Bordermand ber Schube das fleine, mit einem Gladringelden ausgefütterte Loch -m (Big. 20) vorhanden. Die Rollen a, a - von welchen eine in Fig. 19, nebft dem Rande ber fie umschließenden Bertiefung punftirt angegeben ift - find, wie bei allen fleinern Schnells fcufen, splindrifch (bier von Buchebaumbolg wie die Ochube felbft), und laufen mit Spigen ibrer Stablachfen in fopischen Bribchen zweier febr turger meffingener Schrauben, mie Big. 29 am deutlichften ertennen lagt.

Fig. 24, 25, 26, eine Schüße zu grober weißer Baumwollenarbeit, 10% Loth schwer, ift fast ganz und gar eine verkleinerte Nachbildung der Tuchmacher. Schüße, welche auf Taf. 513
in Fig. 33 — 36 abgebildet und weiter oben beschrieben wurde.
Man bemerke jedoch die große Oeffnung tu im Boden, durch
welche die Finger des Webers von unten her an die Spule gelangen können, um dieselbe bequem aufzustecken oder abzunehmen.
— Eine vorliegende Schüße zu feiner weißer Baumwollen:
arbeit unterscheidet sich von der gegenwärtigen ganz allein durch
die Größe, und dadurch, daß sowohl die Laufrollen als die Spule
aus Knochen gedrechselt sind; ihre Länge beträgt 123/4 Zoll, ihre
Breite dagegen nur I Zoll, ihre Höhe 6 Linien, ihr Gewicht 7 Loth.

Man hat, um die handhabung ber Spule noch mehr zu erleichtern, ale dieß mittelft der eben ermannten Durchbrechung bes . Schügenbodens allein gefchieht, Anordnungen erfunden, wonach Die Zwede aus ihrer gewöhnlichen horizontalen Lage aufgerichtet werden tann, fo bag fie unter einem mehr oder weniger großen Bintel oben aus ber Schute hervortritt. Gin Beifpiel hiervon gibt die Baumwollweber - Schute Fig. 27, 28, welche Fig. 29 im Querdurchschnitte nach a B erscheint; Diefelbe wiegt 9 Loth. a b (f. auch Big. 80) ift ein von Deffingblech verfertigter Rloben, auf beffen flaffende und ale Federn wirkfame Bungen c, c eine Schleifspule (wie bie in Big. 24 angegebene) gestecht wird. Diefer Rloben tann fich um einen als Achfe hindurchgeschobenen Gifendraft d d' innerhalb eines gemiffen Spielraums breben; zwei in Locher bes Bolges verfentte, aus bunnen Deffingdrabt fdrauben. formig gewundene Beberchen x, x halten ibn fur gewöhnlich in ber lage, daß die Spule borigontal im Innern der Schite liegt. Bill man biefelbe abnehmen, fo greift man mit bem Finger durch Die Deffnung im Boben ber Schute, brudt bamit in der Richtung bes Pfeile (Fig. 28) und ftellt fo die Spule aufwarte fchrag; fie fpringt bann, losgelaffen, von felbft gurud.

Von verwandter Einrichtung ift Fig. 31, 32, eine (9% Coth wiegende) Baumwoll: Schufe gur Verarbeitung der Pin-cops, d. h. der birnformigen Garntorper, welche von den Spindeln der Mule: Spinnmaschinen abgenommen find, und ohne vorgängiges Abhaspeln und Spulen direkt in die Schufe geseht werden. Man

ftedt fie bier (mit der Soblung, welche die Spindel ber Spinn, mafchine in ihrem Junern binterlaffen hat, auf eine bolgerne Seele e, beren bider flacher Cappen b d in einem von oben bis unten durchgebenden Musschnitte op q s ber Schuge fist. Durch den Cappen und die gange Breite der Schute find zwei Draft. flifte eingeschoben, a und c. Der erftere fitt fur beständig feft, und dient als Drehachse ber Seele; o bingegen ift gespalten und flemmt fich gwar durch feine Federfraft in dem loche feft, tann aber leicht herausgezogen werden, worauf man bie Seele e um a dreben und bis jur vollig vertifalen Stellung aufrichten fann. Dieß ift im gegenwartigen galle unentbehrlich, ba bie große Lange ber Pin-cops - falls man diefe im Innern ber Ochube anfteden wollte - eine betrachtliche und unbequeme Berlangerung des Sohlraumes, alfo ber Schute im Bangen, nothig machen wurde. Der bei ben vorigen Ochuben angebrachte Safen gum Fortleiten bee Fabene nach bem Mustritteloche ift bier nicht vorhanden, fondern dadurch erfest, daß man ale Butter bes ge-Dachten Coches ein Glaerohrchen f, mit rund und glatt verfchmolgenen Endrandern, eingefittet bat. Der gaden tritt bireft in Diefes Robrchen ein und wendet fich uber den Rand desfelben ohne weitere Gulfe unter rechtem Bintel von derjenigen Richtung ab, welche er von der Spule (bem Pin-cop) aus hatte.

Bird als Einschuß Leinengarn verwebt, so verlangt bessen eigenthümliche Beschaffenheit eine Berücksichtigung, welche auf die Konstruktion der Schühe Einfluß hat. Wollene und baumwullene Gespinnste haben eine Weichheit und Geschmeidigkeit, vermöge welcher sie ihnen gegebene Biegungen willig beibehalten; auf einer damit gefüllten Spule adhäriren überdieß die Fadenwindungen an einander vermöge ber dem Materiale eigenen Rauhigsteit. Daher können für wollenen und baumwollenen Einschuß Schleisspulen in den Schühen auf das Vortheilhafteste ohne Einschränung gebraucht werden. Unders ist es bei Seide, deren natürliche Glätte das Abrutschen der Windungen von einer Schleisspule dermaßen begünstigt, daß beim schnellen Hinlausen der Schühe leicht eine größere Fadenmenge austritt, als eben nöthig ist; der Einschuß legt sich dann nicht nur schlaff in das Gewebe, zum Nachtheil sur dessen Schönheit, sondern wendet sich auch um

Die außerften Rettenfaben ohne die gehörige Unfpannung berum, wodurch Die Rante Des Stoffe unrein ausfallt. Dan gebraucht deshalb in ben Schuben jur Geidenweberei lieber umlaufende Spulen. Bang Die namliche Beobachtung, wie eben angeführt, bietet Leinengarn bar, welches nicht nur glatter fondern auch fteifer und gegen Biegung mehr elaftifch ift, ale Bolle oder Baumwolle, fo daß bei ibm Auflofung und übermaßiges 216. gleiten ber gabenwindungen auf einer Ochleiffpule' befonders leicht Statt findet. Da inbeffen biefe Urt Spulen in anderer Sinfict einen wesentlichen Borgug bat\*), fo fucht man fie auch fur bie Leinenweberei beigubehalten, indem man ihren einzigen eben berührten Rachtheil durch eine fleine Bulfevorrichtung befeitigt, namlich durch Unbringung zweier fleinen metallenen Balgen, swifden welchen ber Raden vor feinem Mustritte aus der Oduge fich durchziehen muß, fo daß er einen magigen fonftanten Biderftand erfahrt, welcher eine ju beftige Ginwirkung auf die Bewickelung ber Spule abhalt.

Dieser sehr bewährte Apparat findet sich beispielweise an der in Fig. 33 und 34 abgebildeten Leinweber: Schüpe, von welcher Fig. 35 ein nach a ß genommener Querdurchschnitt ift. Das vorliegende Eremplar wiegt 12½ loth. Die Auchöhlung des hölzernen Körpers hat nur in ihrem schmälern Theile bo einen Boden, ist dagegen von a bis b auch unten offen, damit man zum bequemeren Aussteden und Abnehmen der Spule die Finger einbringen kann. Die eiserne Zwecke d und die darauf zu stedende Spule stimmen mit den gleichartigen Bestandtheisen

Dieser Borgug besteht hauptsächlich barin, daß die Schleifspule den Jaden von Anfang bis zu Ende leicht lostäßt, ihn folglich nicht der Gesahr des Abreißens aussent. Gine umlaufende Spule hingegen leistet dem Abrollen des Jadens desto mehr Widerstand, je dunner sie dutch fortschreitende Entleerung wird, weil desto mehr der Debelarm der am Jaden ziehenden Araft sich verkleinert und für eine gleiche berzugebende Jadenlange die Angahl der Umdrehungen zunimmt. Dadurch sindet in verschiedenen Zeitpunkten eine ungleich starke Ansspannung des aus der Schübe tretenden Jadens Statt, welche in der lehten Periode öfters das Abreißen deefelben herbeiführt und auch nicht ohne Einfluß auf die Gleichsenigkeit des Gewebes bleibt, Jumal, wenn dieses fein und zart ist.

in Fig 24 überein. Das Gladrohrchen m, welches den Kaden herausleitet (wie f in der kürzlich beschriebenen Fig. 31), sindet man in Fig. 34 durch Punktirung angedeutet, weil es in der hier weggenommenen Borderwand sist, und nur sein Ort in Bezug zur Göhe der Schüße ersichtlich gemacht werden soll. 0,0 (vergleiche auch Fig. 36) sind, die beiden polirten stählernen Walzen, zwischen welchen der Faden hindurchgeht; sie empfangen Umdrehung nur gelegentlich durch den an ihnen sich reibenden Faden selbst. Der geringe Druck auf den Faden wird durch das eigene Gewicht der Oberwalze hervorgebracht. Die messugenen Lagerplättchen n., n sind schwaltenschwanzsormig an ihren senkrechten schwalen, Seiten gogeschrägt, in gleichgestaltete Bertiefungen der Schüßenwände won oben her eingeschoben, und enthalten jedes einen Schliß (s. Fig. 37), worin sie die Zapfen der Walzen o ausnehmen.

Die Big. 38, 89 ftellen eine Ochube ju brei Opulen vor, welche gebraucht wird, wenn man einen dreifachen ? Faben einzuschießen bat, und durch gesondenten Auffpulen moglichft aleiche Unspannung aller brei Saben, erreichen will. Gie wiegt 10% Loth. Im Aufriffe Big. 89 ift ein Abeil von a bis B. als Langen. durchschnitt dargestellt. Der Sohlraum Diefer Schube beilt fic durch eine Zwischenwand a a in zwei Gemacher, A und Bi, von welchen das erftere eine Spule, bas lebtere zwei mit ben Spiben gegen einander gefehrte Spulen enthalt. Gin gaben tritt burch das Glasrohrchen m beraus , die givet anderen gaden geben gemeinschaftlich burch ein gang gloiches Mobrchen n. Unter jedet Spule ift eine große Deffnung im Schupenbodener. Mus der ibbtheilung A, Big. 38, ift die Spule nicht nur, fondern auch die Bwecke berausgenommen; Lettere ficht man abgesonbert in Big. 40 gezeichnet. Die besteht (übereinftimmend fur alle brei Gpulen) aus den beiden flaffenden Bungen dannd einem Rlogden o, bas Gangejaus Meffing gearbeitet, Durch die Locher uge v des Rloten chens, merben, nachdem diefes in einen Musschnitt wie (Rig.: 38) eingeset, jft , swei Stiffe aingeschaben, welchen mamin Gige 30 : gleichfalls, mit gary, hogeichnet findet; "Den Stiftemilleim glatter. runder Meffingbrafte mird gut feinen Enden wernittet; und bleibit ale Drehachse des Rlobchens e ftete an feinem Plage; v bingegen

ift ein gespaltener, baber etwas federnder Eisenstift mit einem Ropfchen, und hilft die Zwecke in ihrer gewöhnlichen lage erhalten, so lange man ihn nicht entfernt. Herausgenommen gestattet er, das Klöhchen aum die Achse u so zu dreben, daß die Zwecke nach oben aus der Schüße heraussteht, und man somit die Spule bequem abnehmen oder gufsteden kann. Eine ganz gleiche Einzrichtung hat man schon aus den oben beschriebenen Fig. 31, 32 tennen gelernt, auf welche deshalb hier Bezug zu nehmen ist. — Soll die Schüße nur zwei Spulen enthalten, so wird sie um die Länge der aledann wegfallenden Abtheilung A fürzer.

Den bisher beschriebenen holzernen Schnellschipen reihen wir — mit Abbildungen auf Taf. 514 — einige eiferne an, wovon wieder solche charafteristisch verschiedene Exemplare ausgewählt werden, daß man daran die Mannichfaltigkeit in Größe, Form und innerer Einrichtung entnehmen kann.

Eine Ochuge gu feinem Tuche, 2 Pfund 51, Loth wiegend, ift Fig. 11 in ber Anficht von oben, Fig. 12 im Cangendurchichnitte. Fig. 13 im Querdurchiconitte nach a B gezeichnet. Der Saupt: forper bilbet eine Art Rahmen a b aus Schmiedeeifen, mit fcmal zulaufenden aber farten abgerundeten Enden, zwei eingelotheten Scheibemanben c, d und einem swifden biefen befindlichen Boben k. Un ber Band c ift die ftablerne federnde 3mede g ange: fcraubt, auf welche bie bolgerne Schleiffpule s gesteckt wird; an der Band d eben fo der eiferne fast zu einem Ringe geschloffene Saten i, burch ben ber gaben von der Spule nach dem runden Anstrittsloche m (Fig. 18) geleitet wird. Diefes Loch (beffen Stelle in Fig. 12 durch einen punktirten Rreis angezeigt ift, ob. foon die bas Loch enthaltende Bordermand ber Schuge bier feblit bleibt obne Unefutterung, feine Rander muffen aber fanft abge: rundet werben, um den daran fich reibenden gaben gu ficonen. Bebe ber beiben Laufrollen besteht aus einer abgedrehten stablernen Achfe f, auf beren Bapfen zwei fchmiedeiferne Scheiben e, e felte figen ; die durch lettere bindurch reichenden Enden der Bapfen bilden fonische Spigen, welche wie gewöhnlich in Grubchen ber (eifernen ober ftablernen) Schrauben h, h laufen. Da bie Seiten: manbe ber Ochuge an fich ju bunn find, um genug Gewindgange für jene Schrauben zu enthalten, fo verftartt man fie an ben betreffenden Stellen durch inwendig aufgelothete Badenftude ceo, welche in Tig. 12 größtentheils durch die Scheiben a, a verdedt werden, und daher mittelst punktirter Linien ihrem Umriffe nach angedeutet sind.

Eine andere Zuchmacher: Schuge (1 Pfund 23 Loth fower) ftellen die Fig. 14 bis 18 vor. Gie ift jum biretten Bermeben ber Ochufgarn : Rober oder Pia - cops bestimmt, welche man ente weber ohne Zwischenmittel oder beffer mit einer bunnen Bled. fpule, auf welche fie ichon beim Spinnen aufgewunden wurden (f. Tuchfabrifation, Bb. XIX. G. 135) in die Ochuge fledt. Lettere ericeint Sig. 14 von oben gefeben, Big. 15 in ber vorbern Geitenansicht, Sig. 16 im Langenburchfcnitte, Big. 17 im Querdurchschnitte nach a B, Sig. 18 und 18\* zwei Dal im Querdurch. fcnitte nach yo. Ihr Sauptforper ift aus zwei Geitenmane ben A und B aus ftarfem Gifenbleche gebildet, zwifchen welche an ben Enden die Stahlflogden a b, a b eingenietet und überdief mit Rupfer festgelothet find; die vernieteten Bapfchen ber einen Seite fann man in Sig. 15 bei b' b' ertennen. Bier eingenietete oben und unten bogenformig ausgeschweifte Scheidemande c, d, e, f, gleichfalls von Gifenblech, theilen ben Sohlraum der Schube, welcher ganglich ohne Boden ift, in funf Abtheilungen. Die zwei Abtheilungen gwischen ben Banden o und d einerfeits, e und f andererfeits find jur Mufnahme ber gufeifernen laufrollen n, n bestimmt, deren Stablachse o mit ihren Spigen in den Schrauben h, h lauft, die Bande A und B find auch bier wieder in ber Begend diefer Ochrauben durch Baden 1, 1 (Fig. 14, 15, 17) verftartt, Lettete aber nicht mittelft Cothung befestigt, fondern nur angenietet. Die Scheidewand d ift oberhalb tiefer ausgeschweift als alle anderen; über ihren oberen Rand hat man ein dunnes Meffingblech k umgebogen, welches ben Raum zwischen d und c vollständig bedect, mit ben Sauptwanden A, B durch einige Die: ten verbunden und der laufrolle n halber fo gebogen ift, wie Fig. 17 ju ertennen gibt. Der in der Band c mittelft Schraube und Mutter befestigte, jur Leitung bes. Fabens bienenbe Safen i geht durch ein Loch des eben ermabnten Dechleches, welches den Rugen gemahrt, daß der mabrend, des Laufes ber Ochuge, etwa abgeriffene Ochuffaden fich nicht um die Laufrolle wideln tann, Das Austrictstoch fur ben Buben ift bei m, Fig. 15, und ihm entspricht ein größeres langliches Loch m' im Deckbleche (Fig. 14).

Die gum Unffecten bee Schufigarnfogere bestimmte Spindel ober 3mede g (Big. 14, 16) ift que zwei Salften gebildet, welche - wie Fig. 16 beutlich zeigt - von ber Spige aus auf etwa ein Drittel ber Lange gufammengelother find, weiterbin aber auseinanderflaffen, fo baf ber bicht pot ber' meffingenen Ocheibe p endigende obere Theil alb eine geder wirft, mabrend ber untere Theil burch p'und weiter noch in r fich vierfantig fortfest, endlich aber in's durch ein Charnier mit einem furgen an der Wand f verfdraubten Elfenfinde jufammenhangt. Diefes Charnier geftattet eine Bewegung in fenfrechter Ebene, wie ber Pfeil in Rig. 16 andeutet; alfo eine Aufrichtung der Spindel g bis gur vertitalen Richtung, Damit ber Garntoger mit gehöriget Leichtigfeit aufgefcoben werben tann. Die Scheidewand e enthalt einen tiefen rechtwinteligen Ausschnitt q; Fig. 18", welcher bem vierfantigen Theile'r Der Spindel ale Lager Dient; f. Rig. 18; cin mit Reber u. verfebener Ueberfallhaten't legt fich auf r und ver: bindert Die Spindel, den Mudichnitt gu verlaffen. Bill man nun Die Spindel aufrichten , fo ift vorber ber Saten z jurudjudruden (f. Rig. 18\*); legt man aber bie Spindel wieber nieder, fo gleitet fle obne Beiteres unter ben momentan von felbft jurudweichenben Saten binein:

Die zur Geibenweberei namentlich für Taffet und Atlad bes stimmte, 16% Loth schwere Schuße Fig. 41, 42 (Querdurch' schnitt nuch a ß in Fig. 43, nach yo in Fig. 44) hat, was Form und Bau ihres haupttorpers betrifft, große Aehntichteit mit bet sben beschriebenen Figur 11, 12. Auch hier ist der Raum zwischen dem zwei Scheiden den durch einen eingelötheien Boden unten geschlossen Die Rollen n, n aber sind aus Pochholz gezmacht und steden auf flahlernen Spigenachsen. Die Spule sift eine umlaufende Robbispule; ihre Seele't besteht aus einem runden Fischeinstätichen mit einem vierertigen Köpfchen bei u (Fig. 45). Die Scheidewahd c ist auf der innern Flache mit einem aufgenieteten Ressingbleche r bekleibet, worin ein zum Durchgunge der Seele't gerade genügendes Loch sich bestindet; das hiermit korresponditende Loch ver Band o felbst ist erwas größer,

und vor bemfelben hat man ein eben fo weites eifernes, beiberfeitig offenes Robrchen o angelothet. Nachdem in Diefes von außen ein fleines Deffingfcheibchen, bann eine fchraubenformige Drabtfeder eingebracht worden ift, wird legterer durch einen quer Durchgeschobenen Borftedflift ein Stuppuntt gegeben, fo daß fie das Scheibchen bis an das Meffingblech r bintreibt, ober bingutreiben Bird nun bas Enbe w der Gede (Fig. 45) in bas loch von r gestedt, fo gibt die Feder nach, und' man fann fofort' bas andere Ende v in ein loch ber Scheidemand d einfeten; dabei legt fic das Ropfchen u in eine paffenbe vieredige, bas loch umgebende Bertiefung u' diefer Band (f. Rig. 44), und somit wird t an geboriger Stelle festgebalten, ohne fich dreben ju tonnen. Dben an der Band d, vor einem halbrunden Ausschnitte berfetben, ift ein eifernes Pfannchen z angelothet, in welchem man eine Fingerfpige binabgleiten lagt, um mit bem Ragel vor' bad Ropfchen u ju druden und fo bie Geele t ein wenig in der Richtung nach o bingufchieben, wenn die Spule aus der Ochune genommen werben foll. Das Loch m (Big. 41) jum Austritte des Rabens ift mit einem aus Buffelborn gebrechfelten Ringelchen gefüttert.

Die letten Riquren der Saf. 514 find Abbildungen eines eifernen, jum Theil mit Bolg ausgefüllten Leinwand : Ochune, welche ein Gewicht von 22 /2 Loth bat; namlich Fig. 46 Die Unficht von oben, Rig. 47 der Langendurchfchnitt (in welchem man jedoch den mittleren Theil ber Bordermand fleben gelaffen bat), und Rig. 48 im Querdurchichuitt nach a B. Biefichen Die aus flarten Effenblech angefertigten Bande an, bb ift an jedem Ende ein vierfeitig pyramibales, auf feiner Opipe verftabltes Eifenflud c, d und unten der Blechboden u u eingelothet, welcher Lettere eine freibrunde Deffnung w, um das Setaudheben bet Spule gu erleichtern, entbalt. In' den boblen Raum find, von' den Studen o, d bis ein wenig uber die Enden des Bodens u berein, zwei Buchobaumbolg-Rlopdien eingefeht; welche bie gunge Bobe ber Schube baben, und in beren Geitenwanden mittelft burchgeben-Der vernieteter' eiferner Grifte 1, 1' und 2,' & Befeftigung er halten. In Die inneten fentrechten Glachen Diefer Solgftude find? ferner bie ichivatbenichtvangurtig abgefchrägten Deffingplattden i, I von oben bet eingeschoben : i mit'einem Grubchen und einer

ju biefem führenden fentrechten Rerbe o (f. befonbere Sig. 48); 1 mit einem burchgebenben loche, binter welchem - in einer etwas weitern Bertiefung z bes Bolges e eine fcraubenformige Drabtfeder und ein fleines Meffingscheibchen liegt. Die Robr: fpule s bat als Geele einen Stahlbraht t mit abgerundeten Enden; um diefen einzubringen, ftedt man zuerft bas eine Ende besfelben in bas loch von I (wodurch die geber z mittelft bes vor ibr liegenden Ocheibchens etwas jufammengepreft wird), und lagt fodann bas andere Ende in ber Rerbe o nach bem in i befindlichen Grubden binabgleiten, woselbst die Spannung der Reber es festhalt. Die Laufrollen n, n find bier aus Meffing gegoffen und in Mushoblungen der holgtheile e, e' verfentt, fteden übrigens wie gewöhnlich auf ftablernen Achsen, beren Endfpigen in - durch die Bande an, bb gebenden - Ochranben fich breben. Das loch, durch welches der Einschuffaden beraustritt, fieht man bei m in Sig. 47.

Es liegen zwei Schüßen vor, welche in der Einrichtung bis auf das kleinste Detail mit der eben beschriebenen (Fig. 46, 47) übereinstimmen, sich aber durch ihre Abmessungen unterscheiden. Die größere, zum Weben leinenen und baumwollenen Drells dienend, ift 133/4 Boll lang, 1 Boll 2 Linien breit, 9 Linien hoch und wiegt 1 Pfund 3 Loth; die kleinere für Leinen Damast bestimmt, hat fast genau die Länge des abgebildeten Eremplars, nämlich 101/2 Boll, aber nur 10 Linien in der Breite, 5 Linien in der Höhe, 132/2 Loth im Gewichte.

Es ist im Dorftehenden bei der Beschreibung verschiedener Schüßen Gelegenheit gewesen, des Umstandes zu gedenken, daß man gerne dem Anstritte des Fadens aus der Schüße einen gewissen Widerstand entgegensetz, um ihn stets maßig angespannt zu halten; und daß entweder in dieser Absicht einer umlaufenden Spule eine Reibung am Schüßenboden aufgeladen, oder der von einer Schleifspule sich abziehende Faden auf seinem Bege zwischen hemmenden kleinen Balzen hindurchzugehen genöthigt wird. Borzugsweise bei der Schnellschüße geschieht es namlich wegen ihrer sehr raschen Bewegung ziemlich leicht, daß während des Durchlaufens durch das Fach der Kette sich eine größere Fadenlange von der Spule abwickelt, als die Breite der Kette erfordert; in diesem Falle

legt fich ber Schuffaden nicht genugfam fraff zwifchen die Rette, und es fallt die Rante des Gewebes unregelmäßig aus, indem die Umtehrungen des Ginschuffes jum Theil ale tleine Schleifen fichtbar werden. 3m bochften Grade wurde diefer Uebelftand eine treten, wenn die Rette febr fomal ift, folglich ber Weg ber Schube fo furg, baf fie wahrend besfelben feine betrachtliche Berminderung der Beschwindigfeit erfahrt; alfo namentlich beim Beben ber Banber. Daber wird in den Schuben ber Band. mublen eine Feder angebracht, welche mittelft eines Drabtbugels gegen den Umfreis der Spulen brudt und beren Umdrebung erschwert (f. Bb. I. G. 436). Bei andern Schufen bringt man zuweilen auf der unbeweglich liegenden Geele der Spule vier bogenformige feine Drabte an, wie o, o, o in Rig. 49 (Taf. 514), welche ber auf ihnen ftedenden Spule einen Reibungswiderftand bei bereu Umbrebung barbieten. Man ift noch weiter gegangen und hat Schuben fonftruirt, deren Spule das Bermogen befitt, mabrend des Rubezustandes der Schube (alfo im Hugenblicke, wo fie ibren Beg eben gurudgelegt bat) ben etma ju viel abgewidelten Kabentheil fogleich wieder aufzurollen, und fomit die gehörige Spannung bes gabens berguftellen. Der im Urtifel Redern (Bb. V. G. 546) befdriebene Mechanismus wirft in diefer Beife, ba die in der Spule befindliche ichraubenformige Reder eine geringe ruckgangige Drebung berfelben erzeugt, wenn fie durch bas Ungichen des Jabens gefpannt ift, und Letterer nun nachgelaffen wird. Der Upparat jur Bieberauf: wickelung ift öfters noch viel funftlicher ausgefallen, aber alle derartigen Erfindungen find von febr beschranftem Berthe und fonnen füglich mit untenftebender Binweifung auf vorhandene Befdreibungen abgethan werben \*).

d) Borrichtung jum Uneinandertreiben der Einich uffaden. — Die bisher beschriebenen Bestandtheile des Bebstuhls wurden durch ihr Zusammenwirken nur ein sehr unvollfommenes Gewebe liefern, wenn nicht noch eine Borrichtung

<sup>\*)</sup> Description des machines et procedes specifies dans les Brevets d'invention etc. dont la durée est expirée, Tome 22, p. 171; T. 23, p. 306; T. 26, p. 238; T. 28, p. 31.

hinzugefügt ware, welche die mittelft der Schute zwischen die Rette gelegten Eintragfaden einander nabert, und somit der Berbindung Dichtigfeit und Gleichformigfeit gibt. Diese Borrichtang ift die Lade mit dem Blatte.

Die Lade, juweilen auch der Ochlag genannt, besteht aus einem holgernen Rahmen von etwas größerer Breite als die Zeugkette, welcher im oberen Theile des Stuhlgestells an zwei Stuppunften fo aufgehangen ift, doß er frei fchwebend in beinahe fentrechter Ebene zwischen ben Schaften und bem Bruftbaume fich befindet, und fich burch geringe Rraftanwendung in pendelartigen Schwingungen vor- und rudwarts bemegen lagt. In Big. 1, Saf. 511, ericheint Die Seitenansicht der lade; Big. 12 zeigt die vordere Unficht derfelben, und Fig. 13 einen fentrechten Durchschnitt. Die einzelnen Sheile, aus melchen fie jufammengefest ift, find folgende: zwei parallele aufrechte Seitenhölger I, I, Urme oder Ochwingen genannt; ein bides und ichweres (manchmal mit Blei ausgegoffenes ober mit Gifen beschlagenes) Querbolg e, ber Baden oder Rlog, Laben. flos, gur Berbindung ber Arme, an ihren unteren Enben; weiter oben ein dunneres Querbols d, der Ladendedel, langs der Arme auf und nieder verfchiebbar, damit man bas Blatt einfegen tann; endlich ein drittes Querbolg o gang oben, ber Cadenstock, Prügel, Cadenprügel, mittelft beffen die Cade auf den Balfen des Stublgestelles bangt, indem bierzu Zapfen oder Spizenschrauben in verschiedener Weise angebracht sind. Diese haben als Unterlage eiferne oder stablerne Pfannen, worin sie mit Leichtigfeit spielen; und folder Pfannen sind mehrere vorhanden, damit man bie Lade nach Erforderniß mehr oder weniger nabe an den Schäften aufbangen tann; die Lage der Unterstügungspuntte ist ferner oft eine folche, daß die sich selbit überlassene Lade etwas schräg und mit ihrem unteren Theile nach dem Brustbaume hinstrebend bange; Diefer Umitand erleichtert wesentlich ibren Gebrauch, wie weiter unten erhellen wird.

Aus Fig. 1 (Taf. 511) ift gu erfeben, daß bie auf bem Stuble aufgespannte Rette durch den Raum geht, welcher oben pom Ladendeckel d, unten von dem Rloge'c, links und rechts von

ben Urmen 1 begrengt wird; und biefer Raum ober diefe Deffnung muß fo boch fein, bag die Rette barin ungehindert gach machen fann, wie die Linien i und i' erfennen laffen. Es ift eben ber erwähnte Raum, in welchen das Blatt oder der Ramm (Beberblatt, Beberfamm, Rietblatt, Rietfamm, Das Riet) eingefest wird, ju wolchem Bebufe ber Labendeckel auf feiner unteren, ber Baden auf feiner oberen Glache eine Ruth enthalt. Das Blatt ift gebildet aus zwei parallelen, 6 bis 7 Linich breiten, 4 bis 6 Linien Diden Leiften, Staben oder Bangen, von Sannen-, Linden- oder Buchenbolg, welche nach Berichiedenheit der Oprunghobe, 13/, bis 6 Boll von einander entfernt find, und in jene Ruthen zu liegen tommen; zwei flachen, 3/4 bis 7/4 Boll breiten, 13/2 bis 3 ginien biden Solgftuden (Frofche), burch welche die Leiften an ihren Enden gu einem Rahmen verbunden find; und vielen von Robr, Meffing oder Stahl gemachten, platten und dunnen, febr wohl geglate teten und an den Ranten abgerundeten Stiften (Stabe, Babne, Riete), welche man auch Robre nennt, wenn fie aus Robr verfertiget find. Diefe Stifte ober Bahne (welche man in Sig. 14, Saf. 511, durch die Ochraffirung bei 1 aus. gedruckt fiebt) find mit ihren beiden Enden in den langen Leiften Des Blattes befestiget, und fleben in gleichen, jedenfalls febr geringen Entfernungen von einander. Alle gufammen nehmen fie Die gange Breite der Rette ein, deren Baden durch ihre 3mi. fchenraume gezogen find. Ihre Ungahl bangt ab von der gaden: angabl ber Rette, und bavon, wie viel Raben durch ben Raum zwischen zwei Bahnen geben, b. b. wie boch die Rette im Blatte (oder Riete) fleht. Je gedrängter die Rettenfaben bei einander liegen, defto dichter fteben die Bahne des Blattes, und defto mehr gaden tommen in Ginen Bwifchenraum (in Gin Riet oder Robr). Go fteht die Rette nach Umflanden 1, 2, 3, 4, 6, 8 Raden im Riet oder Robr; bei Geidenftoffen, welche die feinsten und gablreichften gaden enthalten, am bochften. awedmäßige Hubwahl eines Blattes für Rettenfaben von geges bener Reinheit und gegebener Angabl auf gegebener Breite, oder die Bestimmung der Beinheit des Garns fur ein vorban: bened Blatt jur Kabritation eines Gewebes von vorgeschriebenem Grade der Dichtheit, wird das Einstellen ber Kette ins Blatt genannt. Man benennt die Blatter entweder nach hun: derten der Zähne, welche sie enthalten (s. B. Uchthunderter, Neunhunderter, Tausender, Zwölfhunderter), oder nach Gangen, wobet 20 Riete auf einen Gang gerechnet werden, weil am öftesten 2 Fäben im Riet stehen und ein Gang der Kette gewöhnlich aus 40 Fäden besteht. In einem, wie in dem andern Jalle muß zugleich die Breite des Blatteb (welche zugleich die der Kette iff) angegeben oder stillschweigend verstanden werden.

Bur nabern Renntniß ber Blatter oder Beberfamme biene Rolgendes: Das Material zu ben Robrblattern find die hoblen Stengel des jahmen Robre oder jahmen Schilfe (Arundo donax), welche zuerft in Stude von folder Cange gefcnitten werden, wie die Lange ber Blattgabne erfordert. Jedes folche Stud wird fodann mittelft eines den Strobfpaltern (Bd. XVIII. G. 151) abnlichen Berkzeuges in eine Angabl gleich breiter Streifen gefpalten. Diefe werden ferner mit dem Bobel und Ochmaler des Rorbmachere (Bd. VIII. S. 493 - 495) fowohl auf den Rlachen geglattet, ale ju bestimmter gleicher Dide und Breite gebracht. Die metallenen Blatter macht man aus Meffing ober Stabl: drabt (Eifendrabt enthalt ju baufig ungange und ichieferige Stellen), welcher zwifden zwei fleinen Stablwalzen durchgeführt wird, bis er breit und dunn genug ift; worauf noch eine febr umftandliche Burichtung folgt, bamit bie bavon gefchnittenen Blattgabne richtige Breite und Dide, gang gerade Geftalt, glatte Glachen und fein abgerundete Ranten erhalten. Rur ju den allergrobften g. B. beim Beben wollener Deden vorfommenden Blattern mird ungeplatteter (runder) Stabldraht von wohl 1 Linie Dide angewendet, weil bier nur etwa 8 bis 10 Rabne auf 1 Roll Blattbreite fteben. Fur Die übrigen Arten ber Beberei gebraucht man Blatter mit 12 bis etwa 170 Babnen in 1 Boll; banach richtet fich die Dide der Letteren, welche bei den feinften Gorten ungefahr 0.008 Boll, bei den grobften faft 0.040 Boll betragt. Die Breite der Babne muß, um bei der erforderlichen Lange eine genügende Steifheit ju gemabren, mit Rudficht auf Die Dice bemeffen werden; fle betragt an metallenen Rieten überhaupt von 0.068 bis 0.110 Boll, fteigt allerdinge gwar mit

der Dide, jedoch in kleinerem Berhaltnisse als diese, so daß bei den grobsten Blattern die dreifache, bei Mittelsorten die vierzbis sechssache, bei feinen die sieben- bis zehnsache Dide als Breite angenommen werden kann. Bon einer Anzahl Messungen, welche in dieser Beziehung vorgenommen wurden, mogen folgende als Beispiele hier Plas finden:

```
Dide der Bahne. Breite der Bahne. Berhaltnif.
 0.0073 3ou
               0.0680 3oll - 1 : 9.81
 0.0080
               0.0660
                            1:8.25
 0.0087
               0.0609
        "
                       11
                          - 1:7.00
 0.0114
               0.0700
        "
                          - 1:6.14
                       //
0.0138
               0.0723
                          - 1:5.24
                       "
 0.0153
            - 0.0752
                          -1:4.91
        "
 0.0175
               0.0851
                          - 1:4.86
        11
                      ,,
 0.0204
           . - 0.0865
                          - 1: 4.24
        ,,
                      11
 0.0233
           -- 0.0935
                      ,,
                         -1:4.01
 0.0254
           - 0.0893
                         -1:351
            - 0.0833 ,,
                         - 1:2.74
 0.0303
                      ,, - 1: 3.00
 0.0363
            - 0.1090
```

Den Idhnen der Rohrblatter gibt man, wegen der geringen Festigkeit des Materials, eine größere Breite als eben so diden Stahl- oder Meffinggabnen. Es fand sich beispielweise an dre untersuchten Rohrblattern:

```
Die Dick Die Breite Das Verhaltniß
0.0066 30 II — 0.0850 30 II — 1: 12.88
0.0209 ,, — 0.2187 ,, — 1: 10.46
0.0210 ,, — 0.1850 ,, — 1: 8.81
```

Die Zahne überhaupt (aus Rohr wie aus Metall) werben einander so uahe geseht, daß die Breite eines Zwischenraumes nicht viel (sehr gewöhnlich um ein Sechzehntel bis ein Sechstel)
größer, zuweilen sogar etwas kleiner ift, als die Zahndide. Um
die Anzahl der vorhandenen Zahne leichter kontroliren zu können,
zeichnet man wohl jeden 50sten oder 100sten Jahn durch eine ver:
schiedene Farbe aus, indem man ihn in Messingblättern von Stahl
macht, in Stahlblättern blau anlaufen läßt, in Rohrblättern durch
Tinte schwarz farbt. Einige ber außersten Zähne an beiden Enben des Blattes pflegt man ftarker (dicker) zu machen und auch

weiter auseinander ju fleden ale Die übrigen, weil jene bem Ginbiegen durch die von dem Ginfchuffe bemirtte Bufammengiebung der Rette ausgesett find, und weil man oft gur Reifte bes Beuges grobere Rettenfaden nimmt. Die Sprungbobe ber Blatter, b.b. Die Bobe im Lichten zwischen ber obern und untern Leifte, beträgt gewöhnlich fur grobe, wollene Deden u. dal. 6 Boll, fur Such 4 bis 41/2 Boll, andere Bollmagren 23/4 bis 31/4, Leinwand und Baumwollmaaren 13/4 bis 21/2, Leinendamaft 15/2 bis 21/4, Geidenftoffe 15/, bie 21/, Boll. Die Robrblatter find gegenwartig größtentheils aufer Gebrauch und fommen nur noch in fleinen Bebermertstätten vor, wo fie einzig ber Boblfeilheit balber ben Plat behaupten; fie geben am fcneuften gu Grunde und reiben am meiften die Rettenfaden ab. Meffingene Blatter find weit beffer, und die ftablernen die besten aber auch theuersten. Stablblatter taugen nur bann nicht, wenn nag eingeschoffen wird, weil fie von der Reuchtigfeit roften mabrend der Stuhl rubt.

Die Fig. 36 bis 39 auf Saf. 511 (ein Drittel der wirt. lichen Große) zeigen die Konftruftion eines Blattes genauer, als fie aus dem Obigen bervorgeht. 3m Befondern ift Fig. 36 Die Blachenanficht des einen Endes von einem Robrblatte; Rig 37, Die des andern Endes, nach Abnahme der auf den Leiften angebrachten Papierbefleidung; Sig. 38 eine Endauficht und Rig. 39 ein Querdurchschnitt. Die Leiften a; a, zwischen welchen die Babne b eingefest find, besteben jede aus zwei halbrunden Stab. chen, die zwischen ihren innern flachen Seiten fo viel Raum laffen, ale die Breite ber Babne erfordert, wie am deutlichften, aus Rig. 39 hervorgeht. Ein gezwirnter , meift mit Dech getranfter, baumwollener Faden (Bindfaden) ift fo um diefe Stabchen in einer Schraubenlinie herumgewidelt, daß zwischen je zwei Bindungen desfelben ein Babn fteht; man findet ibn in Big. 37 durch die ftarfen Striche auf den Leiften a a angedeutet. Die Dide des Bindfadens bestimmt den Abstand der Babne von einander; denn Lettere werden beim Binden oder Sepen (welches mit Bulfe eines mechanischen Sandapparates der fogenannten Blattubr, gefchieht) fo bicht an einander gefdlagen, als der gaben gestattet. Die aus den Leiften bervorragenden Enden der Babne find doppelt forag abgefdnitten

(f. Sig. 39), dann die Leiften mit Papier überflebt, weßhalb man in Rig. 36 nichts von dem Bindfaden feben fann. In jedem Ende ift (vor dem erften und nach bem letten Babne) ein vierkantiges Solgstabchen I von ein Achtelgoll Dide (Fig. 36, 37) eingebunden, welches unmittelbar von bem Rrofche f (Sig. 36, 37, 38) berührt wird; Letterer erhalt feine Befeftigung durch den freuzweise um die Leiften a berumgeschlungenen Bindfaden (Fig. 87).

Das Binden der metallenen Blatter gefchieht (mit baum. wollenem gaben, juweilen ftatt beffen mit Gifen- ober Deffingdrabt) entweder mittelft Sandarbeit auf ber icon ermannten Blattubr, oder ohne direftes Buthun eines Arbeiters auf einer vollig felbsthatigen Rammfehmafchine; bann taucht man bie mit dem Bindfaden umwidelten bolgernen Stabe in gefchmolgenes Dech und überflebt fie, wenn diefes erfaltet ift, mit Dapier. Man verfertigt auch metallene Ramme, beren Babne durch Binnloth (Bb. IX. G. 445) jufammengegoffen ober jufame mengelothet find. Gie bemirten eine nicht unbetrachtliche Erfparnif an Lange ber Babne, folglich an Drahtmaterial, haben aber den Rachtheil, daß der Beber felbft nicht im Stande ift, verbogene ober beschädigte Bahne berauszunehmen und zu erfegen. Die Ersparung entsteht dadurch, daß bei ben nach obiger Urt (Fig. 36, 37) gebundenen Rammen burch die Leiften an jedem Ende des Bahnes ein halber Boll, im Bangen alfo 1 Boll versteckt wird; bei den vergoffenen oder gelotheten abernur 4 Linien an jedem Ende, überhaupt alfo 8 Linien. Bei 2 oder 4 Boll Sprunghobe j. B. muffen die Babne alfo im ersteren Falle 3 oder 5 Boll, im lettern Falle 22/, oder 42/8 Boll lang genommen werden, wodurch man ein Neuntel oder ein Funfgehntel gewinnt.

Ein vergoffenes Blatt - Fig. 40 Blachenansicht unter Beglaffung der obern Leifte; Big. 41 Endansicht; Big. 42 Durchschnitt - wird auf folgende Beife bergeftellt: Man bine bet es zuerft wie gewohnlich zwifchen doppelten bolgernen Staben oder Leiften, nur daß diefe naber beifammen liegen und beide Enden der Babne b ziemlich weit daraus hervorragen; am Unfange und am Ochluffe wird ein flaches Deffingftabchen Lednol. Encoflop. xx. 80.

20

I eingebunden. Dann nietet man auf die Enden dieser leztges nannten Städchen zwei Paar dunne und flache eiserne Leistchen wie o (Fig. 40), welche die Zahnenden zwischen sich aufnehmen und halten. Ferner merden in einer aus zwei Eisenplatten gestildeten Gießform die Zahnenden sammt den Leistchen o mit Zinnloth umgoffen, wie n in Fig. 41, 42 zeigt. Endlich schneisdet man die Bindsäden auf, zieht sie heraus und beseitigt die hölzernen Stäbe, welche zur Zusammenhaltung des Blattes vor dem Vergießen gedient haben. Zum Schutze des Zinnvergusses schiebt man über die zusammengegossenen Langseitenrander des Blattes zwei hölzerne Leisten a, a, deren jede hierzu eine Nuth enthalt, und welche man mittelst der (ebenfalls in die Nuthen eingesetzen) Frosche f zu einem Rahmen verbindet.

Soll ftatt des Bergiegens das gothen angewendet werden (Rig. 43 Unficht, Rig. 44 Durchschnitt), fo bindet man die Babne an jedem ibrer Enden mit dunnem Gifendrabte gwifchen zwei eiferne Stabchen s, s, deren jedes 1 bis 11/2 Liuien breit und eine balbe Linie dich ift, und aus welchen die Babne noch 2 Linien weit bervorragen; bringt die außerften Enden gwiichen zwei abnliche Gifenstabden r, r, welche man von 2 ju 2 Boll ihrer lange (wie bei u, u, Fig. 43) mit einem feinen Drabte zusammenbindet; und taucht endlich bas Blatt mit jebem feiner langen Rander bis an die inneren Stabchen s, s (fo weit namlich, ale das loth fich anfegen foll) in die gefcmolgene Mifchung aus Blei und Binn ein. Lettere übergieht bierbei die Stabchen r, r, und fullt angleich die Deffnungen swiften ben Bahnen in dem fcmalen Raume von r bis an s. Ein flaches eifernes Stabchen wie I ift an jedem Ende bes Blattes mit eingebunden; die genutheten Solgleiften a und Die Frofche f werden wie bei den vergoffenen Blattern angebracht. -

Als Bestandtheil des Webstuhls gebraucht, erfüllt das Blatt eine doppelte Bestimmung. Der erste Zweit desselben ift, die Rettenfaden gleichmäßig in der Flache von bestimmter Breite ausgetheilt zu erhalten, wozu es sich vermöge der Steissheit undfesten Stellung seiner Zahne weit volltommener eignet, als das Geschier mit seinen biegsamen und durch das Schwanken der

Schafte nicht gang unwandelbar in derfelben Bertifallinie bleis benden Ligen. Daber follen jederzeit fo menig Raden in ein Riet gezogen werden, als nach der unerläßlichen Dide ber Babne möglich ift; und es ift in Bejug auf bas Ginftellen (f. oben) nicht gleichgultig, ob man g. B. eine Rette von 2400 Faben in 1200 Riete ju zwei Faben ober in 600 Riete ju 4 Ra: den einstellt, vielmehr wird Ersteres vorzugieben fein, wenn es nur, rudfichtlich ber gegenfeitigen Rabe ber Raben, ausführbar ift. Die Urfache liegt darin, bag jedes Mal, wenn die Rette unnothig boch im Riete fteht, Diefer Bebler fich im Gewebe burch fogenannte Robrftreifen fund gibt, indem Die Faben eines und beefelben Rietes uabe an einauder gedrangt bleiben, mabrend von einem Riet zum andern ein merflich größerer 3wifdenraum fichtbar ift. Gin abnlicher, aber nicht fo regelmaffiger Rebler entfteht, wenn das Blatt ungleich gebunden ift, beffen Bahne nicht durchgebends einerlei Abstand von einanber baben.

Der zweite 3wed bes Blattes besteht darin, jeden fo eben eingeschoffenen Ginschlagfaben mehr ober weniger traftig gegen ben vorhergebenden bin ju fchieben, um dem Bewebe die erforderliche und gleichmäßige Dichtheit ju geben. Dieß wird erreicht, indem der Beber mit der Sand die lade ein wenig von fich weg (gegen die Ochafte bin), jurudbrangt, und fie dann rafch wieder gegen fich bervorgieht, - bas Ochlagen oder Unfchlagen, - wobei die Babne bes Blattes ben Einschuffaden an eben fo vielen Puntten angreifen und vor fich ber treiben. Die Wirfung des Schlages wird febr befor. bert durch die fruber ermabnte fchrage Hufbangung der Labe, weil hiermit ein die Rraft Des Urbeiters unterflugendes Beftreben, von felbit in Diefe Lage gurudgufebren, entsteht; und durch das Gewicht der lade überhaupt, fowie des Bafens e (Saf. 511, Fig. 1, 12, 13) im Befondern. Bu feft gefchlage. nen Stoffen ift daber eine fcwere Lade wefentlich. andert nach Erforderniß die Starte des Schlages auch ab: a) durch Bor: oder Buruchangen der lade (der Schlag fann, ftar: fer gegeben werden, wenn die Lade weiter nach vorn von den Shaften entfernt bangt, weil fie dadurch einen großern Schwin.

gungeraum gewinnt); b) burch veranderte lange ber labenarme 1, 1 (man baut biergu die Lade oftere fo, daß der Prugel o mit den Bapfen und beren Pfannen um einige Boll gehoben oder berabgelaffen werden fann; bei bober liegenden Aufhangunge: punkten, alfo größerer gange der Arme, vermehrt fich die Birfung bee Ochlagee); c) burch fanftere ober fraftigere Bewegung beim Ungieben der Lade mit der Sand, Schmale Bewebe betom: men oft fcou einen binlanglich ftarten Schlag, wenn der Beber Die (alebann nothwendig ichrag bangende) labe nur gurude schiebt und bas Biedervorgeben ganglich ihrem eigenen Beftre: ben überlaßt, ohne mit feiner Dusfelfraft ju Gulfe gu fom: men. Rur febr lofe gewebte Stoffe bedient man fich, um ben Solag gang besonders ju magigen, einer geder-Labe, in welcher das Blatt fo eingestellt ift, daß es fich (direft oder vermittelft bes Ladendedels) an ein Paar mehr oder weniger ju fpannende Federn lebnt, daber beim Unschlagen in entipredendem Grade nachgibt. Gine Ginrichtung ber Reder, Labe geigen Die Fig. 14, 15, 15 (leggenannte, nach größerem Dafftabe) auf Saf. 511. Bier findet man wieder mit c den ladenprugel, mit 1, 1 bie Ladenarme, mit e den Rlop oder Baden bezeichnet, welche Theile fammtlich die ichon bekannte Beschaffenheit baben. Der Ladendeckel d aber ift eine Latte, welche nur auf der Rudfeite ber Urme 1, 1 lofe anliegt und durch zwei polgerne ale Federn wirkende Schienen 2 (Rlappen) gegen diefelben an: gehalten wird. Diefe Ochienen find mit ihren oberen Euden an den Urmen 1 befestigt, und haben unten eine Satengestalt, um das Berabfinfen des Dedels d ju verhindern. Das Blatt 1 fteht unten wie gewöhnlich in einer Muth bes Badens e, lebnt fich bagegen mit feiner obern Leifte gegen ben Ladenbedel d, an welchem es in ben Endpunften 3, 3 (Rig. 14) angebunden ift. Ochlingen 4, 4 von geborig ftarter Ochnur find um die Arme 1 und die Federn 2 gelegt, fonnen auf und ab verschoben, auch schwächer oder ftarfer angezogen werden: je weiter man diefelben berabschiebt, defto fcarfee werden dadurch die Bedern gespannt; werden fie gang bicht an den labendeckel d verfest und vollig fest angezogen, jo machen fie bas Blatt unnachs giebig und die Lade wirft bann nicht mehr ale Rederlade.

Bo ein besondere ftarfes Unschlagen (mit ber gewöhnlichen Labe) nothig ift, gibt man jedem Ochuffaden zwei, brei ober fogar noch mehr Schlage; dagegen werden lofe Stoffe, Die nicht fein find und feiner Schonbeit bedurfen (fchlechte Gad's ober Packleinwand) auf die Urt gearbeitet, daß man nur nach je zwei ober brei Ginschuffaden Gin Mal mit ber Labe folagt. wodurch aber eine ziemlich unregelmäßige Lage bes Gintrages entsteht. Uebrigens ift die Urt, wie der Beber die Lade beim Schlagen anfaßt, verschieben, je nachdem mit einer Sandichube ober mit einer Ochnellschute gearbeitet wird. Im erfteren Kalle befinden fich ftete Die Bande linte und rechts neben der Rette; baber wird auch die Lade unten an den Seiten (an ben Euden Des Rloges), abwechfelnd links und rechts - jedes Dal von Der Sand, welche fo eben die Ochute geworfen bat - ange. griffen. Beim Beben mit der Ochnellichune bingegen greift ber Arbeiter immer in der Mitte des Stuhle den Ladende del an, und zwar mit berjenigen Sand, welche gerade nicht ben Dechanismus jur Schugenbewegung betreibt, baber oft langere Beit hindurch mit derfelben Band (wenn beide Sande in ihrem Geschäfte fich ablofen) oder gar ftetig mit der linken Sand (fofern der Beber fich gewöhnt hat, immerfort mit der Rechten die Schnellschute ju treiben).

Eine eigenthumliche Art Gewebe wird dadurch erzeugt, daß man ein Blatt anwendet, deffen Zahne nicht in gerader Reihe, sondern nach einer Wellenlinie angeordnet stehen; ieder Schußfaden nimmt hierdurch dieselbe geschlängelte Lage an, und es entsteht vermöge der verschiedenen schiefen Durchtreuzungen mit der Kette ein moirirtes Insehen. Fig. 3 auf Taf. 512 zeigt ein Bruchstuck eines solchen Blattes im horizontalen Durchschnitte und zwar im Drittel der wirklichen Größe, mit Weglassung des Bindfadens, durch welchen die stählernen Zahne zwischen den beiden inwendig wellenförmig ausgearbeiteten Holzleisten an, b b festgehalten werden.

Mit der lade ift, fofern jum Beben eine Schnellichute angewendet wird, die Borrichtung jur Bewegung diefer lettern verbunden: eine folche Lade bezeichnet man öftere mit dem Ramen Schnell-Lade. Es wird angemeffen fein, die Befchreibung. Diefes Apparates weiter unten bei der Ertlarung einzelner Beifpiele von Bebftublen vorzunehmen, um entbehrliche Biederholungen zu vermeiden.

2) Borbereitung und Gebrauch des Bebftuble. — Rach der bisher gegebenen Auseinandersegung über die einzelnen Stuhlbestandtheile wird das Berfahren beim Borrichten des Bebftuhls und beim Beben felbft leicht zu erklaren sein.

Benn Die Rette aufgebaumt uud der Rettenbaum an feinen Plat im Stuble gelegt ift, fo werden gunachft die gaben durch die Schleifen oder Mugen ber Schafte und durch die Deff. nungen des Rietblattes gezogen. Diefe Arbeit beift Eingieben, Einreiben, Paffiren oder Ginplaffiren, das Gingieben in bas Blatt im Befondern auch Rammfteden, Rammftechen. 3mei Berfonen find Dabei beschäftigt': der Bureicher, Rabenaufgeber nimmt die Gaben in der Ordnung nach einander auf und bietet fie binterbalb des Schaftes oder des Rietblattes bar; ber Beber aber fabrt von vorn ber mit einem hatenformigen Instrumente durch die Deffnung, in welche ber Raben eingezogen werden foll, bindurch, um benfelben ju faffen und beim Burudführen des Berfzeuges mitzunehmen. Bum Einzieben ju die Schafte Dient ber Gingiebbaten, Reibebaten, die Einziehnabel, wovon auf Saf. 512 in den Rig. 10, 11; 12 drei verschiedene Arten abgebildet find. Rig. 10 ift fur grobe Urbeit bestimmt; ber Salen ab ift von Deffing gegoffen und in der Rabe des Endes b etwa auf einen halben Boll binein bobl, um den bolgernen Stiel be aufzunehmen, welchen ein durchgestedter vernieteter Stift o festhalten bilft; burch bas loch d im Stiele gieht man einen Bindfaden, woran das Bertzeug fo lange, als man fich besfelben nicht bedient, aufgehangen wird. Fig. 11 besteht aus einem in bem bolgernen Sefte bo ftedenden Gifendrahte, welcher dunn auslaufend jugefeilt und am außerften Ende jur Satchen-Rorm gebogen ift. Rur gang feine Arbeit gebraucht man Sig. 12, einen bunnen Stabl: ober Meffingbraht, woran bas febr fleine Satchen nicht gebogen, fondern durch Plattichlagen und Ausfeilen gebilbet ift, mabrend das in der Sand ju haltende Ende ftatt eines Seftes nur ein Paar fpira'formige Bindungen enthalt. Beim Gingie.

ben in bas Rietblatt tommt - ba bier bie Deffnungen febr fcmal find und ein bebeutendes Museinanderbiegen der Babne beim Durchfahren nicht Statt finden barf - ein mefferartig bunnes und breites Inftrument, Gingiebmeffer ober Blattmef. fer genaunt, jur Unwendung. Rig. 18 auf Saf. 512 zeigt bef. fen Beschaffenheit fur den Sall, baß ein ziemlich grobes Blatt vorliegt: bier ift die Rlinge fg ein dunner bei f abgerundeter und zugescharfter Streifen Deffingblech, deffen etwas fcmalere Bortfegung gi in einem Gagenfcnitte bes bolgernen Stieles gh mittelft ber Diete 1,1 festgehalten wieb. Durch ben fcragen Ginschnitt k erhalt bas Ende f die Safengestalt; m ift ein loch im Stiele, wodurch man die jum Mufbangen bestimmte Bindfabenfolinge giebt. Big. 14 ftellt Unficht und Querdurchschnitt eines feineren Blattmeffere vor, welches am Raude allfeitig fast gur Schneide verdunnt und an jedem Ende mit einem Ginschnitte verfeben, alfo doppelt ift, fo daß es immer richtig in ber Sand liegt, gleichviel ob man es zufällig an dem einen ober dem andern Ende ergreift. Buweilen bringt man ein einfaches ftablernes Blattmeffer diefer Urt mit der Bebergange in Berbindung (f. Fig. 18), wovon an einer fpatern Stelle noch die Rede fein wird. gang feines Blattmeffer endlich zeigt Sig. 15; ber in dem bolgernen Sefte no befestigte ftarte Stable ober Meffingdrabt ift von p anfangend plattgefchlagen, badurch nach den Euden bin mehr und mehr verdunnt und ausgebreitet, fcblieflich bei q jugefpist und mit dem ichragen Ginschnitte verfeben.

Benn auf einem Stuhle, von welchem ein fertig gearbeitetes Stud Zeug abgenommen ift, ein neues Stud von gleicher Ungahl Rettenfaden mit demfelben Geschirre und Blatte gewebt werden soll, so erspart man sich das muhsame und zeitraubende Einziehen, schneidet dagegen das nicht mehr zu verarbeitende Ende der Rette (Trum, Drahm, Drohm) hinter den Schäften gerade quer durch, verbindet mit den Faden des Drahms durch Andrehen (Zusammendrehen zwischen den Fingern) die Fadenansfänge der neuen Kette, und zieht Lehtere sodann mittelst des Drahms nach dem Brustbaume hervor. Hierin liegt eine so beträchtliche Ersparnis an Zeit und Arbeit, daß man dieses Berssahren so viel möglich befolgt und nur im Nothfalle einen Stuhl

mit folder Baare belegt, welche ein neues Einziehen nothig inacht.

In allen Fallen muß bie durch bas Befdirr und bas Blatt gezogene Rette an bem Bruftbaume ober Beugbaume befestigt werden. Bu biefem Bebufe theilt man bie vor ber labe berab. bangenben gabenanfange in gleiche fleine Bufchel (nicht weni: ger als 12 auf eine Elle Breite); burftet Diefelben rein aus, bamit alle gaben gleiche Spannung erhalten; macht an dem außerften Ende jedes Bufchele einen Anoten, fowie 1 Boll bavon entfernt einen zweiten Anoten; zieht zwischen allen biefen Doppelfnoten nach der Reihe eine lange Schnur ein, bereu beibe Euden an einem bolgernen Stabe (einer Ruthe) befestigt werben, und die zwischen je zwei Bufcheln ben Stab umfcblingt, fo baß fie von Letterem nach det Rette und von Diefer nach Benem bin- und berlaufend' ein Bichack bildet; und legt endlich ben Stab in die bagu bestimmte Ruth des Bruft. oder Beuge baumes. Die ermabnte Schnur foll wenigstens 12 Malfo lang fein, ale bas Blatt breit ift; unter Diefer Borausfehung befinbet fich nun, wenn auf 1 Elle Rettenbreite 12 Bufchel gemacht find, ber Anfang ber Rette fast eine balbe Elle vom Baume entfernt, weil jedes Bufchel zwei Bange des Bickacks in Unfpruch nimmt; bedarf man einer größern Entfernung (was immer ber Rall ift, wenn die Rette nicht am Bruftbaume, fondern an einem unter diefem liegenden Beugbaume befestigt werden muß), fo ift bie Schnur entsprechend ju verlangern. Manchmal anbert man bas Berfahren in fofern ab, bag man die in Rnoten geschürzte Rette durch eine wie ermabnt im Bickack laufende Schnur an ein Stud grober Leinwand (bas fogenannte Bor: tu ch ober Untertuch) heftet, Letteres über ben Bruftbaum binab nach dem Beugbaume fubrt und es an diefem durch Gin. flemmen mittelft ber Ruthe befestigt. In bem einen, wie in bem anderu galle vermeidet man (durch die Schnur allein, 'oder Die Ochnur und bas Untertuch) ben Berluft jenes Theils der Rette, welcher bei deren unmittelbarer Befestigung an dem Baume fich nicht obenauf befande, alfo nicht mit Ginschuß verfeben merben tonnte. Man gebraucht, wenn die Rette faft ganglich aufgearbeitet ift, ein vollig abnliches Mittel, um bas Ende berfelben

vom Kettenbaume bis nahe an die Schäfte vorschreiten zu lassen, damit auch bier so wenig als möglich unverwebt (ale Drahm, f. oben) übrig bleibt.

Machdem die Kette in beschviebener Beise aufgezogen und mittelst der Spannvorrichtung des Kettenbaums angespannt ist, werden die früher bereits erwähnten Kreuzruthen (a, a, a, Fig. 1, Taf. 511) eingesteckt, indem man durch wechselweises Treten der Schämel oder Tritte die dazu nothige Fachoffnung hervorbringt. Alsdann kann das Weben beginnen.

Die einzelnen Operationen des Bebens folgen in nachsteben. ber Ordnung auf einander: 1) Treten bes erften Trittes, wodurch die Rette fich auf befannte Beife in Ober- und Unterfach theilt. 2) Einschießen eines Rabens von ber rechten gegen die Tinte Geite (wobei man fur Diefes erfte Dal entweder ben Unfang bes Eintragfabens an ben außerften Rettenfaben anfnupft ober eine hinreichende lange bee Gintrages aus ber Ochuge bervorgiebt, um bas gangliche Durchichlupfen besfelben gwifden ber Rette gu vermeiben). 8) Treten bes zweiten Trittes, woburch die Rette bas entgegengefeste Sach macht, und fich gaben um gaben binter bem Einschuffe freugt. 4) Unschlagen mit ber labe. 5) Ginschießen von ber linken nach ber rechten Seite. 6) Treten bes erften Trittes, wodurch dasfelbe Rach wie unter I entfteht und ber zweite Ginfcuffaben durch bas Rreug ber Rette gehalten wird. 7) In. folagen mit ber lade. 8) wie 2' und von jest an in beständiger Biederholung ber Operationen 2. bis 7. - In Betreff bes Unschlagens ift zu bemerten, daß die Lade fcou vor dem Ginfchiegen gurudgefcoben wird, damit bas Rietblatt an eine Stelle fommt, wo die Rachöffnung ber Rette Raum genug barbietet jum Durchgange ber Schuge; auf bas Ginschießen folgt alfo nur das Bervorgie ben ber' Labe. Benn, wie vorftebend angegeben, vor dem Echlagen icon wieder getreten ift, fo nennt man biefes Berfahren (welches am gewöhnlichften vorfommt) bas Schlagen bei gefchloffener Rette. Dan ichlagt aber auch öftere bei offener Rette, b. f. fo, daß man den Schlag gibt, bevor burch Ereten bes an die Reihe tommenden Erittes neues Sach gemacht ift, alfo mabrend ber Schuffaden noch nicht von der hinter ibm (gegen bas Blatt ju) gefreugten Rette eingeschlossen ist. Namentlich pflegt man wohl, wenn zwei Mal ober öfter auf jeden Einschuß geschlagen werden muß, den ersten Schlag bei offener Kette zu geben, um den Faden recht in den spipen Bintel des Faches hineinzuschieben, was durch dieses Berfahren besonders dany mit größerem Erfolge geschieht, wenn die Kette teine sehr starte Spannung hat. Reißt während des Einschießens der Schußfaden ab, so tnupft man ihn nicht au, sondern zieht aus der Schüße ein etwas langes Eude Faden hervor und schießt in dieselbe Fachöffnung der Kette noch ein Mal ein, wodurch denn hier theilweise der Einschuß doppelt liegt.

Sobald beim Anfange bes Bebens ein etwa 2 Boll lauges Studichen Beug gebildet ift, fest man die Operr : Ruthe auf, um das Gewebe nach feiner Breite geborig und ftets gleichmäßig auszuspannen, damit es durch die Anspannung des Ginschuffes nicht ju febr ober gar ungleich fich jusammenzieht, wodurch es eine wellenformige, uuregelmaßige Raute erhalten murbe. Opater. bin rudt man mit diesem Berkzeuge von Beit zu Beit weiter gegen Die Lade bin, und erhalt es überhaupt ftets fo nabe als möglich an der Stelle, wo gewebt wird, d. b. uabe an den gulett eingefolagenen Oduffaden. Die OperraRuthe, ber Opanie ftod, Compel oder Tempel ift eine Mrt ftarten, bolgernen Lineals, welches quer auf den Stoff gelegt wird, aus zwei Theilen besteht (fo daß es fich nach Erforderniß verlängern oder verfürgen lagt) und an den Enden mit icharfen Drahtspigen befegt ift, Die man in die Kante bes Gewebes einfticht. Manchmal fest man zwei Spannftode binter einander auf, mas den Bortbeil bringt, baß der Stoff in einer großern Strede feiner gange, und beshalb gleichmäßiger, in die Breite gefpannt wird. Gine febr gewohn. liche Ginrichtung Diefes Bulfewertzenges wird burch Saf. 512, Rig. 4 (Anficht von oben), Sig. 5 (Anficht von der dem Beber jugemendeten Rantenfeite) und Big. 6 (Querdurchichnitt nach a B ber vorigen) erlautert. aa und bb find die beiden Theile, von durch: gebende gleicher Dide bis auf die Euben, welche von g und han nach answarts bunner verlaufen, jedoch am besten fo, daß bie untere Blache unangetaftet bleibt und nur die obere fanft abgedacht ift. a enthalt von k bis 1 in feiner (bier abgerundeten) Rante eine Ungabl forager Ginfonitte c; bei ad find in dem Theile

b mehrere Locher gebohrt : eine an ihren Guden zusammengeknupfte Sonur f ift burch eines ber locher d gezogen und wird jugleich in einen der Ginfchnitte o gelegt, wonach fie der gegenseitigen einwarts gerichteten Berfchiebung beiber Theile eine Grenge fest, und die Gefammtlange ber Sperr-Ruthe normirt. Es ift flar, daß man diese Lange verandern, alfo der Breite bes Gewebes genau anpaffen fann, indem man die Schnurschlinge f etwas furger oder langer macht, auch diefelbe in eine ober bas andere der Bocher d einzieht, in einen oder den anderu der Ginfonitte c legt. Gine bolgerne Schnalle 1, beweglich um eine in b fest eingedrehte eiferne Ochraube, dient die Thoile a a, b b in gleicher Ebene gu erhalten; will man bie Gperr=Ruthe weiterfegen und gu bem Bebufe ihre Spigen aus dem Bewebe lofen, fo brebt man die Schnalle um ein Biertel bes Rreifes, woburch fie fich von a entfernt und nunmehr ein Erheben beider Theile in der Mitte gestattet. In feinem außern Eude ift jeder ber Theile a und b mit einem Streifchen diden Sohlenleders überleimt und mit 10 bis 12 Spigen i befegt. Lettere werden aus Studden Deffing. ober Gifendraht von 7 Linien Lange gemacht, welche man mit bem einen (vorber fcneidig jugefeilten) Ende burch bas leber in bas Solg einschlagt, bann an dem beraus ftebenden 11/2 bis 2 Ginien langen Theile mit einer angefeilten Spige verfieht. - Etwas verfchieden und im Allgemeinen beffer ift die zweite auf Saf. 512 abgebildete Operr.Ruthe, von welcher Rig. 7 die Oberansicht, Sig. 8 bie Rantenansicht, Fig. 9 einen Durchschnitt nach y & zeigt. Die Buchftaben a, b, d, f, g, h, i haben bier die namliche Bedeutung wie in ben eben ertlarten Rig. 4, 5 und 6. Statt ber mit ber Gage gemachten fchragen Einschnitte find bei c, c breiedige Babne ausgearbeitet. Die Schnalle fehlt; bagegen ift in a ein flacher Bapfen m eingeleimt, welcher in eine Ruth n des Theile b paft und, ohne die gegen. feitige Berichiebung gu bindern, Die beiden Theile des Spannftod's in gleicher Ebene erbalt. o ift ein Rnopf, an welchem ber Theil a bequem gefaßt werden tann, wenn man den Bapfen m aus der Ruth'n entfernen will, um'das Wertzeug vom Gewebe lodzumachen. Die Spigen i find an diefem Spannftod feiner und in größerer Angabl vorbanden als an dem vorigen, fteben

auch weniger (faum merklich über 1 Linie) hervor; die Bekleis bung des Holzes, durch welche dieselben eingeschlagen siud, ift nicht Leber, sondern eine 1 1/2 Linien bide Leiste von Born.

Um das beim Gebrauch der gewöhnlichen Sperr:Ruthe eintretende Berftechen ber Bengrander ju vermeiden, wendet man neuerlich oft ben (freilich viel fostsvieligeren) Rlemm. Gvann: ftod an, beffen Gigentbumlichfeit bariu besteht, bag er jene Ranber mittelft gangenartiger Borrichtungen aufaft und balt. 2mei folche Spannftode find auf Saf. 518 in dem fechften Theile ber wirklichen Große, abgebildet. Den einen zeigt Rig. 24 in der obern Unficht, Rig. 25 in der Seitenanficht (oder von vorn, wenn man mit Begiebung auf ben Plat bes Bebere fpricht), Rig. 26 in ber Endansicht, Rig. 27 im Quer: durchschnitte nach a B ber Rig. 24. Er besteht wie ein ges mobnlicher Spannftod aus zwei flachen Bolgfaben aa und bb. welche mittelft ber burch bie locher o und d gezogenen Schnur, fowie auch noch baburch jufammenhangen, daß ein an b vorfpringender Bapfen m in Die lange Muth n n bee Theiles a eingreift. Die Ginrichtung ber beiben Rangen an ben Enben ber Stabe ift vollig gleich. Gine jebe bestebt aus einem eifernen Bugel r s t, welcher bei r mittelft breier verfenfter Schrauben auf der oberen Alache bes Bolges befestiget ift; und aus einem beweglichen Baden u, beffen Stiel v von einer geraben, unten an bem Bolge ebenfalle festgeschraubten, ftarfen Stablfeder gebildet mird. Gine durch r s gebende furge Ochraube (der Bequem: lichfeit balber am rechten Ende des Spannftode mit rechtem, am linten Eude mit lintem Gewinde) treibt, wenn fie an ihrem Griffe o p entfprechend umgebrebt mirb, ben Baden u nieder ; bei um. getehrter Drebung lagt fie ibn bermoge ber Glaftigitat von v auf. fteigen. Diefer Baden tommt auf Die obere Geite des Gemebes ju liegen; ber borigontale Theil t bes Bugels rat berubrt basfelbe von unten: Die einander jugefehrten Flachen beider Bestandtheile find (gur Berbutung von Roftfleden) mit aufgenieteten Deffingplattchen befleibet, bereu meffingene Dietftifte' auf u bei 1, 1 in Sig. 24 ericheinen. - Bon bem andern Rlemm-Spannftod ift Fig. 28 bie obere Unficht, Fig. 29 die Unficht der hinteren (vom Beber abgewendeten) Geite, Fig. 30 Die un-

tere Unficht bes einen Enbes; Sig. 31 zeigt eine ber beiben Bangen in wirflicher Große, übereinstimmend mit Sig. 29, jes doch geöffnet. aa und bb find wieder die Solgftabe, c Ginfcnitte und d locher jum Durchziehen der Schnur. Die Ruth n n und der Bapfen m bedurfen ebenfalls teiner Ertlarung mehr. Die Bange besteht aus zwei Meflingplatten, namlich oben o pa, unten ghi; bas Maul derfelben wird durch i und q gebildet, fo daß w (Fig. 31) den die Beugkante aufnehmenden 3mifchenraum barftellt. Die Platte g h i ift unbeweglich an bem Bolge befestigt und in baefelbe eingelaffen; fie tragt nach oben vorfpringend an ihrem breitern Theile zwei Paar Charnierlappen wie k (Fig. 31), am fcmalen Ende g ein Paar bergleichen t. In Letteren befindet fich ein Stift ale Drehachfe des meffingenen Safens r, gegen ben von unten eine (in ber ausgeftemmten Boblung des Solges liegende) bei u befestigte Stablfeder u v wirft. Die Oberplatte o p q faun fich um einen Stift z breben, welcher burch zwei an ihr figende Lappen I und gugleich durch bie ichon erwähnten Doppellappen k bindurchgeschoben ift; fie endigt bei o in einem Schnabel, ber - geborig niedergebrudt - unter ben fchragen Babn bee Safene r einfallt, beim Burudziehen des Letteren aber in die Bobe fcnellt, indem pa etwas niederfinft, und fomit die Bange i g fich öffnet.

Sobald der Beber durch fortgesettes Einschießen mit seiner Arbeitostelle in einem gewissen Grade dem Rietblatte sich genashert hat, muß das Aufrollen des Gewebten auf den Brustbaum oder Zeugbaum (das Aufvollen des Gewebten auf den Brustbaum oder Zeugbaum (das Aufbaumen) Statt sinden. Wird dieses Geschäft zu lange verzögert, so entsteht der Nachtheil, daß die Lade zu wenig Raum für die zu einem gehörigen Schlage nöthige Schwingung sindet, also das Blatt die Einschußfäden weniger dicht an einander treibt. Nach dem hierauf endlich vorgenommenen Ausbäumen des Stoffs erlangt mit einem Male die Lade viel größern Spielraum, die Schläge werden dadurch sogleich viel frästiger, und der zunächst entstehende Theil des Gewebes fällt dichzet aus. Dieser Umstand ist die Hauptursache dessenigen Fehlers, welcher sich oft, beim Betrachten der gegen das Licht gehaltenen Zeuge, in Gestalt dichterer und loserer Querz

ftreifen (fogenannter Treppen) ju erfennen gibt; doch entfleht eine abnliche mangelhafte Befchaffenbeit auch außerbem burch ungleichmäßige Sandhabung ber Lade. Gin guter Beber wird feine Treppen meben, meil er bas Aufbaumen bes Beuges nie gu lange verschiebt, und feine Urbung und Aufmertfamteit ibm Die Möglichfeit gewährt, Die Lade in iedem Zeitpunfte fo angugieben, daß alle Schuffaben gleich ftart gefchlagen werden; bem ungeachtet ergibt fich fur Die Bleichformigfeit des Gewebes und für bie Bequemlichkeit bes Arbeiters ein bedeutender Bortbeil, wenn burch eine mechanische Borrichtung bas Aufbaumen bes Beuges in bochft fleinen Paufen und mit eben ber Beschwindigs feit, wie bas Beben fortidreitet, ohne bireftes Butoun bes Bebere (alfo ohne Beitverluft fur benfelben) bewirft wird. Gine folche Borrichtung wird Regulator, Bebe-Regulator genannt; von den mannichfaltig abguandernden Ginrichtungen berfelten wird ein Beifpiel bei der bald folgenden Befdreibung eines Leinweberftuble gegeben werden. Bei ber Fabritation einfarbiger glatter Stoffe findet der Regulator im Gaugen genom: men wenig Unwendung; er ift dagegen von bem größten Duben in der Unfertigung folder Baare, welche durch verschiedenfarbigen Ginfcug bunte Querftreifen erhalt, fowie beim Beben gemufterter Stoffe, welche jum Gebrauch in mehrfachen Breiten aneinandergefest werden muffen, um eine großere Blache gu be-Deden (j. B. Teppiche). Da namlich jeder Streifen oder jeder Muftertheil von gleicher Schuffaden Angabl durch die Birtung Des Regulators eine genau gleiche Lange erhalt, fo paffen beim Mebeneinanderlegen zweier oder mehrerer Beugabschnitte Die for. respondirenden Theile ohne nachhelfendes Berren richtig gufam. men, was beim Beben ohne Regulator felten in genugendem Grade erreicht wird. Ein fernerer Bortheil, ben die Berbin: dung eines Regulatore mit dem Bebftuhle gewährt, besteht dariu, daß dann die gewöhnliche Spannruthe (f. oben) burch eine Borrichtung erfest werden tann, welche felbfttbatig dabin wirft, das Gewebe in der Dahe des Rietblattes der Breite nach auszuspannen, ohne daß dem Arbeiter irgend eine Bemubung ober ein Beitverluft burch Beiterfegen Diefes Apparates entftebt. Bu jeder Seite des Bewebes befindet fic namlich eine meffingene

Scheibe von etwa 1 1/2 Boll Durchmeffer, beren Rand mit fcharfen turgen, in bas Sablband einftechenden Stablfpigen befest ift. Diefe zwei Scheiben geftatten bas Fortidreiten bes Beuges, ohne jemale in beffen Unfpannung nachzulaffen, weil fie vermoge der hierbei von felbft entftebenden langfamen Umdrebung um ibre Achfe ftete mit neuen Spigen jum Gingriff tommen, mab. rend Die fruber eingeftochenen bas Bewebe verlaffen. Berichiebene Ginrichtungen Diefer (bei Sandflublen allerdings febr felten benutten, mehr fur die Rraftftuble berechneten) felbft wirfenden Tempel findet man im Bulletin du Musée de l'Industrie, par Jobard, Tome II. Bruxelles 1842, p. 40; in der Deutschen Bewerbezeitung, 1847, Beite 106, und in Dingler's Polytechnischem Journal, Band 63, Geite 175; Bo. 79, . 6. 91. - Eine biervon ganglich abweichende neuere Borrichtung ju gleichem Zwede findet fich auf unferer Safel 523 in der Salfte wirklicher Große abgebildet. Rig. 1 zeigt die obere Unficht des vollständigen Opannapparates, wie er auf der rechten Geite bes Gewebes angebracht ift; ber Apparat fur Die linte Seite gleicht diefem bis auf einige Punfte, welche in der Befchreibung bervorgeboben werden follen. Rig. 2 bis 8 find Beichnungen ber einzelnen Theile. Die vieredige Gifenblechplatte a b c d (f. in drei verschiedenen Unsichten Rig. 2, 3, 4) enthalt vier verfentte locher f, f, f, f, mittelft welcher fie in borigontaler Lage am Stublgeftelle (swiften Bruftbaum und lade, jedoch fo nabe an diefer Lettern, ale bereu Bormartebewegung beim In. schlagen gestattet) festgeschraubt wird. Dan bemerkt an berfelben ferner noch die rechtedige Deffnung e e und den von der untern Blache vorfpringenden eingenieteten Lappen g mit feinem glatten runden Coche h. (Un dem linten Apparate befindet fich diefer Lappen auf derjenigen Stelle, welche in gig. 1 und 2 mit gi bezeichnet ift.) Der zweite Saupttheil besteht aus einem Paar Meffingplatten von bogenformiger Geftalt (vergl. Fig. 5, 6, 7), welche einander vollftandig becfen, fo daß man in Fig. 1 und 5 nur die obere i k 1 m feben fann, wogegen bei k' m' in Fig. 6 und 1'm' in Big. 7 die untere ebenfalls fich zeigt. Die fontave Seite i 1 Diefer Doppelplatte ift der Raute des Bewebes juge. wendet, daber liegt auf der linten Borrichtung die Doppelplatte

entgegengefest,' b. b. bie fontave Seite nach ber Rechten, Die fonvere nach der Linken gerichtet. Zwei eiferne Ochrauben n, n verbinden die obere und die untere Platte fest mit einander; zwei fleinere bergleichen o, o geben nur burch Bewindelocher ber obern Platte, und flugen fich auf die Innenflache der untern, fo daß fie die Platten vermoge dereu Biegfamteit und Federfraft ein wenig von einander entfernen ober wieder einander nabern, je nachdem man o, o in geringem Dage tiefer einschraubt ober nach oben gurudieht. In die Unterplatte k' l' m' ift ein eiferner lappen p eingenietet, welcher ein loch q mit Ochraubengewinden enthalt; biergu haft das Gewinde der eifernen Schraube rr (Rig. 8), welche 26 Gange auf 1 Boll Lange gablt und mit ibrem Ropfe t a aus bem Gangen geschmiedet ift. Benn, Die-Doppelplatte auf bas Blech a b c d gelegt wird, fo tritt ihr Lappen p in die Deffnung e e, das loch q fleht dem loche h gegen= über, und burch biefe beiden locher wird bie Ochraube r eingeführt, welche mit t ben unbeweglichen Lappen g berührt. Siernach ift ohne Beiteres erfichtlich, bag man burch Umbrebung ber Schraube Die Stellung ber meffingenen Doppelplatte verandern und genau nach der Breite des Gewebes reguliren fauu. (In der linten Borrichtung fommt die Ochraube entgegengefest ju liegen, ihr Ropf alfo nach s', Fig. 1.) Bunachft verdient die noch nicht völlig' erklarte Beschaffenheit der meffingenen Doppelplatte Aufmerkfamteit, f. Sig. 7. Jebe ber Platten 1 m und 1' m' ift auf der innern Klache und in der Dabe des fonfav gefrummten Raudes i l fo ausgefurcht, jugleich am Rande felbft von außen ber bergestalt abgefdrägt, daß eine etwas geraumige Boblung u ent. fleht, welche burch ben fcmalen Spalt gwifchen 1 und 1. nach außen bin fich öffnet. Eben Diefer Spalt nun wird burch bie Stels lung der Schrauben o erweitert oder verengert und muß jederzeit der Dide des Bewebes fo angepagt fein, daß letteres dariu meber eingeflemmt wird, noch mertlichen Spielraum bat. In ber Rante oder Leifte ift ein einzelner Dider gaden mit gescheert, und Diefer fommt dicht binter ben Spalt ju liegen, mabrend ber Raum u die Leifte von dem dicen Faden bis jum angerften Raude auf. nimmt. Man wird dieg leichter verstehen, wenn man einen Blid auf Rig. 1 wirft, wo die punktirte Linie A A' ben Raud des Stoffes, Die andere B B' aber ben Dicken Rettenfaden bedeutet.

Lesterer empfangt vermöge der Querspannung des Stoffes ein Bestreben, durch den Spalt der Doppelplatte herauszuschlüpfen, kann aber dieß nicht thun, weil für ihu der Spalt zu eng ist. Daher halt die gedachte Spannung stets in gleichem Maße an, und demungeachtet kann das mittelst des Regulators vom Brustbaume stetig angezogene Gewebe ohne Hinderniß in seiner Langenrichtung von A B nach A' B' fortschreiten. Es ergibt sich aus dem Gesagten von selbst, daß die Platte i k 1 m oberhalb, dagegen k' 1' m' und a b c d unterhalb des Gewebes liegt.

- 3) Nahere Beschreibung einiger Bebftuble. 216 Beispiele von den Modififationen, welchen die Einrichtung des Webstuhls in deffen Anwendung zu einzelnen besonderen 3meschen unterliegt, sollen nun Beschreibungen und Abbildungen mehrerer guter und praktisch bewährter Stuhl-Konstruktionen mitgetheilt werden.
- a) Bunachft enthalt Saf. 515 Beichnungen eines Stuhls gu glatter Baumwoll- und Geidenwaare, uach ber in Elberfeld üblichen Bauart, und swar Big. 1 den Aufrig ber dem Beber gur Linten befindlichen Seite, Fig. 2 einen uabe oberhalb der Schafte genommenen horizontaldurchfcnitt, Fig. 3 ben Auf. riß bes bintern Entes bis ein wenig über ben Rettenbaum binauf, Rig. 4 die vordere Unficht der Lade, Rig. 5 einen borigontalen Durchichnitt und Sig. 6 eine Geitenansicht ber Lade (lettere übereinstimmend mit der in Sig. 1 erscheinenden). Das febr leichte Solgestell Diefes Stubles bietet Die vier Edftander 1, 11, 111, IV bar, welche oben paarmeife burch zwei Langbolger verbunden find, namlich I mit III durch V, und II mit IV durch ein gang gleiches, in feiner ber Abbildungen fichtbares. Diefe langhölger bangen felbft wieder untereinander mittelft eines Querriegels VI und zweier auf ihnen liegenden Salfen VII, VIII gufammen. Berner geht ein Querriegel IX von dem Stander I nach dem Stan. der II, und ein anderer X von III nach IV. 3mei an diefen lete teren Standern angebrachte Stupen XI tragen das Gigbrett XII, auf welchem ber Beber gu feiner Rechten ein Raftchen XIII bat, um vorrathige Einschußspulen, eine Scheere, ein Deffer, ein Bangelchen u. bgl. bineinzulegen. - Da, die oberen Enden ausgenommen, eine Berbindung swifthen ben vordern und bintera Secnot. Encyflop. II. Bb. 21

Standern an den Langseiten des Gestells ganglich fehlt, so ift man , genothigt, die Fußenden aller vier Stauder auf dem Boden der Wertstatte durch vorgenagelte Rloge zu befestigen, um dem Stuhle einen haltbaren Stand zu verleihen.

Bon den Binterftandern I, II fpringen zwei Arme A, B vor, welche gur Lagerung des Rettenbaumes K Dienen. ift mit eifernen Bapfen verfeben, zu bereu Aufnahme in A zwei Cocher a und a' gebohrt, in B aber - um das Ginlegen und Berausnehmen zu gestatten - zwei oben offene Ochlige b, b' ausgestemmt find (Rig. 2); man legt den Baum in a und b.ober in a' und b', je nachdem man die Rette etwas langer oder fur: ger auffpannen will. Die Spannung der Rette geschieht mittelft zweier Bleigewichte G und J. Die Ochunr Des erftern, eines fo: genannten Bagegewichtes, ift bei E an dem Querriegel IX angebunden, umfdlingt zwei bis drei Dal den Baum, und hangt in F an dem Gewichthebel D, der um einen eifernen Bolgen in dem Ileinen Rebenftander C fich dreben fann. Das Gewicht J bins gegen, ein Schleifgewicht, gieht unmittelbar an feiner Schnur, bereu Befestigungepunft gleichfalls an bem Riegel 1X, namlich in H fich befindet. Bei N fiebt man den Bruftbaum, der mit feinen eifernen Bapfen eben fo in ben furgen Urmen L, M ber Borderftander III, IV gelagert ift, wie der Rettenbaum in den Urmen A, B. Da namlich ber Bruftbaum an gegenwartigem Stuble jugleich ale Beugbaum jur Aufwickelung bes gefertigten Bewebes' dient, fo niuß er rund und um feine Achse drebbar fein; am rech. ten Ende tragt er bas eiferne Sperr-Rad e, mogu ber inmendig am Stånder IV angebrachte Sperrfegel d gebort, und uabe bierbei find freugweise zwei locher durch ben Baum gebohrt, um in die eine oder die andere ber badurch entstehenben vier Deffnungen ben eifernen Stod c einschieben gu fonnen, mit beffen Bulfe ber Baum umgebrebt wird.

In den zwischen Retten- und Bruftbaum aufgespannten Theil OO der Rette sind bei Q Q drei Rreuzenthen zu dem bekannten Zwede eingesteckt. Bei P, P sieht man die Schäfte, dereu vier vorhanden, aber je zwei und zwei an ihren Staben zusammenge- bunden sind. Die Aufhangung derselben ist nach Angabe der feuher erklarten Fig. 10 auf Tafel'511 bewerkstelligt, wird daber

leicht verftanden werden, wenn man die Uebereinstimmung ber ju ben Bezeichnungen gewählten Buchftaben beachtet: es find in Sig-1, Zaf. 515, wieder, wie in der ermannten frubern Figur, q und q Die furgen Quertritte, x und x' Die langen Quertritte, y und y', Die Obertritte ober Tummler; eine Abweichung, welche jeboch gang unwesentlich ift, bietet fich infofern bar, ale bier bie furgen Quertritte unter den langen angebracht fiud, Erftere linfs am Stuble, Lettere rechts ihren Drehpunft haben. Der Bolgen, um welchen Die furgen Quertritte q, q' fich breben, befindet fich in einem Gabelftander R; ber Bolgen fur die langen Quertritte x, x' gegenüber in einem abnlichen aber bobern Babelftander, den man in der Abbildung meggelaffen bat, um Undeutlichkeit zu vermeiden. Endlich ftedt der Bolgen fur die Obertritte y, y' in zwei furgen aufrechten Unfagen S, S ber Balten VII, VIII. Die Tritte ober Tretfcamel flud in Fig. 1 und 2 mit t bezeichnet und merben - wie fich aus ersterer Darftellung ergibt - auf ben Ruden getreten.

Es erübrigt nun noch die Befchreibung ber lade und des mit ihr verbundenen Apparates jum Betrieb der Schnellichute. Bierbei wolle man die nach größerem Dagftabe gezeichneten Sig. 7 - 11 gu Rathe gieben. Rig. 7 zeigt das eine (rechte) Ende Der Labe in der vordern Unficht, d. b. übereinstimmend mit Fig. 4; Fig. 8 die obere Unficht eben diefes Theiles (vergl. Big. 5); Rig. 9 einen fenfrechten Durchschnitt durch einen der Ladenarme; Rig. 10 einen fenfrechten Durchschnitt bes Labenfloges und La-. dendecfels mit bem Rietblatte.

Die Arme T, T ber lade find gegen bas obere Ende mit einer Augabl Löcher verfeben (Big. 4); durch eine ober bas an. bere biefer locher ift eine boppelt gufammengelegte Schnur k gejogen, welche hinterhalb besfelben durch einen fleinen holgernen Pflod jurudgehalten wird, vorn über den Ladenprugel W binauf. geht und oben um den Arm T herumgeschlagen ift. Mittelft der auf folche Beife gebildeten zwei Ochlingen bangt die Lade an dem Prugel W berartig, daß man fie durch Benugung ber verfchiedenen Locher nach Bedurfniß etwas weiter berablaffen ober im Gegentheil weiter in die Bobe bringen fann. In die Euden Des Prügels find eiferne Bapfen f, f eingeschlagen, welche in die

Ausschnitte zweier geferbter Latten wie g h (Rig. 1) gelegt merben, wodurch man im Stande ift, die Labe weiter nach vorn ober weiter nach binten (naber dem Bruftbaume ober naber ben Ochaften) aufzuhangen. Bede ber ermabnten Latten ift bei h auf der Innenseite bes zugeborigen Borberftanbere (III ober IV) angefcraubt und durch eine tleine am Oberbalten V feftgeschraubte Sangfaule bindurchgeschoben. Mit dem unterften Ende der Arme T ift vermittelft Schraubbolgen u, u, u, u (Fig. 4, 7, 9) der ladenflos oder Baden U verbunden. Der Ladendedel V bat- eine Befestigung an ben Urmen mittelft zweier anderer Bolgen n, n; daneben aber geht er burch ben genau feinet Dicte an Diefer Stelle angepaßten Raum zwischen ben Armen T und den bolgernen Redern,m, welche an ibrem obern Ende gegen bie Rudfeite von T angeschraubt find. Man tann baber bie Bolgen n, n megnehmen und aledann bie lade ale Feberlade gebrauchen, woraus fich eine Konftruftion Diefer Lettern etwas abweichend von ber früher befdriebenen und burch Sig. 14 - 16 auf Saf. 511 bargeftellten ergibt. Auf feiner Borberflache ift der Labendedel ausgefalgt (f. befondere Big. 10), um die obere Leifte des Rietblattes X auf. junehmen, welche durch vier bolgerne Drebichnallen oder Borreiber 1 (Rig. 2, 4, 5, 6, 10) an ihrem Plate gehalten wird, mabrend Die untere Leifte in einer Ruth bes Klopes U eingefenft liegt.

Die obere Flace des Ladenfloges U in Fig. 2, 5, 8, 9, 10 mit o bezeichnet, bildet die Schuße en bahn, d. h. jene Flace, auf welcher die Schnellschüße mit ihren Rollen durch die Rette lauft; sie ist, wie man aus Fig. 9, 10 erkennt, nach dem Blatte X hin abschüssig, und zwar in solchem Maße, daß ihre Ebene mit der Ebene des Unterfachs der Rette zusammenfallt, wenn die Lade vom Weber ab nach den Schäften hin zuzückgeschoben ist, wie dies vor dem Einschießen der Fall sein muß. Es liegen aledann sämmtliche Rettenfäden des Untersaches auf der Bahn auf, sie haben folglich von der über sie hinrollenden Schüße nichts zu leiden. Die Lage der Schüßenbahn unter einem etwas spisen Binkel gegen die Ebene des Blattes X ist die schon bei Beschreizbung der Schuellschüßen angedeutete Beranlassung, daß man gerne diese Schüßen an ihrer dem Blatte zugewendeten Rüdwand

ein wenig hober und entsprechend bie Bodenflache fcbrag macht. Die Ochubenbahn erftredt fich ju beiben Seiten über Die Ranber Der Rette binaus (f. Rig. 2), damit bie Schute auch in ben Reitpuntten barauf Plat findet, wo fie außerhalb der Rette in Rube ift. hierzu findet fich an jedem Ende ber Babu ein taftenformiges Behaltniß (Ochugentaften), beffen Boben burch bie Schugenbahn felbft gebildet wird, und welches außerdem brei Bande p, r, v hat. Die Sinterwand p ift in eine Muth bes Rlopes U eingelaffen (f. Sig. 9) und wird überdief burch ben über ihren obern Raud bereingreifenden Safentopf eines Bolgens s gehalten, welcher Lettere durch ben Cadenarm T geht und binterhalb besfelben feine Mutter tragt. Die Borbermand r fist mittelft zweier Ochrauben (f. gig. 4 und 7) auf der Border. flache des Labentloges U fest; die Endwand v (Rig. 2, 5, 8) ift awifden p und r eingefest, an beiben feft gestiftet und folieft bas augere Eude bes Schubentaftens, ber fouach am innern Ende (gegen die Rette bin) und oben offen bleibt.

In jedem der beiden Odugentaften befindet fich ein Odnel. ler, Treiber ober Bogel d' (Fig. 2, 8), durch welchen, indem man ibm eine fur; bauernde Bewegung ertheilt, Die Ochube ben Stoß empfangt, vermöge beffen fie aus bem Raften beraus, durch bas offene gach ber Rette bindurch und in ben gegenüber liegenden Schubentaften binein lauft. Die Beschaffenbeit der Treiber an dem gegenwartigen Stuble ift am beften que den verschiedenen Darftellungen in Sig. 11 gu erkennen; bier bezeichnet d' bie Anficht von oben übereinstimmend mit Sig. 8; de eine Geitenansicht; de eine Endansicht. Ein Stud Sohlenleder ober weißgares Ochsenleder wird nach ber Bestalt wie de jugeschnitten und mit feche Bochern 1, 2, 8, 4, 5, 6 durchftochen; beffen fcmalerer Theil f' fodann recht: wintelig nach unten umgebogen; ferner eine Gonur ober ein Draft 7 burd die locher 3, 4, 5, 6, endlich eine andere Schnur durch die locher 1, 2 eingezogen. Die Ochuur 7 liegt oben auf dem Treiber von dem loche 3 bis ju dem loche 4, ift durch biefe beiden locher nach unten burchgeftedt, burch die locher 5, 6 wieber berausgezogen und außerlich auf f' zwischen 5 und 6 burch einen Anoten geschlossen; fle erhalt bemnach das Stud Leber in der rechtwinkelig gebogenen Bestalt, wie besonders aus ber Geis

tenansicht de bervorgeht. Die andere Schnur, 8, bat man nur von unten nach oben burch die Locher 1, 2 gezogen und oberhalb fo jufammengefnupft, bag fie eine fleine Schlinge bildet, beren Bwed fich bald ergeben wird. Un bem fertigen Treiber entfpricht Die Breite bes fenfrechten Theiles f' gerade ber lichten Beite bes Schapentaftens, d. b. bem Abstande zwischen beffen Banden p und r; die Bobe ift etwas geringer als die Liefe bes Raftens. Der breitere horizontale Theil d' greift (Rig. 9) mit feinen Gei: tenrandern in Ruthen ber gedachten Banbe ein, wodurch ber Treiber fich dem Schubenfaften entlang berichieben lagt, ohne in Die Bobe fteigen ju tonnen. Bon ber Muth in ber Sinterwand p fieht man einen Theil durch die zwei uabe zusammerliegenden parallelen Linien bei e' in Rig. 4 und 7 ausgedruckt. Die Borrichtung jur Bewegung der Treiber, alfo mittelbar ber Schube, beißt die Deitsche, und besteht aus brei Schnuren, welche man vollstandig in Big. 4, theilmeife in Fig. 2, 5, 7, 8 angegeben findet. 3met gleiche Schuure w z, w z find bei w in eifernen Obren auf der Rudfeite des Cadenflotes U befestigt, in fchrager Richtung angespannt und bei z an den Ladenarmen T wieder feft gemacht. Die britte febr lange Schnur ift mit ihren Enben in ben Punften o', c' ber vorermannten beiden Ochnure angefnupft; geht von bier nach den obenermabnten Ochlingen 8 an den Treibern d', in welche fie gleichfalls eingefnotet ift, und ift auf ber Mitte ibres weitern Berlaufes Y Y mit dem bolgernen Sefte Z verseben, welches ber Beber in der rechten (abwechselnd wohl auch geitweife in der linten) Sand halt. Steht nun die Ochute 1. B. in dem Schubenkaften linte, und ift folglich der Treiber diefes Raftens an's außerfte Ende desfelben binausgeschoben; fo bat ein rafches fraftiges Ungieben bes Seftes Z von links nach rechts die Folge, daß mittelft der Peitsche der Treiber ploglich in dem Ochugentaften einmarte ichieft, und der vor ibm befindlichen Schube einen Stoß ertheilt, vermoge beffen fie auf der Babu o durch die Rette lauft, beim Unfommen in dem Schubenfaften rechts ben bortigen Treiber an's Gube bes Raftens hinausichiebt und fich vor bemfelben in Rube ftellt. Ginen völlig gleichen Borgang und bamit bas Burudfehren ber Oduge von ber rechten nach ber linten Geite erzeugt bas Angieben bes Beftes Z in ber entfprechenden Richtung. Ein zu weites hereinschießen der Treiber (wobei bieselben den Schügenkasten verlassen wurden) wird durch die gesspannten turgen Schuure w z, w z verhindert, die eben nur dazu vorhanden sind, daß sie mittelft der Schnurtheile o' 8 die Treiber wie am Zügel halten; denn sobald c' 8 und w z völlig straff ans gespannt sind, kann der Treiber nicht weiter seinen Weg verfolgen, und dennoch haben diese Schnure Elastigität genug, um das plogsliche Anhalten dem Weber nicht unangenehm fühlbar zu machen.

Schließlich ist zu bemerken, daß in Fig. 2 B' B' das Gewebe, und A' die auf dasselbe gesehte Sperr-Ruthe anzeigt. — Ein gesübter Weber schießt bei 1½ Ellen breiter Kette 60 bis 70 Mal in Einer Minute ein, vorausgeseht, daß jeder Schußfaden Einen Schlag mit der Lade erhält, dagegen nur 40 bis 45 Mal, wenn zwei Mal geschlagen wird. Diese Zahlen gelten jedoch nur in sozsetn, als keine Unterbrechung des Webens Statt sindet; es ist also dabei der Zeitverlust durch Anknupfen zerrissener Kettensäden, Einzlegen neuer Spulen in die Schüße ze. uicht in Anschlag gebracht. Wird mit einer Handschüße gewebt, so fallen die Schüßenkasten nebst den Treibern und der Peitsche weg, alles Uebrige bleibt unverändert; der Weber kaun alsdann bei 1½ Ellen breiter Waare taum über 40 Mal in einer Minute einschießen, sofern ein einziger Schlag auf jeden Schußfaden gegeben wird.

b) Der Tuch macher Stuhl nach der auf Taf. 516 vorgestellten Einrichtung \*) fann als ein treffliches Muster für Stühle von sehr beträchtlicher Breite dienen. Fig. 1 ist dessen vordere Unsicht, worin man die Sigbank, den Brustbaum, Tuchbaum, und auf der linken Seite den Ständer e weggelassen hat, um die übrigen Theile deutlicher zu zeigen; Fig. 2 ein vollständiger senkrechter Durchschnitt nach dem Laufe der Kette; Fig. 3 ein horizontaler Durchschnitt in geringer Höhe über dem Brustbaum, mit Weglassung der Lade und der Schäfte. Die sehr schräg liegende Sigbank a ruht auf den beiden Leisten b, b, welche an den niedrigen Pfosten c, c mit Nägeln oder Holzschrauben befestigt sud; die gedachten Pfosten selbst hängen mit den Vorderftändern e, e

<sup>\*)</sup> Abhandlungen der Roniglichen Technischen Deputation fur Ge. merbe. Erfter Theil, Berlin, 1826, S. 379.

- burd turge Riegel 19, 19 gufammen. Der Bruftbaum d ift burch Schraubenbolgen unbeweglich mite; o verbunden, ba er nicht gur Aufnahme bee Tuches, fonbern einzig zur Leitung beefelben nach bem Tuchbaume bient; durch bas vorgefehte Bruftbrett d' ift eine Spalte gebilbet, worin das Gemebe vor Berührung gefdust liegt. Der Tuchbaum f rubt mit eifernen Bapfen in Gin-· fcnitten ber Riegel g, g, ift achtfantig und tragt ein gufeifernes OperreRad h, wogu ber OperreRegel 21 gebort. Dicht an Diefem Sperr : Rabe ftedt auf bem Bapfen des Baumes lofe, alfo unabhangig brebbar, ein Bebel i mit bem Schieblegel k; es leuch. tet hiernach ein, bag ein Erbeben von i den Baum f nach ber Richtung bes Pfeiles (Fig. 2) umbreben und bas Bewebe auf benfelben aufrollen muß, mabrend ber Regel 21 bas Buruckgeben verhindert. Der ebenfalls achtfantige Rettenbaum r bat eiferne Bapfen an beiden Euden und liegt mit denfelben in bolgernen. gegen bie Binterftauber t, t angefchraubten lagern s, a. Un bem einen Ende des Rettenbaumes ift bas Sperr : Rad u befestigt, beffen Sperrtegel man bei 11 in Sig. 2 fieht. v, v find beweg. liche bolgerne Scheiben, die fo weit auseinander geftellt werben, als die Breite ber Rette es erfordert, fo bag meder beim Mufbaumen noch nachher die Rette auf bem Baume gu ben Seiten abrutichen tann; eiferne Stifte, welche durch die Scheiben geben, erhalten biefelben in ber gegebenen Stellung. Die Rette, in welche bei z' (Fig. 2) zwei Rreugruthen eingelegt find, tommt vom Baume r über ben abgerundeten Riegel 20 (ben fogenannten Streife oder Streichbaum) berauf, welcher mittelft Schraubbolgen amifchen ben Standern t, t befestigt ift und somit auch bas Beftell gufammenhalten bilft, aber in den verlangerten Bapfenlodern ber Stauber bober ober niedriger geftellt werden fann, ba: mit man ber Rette von 20 nach dem Bruftbaum d bin bie gebo. rige Richtung zu ertheilen vermag.

o, o sind die beiden Tritte, welche an ihren Enden bei q, q auf dem am Fußboden befestigten Lager p ruhen und hier ichrig von oben nach unten durchgestemmte Löcher enthalten, um auf ben stehenden Zapfen des Lagers sich gehörig bewegen zu können. Im Innern des Stuhls siud die Tritte o durch Schnüre mit ben vier Quertritten 1, 1, 1, 1 jusammengehängt; biese steden auf

eifernen Stiften in ben Lagern n, n und werben paarmeife burch Gewinde bei m fo verbunden, daß das Muf- oder Miedergeben des einen Quertrittes ohne Beiteres ben bagu geborigen zweiten Quertritt gu folgen notbigt; daber ift jeder Tretfcamel o nur an Ginen Quertritt I angebunden. Die ermannten Gewinde m, m find von ber Art, daß der Bogen, welchen die Quertritte bei ihrem Muf= und Diebergange machen, nicht fcbiebend ober giebend auf Die Lager n, n wirfen tann und jede Rlemmung vermieden wird. Durch die Schnure w, w find die Quertritte mit den unteren Staben x, x der Schafte verbunden, dereu obere Stabe x', x' mittelft eingeschraubter eiferner Rloben z, z, z, z an ben Riemen y bangen. Lettere geben über die mit eifernen Bapfen verfebenen brebbaren Bellen 1, 1; die Arme 2, 2, 2, welche die Bapfen der Bellen aufnehmen, find in einem borigontalen Balten 8, dem Befdirrbaume, eingezapft, und diefer rubt auf den Riegeln 4, 4, fo baß er verschoben und jedes Dal in die jum Beben geeignetfte lage gebracht werden tann. 5 ift der vordere und 6 der hintere Riegel, wodurch die beiden Seitenwande des Stuble gestells oberhalb mittelft Ochraubbolgen, beren Muttern in bas -Solg eingelaffen fiud, verbunden werben. In der bintern Seite bes Rlegels 5 ift ein zweiarmiger bolgerner Bebel 7 angebracht, welcher fich auf bem eifernen Bapfen 8 brebt; er bient bagu, mittelft ber Ochnur 9, bie an feinem außern Ende 7' befestigt ift und bis ju bem Bebel i geht, bas Aufbaumen bes Bewebes ju bemirten, ohne bag ber Beber nothig bat, feinen Plat vor ber Mitte des Stuhle ju verlaffen. Indem namlich der Arbeiter mit der linten Band ben Bebel an feinem innern Ende 7 nieberbrudt, erhebt fich diefer bei 7', wodurch jugleich ber Bebel i und mit ibm ber Schiebtegel k gehoben wird, alfo eine Drebung bes Sperr - Rades h und bes Tuchbaumes f erfolgt. Bierbei muß aber gleichzeitig bie noch unverwebte Rette im Stande fein, bem ausgeübten Buge nachjugeben und fich vom Rettenbaume entfpredend abzurollen, was nur nach dem Musheben des Sperrfegels 11 aus feinem Rade u Statt finden fann. Bu diefem 3mede ift unten am Riegel 5 (bei 5 in Fig. 1) eine zweite Schnur befestigt, welche über die Rolle 10, und von ba über eine zweite Rolle 10' (Big. 2) nach bem Sperrfegel 11 binab gebt; bas Ungieben biefer Schnur macht, wie ohne Beiteres einleuchtet, den Rettenbaum r frei und ber Umbrebung fabig.

Bur Labe geboren ber Rlot 12, Die Odutenbabn 13, bas Rietblatt 14, ber Labenbedel 15, ber Ladenftod 16 und Die Arme 17, bereu - megen notbiger Starte bei fo großer Breite - an jeder Beite zwei, im Gangen alfo vier, porbanden find. Diefe Arme find mit 12 und 16 burd bicht ichliefenbe Rapfen verbunden, von welchen die unteren mittelft eiferner Schraubbolgen, Die oberen mittelft bolgerner Ragel in ben Bapfenlochern gehalten werben. Die Babn 18 ift eine breite, auf ber Oberfeite bes Rlobes 12 fefts geleimte Solgleifte. Der Labenbedel 15 ift lange ber Urme auf und nieder verschiebbat, damit man bas Blatt 14 einfegen fann. Durch ben Stod ober Prügel 16 geben bie eifernen Schrauben 22, 22, bereu verftablte tonifche Rufpigungen in eifernen Pfannen 23, 23 auf den Beffelleriegeln 18, 18 fteben. Diefe Pfaus nen find langliche angeschraubte Gifenftude, welche fur die Ochraus benfpigen mehrere Grubchen enthalten, bamit die Cabe nach Er: forderniß vor- und rudmarts gestellt werden fann; Die Abjuftirung in der Sobe geschieht durch Umdreben der Ochrauben 22 felbft. Die Odrauben fteben mit Borbebacht an dem vordern Raube bes Labenftod's (f. Sig. 2); benn baburch entftebt ein Streben der Labe nach vorn, welches bem Beber bas Unichlagen Des Ginichuffes febr erleichtert. Bunicht man Diefes Streben durch noch weitere Borrudung ber Aufhangungepuntte ju vergroffern, fo tann bies gefchehen, indem man die Ochraube burch ein verschiebbares Gifenftud geben lagt (Fig. 11), wobei man auch ftatt der Schraube eine feste Spipe anbringen fann (Fig. 10), bamit aber freilich den Bortbeil des Bober- ober Riedrigerftellens Roch ein anderes Mittel, ber Cabe einen Rall nach vorwarts zu ertheilen, besteht bariu, bag man mit dem Ladenftode verschiebbare Urme mit Gewichten - wie 24, 25, in Rig. 8 verbindet.

Bu genauerer Erlauterung der Lade, und gang besonders ihrer fur die Schügenbewegung bestimmten Theile, mogen die größern Detailzeichnungen Fig. 4 bis 7 dienen: Fig. 4 Grundrif des rechten Flügels der Lade, Fig. 5 perspettivischer Aufrif hierpon, Fig. 6 sentrechter Durchschuitt. hier bedeutet a ein dunnes

Brettden als Binterwand bes Odugentaftens, welches in bie Urme 17 eingelaffen und baran verschiebbar ift, folglich nach ber jebesmaligen lange bes Rietblattes geftellt werden fann, an welches es dicht auftogen muß; b, bie Borbermand bes Schuten. faftens, ift eine auf ber Bahn 13 befestigte Leifte, welche gleichfalle nach der Breite ber Rette ihren Standort veranbert, und an dem gegen die Rette bin gewendeten Ende eine Abrundung barbietet (f. Rig. 4), um bas Eintreten der Schube in den Raum c, ben Schügentaften, ju etleichtern. Ueber a liegt die eiferne Schiene d, welche mittelft Schraubbolgen e, e an ben Ladenarmen 17, 17 befestigt ift, und fur biefe Bolgen mehrere Bocher enthalt, bamit auch fie, gleich a und b, ber verschiedenen Breite bes Quches ent. fprechend fich verfegen laft. Un den rechtwinkelig nach vorne umgebogenen Euden 1, 1' der Schiene ift die runde eiferne Stange f befestigt, welche fein geschliffen und polirt fein muß, bamit ber Sougentreiber g fich leicht auf ihr bin . und berichiebt. Diefer Treiber hangt frei auf der Stange f, wie Fig. 6 zeigt, und wird von Birten. oder Ubornholz angefertigt. Rig. 7 gibt in perfpettivischer Ansicht ein beutliches Bild von feiner Gestalt, wobei h Die der Schube jugemendete Seite darftellt, und auf Diefer ber Musschnitt zu feben ift, in welchen ein Stud farten Gobliebers i eingeschoben wird. Er ift mit vier runden lochern durchbohrt: burch das oberfte geht die Stange f; in dem barunterliegenden fleineren wird Die Schnur ober Peitsche k (Fig. 5) befestigt; bas in dem Musschnitt angebrachte größere loch bei \* wird mit Rilgfcheiben, Rort ober einem abnlichen elaftifchen Rorper ausgefüllt; bas in der Borderfläche angebrachte loch z' nimmt ben gur Befestigung der Ochnur dienenden Rnoten auf. Das Leder i, fowie der dabinter befindliche Rort mildert ben barten Ochlag beim Fortschnellen oder Auffangen der Ochuge; in gleicher Abficht fann Die Stange f an ihren Euden bei 1, 1' mit Tuch., Gilg. ober Rort. ringen umgeben werden.

Fig. 4 zeigt übrigens noch die Nuth n, in welcher das Rietblatt mit seiner untern Leiste steht. Diese Nuth ift nicht in den Lagentlog 12 hineingearbeitet, sondern bildet sich durch die hintere Seitenflache der Bahn 13, und durch die auf dem Kloge angeleimte Leiste o, welche den innern Raum zwischen den Ladenarmen einnimmt. Dies wird aus Sig. 6 noch beutlicher, wo man zugleich erkennt, daß die Leifte o rudwärts abgerundet ist, um die auf ihr liegenden Kettenfaben des Untersaches zu schonen. In dem Ladenbeckel 15 ist für die obere Leiste des Rietblattes eine Ruth gewöhnlicher Art ausgehöhlt, f. Fig. 2.

Die Bewegung ber Schubentreiber pflegt bei fo breiten Stublen wie ber gegenwartige, auf andere Art Statt gu finden, als bei bem auf Taf. 515 abgebildeten und oben beschriebenen Stuble. Da namlich die langer fortgefeste Sandhabung ber Peitsche mit einer und derfelben Sand außerordentlich anftrengend fein wurde, wenn megen großer Breite des Stubis und bedeutender Ochwere ber Schuge febr fraftige Stoffe gegeben werden muffen, fo verfleht man jeden Treiber mit einer abgesonderten Ochnur (ober einem Riemen) wie k, Rig. 5, und vereinigt beibe - bis gegen bie Mitte ber Stuhlbreite binein reichenbe - Schnure nicht mit einem Sefte, fonbern balt jebe fur fic mittelft einer Schlinge an einer Sand. Es giebt baber abwechselnd Gin Dal Die Rechte und Gin Dal die Linte, mabrend jedes Dal die Sand, welche beim nachftfolgenden Ginfciegen nichts mit ber Schuge gu thun bat, die Lade anfaßt und bamit folagt. Der Zuchweber tann bei ungeftorter Arbeit 80 bis 40 Dal in einer Minute einfchießen, wenn auf jeden Oduffaden nur Gin Ochlag mit der Labe fommt, bagegen nur 22 bis 30 Dal, wenn zwei Schlage gegeben merben.

Die Fig. 12 bis 15, in dem Niertel der wirklichen Größe gezeichnet, erläutern eine eigenthümliche sehr dauerhafte Art von Schügentreibern für den Tuchmacherstuhl, dereu man sich in England statt der oben beschriebenen hölzernen Treiber (Fig. 7) bestient. Fig. 12 ist die Seitenansicht, Fig. 18 die Endansicht (Darstellung der gegen die Schüße gewendeten schmalen Seite), Fig. 14 die obere und Fig. 15 die untere horizontale Fläche. Das Ganze besteht aus einer doppelten Lage sehr dieter roher (ungegerbter) Och sen haut, nach der Form ab d gebogen und durch eine Anzahl starter Eisendrähte zusammengehalten, welche Lesteren durch die zweis oder viersache Haut hindurchgesteckt und an beiden Enden unter rechtem Winkel scharf niedergehämmert sind, so das die auf der Oberstäche sichtbaren Theile mehr oder weniger

in derselben versenkt liegen. Zwei lange, besonders dide Drahte 1 und 2 haben ganz übereinstimmend die aus Fig. 12 für 2 erssichtliche Lage, mahrend ihr Ort in Bezug zur Breite des Treibers aus Fig. 13 hervorgeht. Bon den neun dunnern Drahten halten sieben, namlich: 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9 die viersache Hautlage dessenigen Theils zusammen, welcher mit seiner breiten Fläche (Fig. 13) auf die Schüße stößt; die übrigen zwei, 10 und 11 verbinden die horizontale Doppelschicht a b. Bei e, e sind zwei runde löcher, mit welchen der Treiber auf seiner eisernen Führungsstange (f, Fig. 5) sich schiebt. Die Treiberschung oder Peitsche ist durch die dreiedige Oeffnung c, Fig. 12, einzuziehen, wenn man nicht auf der obern Fläche a b dazu ein Drahtohr anbringen will.

c) Auf Tafel 517 werden Abbildungen eines Lein we bers Stuhls mitgetheilt, welchen der hannover'sche Gewetbeverein in vielen Exemplaren hat aussühren lassen. Big. 1 ist der sentrechte Langendurchschnitt des vollständigen Stuhls, wo die innere Seite der rechten Gestellswand sich darbietet; Fig. 2 ber Aufris von hinten (Ansicht auf den Kettenbaum), worin jedoch die hohen Vorderständer des Gestells und einige andere Theile nicht mit angegeben stud; Fig. 3 ein horizontaler Durchschnitt oberhalb des Kettenbaumes und Brustbaumes, nach Beseitigung der Lade und der Schäfte; Fig. 4 ein sentrechter Langendurchschnitt mit der Ansicht auf die Innenseite der linken (in Fig. 1 weggenommenen) Gestellswand.

Die Seitenwande des Gestells sind jebe aus drei starten Bohlen von Rothbuchenholz zusammengesett, namlich I und I' den Norderständern, II und II' den niedrigeren hinterständern, endlich III und III', welche die beiden ersteren mit einander versbinden. Oben tragen die Vorderständer aufgezahste und durch Konsolen I gestütte horizontale Balten VIII, VIII', dereu Gesbrauch zum Aufhängen der Lade und des Geschirrs (der Schäste) später erhellen wird. Querverbindungsstüde, wodurch die linke Wand mit der rechten zusammenhängt, sinden sich drei, die sämmt: lich an den Wänden mittelst durchgehender Keilzapsen Besestigung erhalten, nämlich zwischen den Hinterständern II, II' die Bohle IV; zwischen den Borderständern 1, I' eine andere Bohle V unten,

und ein schwächerer Riegel VI oben. Der mit VII (in gig. 1 und 4) bezeichnete bunne Balfen liegt lofe in Einschnitten ber an ben Standern I, l' festgenagelten Solgftude 2, und auf ibn fest der Beber die Gufe, wenn er auffteben muß, um von feinem Plate aus im Sintertheile des Stuhls etwas ju erdnen. Ebenfo ift die Gibbant X lofe auf zwei forage Leiften 8 gelegt, Die inwendig auf den Standern angenagelt find. In die Bintel, welche die Oberfeite von III und III' mit I und I' bilden (Fig. 1, 4) find zwei Solgftude XI, XI' eingefest, melche zur Unbringung bes Bruftbaumes a bienen und beffen eiferne Bapfen auf: nehmen. Diefer Baum, an feinen Enden mit elfernen Reifen beschlagen, ift namlich rund und um feine Ichfe drebbar, ungeachtet er nicht zum Aufrollen des Bewebes, fondern nur zu beffen Leitung nach dem leinwandbaume Dient: Die Urfache Diefer Unord. nung liegt barin, baf gegenwartiger Stuhl mit einem Requ lator verseben ift, wovon weiter unten ausführlich die Rede fein wird. XII ift der in Lagern 4 rubende Streichbaum, über welchen die in b von dem Bruftbaume berfommende Leinwand nach bem Leins mandbaume o geht. Letterer, wie ber Bruftbaum mit eifernen Bapfen verfeben, bat linke ein auf der Innenfeite von III' befefligtes eifernes Lager, mabrend rechts ber viel langere Bapfen durch die Boble III gang hindurch geht und außen noch vorragt; an Diefer Seite tragt er bas eiferne Sperr = Rab 5, wolu ber Operrfegel 6 gebort.

Der Garns oder Rettenbaum d, ohne Zapfen, bei 7, 7 (Fig. 2) mit lochern versehen, damit er beine Aufbaumen der Rette mittelst eines Stockes umgedreht werden kann, siegt auf zwei Armen e, o, hinter den hiermit sest verbundenen stehenden Leisten f, welche mit ihrem gabelformigen unteru Ende g die Bohlen III, III', gleichsam auf denselben reitend, umfassen und zu verschieben sind. Auch die Arme o haben eine gabelformige Gestalt, umfassen die Hinterständer II, II' und enthalten mehrere Locher zum Einsteden eines eisernen Stiftes h, welcher die genannten Ständer mit e fest vereinigt. Man tann sonach, indem mam eins oder das andere Loch der Arme benuft, das kleine Gestell e f g weiter nach vorn hin versehen, also den Kettenbaum naher an die Schäfte bringen, was namentlich dann geschieht,

wenn man ben letten Reft einer Rette möglichft vollftanbig auf. arbeiten will. Im Begenfage biergu find aber auch Unstalten getroffen, um dem Rettenbaume eine Lage weiter binten im Stuble ju verschaffen; fei es, daß man' bie Rette jum Beben felbft in großerer lange aufzufpannen beabsichtigt; fei es jum Bebuf bes Schlichtens, welches von ben Leinwebern auf dem Stuble, in dem Dage wie die Berarbeitung ber Rette fortschreitet, verrichtet wird, und wobei ein etwas großerer Rettentheil abgerollt, gefolichtet, bann wieder aufgerollt wird. Bu bem ebengebachten 3mede einer Berlegung des Rettenbaumes nach binten find gunachft oben auf den Standern II, Il' bie Solgftude i, i angebracht, an welchen ber Baum bie burch ben punktirten Rreis in Fig. 4 angezeigte Lage erhalt. Ferner find in eiferne Rlammern m, m an ben Standern II, II'. bolgerne Bintelftude k 1, k 1 eingefco. ben, dereu horizontale Arme 1, 1 ebenfalls jum Auflegen bes Rettenbaumes gebraucht werden fonnen.

Die Unspannung ober Burudhaltung ber Rette wird bier durch ein Sperr.Rad und Gewicht auf eigenthumliche Beife bewirtt. Man fieht den bagu dienlichen Apparat in Rig. 2, 8 und 4. Muf der Innenfeite der Boble III' ragt ein eiferner Bapfen por, auf welchem fich brei feft ju einem Bangen verbundene Theile breben, namlich eine bolgerne Ocheibe 8, ein eifernes Operr.Rad 9, und eine fleinere bolgerne Rolle 10. Der aus Diefen brei Studen bestebende Rorper befindet fich gwifden ben Schenfeln einer eifernen Gabel 11, welche mit Lochern ebenfalls lofe auf dem Bapfen fteden und um denfelben brebbar find; ber Stiel 12 Diefer Gabel tragt ein Gewicht n. Reben bem ichon wiederholt ermannten Bapfen, welcher ale Drehachse ber Theile 8, 9, 10, 11 bient, ift durch die Schenkel der Babel ein eiferner Stift gefchoben, auf welchem lofe eine bolgerne Rolle 13, und eine fleine eiferne Ochiene 14 ftedt; Lettere ftellt Die Berbindung mit einem langen bolgernen Bebel 15 ber, welcher feinen Dreb. punft in 16 an dem Stauder I' bat, und bei o (Fig. 4) untermarts einen eifernen Babn als Sperrtegel fur bas Sperr . Rad 9 enthalt. Endlich ift auf dem Rettenbaume d an einem eifernen Dhre p eine lange Ochnur 17 befestigt, welche binterhalb am Baume berab, unter ber Rolle 13 hinmeg und obermarts auf die

Rolle 10 lauft, um welche fie in vielen Bindungen aufgerollt ift. Es geht aus bem Angeführten bervor, bag ber Baum d, um Rette pon fic abwideln ju laffen, Die Odnur 17 um fich aufrollen, alfo eine entsprechende Drebung ber Rolle 10 Statt finden mußte. Da nun aber diefe Rolle durch ihr Sperr: Rad 9 und den Babn o Des Bebels 15, 16 verhindert ift, fich in der erforderlichen Richtung zu dreben, fo bleibt bieRette gefpannt. Bugleich aber leuchtet ein, daß die Rraft, welche biefes Burudhalten ber Rette bewirft, in der Odwere ber Gabel 11, 12 und des an Diefer hangenden - Bewichtes n beruht; man wird baber leicht begreifen, bag ein hinlanglich ftarfes Bieben an ber Rette - mit bem Beftreben Diefelbe vom Baume abzuwideln - mittelft der Schnur 17 bie Rolle 13, fammt 11, 12 und n, in die Bobe beben muß. Diefe Bebung bewirft mittelft 14 ein entsprechendes Auffteigen bes Bebele 15, 16, wodurch ber Bahn o das Opere-Rad 9 verlagt, bann fofort Operr.Rad und Rolle 10 fich dreben, und lettere einen Theil Ochnur bergibt, welche ber Baum d um fich aufrollt. Sat Die ziebende Einwirkung auf die Rette ein Ende, fo finkt vermoge Des Gewichtes n die Gabel 11, 12 mit der Rolle 13; mittelft 14 wird der (ohnedem fcon durch fein eigenes Gewicht folgende) Bebel 15, 16 nachgezogen, und beffen Babn o legt fich-wiederzwischen bie Babne am Operre Rade 9, fo daß von biefem Augenblide an feine weitere Umdrebung bes Rettenbaumes Statt finden tann. Es muß bei bem befdriebenen Borgange barauf aufmert. fam gemacht werben, bag bie Abwidelung ber Ochnur 17 von ber Rolle 10, ba fie nur burch bas Angieben ber Rette erzeugt wurde, mit diefem zugleich aufhort: ftebt nun in demfelben Do. mente nicht ein Bahn bee Operr-Rabes bicht vor bem Operrfegel o, fo tann noch ein febr fleiner Theil einer Umdrebung bee Gperr-Rades vor fich geben und entsprechend ein wenig Schnur fich ab. wickeln, wodurch die Schnur überhaupt fchlaff bleiben und nicht geborig die Rette fpannen murde. Um diefem Uebelftande ent: gegenzuwirken, ift bas loch, mit welchem bas untere Ende ber Schiene 14 auf dem Achsftifte ber Rolle 13 ftedt, etwas lang. lich, und fo (ohne fernere Ginwirtung auf 14) tas Berabfinfen Diefer Rolle nebft 11, 12 und n bis ju vollfommener Unfpannung ber Oduur gestattet. Umgefehrt erfolgt bann beim nachften Un.

gieben der Kette ein fleines Nachgeben der Schnur (ohne Umstehung der Rolle 10) bis zu dem Punkte, wo die Achse der sich erhebenden Rolle 13 am obern Raude des Loches in 14 anstößt und damit den Sperre Regel o wieder aushebt. Allmalig nimmt der Baum a, nach Maßgabe der Kettenablieferung, die Schnur 17 so gänzlich auf, daß auf der Rolle 10 sich nichts mehr davon besindet und demnach die Wirksamkeit des Apparates ein Ende hat. Sollte der Schnur Borrath so groß sein, daß er bis zu völliger Aufarbeitung der Kette ausreichte, so hatte er auf der Rolle 10 nicht Plaß; man macht deshalb die Schnur nur so lang, als es den Umständen nach thunlich erscheint, muß aber deshalb von Zeit zu Zeit dieselbe vom Kettenbaume losmachen und wieder auf die Rolle zurücksühren, womit dann das Spiel von Neuemfortgesett werden kann.

Die vom Garnbaume d ausgebende Rette, in welcher fich bei q (Fig. 1) drei Rreugruthen befinden, gelangt junachft in die zwei Ochafte rr, r'r' (vergl. Fig. 2), bereu Aufhangung durch zwei über die Balge x gelegte Riemen w, w bergestellt ift; Dieeifernen Bapfen Diefer Balge fteden in lochern gweier Urme y, und diefe find mittelft burchgebenber Reilgapfen an bem Befdire. baume IX befestigt, welcher auf den Gestellsbalten VIII, VIII lofe aufliegt, baber erforderlichen Falls verschoben werden fann. Uns ten an jedem Ochafte hangt vermittelft zweier Ochnure eine Bagelatte s. s', in bereu Mitte ferner die Ochnur angehunden ift, welche nach dem Duertritte t, t' binabgeht; und endlich verbindet eine Ochnur ben Quertritt mit bem Tretschamel u, u'. Die Bagelatten ., s' find an den Euden gegabnt, um in den Schlingen ibrer Ochnure an verschiedenen Puntten eingehangen werden ju tonnen, bis man Diejenige Lage gefunden bat, bei welcher bie Quertritt Ochnure einen vollig gleichmäßigen und burchaus nicht ichiefen Bug auf bie Schafte ausüben. Die Quertritte t, t' breben fic auf einem eifernen Stifte in bem Bolgftude z (Big. 2), welches auf der innern Blache der Geitenboble III angeschraubt, in Sig. 1 aber meggelaffen ift. Die Tritte u, u' haben auf gleiche Beife ihren Drehpunkt swifden zwei Urmen v, welche in Die Boble IV eingezapft find.

Bur Erläuterung ber Lade dienen nebst Fig. 1 und 2 bie nach größerem Maßtabe ausgeführten Detailzeichnungen: Fig. 7, Ausscht beider Endtheile der Lade von vorn, Fig. 8 Grundriß eben dieser Theile, worin die linte Halfte als ein horizontaler Durchschnitt nach aß, und die rechte Halfte desgleichen nach y & (der Fig. 7) erscheint; Fig. 9 Seitenansicht; Fig. 10 fentrechter Durchschnitt durch einen der Ladenarme; Fig. 11 desgleichen durch das Rietblatt; Fig. 12 verschiedene Ansichten eines Schüsentreibers.

Der Ladenftod A rubt mittelft zweier auf feiner untern Blache angeschraubten furgen abgernndeten Gifenschienen a', a' (Big. 7) auf eifernen lagern b' (Rig. 1), welche oben auf den Balten VIII, VIII festgefchraubt find und fur jene Ochienen meb. vere halbrunde Ausferbungen enthalten, bamit man Die Labe etwas weiter vorn oder etwas weiter jurud aufhangen fann. In durchgestemmten lochern von A steden beweglich die Urme B, B, welche oben mit einer Ungahl ruuder Bocher verfeben find, f. Rig. 7. Borftedftifte c', c', in eine ober bas andere biefer locher eingeschoben, balten die Arme und gestatten jugleich ein Soberober Miedrigerhangen ber Labe. C ift ber Labenbedel, D ber Rlos ober Baden; Beide enthalten eine-Duth jum Ginfegen des Blattes E, f. Fig. 1 und 11. Der Dedel ift mit feinen Durchs geftemmten lochern langs B. B auf und ab ichiebbar, um bas Einfegen und Berausnehmen Des Blattes jugulaffen; er rubt nur vermoge feines eigenen Gewichtes und ohne weitere Befeftis gung in der tiefften Stellung, welche er auf das Blatt berabgelaffen einnehmen fann. In den Klop D find die Urme B feft eingezapft. Die obere Flache von D vorderhalb des Blattes E ift gegen Letteres ein wenig abichuffig und bildet die Schuben. bahn h' (Big. 8, 11). Die beiden Ochubenfaften an ben außerften Euden der lade links und rechts haben eben biefe Babn jum Boden; ein jeder derfelben besteht übrigens aus einer Bordermand d', einer hinterwand e' und einer Endwand f'. Mittelft zweier eiferner Solgichrauben g', g' ift d' auf ber Borberflache des Rlo. bes D befestigt; e' fteht in einer Ruth des Rloges und ift mit feiner Rudfeite in Die Arme B. eingelaffen ; wie Beibes aus Big. 9 und 10, und Letteres auch aus Sig. 8 (rechte Seite) entnommen werben fann.

Die Treiber F (Fig. 7, 8, 10, 12) werden am vollständigften durch die folgenden, im vierten Theile der wirflichen Grofe gezeichneten Darftellungen erlautert, welche eine vergrößerte Bies derholung von Fig. 12 find. Fig. 13 Unficht von oben; Sig. 14 Geitenaufriß; Fig. 15 Unficht von unten; Fig. 16 Endaufriß. Beber Treiber befteht' aus zwei Saupttheilen, namlich einer bolgernen Platte i' k' und einem bierau mittelft Bapfene m' und Borfteeftiftes n' befestigten Golgflogden I', welches auf ber mit der Schute in Berührung fommenden Seite mit einem angenagelten Sorn - ober Coblleder : Plattchen o' befleidet ift. langen Seitenrander von i'k' fcieben fich in Ruthen der Bande d', e' bes Ochugentaftens (Fig. 10); einen Theil von ber Duth der hinterwand fieht man in Big. 7 durch die bide fcwarze Ginie über e' ausgebrückt. Un jedem Treiber find mittelft der Locher , bei p', q' zwei Schnure befestigt (Fig. 7), namlich v' und w'. Bwifchen einem Coche y' bes Labendecfels und einem Coche z' bes Labenarmes (vergl. Fig. 2) ift ferner eine Chuur y' x' z' ause gespannt, an welche man in x' die außere Ochnur v' bes Treibers angefnupft hat, fo bag letterer bei feinem Stofe auf die Soube nicht zu weit vorgeben und etwa den Ochugentaften gar verlaffen Die innere Schnur w' bingegen verlangert fich in w'' und ift mit bem andern Ente in einem loche 19 bes ladenarmes B (f. Rig. 1, 2) befestigt; mit ihr verbindet .man bei 18 die Beitschenschnur G. Beide binreichend lange Ochnute G, G abe vereinigen fich vor der Mitte ber Lade an dem holgernen Befter mit welchem der Beber die furgen raften Bewegungen ausführt,, um wechfelmeife ben einen und ben andern Treiber gur Ginmir. fung auf die Oduge zu veransaffen.

Mit den bisher beschriebenen Zestandtheilen ist der Stuhl, (wenn man die schon bekannte Sperr Ruthe noch hinzusigt) volltandig, sofern er — wie dieß in der Regel Statt sindet — ohne Regulator arbeitet. Das Aufbäumen der gewebten Leinwand wird alsbann von Zeit zu Zeit durch Umdrehung des Leinwandbaumes C bewirft, welcher zu diesem Behuse uahe an seinem rechten Ende mit zwei treuzweise hindurchgesteckten Holzstöcken verssehen ist, welche der Arbeiter mit der hand oder durch Prücken mit der Fußsohle angreift. Das auf Tasel 517 dargestellte Erem.

plar des Leinweberstuhls ift aber mit einem Regulator verfeben, d. h. mit einer mechanischen Borrichtung, durch welche nach jedem eingeschoffenen Faden das Gewebe um einen solchen kleinen Theil seiner Lange fortgezogen und auf aufgerollt wird, wie der Raura beträgt, der für jeden einzelnen Schuffaden vorausbestimmt ift. Damit bleibt die Stelle, wo mais einschießt, stetig in der nämlichen Entfernung vom Rietblatte, die Lade schlägt immer mit gleichem Spielraume an, und der Weber hat sich um das Ausbaumen nicht zu bekümmern.

Den Regulator fieht man auf feinem Plage, am rechten Ende des Bruftbaumes a, in Rig. 1 und 3, wo aud) Die ubrigen ju feiner Birtfamteit erforderlichen Rebentheile ju finden find; einige ber letteren ftellen fich auch in Rig. 2 bar. Abbilbungen Des Regulatore nach größerem Dafftabe (ein Biertel ber wirt. lichen Große) find in Sig. 5 und 6 gegeben: erfiere ber Darftellung in Rig. 1 entsprechend, lettere Die Anficht ijon vorn,'b. b. von ber Sigbant X aus. d d d d ift ein Gifen bled, welches oben rechtwinkelig, wie bas Dlech eines gewöhnlichen (nicht eingestecten) Ochrant- ober Schiebladen . Schlosses, umgebogen ift. Bu feiner Befestigung am Stublgestelle, namentlich an einem von XI (Fig. 8) vorspringenden, innerlich nach Erforderniß ausgenommenen Soliflogden 21, Dienen vier Cocher, Durch welche Schrauben in bas Solg geben. 3mei biefer locher fieht man in Big. 5 bei b, b; zwei andere befinden fich in dem obern horizontal umgebogenen Theile Des Bleches, und tonnen buber in ben Abbildungen nicht bemertt werden. o bedeutet einen eifernen Kloben von der Form einer rechtwinkeligen Rlammer ( .--- ), deffen beibe Bapfen burch locher in bem Bleche d geben und binterbalb Deffelben mittelft durchgeschobener Oplinte (wie x in Big. 6) befestigt find. In einem loche bes Rlobens und in einem andern des Bloches d lagert bie Uchfe ee eines eifernen Getriebes o (Big. 6), welche vorderhalb des Rlobens verlaugert ift und auf einem vierfantigen Theile das meffingene Gperr Rad g tragt. Das Ende der Achse ift mit Schraubengangen und mit einer Blugelmutter f verfeben, welche das Abgeben des Rades verbin. dert. hinter dem Sperr-Rade ift Die Achfe ee rund, und auf Diefer runden Stelle ift, mit binlanglicher Beweglichfeit, ein

eiferner Bebel h" aufgeschoben, ber fich folglich um bie Achfe dreben tann ohne Lettere mitzunehmen. In diefem Sebel befindet fich ein eiferner Schiebfegel m mit Reder k, welcher, wenn man ben Bebel aufwarts bewegt, je nach ber Grofe Diefer Bemegung bas Sperr.Rad g um 1, 2, 8 ober 4 Babne in dem Ginne Des Pfeile, Rig. 5, berumschiebt. nift der, an dem Rloben c angebrachte Operrfegel, welcher bas Burudgeben bes Rabes verhindert. Dit dem Sperr nade jugleich drebt fich das Getrieb o um , welches in bas meffingene Bahnrad p eingreift. Durch vier Ochrauben, wofur die locher bei q, q, q in Sig. 5 gu feben find, wird das eben genannte Rad an der Endflache des Bruftbaums a befestigt, von welchem man in Sig. 6 bas außerfte Stud fieht, deffen Stelle aber in Sig. 5 nur durch einen punt. tirten Rreis angezeigt ift, weil er in Diefer Unficht mehrere Beftandtheile verbedt haben wurde. s bedeutet ben in ben Bruftbaum eingeschlagenen eifernen Bapfen, det durch ben Mittelpuntt des Rades p geht und in einem runden Coche des gleichfalls eifernen Lagere t lauft. Diefes Lager aber ift in einen Ausschnitt v bes Bleches d von unten ber eingeschoben, und besitt binter bem Bleche einen Unfat u, durch welchen die fenfrechte Schraube w geht. Dit ihrem Ropfe y rubt diefe Ochraube auf dem bori. zontal umgebogenen Theile Det Bleches d; ein Borftedflift z hindert Diefelbe in die Bobe gu fteigen, wenn fie links umgebrebt wird. Man fiebt leicht, daß mittelft der Schraube w das Bapfenlager t gehoben oder gefenft, und badurch nicht nur der Gingeiff bes Rabes p in bas Getrieb o regulirt, fondern auch der Bruft. baum nebft dem Lager t weg genommen werden fanu, wahrend alle übrigen Bestandtheile in ihrem Plage bleiben. Biermit ift jugleich umgefehrt der Beg angedeutet, auf welchem man ben Baum an feine geborige Stelle bringt, nachdem zuerft bas ben gangen Mechanismus enthaltende Blech d am Stuffe fefige. fdraubt murbe.

Aus dem Borftehenden ift ohne weitere Erklarung einzus sehen, daß jedes Emporheben des Hebels h" eine fleine Bewegung des Bruftbaumes jur Folge haben muß. Dieser Baum ift rund herum, und auf solcher Langenausbehnung als die Breite der Leinwand erfordert, durch aufgeleimten maßig feinen

Sand rauß gemacht; fo daß er bei feiner Umdrebung bas gefpannt auf ibm liegende Gemebe in der Richtung nach dem Leinwandbaume fortgiebt. Letterem muß nun ein Beftreben ertheilt werden, die ibm jugeführte Leinwand felbftthatig fort und fort aufzurollen, mogu ein aus Sig. 1 und 8 erfichtlicher Muf bem langen Bapfen bes Leinwandbaumes Apparat bient. c, welcher burch die Seitenboble III hindurchgebt, befindet fich außerhalb biefer eine bolgerne Ocheibe n" mit feche Stoden r" gum bequemen Umdreben mit ber Sand verfeben. Muf. n" ift eine Ochuur 20 befestigt und in mehreren Bindungen aufgerollt, welche von ba unter einer fleinen Leitungerolle o" burch, ichrag hinauf, über eine zweite Rolle p" wieder abwarts geleitet ift, und am Ende ein ichweres Gewicht q" tragt. Der Bug Diefes Bewichtes ftrebt die Ochnur von n' abzurollen, wodurch ohne Beiteres die Drebung des Baumes c erfolgt, vermoge welcher derfelbe jeden ihm jugeschobenen Theil des Bewebes, fei derfelbe größer ober fleiner, augenblidlich an fich nimmt, mithin ftetig das Gewebe in Spannung erhalt. Wie hiermit übereinstimmend Die Rettenspannung jedes Dal nachgibt und ein bem aufgebaum. ten Leinmandtheilchen gleiches Studchen Rette vom Rettenbaume losläßt, ift aus der fruber vorgefommenen Befdreibung bes betreffenden Upparates erfichtlich. Das Gewicht q" aber bat nur den Fallraum von der Sobe der Rolle p" bis auf den Fußboden : ift ce bier angefommen, fo muß es wieder gehoben und entfprechend die Schuur 20 auf Die Ocheibe n" jurudgeführt werden. Bu biefem Zwede fist n' lofe auf dem Bapfen bes Baumes c, und tragt auf der außern Flache einen Sperrfegel. Das biergu gehörige fleine eiferne Operr : Rad liegt an eben Diefer Rlache Der Scheibe, und ift auf dem Bapfen befestigt, mit der Scheibe felbft alfo in feiner direften Berbindung. Die Babne' bes erwahnten Sperr Rades ftimmen rudfichtlich ihrer Stellung mit jenen des innern Sperr : Rades 5 (Big. 1) überein. Siernach wird flar, daß bei einer Umdrebung, welche das Bewebe auf c aufzuwideln geeignet ift, Die Ocheibe n" und ihr Sperrtegel den Baum mitzugeben nothigen; biefe Umdrebung erfolgt aber burch ben Bug bes Gewichtes q" und ber Schuur 20. Dreht man aber mittelft ber Griffe r" bie Scheibe n" entgegengefest um, fo

bewegt fich diefe allein, last Sperr = Rad und Leinwandbaum in Rube, und widelt nur die Schnur auf; vermoge welcher fie bas Gewicht q'' hebt.

Es ift noch die Urt ju erflaren, wie nach jedem einzelnen' vollbrachten Ginschuffe das Ungieben bes Bebels h" bewirft wirb. In ein Loch diefes Bebels ift das Gifenftangelchen e" eingehangt, welches oben mit einem bolgernen Bagebalten f" g" in Derbindung ftebt; Letterer bat feinen Drehpunft in bem Solgftude i" auf der Innenseite des Baltene VIII und bangt durch bas langere Gifenftangelden k" mit einem großen Quertritte 1" jufammen, der - über die gange Breite des Stuble berüberreichend - ben Drebpunft gegenüber an der innern Seite der Boble III' findet (f. Fig. 2, 3). Endlich fteht durch Ochnure m", Rig. 1, 2, der lettermabnte Quertritt mit beiden Tretfcameln u, u' in Bufammenhang. Demgufolge erzeugt jeder Tritt, melden ber Beber jum 3med ber Fachbildung auf u oder u' vollführt, ein Diedergeben von I", k", g", dagegen ein Auffteigen von f", o", h", mas eben in ber Abficht liegt. Die Burudführung aller genannten Theile in ihre ursprungliche Lage erfolgt, beim Lob. laffen des Tretschämele, mittelft ber Ochnur c" (Fig. 1), welche am Ende bes Bebels h" befestigt ift, durch ein Coch ober einen Musschnitt der Gigbant X hindurchgeht und unten ein Bewicht d" (einen Beutel mit Steinen, Gifen: ober Bleiftuden) tragt. . Die geborige Begrenzung des Diederganges, welche fo an dem Bebel h" Statt findet, ift durch eine lette Schuur b" erreicht, welche einerseits an dem außern Ende von h", andererfeits in einem eifernen Ringe al' am Stauber I ihre Befestigung bat. Durch Betlangerung oder Berfurgung ber Ochnur b", fowie burch Abjuftirung ber Blugelmuttern bei f" und g" (wodurch die Lange von e" und k" etwas verandert werden fann) flud bie Mittel gegeben, das Griel des Schiebtegels am Regulator bergeftalt abzustimmen , daß berfelbe bei jeber feiner Bewegungen genau 1 oder 2 oder 3 Babne des Sperr . Rades mitnimmt. In gleicher Abficht fonnte man ben Bebel h" mit mehreren Lochern in verschiedenen 21bftanden vom Drebpuntte verfeben, und bas Stangelchen e" balb in bas eine bald in bas andere biefer Lochet einbangen.

Die Geschwindigfeit; mit welcher ber Bruftbaum bas Bewebe fortgiebt, bangt überhaupt ab: 1. von dem Durchmeffer bes Baumes, 2. von ber Babnegabl bes Rabes p und Getriebes o, '8. von ber Babnegabl des Sperr-Rades g, 4. von der Ungabl Babne am lettgenannten Rabe, welche ber Bebel h" auf Gin Ral forticiebt. In dem vorliegenden Exemplare hat das Grerr. Rad (g) 44, bas Getrieb (o) 8, und bas Stirnrad (p) 120 Babne und der Bruftbaum (a) 3 Boll Durchmeffer oder 9.42 hiernach beträgt die Fortrudung Des - Gewebes Roll Umfang. für jeden einzelnen Zahn des Sperr-Rades  $\frac{9.42\times .8}{44\times 120}=0.01427$ oder 1/20 Boll; oder es tommen, wenn der Schiebtegel Bahn nach Bahn einzeln ergreift, 70 Ochuffaben auf 1 Boll Leinwand. Rahme ber Regel jedes Dal 2 Babne, fo wurden 35 Raden auf 1 Boll eingeschoffen. Um ein Gewebe mit größerer Ungabl Ochuffaben ju erhalten, muß das Gperr : Rad g gegen ein anderes mit mehr Babnen vertauscht werden; und um verschiedene Abstufungen ju erlangen, ift es nothig, mehrere verschiedene Sperr-Rader in Borrath ju balten. Go tonnte ein Sperr-Rad von 80 Babnen (alles Uebrige wie oben gefest) folgende Abstufungen liefern, wenn die Schiebung beträgt:

| 1 | Zahn  | ٠   | • | • | • | • | • | ٠ | 127         | Faden | auf | 1 | Boll |
|---|-------|-----|---|---|---|---|---|---|-------------|-------|-----|---|------|
| 2 | Bahne |     | ٠ |   |   |   |   | ٠ | 63 <u>1</u> | 11    | 11  | I | 11   |
| 3 | Babne | . ' |   |   |   |   |   | 4 | 421         |       | 4.4 | 1 |      |

Gabe man dem Bruftbaume genau 15 Boll Umfang (wobei er einen Durchmesser = 4.77 Boll erhielte), so siele die Bahl der Schußfäden in 1 Boll Gewebe jedes Mal übereinstimmend mit der Zähneanzahl des Sperr-Rades g aus, wodurch die Anfertigung und Auswahl der Sperr-Rader für die verschiedenen Abstufungen sehr erleichtert ware.

- 4. Sulfsgerathe des Webers. Bei fast allen Arten der Weberei muffen gewisse einfache Gerathschaften dem Arbeiter zur Sand sein, der davon theils mahrend des Webens, theils bei anderen Gelegenheiten Gebrauch macht. Dahin ge- horen namentlich:
- a) Eine Spule mit Faden von derfelben Art, wie jener ift, woraus die auf dem Stuhle befindliche Rette besteht. Der Be-

ber nimmt hierzu seine Buflucht, um die im Laufe des i Beens abreißenden Kettenfaden durch Anknupfen augenblicklich zu er- ganzen. Gewöhnlich wird diese Spule auf einen Draht am Stuhlgestelle oder an die Lade gesteckt, wo sie nicht hindert und doch stets uahe an der haud ift.

b) Bange, Ocheere und Deffer. - Dit ber Bebers jange, Roppjange, bem Rluppchen, werden alle im Gewebe auffallenden , nicht binein gehörenden Theile por bem Aufbaumen ausgerupft, j. B. Solg- und Stroh : Splitterden te. aus bem Garne, bervorftebende Sadden von ben Knoten der angefnupften gaben und die Ruoten felbft. Gie ift eine einfache Bedergange oder Pingette von Stabl und befommt eine ber Ror. - men, welche auf Saf. 512 in Big. 16 bis 19 abgebildet find. Sig. 16 wird aus zwei Streifen ziemlich ftarten Stablbleche gebildet, welche von a bis e mittelft Ochlagloth auf einander feft. gelothet, von e bie b und c aber auseinander gebogen find. Die etwas breiteren Endtheile b, c find im Innern einige Dal rundlich ausgefurcht, fo daß fie mit den Fingern jufammengepreßt in einander eingreifen, wie die Endansicht bei Agu erfennen gibt. -Big. 17 unterscheibet fich biervon durch Die einwarts gerichtete Rrummung beider Theile bei d und durch die hingufugung ber Spige f, welche gum Bervorgieben etwa tiefer im Bewebe fitenber frembartiger Rorperchen gute Dienste leiftet; man bat Diefe Art auch größer als bas abgebildete Eremplar, namlich bis ju 1 Boll Breite am Maule d und 51 Boll gange mit Ginfchlug der Spite f. - Rig. 18 zeigt eine Bange g in Berbindung mit einem Blattmeffer h, welche nugliche Unwendung findet, wenn ein Rettenfaden fo uabe am Rietblatte abreift, daß er aus demfelben berausschlüpft, alfo wieder in biefes eingezogen werden muß. -Endlich ift Rig. 19 eine Bange mit Spige f und Defferflinge i, deren etwas bogenformige Schneide k 1 recht icharf geschliffen mirb.

Messer und Scheere dienen dem Weber jum Abschneiden der Faden an den in der Rette gemachten Knoten u. f. w. Der Scheere pflegt man oft die Gestalt zu geben, welche die Schafsscheeren haben, jedoch dann nur eine Lange von 4 bis 5 Boll,

woven 2 Boll auf Die Blatter tommen, welche zugefpist und gunachft an den Stangen 9 bis 10 Linien breit flud.

In der Seidenweberei und bei der Fabrikation feiner wolles ner Stoffe wartet man mit dem Aufsuchen und Ausrupfen der Anotchen, Unreinigkeiten zc'. nicht bis nach dem Weben, sondern sieht die Kette vor dem Verweben (jedoch auf dem Bebstuhle, portionenweise wie sie vom Kettenbaume nach und nach abgerollt wird) auf das Sorgfältigste zu diesem Zwecke durch. Dieses Pußen der Kette wird bei geringerer Waare unterlassen, weil es zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Tuch und ähnliche Wollzgewebe werden auf dem Stuhle gar nicht von Knötchen zc. gereinigt, sondern nachher in einer besondern Operation, welche man das Noppen nennt (s. Tuch fabrikation, Band XIX. S. 177).

c) Eine Burfte, um erforderlichen Falls bie Rette (gur Schlichtlegung und Reinigung der Faden) oder ben gewebten

Stoff abzubürften.

d) Ein Glattholz, um durch Reiben auf dem Brustbaume den Stoff glatt zu machen. Dieses Versahrens bedient man sich jedoch in der Regel nur bei gemusterten Leinenzeugen (Drell, Damast) und bei leichten Sorten Tafft, sowie mehreren anderu Seidenstoffen, auf welchen man statt des Glattholzes meist ein ahnliches Wertzeug von Horn, Knochen oder Weißblech (Reiber genannt) gebraucht, um ihneu scheinbare Dichtheit oder Weichheit im Angriff zu ertheilen. Jedenfalls sindet das Reiben nur auf solche Gewebe Unwendung, welche vom Stuhle weg fertig sind, wenigstens keinem Auswaschen, Bleichen, Farben, oder dgl. unterliegen.

e) Ein Bergrößerungsglas (Beberglas, Fadengahler, Leinwandprober), sowohl um überhaupt die Stoffe dadurch zu besehen und zu untersuchen, als um insbesondere die auf einem bestimmten Raume darin enthaltenen Fäden
zu zählen. Letteres namentlich muß geschehen, wenn ein Fabrikat nach Probe hergestellt oder eine Baare mit einer andern
rücksichtlich Feinheit und Schwere (Dichtheit des Gewebes) verglichen werden soll. Man gibt dem Fadenzähler sehr verschiedene
Einrichtungen. Das Glas selbst ift meist eine einfache bikonvere

ober plantonvere Linfe mit breis bis funffacher linearer Bergrößerung; weit feltener aus zwei über einander angebrachten bergleichen Linfen gufammengefest. Es wird oft nur in einen Reif von Soru, Elfenbein, Deffing, mit ober ohne Stiel gefast und frei in der einen Sand gehalten. Die andere Sand führt, wenn es fich um das Mudgablen der gaden in einem Mufter bandelt (wobei durch diefes felbit Unfanges und Endpuntt fur Die Rablung gegeben fiud), eine Radel ; in anderen gallen einen feinen Birtel, den man ju einem bestimmten Dage geöffnet auf bas Bemebe fest, um die zwischen deffen Spigen enthaltenen Raden (ber Rette oder des Ginfcuffed) entweder allein mittelft des Auges ober unter allmaliger Schließung bes Birtele, wobei beffen bewegte Spipe als Zeiger bient, ju gablen. 3ft der Birtel i. B. genau auf einen balben Boll geöffnet worden und ift das Gemebe 86 Boll breit, fo gibt die gefundene Angahl Rettenfaden burch Dul. tiplifation mit 72 die Gadenangahl der gangen Rette. Diefe in der Sand ju haltenden Glafer haben den Borgug, daß fie febr einfach und wenig toftspielig find, dem Lichte vollig freien Bugang laffen (in feiner lage Schatten auf bas Bewebe merfen), und leicht in die bem Muge gutraglichfte Stellung gebracht werden tonnen, dagegen ift ibr Gebrauch etwas ermudend und jede gufallige Berrudung des Glafes ftort augenblidlich bas beutliche Geben und fann deshalb Irrthumer veranlaffen oder jum Biederanfangen des Bablens nothigen, abgefeben von der laftigen Aufmertfamfeit, welche ju bem fteten Besthalten ober ber richtie gen Sandhabung des Birfele erfordert wird.

Daher faßt man sehr gewöhnlich die Glablinse in ein kleines metallenes (meist messingenes, zuweilen neusilbernes) Gestell, welches auf den Stoff gesetht wird und durch eine Deffnung seiner Kußplatte nur den der Betrachtung zu unterwersenden Theil des Gewebes sehen laßt. In der Beschaffenheit dieses Gestells kommen mancherlei und sehr bedeutende Abweichungen vor, von welchen die Fig. 20 bis 31, Tas. 512, Beispiele geben. Die alteste und am meisten verbreitete Art ist die Fig. 20 im Aufrisse, Fig. 21 im Horizontal-Durchschnitte nach x y vorgestellte. Das Gesstell besteht hier aus einem von Messingblech gebogenen und geslöcheten Inlied, in dessen Band zwei gleiche und sehr große

vieredige Deffnungen ausgefchnitten find, fo daß nur ein oberer Reif a, ein unterer fcmalerer Reif i, und zwei diefe Reifen verbindende fchmale Stuben f, h übrig bleiben. Der obere Reif enthalt innerlich ein feines Ochraubengewinde, in welches die Baffung b, c, e,,g einer einfachen Glablinfe eingeschraubt ift, fo daß fich biefelbe nach Bedürfniß etwas hoher oder niedriger fellen lagt. Der untere Reif i ift burch einen aufgelotheten bunnen Deffingblech-Boben gefchloffen, in deffen Mitte fich ein quadratis fdes loch k, Rig. 21, von ein Biertelgoll Geite befindet. Stellt man bas Inftrument mit Diefer Bodenplatte auf Die ju prufende Leinwand tc. in Der Art, daß Die Seiten bes Loches mit ben Retten- und beziehungemeife ben Ocuffaben bes Bewebes parallel laufen, und fleht von oben durch das Glas, fo find die in dem Quadrate fichtbaren Raden beider Urt leicht ju-tablen. Man muß nur eine folche Lage gegen bas Licht mablen, baß bie Stugen f und h feinen ftorenden Schatten werfen. Bum Gebrauch auf groben Geweben macht man bas loch k einen balben Roll lang und breit. Jedenfalls ift es dann leicht, aus der gefundenen Ungabl gaben in 1 ober 1 3oft bie Angabl fur 1 Boll, 1 Elle ober jedes audere beliebige Daf durch Multiplifation gu finden. Rimmt man gur Seite des Quadrats k den bundertften Theil einer Elle, den bundertften ober zweihundertften Theil von der üblichen Breite bes in Untersuchung genommenen Stoffes, fo bat man die Rechnung leichter, ba fie nun nur in ber fchnell ausauführenden Rultiplitation mit 100 oder 200 befteht. Rabme man von der gewöhnlichften Leinwandbreite ju 1 1/2 Biener Elle ben achtzigften Theile alfo, 0.416 Boll, fo murbe jeder gegablte Rettenfaben 80 gaben ober zwei Gauge ber Rette in 11/2 Elle Breite anzeigen. Roch andere abnliche Dafgrundlagen tonnte Beder nach feiner individuellen Bequemlichfeit mablen. Dacht man bas loch rechtedig, j. B. einen halben Boll lang und einen Dierteljoll breit, fo entsteht der Bortheil, daß man die gaden nach Belieben auf fleinerem oder größerem Raume (Erfteres bei feinen, Lettered bei groben Geweben) gablen fann. Bur Aufbewahrung wird biefer Fadengabler in eine anlindrifche meffingene Rapfel eingeschoben, welche in Rig. 20 durch die ftarten punftirten Linien 1, m, n, o angedeutet ift und fo genau anfcblieft, daß

fle nicht von selbft abgeben tann. Um die Globlinfe vor Staub zu schüßen, wird vor dieselbe ein fleiner Schieber vorgeruct, zu deffen Bewegung der Stift d dient. Diese auch bei Fernröhren allgemein gebrauchliche Ginrichtung ift befannt genug, um hier teiner Erklarung zu bedürfen. Die Linse hat 61/2 Linien im Durchmeffer, die zum Anlegen des Auges bestimmte Deffnung im obern Boden b, c ihrer Fassung 21/2, Linien.

Dit Rudficht auf moglichft weit getriebene Aragbarfeit hat man andere Fadengabler fo eingerichtet, daß fich ibr Geftell mittelft daran befindlicher Charniere gusammenflappen lagt, um wahrend der Aufbewahrung einen außerordentlich fleinen Raum einzunehmen. Gine Ronftruftion biefer Urt zeigt gig. 22 in gebrauchfertiger Aufftellung, Big. 23 fo andeinander gefchlagen, daß alle brei aus Deffing gegoffenen Rieftandtheile in ber vollen Flachenansicht erscheinen. Un ber Platte a o fteben unter reche tem Mintel zwei furge Gabeln b und il ab, in welchen mittelft ftablerner Charnierstifte die gaffung ber Glaslinfe g und bie Bunge i bes gufplattchens I beweglich eingehangen find. Erftere besteht aus einem Ringe f. beffen Unfat h bis in die Ringoffnung binein gespalten ift, fo buß die Linfe burch diejenige Feber. fraft gehalten wird, welche ber Ring ausibt, nachdem die Theile h, h swiften die Charnierlappen b, b bineingezwangt find. Das Platten 1 enthalt bas quabratifche loch k, beffen Seite 3. 28. 0.37 Boll, b. i. ein Achtzigstel ber Elle mißt, wouach man bei Untersuchung einer Beugprobe die innerhalb bes loches k fichtbare Ungabl Rettenfaden nur ju verdoppeln braucht, um fofort bie Angabl Bauge (von 40 gaben) ju finden, welche in Ellenbreite enthalten find. Um einen ftorenden Schatten auf Dem Gemebe ju vermeiden, find bie Rander des loches k abgeforagt, wie die Punttirungen in beiden Figuren gu ertennen geben. Um bas Inftrument jur Aufbewahrung infammengu. folagen, wird zuerft die Linfenfaffung f h aus ber in Big. 22 Dargestellten Bage um brei Biertel eines Rreifes berumgebrebt, wodurch die Linfe g fich in eine fur fie vorhandene Bertiefung a auf der Rudfeite der Platte a c legt; bann aber burch eine gleich große Bewegung bas Fußplattchen I baraufgelegt, welches bierbei mit ber Charniergabel b in Berührung fommt. In

Fig. 28 ift das herumschlagen der beiden beweglichen Theile um ein Biertel des Kreises bereits erfolgt, und bleibt also für jeden derselben eine Drehung um 180° noch zu machen. Schließlich bile det das Ganze einen parallelepipedischen Körper von schwach 1 30ll Länge, % Boll Breite, % Boll Dicke, und kann daher höchst bez quem in der Bestentasche oder in einer Brieftasche geführt werz den; denn ein besonderes Etui ist entbehrlich, weil die Glaslinse zwischen den sie einschließenden Theilen a c und i 1 vor Abreis bung geschützt bleibt, wenn auch neben i und durch das Loch k etwas Staub ansommen kann.

Auf dem einen Boden der Buchse A sind rechtwinkelig ab, stehend zwei Paar Charnierlappen bei i und 1 angelöthet, in welchen sich die Plattchen f und k bewegen lassen. f enthalt eine Glablinse von 4½ Linien Durchmesser, welche auf die einfachste Weise dariu befestigt ist. Man hat nämlich zuerst ein soll großes Loch durch und durch gebohrt, dieses von unten her und auf den größten Theil der Plattendicke hinein zu 4½ Linien Weite zylindrisch ausgesenkt, endlich die Linshineingelegt und durch einen eingesprengten offenen Federring aus Draht verwahrt. Das Plattchen k besteht aus zwei aufeinandergelötheten Blechstücken, das obere die, das untere sehr

bunn; in dem Ersteren ift ein rundes loch von 3/ Boll, in Lesterem ein quadratisches loch von 1/4 Boll Geite.

Benn man den Fadengahler nicht gebraucht, sind die beiden Theile f und k nach Anweifung der punktirten Bogenlinien und Pfeile umzulegen, so daß sie den Boden der Buchse Aberühren; und zum Schuß derselben wird eine durch die Punktirung n, o, p, q angedeutete dunne Blechkapfel aufgeschoben, derjenigen gleich, womit man bei Fernröhren das Objektiv beideckt, namlich zur Erlangung von Federkraft mit vier feinen Spalten versehen und überdieß einen breiteren Einschnitt entshaltend, womit die Rapfelwand über das Knöpschen a weggeht.

Rig. 26 ift det Mufrig und Rig. 27 der Grundriß eines anderen Beberglafes, deffen dunne meffingene Grundplatte a a vier verschiedene Cocher enthalt, wobei die Glaslinfe bergeftalt beweglich angebracht ift, daß fie im Rreife berumgeführt und über biefes ober jenes loch verfest werden tann, k ift ein quadratifches loch von 1/2 Boll Geite, I ein eben folches von 1/4 Boll Geite, m ein freisrundes bon 1/4 Boll und n ein dergleichen von 1/2 Boll Durchmeffer; m und n find burch eine tonifche Berfentung rund berum abgefchragt; n ift in Fig. 19 durch Punftirung angegeben, weil die Linse barüber ftebt und es verdectt. Die bier vorfommende freierunde Beftalt bes Loches, burch welches man bas Gewebe befieht, ift gwar im All. gemeinen wenig gebrauchlich, gemabtt aber die nicht ju verachteude Bequemlichteit, baß bas Glas in jeder ihm burch Abficht ober Bufall gegebenen Stellung jum Gebrauche richtig ftebt, wogegen man bei vierediger Geftalt ftete bafur forgen muß, baß bie Geiten bes loches parallel ju ben gaben bes Bewebes feien. Daber tann auch im erfteren galle bie untersuchende Perfon das Inftrument dreben wie es nothig ift, um einen Schatten bes Bestells auf dem Stoffe ju vermeiden, ohne genothigt ju fein, ihre eigene Stellung oder die Lage bes Stoffs ju verandern. Im Mittelpunfte ber Ocheibe a a ift ein Deffing. blechreif b von 3 linien Bobe und 7 linien Durchmeffer aufgelothet, der inwendig feine Ochraubengange enthalt. Mittelft Diefes Gemindes ift ein Deffingrohr eingeschraubt, welches 9 Linien boch aus bem Ringe b bervorragt; und barüber ferner

ein außeres Rohr a aufgeschoben, welches oben ein brillenformisges Stud, nämlich eine Bereinigung von zwei Ringen d, e trägt. Der Ring d macht mit a ein fest verbundenes Ganzes aus, welches sich auf dem erwähnten innern Rohre frei (doch mit sanster Reibung) herumdrehen läßt; ein in die obere Mündung des innern Rohrs eingeschraubter Knopf f halt die Theile, der eben erwähnten Drehbarkeit unbeschadet, zusammen. Die Fassung gh der Glaslinse, aus zwei ineinandergeschraubten Reisen gebildet, ist in den Ring e eingeschraubt, kann also darin etwas weiter hinause oder weiter herabgedreht werden; ihre Beschaffenheit ist überhaupt ganz dieselbe wie bei dem in Fig. 20 abgebildeten Kadenzähler.

Bei allen im Vorstehenden angeführten Arten des Weberglases muß entweder das Zählen der im Loche der Fußplatte sichte
baren Fäden ohne weiteres Zuthun nur mittelst eines sichern
Blicke bewerkstelligt werden; oder man kann sich dasselbe hochstens durch Anwendung einer feinen Nadel erleichtern, welche mit
ber Hand gehalten und als Haftpunkt des Auges Faden um
Faden weitergeführt wird. Selbst mit dieser Unterstühung aber
sind Irrungen im Zählen nicht immer zu vermeiden, und außerdem muß man wegen fast immer vorsommender Ungleichheiten in
den Geweben die Zählung an mehreren Stellen vornehmen und
aus den von einander abweichenden Resultaten das Mittel ziehen,
weil Zählung der Fäden auf einer größern Raumerstreckung als
höchstens 1/2 Zoll außerordentlich ermüdend und kaum jemals
sehlerfrei sein würde, auch die seststen Glastinse ohnehin
schon einen Blick auf entserntere Stellen nicht gestattet.

Die vortheilhafteste Einrichtung ift deshalb diejenige, wobei man ftatt einer in der hand gu führenden Nadel einen mit dem Instrumente verbundenen seinen Zeiger anbringt, welcher mittelft einer Schraube langsam fortbewegt wird und langs eines fest-liegenden in Linien oder Achtel Zolle eingetheilten Maßstabed hingeht, so daß man einen ganzen Zoll oder sogar noch mehr auszählen kann. Das Vergrößerungsglas, durch welches man den Zeiger und die Maßstabtheilung zugleich sieht, muß die Bewegung des Ersteren mitmachen, um stets genau über demselben zu stehen.

Einen derartigen Fabengabler ftellt Fig. 28 im Grundriffe, Ria. 29 im Geitenaufriffe vor. Sig. 30 ift eine Biederholung des Grundriffes unter Beglaffung der loupe und ber Fubrunge: fcraube, Fig. 31 ein Querdurchfcnitt nach y z ber Fig. 30. Die aus Deffing gegoffene bide, langlich vieredige Grundplatte aa enthalt eine große Deffnung b, dereu lange Geitenwande forag anlaufen, verfilbert find und die Theilung Gines Bolle in 12 Linien enthalten. In zweien der Eden fteben auf der Platte bie Rlogchen o, d mit Lochern jum Durchgange ber Bapfen e, f einer meffingenen Schraubenspindel g, welche 24 Gewindgange auf 1 Boll enthalt. i ift das bewegliche Stud, welches in k (Rig. 31) das Muttergewinde fur Diefe Ochraube enthalt. Daran fist unten ber ftablerne Beiger no; oben bingegen gebt burch eine Deffnung p' (Fig. 81) ichiebbar ber Schaft p des Mitroffopringes q. Das ale Dede der Deffinng p' aufgelorhete bunne Deffing blechplattchen ift mit zwei Spalten verfeben, wodurch der mittlere Theil eine Urt Bunge I bildet, welche permoge einer geringen 26. wartebiegung (f. Fig. 81) ale Feder auf den Ochaft p brudt und einer gn leichten Berichiebbarteit desfelben entgegenwirft. Mutterfluck i fist flach auf der Platte aa auf; aber ein binten an ibm festgenietetes feberndes Deffingblech m gleitet auf ber langen Seitenflache jener Platte bin und vernichtet den etwaigen todten Bang in der Schraube, indem es ein fleines Streben ber Mutter nach z bin (Rig. 80) erzeugt. Um die Spindel g mit bem Geftelle ju verbinden, ichraubt man querft auf Diefelbe bas Mutterftud i; ftedt auf ihre Bapfen die Rlopchen c, d; bringt i, c und d an ihren geborigen Ort auf der Grundplatte; befeftigt bier jedes der letteren beiden Stude mittelft einer Schraube, welche von unten durch a a eindringt (f. Big. 29 bei t); ftedt endlich auf das vierkantige Ende des Bapfens f ben Ropf b, und befestigt ibn vermittelft einer fleinen Ochraube.

Im Junern des Ringes q (Fig. 29) befinden fich Schraubengange, und gleiche Schaubengange tragt der untere Theil a der Mitrostopfaffung rs, so daß man diese nach Erforderniß erheben oder herablassen taun, wogegen ihre horizontale Stellung durch Werschieben des Schaftes p in i regulirt wird. Das Mifroftop besteht aus zwei bikonveren Linfen, und feine Ginrichtung ift die allgemein bekannte folder Doppellinfen.

Ueber ben Gebrauch dieses Fadengahlers werden zwei Worte genügen. Man seht die Platte a a auf das ju untersuchende Gewebe in der Art, daß die langen Seiten der Deffnung b mit den zu jahleuben Faden rechte Binkel bilden; stellt durch Umdrehung der Schraube g den Zeiger no auf den Ansangspunkt der Bolltheilung ein; und sieht nun, während der Kopf h langsam gedreht wird, durch das Glas. Die Zeigerspise o weiset auf die Faden, über welchen sie hingest und erleichtert das richtige Zählen ungemein. Wenn endlich der Zeiger den beabsichtigten Raum (1 Zoll oder leinen beliebigen Theil desselben) - durchlaufen hat, weiß man sofort auch die Anzahl der darauf vorhandenen Faden.

Wilfats hat die Schraubenmutter i eines dem gegenwatztigen wesentlich gang gleichen Fadengahlers mit einem fedeinden stählernen Arme versehen, welcher sich dem Zeiger no entgegengeset in der Richtung lz (Fig. 30) erstreckt und am Ende eine niederwärts stehende Nadelfpize trägt. Hier soll man Papier unterlegen, und in dieses — durch einen Fingerdruck auf den Arm — jedes Mal ein Loch stechen, wenn der Zeiger über einen Faden weggegangen ist; schließlich hatte man dann, statt direkt die Fäden, nur die Löcher im Papier zu zählen. Wer diese Anordnung benußen will, wird es vielleicht zweckmäßiger sinden, innrallemal nach zehn Fäden ein Loch zu stechen, und im Zählen stelle nur von 1 bis 10 zu gehen, was beim Auszählen vieler Raden allerdings Irethümer vermeiden hilft.

gen zu leinwandartigen Stoffen: — a) Doppele Ladr. Wenn der Einschuß eines Gewebes abwechselnd aus Baben ungleicher Urt, t. B. von verschiedener Feinheit ober verschies dener Farbe to. besteht, so muß hierzu der Weber zwei oder selbst mehrere Schüßen zur Sand haben, von welchen er nach Ersforderniß bald die eine, bald die andere gebraucht während die Fäden der einstweilen ruhenden nicht abgerissen werben, sondern von einer Stelle ihrer Einverleibung in das Sewebe bis zur andern frei an der Kaute liegen bleiben. Fälle der eben bezeichner ten Urt tommen oftmals vor, z. B. bei Stoffen, welche durch ein

gemifchte bide Ochuffaben querlanfenbe Rippen (fo genannte Schnurchen) erhalten; bei Baare mit querlaufenben Farbenftreifen; bei farrirten Beugen, welche burch Rombination folder farbiger Querftreifen mit einer farbenftreifig gefcheerten Rette entfteben; u. f. w. Gofern mit ber Sandichuge gewebt wird, gibt es biergu fein anderes Berfahren ale bas fich von felbft darbietende, daß man die Ochugen in der erforderlichen Reibe jum Gebrauche bernimmt und alle im Augenblick nicht nothigen (beren oft brei ober vier find) auf bas fertige Bewebe - swifchen dem Bruftbaume und der Spere: Ruthe - niederlegt. Eben. fo geht man beim Beben mit Ochnellichugen - ju Berte, wenn eine jede von Diefen eine langere Beit bindurch obne Unterbrechung im Gebrauche bleibti, Dagegen wurde in Fallen, wo ftets nach einigen weuigen Ginfchuffen, ober gar gaben um Raden die verschiedenen Arten Des Ginfcuffes abwechfeln muffen, bas unaufborliche Ginlegen einer andern Schupe in ben Ochubenfasten fo viel Zeit megneb: men, daß es alebann angemeffener ift mit Sandichugen gu arbei. ten, wenn man nicht ber labe eine Ginrichtung gibt, vermoge welcher die Ochugen ftete in ihrem Raften liegen bleiben, und durch ein einfaches Berfahren die Schugentaften felbft gewechfelt werben. : Gine folche Labe, welche auf jeder Geite zwei Schuben. taften über einander enthalt, beift Doppel-Babe, Doppel's Schlag, auch Bechfellade. Der obere und der untere Schugentaften, linte wie rechte, bilbeu gufammen ein Bangee, welches fich in Nurben ober auf fentrechten eifernen Leitstangen in die Bobe beben oder nieberfenten laßt, mas g. B. burch einen horigontalen zweiarmigen Bebel gefchehen fann: Die Enden bie. fer Bebel find einerfeits mit ben doppelten Ochügenfaften verbunden, andererfeite reichen fie am Labendedel bis gur Mitte des Stuble berein, wo fie von der Sand des Bebere, eingeln ober . beide zugleich, niedergebruckt werden tonnen. Das Mabere ergibt fich aus Fig. 1, Saf. 518, der vordern Anficht einer Doppellade, und Fig. 2 dem fenfrechten Durchschnitte nach a's (beibe Figuren ein 3mölftel ber wirflichen Große).

obern Theile ganzlich die sonst gebrauchliche Einrichtung hat; 'c ift ber Rlos, welcher hier rechts und links nicht über die Arme a

binquereicht; d ber ladendedel, e bas Blatt und f bie Ochuben. babu von gleicher lange wie e. Die Bebel g, g baben ihre Drebpunfte 5, 5 in Unfagen oben auf bem Cabenbecfel, und tragen bei o, o mittelft eiferner Safen die Ochügenfaften ; fie werden durch Leiften I, I fanft gegen Die Arme a angehalten, fpielen alfo swifchen a und I auf und nieder. Die Leiften I felbft find unten in vorspringende bolgerne Rlammern m, m am Rlope c eingeschoben, oben durch einen turgen verzapften Steg 6 mit a verbunden. Bu jeder Seite der lade ift an bem Rloge e und bem Arme a ein farter Rabmen hh befestigt, welcher vier bolgerne Schrauben n. n, n, n enthalt, um durch biefe dem Aufftei: gen und Diederfinten der Schubenfaften genau die erforderliche Grenze ju feben. Der doppelte Schubenfaften (vergl. Sig. 2) besteht aus einem Oberboden b, einem Unterboden bi, ber biefe beiden verbindenden fentrechten Band 7, und dem bieran befefligten Zwischenboden r. Daburch entfleben zwei wie Stodwerte eines fleinen Bebaudes über einander liegende Bebaltniffe - 1, 2 auf der linfen, 3, 4 auf der rechten Geite, - welche fammtlich vorn (nach dem Weber ju) und an beiden Enden offen find. Bwei in h h befestigte fenfrechte Gifendrabtftabe se, se geben burch die Boden b, b' und leiten die Ochubentaften bei ihrem Muf- und Absteigen. Lettere find in Rig. 2 auf ihrem tiefften Standpunfte bargestellt, in Rig. 1 aber icon ein wenig geboben. Die Bodenfiache eines jeden Schugentaftens 1, 2, 3, 4 ift in berfelben Beife nach der Rudwand 7 bin abichuffig, wie bie Schutenbabn f fich gegen bas Blatt e bin neigt. Daburch ergibt fich die Bestalt der Treiber k, von denen der eine durch Sig. 2 ale in tem diesfeitigen obern Raften 1 befindlich bargeftellt wird, mabrend Sig. 1 beide Treiber außerhalb der Schübentaften . ftebend zeigt. Gin unbeweglicher borizontaler Gifendrabt i i, auf welchem mittelft zweier Debre u, u ber Treiber bangt, Dient Diefem jur Beradführung; bei k' ift in einer Debfe des Treibers die Peitschenschnur t eingehangen, und beibe Schnurc endigen an einem Bolgftude p, beffen Briff y der Beber in foiner Sand führt. Bei jeder Unterbrechung der Arbeit wird der Deitschengriff y mittelft feines in ein loch des labendedels d einzufteden: ben eifernen Stiftes z aufrecht bingepflangt, mas bem fonft ge:

wöhnlichen Berfahren, ihn auf das fertige Gewebe beim Brustbaume zu legen, wegen Schonung dieses lettern vorzuziehen ist. Da für jedes Paar Schüßenkasten nur Ein genieinschaftlicher Treiber vorhanden ist, so muß dieser den Kasten verlassen haben, bevor eine Ortsveranderung des Lettern eintreten kann. Bu dem Ende ist in die außere obere Ecke des Rahmens h h ein Brett: stück x eingesetzt, auf welchem horizontale Leisten v und w vorspringen, ein kleines Behaltniß gerade von der Lauge des dariu unterzubringenden Treibers k bildend.

Wenn die Schüpenkasten ihre tiefste Stellung einnehmen, so bilden v und w Fortsetzungen zu b und r; beim höchsten Stande der Kasten hingegen schließen sie sich an r und b'. Die Oberfläche von w liegt in gleicher Ebene mit der Bahu f. Ie nachdem nun die Schüpenkasten erhoben oder herabgelassen sind, kommunizitt der Treiberkasten v w links durch 1 oder 2, rechts durch 3 oder 4 mit der Bahn f; daber kann man die Schüpe aus einem obern oder aus einem untern Kasten auslaufen lassen, bez ziehungsweise in einem obern oder untern Kasten auffangen. Da, von wo die Schüpe ausläuft, tritt der mittelst der Peitsche angezogene Treiber aus dem Treiberkasten v w in den an ihn anstogenden Schüpenkasten; die einlaufende Schüpe aber schiebt den ihr im Bege kehenden Treiber hinaus in den Treiberkasten v w.

Die größte Anzahl Schützen, mit welcher man vor einer folden Lade arbeiten tann, beträgt drei, weil stets wenigstens Ein Schützenkasten frei sein muß, um die arbeitende Schütze aufzufangen. Das Spiel der Bebel g, g, welche man bald wechselweise bald beide zugleich drückt, ergibt sich jedes Mal nach den Umständen, wobei die allgemeine Bemertung gilt, daß vor dem Seben oder Herablassen eines Schützenkastens, in dem sich vom lettvergangenen Einschusse her noch der Treiber befindet, Letterer erst mit der Hand hinaus in den Treiberkasten geschoben werden nuß\*); ein Paar Beispiele sollen hierüber etwas mehr Licht vers

Diefes etwas zeitraubende Berfahren tann in Fallen, wo es durche aus nicht zu umgehen jein murde, baburch erspart werden, daß man die Treiber mit Jedern verbindet, von melden fie beim Nach- laffen ber Beitschenschung augenblidlich aus bem Schübentaften in den Treibertaften binausgezogen werden.

breiten. Wird mit zwei Schuben gegebeitet und mit jeder berfelben wechselweise nur Gin gaden eingeschoffen, fo legt man anfangs die eine Schuge in den Raften 3, die andere in den Raften 4; fcbiegt nun junachft ohne Die Bebel g, g ju bezühren von 8 nach 1; brudt beide Bebel, bebt fomit alle; vier Raften und fchießt nun von 4 nach 2; fentt durch Loslaffen der Sebel Die Raften wieder berab und ichieft von I nach 8; druckt abermale beibe Bebel und ichieft von 2 nach 4; lagt bie Bebel los und ichieft aus 8 nach 1; worauf nun das Rolgende eine unveranderte Biederholung des Borbergegangenen ift. Bie man flebt, tommt bier bie Mothwendigfeit, ben Treiber mit ber Sand aus dem Ochubentaften ju befeitigen, auf jeden Ginfchug vor, und überdieß muß, gegen die Bewohnheit ben Beberd, die Deitfcht. immer zwei Dal nach einander in derfelben Richtung angego: gen werden, - , Sat man zwei Odugen bergeftalt ju gebrauchen, daß mit einer jeden zwei Dal eingefcoffen wird; fo vereinfact fich, die Manipulation febr bedeutend. Dan legt alebann ju Unfang beibe Ochuben rechte ein, d. b. in 8 und 4 wie verber; ichieft bei unberührten Bebeln aus 3 nach 1 und fofort gurud aus I nach 3; drudt nun beibe Bebel, fchieft von 4 nach 2 und wieder jurud von 2 nach 4; lagt bierauf. Die Bebel fod und wiederholt die Bewegungen in ber, vorftebenben Ordnung. In diefem Falle bat man nur auf jeden gweiten Oduß einen Treiber ju befeitigen, und die Peitsche wird in fonft gewöhnlicher Beife Ein Dal nach linte, Ein Dal nach rechts angelogen. Daß man eben fo wie zwei, eine großere Ungabl Ginfchuffe in ununterbrochener folge mit derfelben Schube machen faun, indem man die Sebel wahrend Des entsprechenden langern Beitraums unberührt laft ober im gebrudten Buftanbeerhalt, bedarf taum der Ermabnung. - Bum Beben mit drei Schugen A, B, C legt man biefe anfange in bie Raften 2 (C). 3 (A), 4 (B); fchießt nun fo lange ale nothig mit A abwethe felnd aus 3 nach 1 und wieder aus 1 nach 8, bis gulest Die Schuge in 8 fich befindet. Godann brudt man ben Sebel rechte; hebt alfo die Raften 3, 4; Schieft mit B fo oft ale erforderlich aus '4 nach 1 und aus 1 nach 4, lagt aber gulett die Schube in 1. Muu brudt man auch den Bebel links uad bebt bamit

bie Raften 1, 2 ebenfalls in Die Bobe; ichieft mit C aus 2 nach 4, aus 4 nach 2; und fo fort bis am Schluffe bie: Schube in 4 fiegt. Bird geht, jum Beginn ber gweiten Cour, iber rechte Bebel longelaffen; fo fann man mit A:von 8:nach 2/und gurud ichiegen, lagt:aber fchlieglich bie Ochuge fin 3. : Nachbem ferner auch ber linte Bebel lodgelaffen ift arbeitet man mit B von 1 nach 3, von 3 nach 1 bin und ber, bie gulest biefe Schuge in '8 fich : befindet. Bunachft' wird ber rechte Bebel : ger brudt, mit C aus 4 nach 1 und jurud gefchoffen fo oft ats bem Zwede entspricht, wobei die Schute ichlieflich in 1 fteben bleiben muß. Die britte Tour fangt au mit bem Druden des linten Bebele, worauf mit A aus. 2 nach 4 und umgetebrt gefcoffen , gulebt aber die Oduge in 4 gelaffen wird: "Dan laft ben rechten Bebel lod, ichieft mit B von 8, nach 2 und gurud, laft am Enbe Die Ochube in 2. Run ift. auch ber linte Bebel lodgulaffen, mit C von 1 nach 3 und jurud gu fcbiegen, gulest bie Ochube in 3 tu laffen. Bierte Louf: Druden bes rechten Bebele, Ginfchießen mit A aus 4 nach 1 und jurud, Berbleiben in 1; Druden bes linten Bebels, Ginfchiegen mit B von 2 nach 4 und jurud, Berbleiben in 4; 208. laffen des rechten Bebele, Ginfchießen mit .C aus. 8 nach 2 und jurud, Berbleiben in 2. Runfte Lour: Loblaffen bes linten Bebels, Berüberschiegen ber Ochuge A aus 1 nach. 8: Es ftebt jest wieder, wie ju Unfang ber erften Tour, Die Ochuge A. in 3, B in 4, C in 2, und ift folglich die funfte Cour eine Biederholung ber erften, bie fechfte cine Biederholung ber zweiten, u. f. f.

b) Doppel Bebftuble. Man hat mehrmale, im Befondern für schmale Seiden und Baumwollstoffe, Stühle gebaut, auf welchen zwei, sogar drei Zeugstücke ne ben eins ander (ahnlich wie die Bander auf der Bandmuble), oder zwei Stücke über einander liegend mittelst Schnellschüßen und durch Einen Arbeiter gewebt werden konnten; doch haben alle solche Ersindungen keine große Berbreitung erlangt. Die zweite Methode wurde allerdings eine große Naum, und Rostenersparniß gewähren können, wenn sie nicht wegen der Unmöglichkeit, die untere Rette und das untere Gewebe gehörig zu beaufsichtigen,

unpraftifch mare und nicht überdieß bas Ereten fo wie ber gleichzeitige Betrieb zweier Schnellschühen ben Beber ju febr anstrengten. Lehtgenannter Borwurf trifft natutlich auch bien jenigen Ginrichtungen, mittelft welcher zwei oder gar drei neben einander aufgespannte Retten verwebt werden. Gin neueres und feiner Beit viel geruhmtes Beifpiel Diefer Art ift der Doppelwebstuhl des gabrifanten Och marg ju Ochleufingen, morüber Dinglere Polntechnisches Journal, Bb. 110, G. 380 und Bb. 116, @. 184 Mabered enthalt. Derfelbe besteht aus zwei neben einander in 1 1/2 guß Entfernung aufgerichteten einfachen (b. b. ju je ein Stud Baare bestimmten) Stublen mit gemeinfcaftlicher labe. Der Beber fist vor dem Bwifchenraume, in welchem die Tritte fich befinden; bas Ochnellen ber Ochiben geschiebt burch einen Bebel von der Labe aus, fo daß tu Regierung Diefer lettern beibe Bande gleichzeitig angewendet werben tonnen. Die Arbeiteleiftung Gines Mannes auf Diefem Stuble ift allerdinge großer ale bie mit einem gewöhnlichen einfachen Bandfluble erreichbare; allein die großere Unftrengung bes Bebere und der ungweifelhafte Umftand, daß gehler im Gewebe leichter unbemertt bleiben, find bagegen febr beachtenemerthe Unvollfommenbeiten.

c) Stuhle zu hohlen Geweben. Benn zwei auf einem Webstuhle sehr nahe über einander angebrachte Ketten mittelst des Einschuffes auf gewisse Weise und an bestimmten Stellen mit einander verbunden, übrigens aber zu zwei abgesonz derten Zeugkücken verarbeitet werden, so ist man hierdurch im Stande, hohlgewebe darzustellen, welche entweder röhrenförmig (nur an beiden Langseiten geschlossen) oder sachförmig (an drei Seiten geschlossen, an der vierten Seite effen) gemacht werden können. Das Erstere ift der Fall bei den hohlen Lampendochten und den hausenen Sprifenschläuchen bas Lettere bei den gewebten Säden ohne Naht.

Die Verfertigung ber hohlen Dochte ist im Artifel Dochte (Bb. 1V, S. 188-140) beschrieben; mit ihr stimmt bas Weben ber hanfenen Schläuche wesentlich ganz und gar überein.

Satte ohne Raht werden aus zwei über einander ausgefpannten Retten erzeugt, deren jede ihren befondern Retten. ober

Garnbaum bat. Fur jebe Rette find zwei Schafte vorbanden. in welche diefelbe auf befannte Beife eingezogen wird, fo daß je: ber Ochaft gleich viel Raben enthalt. Der Eintrag nimmt einen folden Lauf, daß er mit leinwandartiger Bindung abmedfelnd zwei Dal nach einander burch die obere Rette und eben fo zwei Dal nach einander durch die untere Rette gebt; babei an ber rechten Geite aus einer Rette in Die andere übertritt, bingegen beim Umfebren an der linten Geite in der namlichen jobern ober untern) Rette gurudgebt. Sierdurch entftebt an ber rechten Seite ber Boben bes Sades, an der linfen die Deffnung, und Die Breite ber Rette wird die Lange ober Liefe bes Sades. Um Erhteren an feinen beiben Geiten zu ichließen, wird beim Aufange und auch bann, wenn fo viel Rette, ale die erforderte Breite bes, Sades verlangt, bobl verwebt ift, ein etwa gollbreiter Strei. fen nicht bobles Bewebe badurch bervorgebracht, bag beibe Retten jufammen leinwandartig mit Ginfdug verfeben werden, als wenn fie nur Gine Rette maren. Ochneidet man nachber Das Gewebe in Der Mitte jener Streifen quer burch, fo erhalt man die einzelnen, an beiden Seiten durch Leiften geschloffenen Sade, welche jum Gebrauch umgewendet werden, fo daß die Leiften innen bin tommen. Der Stuhl erfordert feche Tritte, namlich vier jum Gade und zwei zu den Leiften. Die Berbindung ber Tritte mit ben vier Ochaften ift folgender Dagen vorgerichtet, wobei die Ochafte ber oberen Rette A, B, jene ber untern Rette C. D benannt find : .

| er Tritt |     |   |   |   |   |    | bringt folgende Ochafte |            |               |         |  |  |  |
|----------|-----|---|---|---|---|----|-------------------------|------------|---------------|---------|--|--|--|
|          |     |   |   |   |   |    | in                      | 8 Oberfach | ine Unterfach |         |  |  |  |
| i        | ٠   |   | ٠ | ٠ |   |    |                         | Α          |               | B, C, D |  |  |  |
| 11       | ٠.  |   |   |   | ٠ |    |                         | в          |               | A, C, D |  |  |  |
| Ш        |     |   | ٠ |   |   |    |                         | A, B, C    | 4             | D       |  |  |  |
| ÌŶ       |     |   |   |   |   |    |                         | A, B, D    |               | C       |  |  |  |
| V        |     | ٠ |   | ٠ |   | ٠. |                         | A, C .     |               | B, D    |  |  |  |
| ٧I       | . / |   |   |   |   |    |                         | B, D .     |               | A, C    |  |  |  |

D

Beim Anfangen werden, um die erste Leiste zu bilden, die Tritte V und VI abwechselnd getreten (V, VI, V, VI, V, u. s. w.) Daun arbeitet man mit den Tritten I bis IV (in

ben Ordnung 1, II, III, IV; 1, II, u. f. f.) so lange als die gewünschte Breite des Sades ersorbert. Hierauf folgt wies der eine Leiste, welche mittelft des V. und VI. Trittes hervotigebracht wird; dann ein zweiter Sad; u. f. w.

Die gewebten Gade baben vor genabten ben Borgug, baß fie (i. B. als Gelbfade angewendet) nicht obne fofort fictbare Opur aufgefchnitten und wieder jugenabt werden tonnen. Die bieten aber, auf vorbefchriebene Art ergeugt, Die Unvollkommenheit bar, bag fie im Boden fcmach find, und 'des: balb durch die Laft des Inbalts leicht gerreiffen. In Diefer Binficht ift es als eine Berbefferung angufeben, bag man ofe tere fie an beiden Geiten ber Rette gefchloffen webt . (gleich den Campendochten und Sprigenfchlauchen), und ben Boben burch Busammenmeben beider Retten in eine nicht boble Leiffe bilbet. In Diefem galle entfteht ber Oad auf bem Stuble fo, daß feine gange (nicht wie vorher bie Breite) in ber Rich. tung der Rettenfaben liegt. Das Durchschneiben geschieht bann am Ende ber Leifte, fatt in beren Mitte, und die baburch gebildete Deffnung des Sades mug, um nicht auszufafern, mit einem genabten Saume verfeben werden .. Die Berbindung der Ochafte mit ben Tritten ift unter Diefee Borausfehung fo, wie fie aus Machftebenbem bervorgeht :

Schäfte im

| Tritt |             |  | Oberfach . |     |   |     |   |   |         |       |     |   | Unterfach |  |
|-------|-------------|--|------------|-----|---|-----|---|---|---------|-------|-----|---|-----------|--|
| -     | I           |  |            |     |   | , ' |   |   |         |       |     |   | B, C, D   |  |
|       |             |  |            |     |   |     |   |   |         |       |     |   |           |  |
|       | , H         |  |            |     |   | •   |   |   |         | A, B  | , C | ٠ | ע         |  |
| I     | III         |  |            | ٠   |   | • 1 | ٠ |   | 0       | B .   | ٠   |   | A, C, D   |  |
|       | IV.         |  |            |     |   | ٠   |   | ٠ |         | A, B, | D   |   | C         |  |
|       | <b>V</b> ., |  | ٠          | 4   | • | ,*  |   | • | 1 . mag | A, C  | ٠   |   | BD        |  |
|       | VI          |  |            | / ( |   | +1  | 6 | 4 |         | BD    | •   |   | AC        |  |

d. h. wie im obigen Falle, mit dem einzigen Unterschiede, daß die Tritte II und III ihre Rollen mit einander vertauscht haben.

Man hat zuweilen drei oder vier Ketten über einauber angebracht und mittelft des Einschusses dergestalt verwebt, daß doppelte oder dreifache Gade (mit Scheidewanden im Innern) entstanden. Eigenthunliche den Sohlgeweben verwandte Produtte find zwei neuerlich aufgekommene Arten von gefalteten Bufens fire ifen oder Sem de iufagen, deren Beschaffenheit, und Servorbringung man beschrieben findet in den Mittheilungen des Gewerbevereins für, das Konigreich Haunover, Jahrgang 1862, S. 250, 256.

Prattifch gang unwichtige, ihrer Matur nach ebenfalls hierher gehörige Aunstftude haben einzelne Weber durch Unsfertigung im Gangen gewebter (ungenähter) Semden, Ramifoler, Beintleiber, 2c. ausgeführt.

- 6) Bon ber Sabritation ber Bemebe aus Strob, Bolg, Pferdehaar und Drabt. - Ge werden unter diefer Ueberfchrift, einige Produtte ber Beberei gufam. meugefaßt, welche gufolge eigenthumlicher Beidaffenbeit ibres Materiale besondere Borrichtungen und Berfahrungearten .erfordern. Rudfichtlich ber nicht andere ale in Theilen von febr beschrantter Ednge jur. Berfugung ftebenden Stoffe .- Strobe Solgftreifen, Pferdebaar (ferner in felteneren gallen Bifchhein, Borften, Manilabanf, Alvehanf, Bufchelchen von feinften gefponnenen Glasfaden, Bb. VII. C. 17) ift junachft Die Bemertung ju machen, daß fie meiftens nur ale Ginfcuß; verarbeitet werden, um Bewebe bervorzubringen, deren Rette man aus Leinen', Baumwolle oder Geiden-Faden ju bilben genothigt ift, fofern Stude von beliebig größerer gange bargeftellt merben follen. . Metallbrabte als Webematerial find naturgemäß wegen ihrer Steifheit ichwieriger und jum Theil andere gu bebandeln ale bie bochft biegfamen. gaben aus Ochafwolle und anderen Thierhaaren, Baumwolle, Flache, Sanf, Geide.
- e) Stroh-Gewebe. Das zur Weberei angewendete Stroh ist der Regel nach gefpaltenes, d. h. es besteht in den platten, gewöhnlich zwischen 1 10 und 1/20 Boll breiten Streife chen, welche durch Langetheilung der halme gewonnen werden (f. den Artifel Stroharbeiten, Bd. XVIII. S. 151-153). Die Strohgewebe, als ein der wechselnden: Mode anheimgegebener Artifel, find sehr mannichfaltig. Die gröbste Art dersell, ben, zu leichten Matten, Tischdecken, u. del. dieuend, erzeugt man aus ungespaltenem Stroh (ganzen in allerlei Farben ge-

färbten Halmen) als Einschuß und Leinenzwirnfiden als Kette. Die Kettenfäden liegen paarweife zusammengeordnet, aber so, daß zwischen je zwei benachbarten Paaren ein ziemlich beträchtelicher Raum bleibt, mithin die Kette sehr wenig von dem Stroh verdeckt. Die Haltbarteit des Gewebes entsteht unter diesen Umständen dadurch, daß man es mit getreuzter Kette webt, wie Fig. 13. Taf. 510, in welcher Abbildung man sich nur die die Kettenfädenpaare 1 1, 2 2 weiter von einander entfernt liegend, dagegen die Strohhalme o, b, a, b möglichst zusammengedrängt vorstellen muß. Der Webstuhl arbeitet zu diesem Behuse mit einem so genannten Perlfopse, wie weiter unten bei Gelegenheit der gazeartigen Zeuge beschrieben ist.

Feinere Strohgewebe (zu Damenhuten) haben immer Einschuft von gespaltenem Stroh und Aette von Seide mit weitsläufig liegenden feinen Faden, wozu man entweder gelbe Rohseide oder verschiedentlich gefärbte getochte Seide wählt. Der Schuß ist entweder nur Stroh, odet zum Theil auch Scide, indem man z. B. zwischen je zwei Strohstreischen zwei oder vier seidene Faden einschießt. Die Bindung ist bald schlicht (wie bei Leinwand oder Tafft), bald gazeartig (mit getreuzter Kette); öfters bilden die Seidenfaden kleine Muster., zwischen welchen das Stroh durch Farbe und Blanz eine gute Birstung thut.

Der Bebftuhl zu biesen verschiedenartigen Produtten ift jederzeit sehr schmal, entsprechend der geringen Breite des Fabritats, welche in der beschränkten (meist 10 bis 12 30lk betragenden, aber 18 30ll nie überschreitenden) länge der Strohestreischen ihren Grund hat. Zum Einschießen des Strohes (welches während der Berarbeitung in etwas seuchtem Zustande ethalten werden muß) gebraucht man eine sogenannte Maulsschülten werden muß) gebraucht man eine sogenannte Maulsschülten Maßstabe abgebildet ift. Fig. 3 Unsicht von oben, Fig. 4 Geitnansicht, Fig. 5 längendurchschnitt nach a ß, Fig. 6 Querdurchschnitt nach y d. Sie besteht aus Buchsbaumholz und hat nur Eine (mit Stahl beschlagene) Zuspizung a am linken Ende, läuft dagegen rechts bei b mit breiter flacher Gestalt aus. hier liegt in ber Ausböhlung eine Klappe c u, welche um den

durchgestedten Drabtftift e fich drebt und durch die in g angenietete. Stablfeder f einen Drud in folder Beife erleidet, bag bas Dani be feft gefchloffen bleibt und fich nur öffnet, wenn man d mit dem Daumen nieberdrudt. In biefes jangenartige Daul wird bas Ende eines Strobftreifchens eingetlemmt, bann wieft der Beber die Ochuse von ber rechten Geite in die Ratte, fangt fie mit ber linten Sand auf; nimmt von bem Stropperrathe, den er vor fich auf dem fertigen Theil des Gemebes liegen bat ein penes Streifchen und befeftigt es in ber Ochuge ic. Da Die Ochige nur einseitig jugespitt ift und bas Strob nach fich gieben muß, fo tann fie ftete nur in berfelben Richtung geworfen werden. Bur Abfurgung der Arbeit wird oftere bem Beber ein Rind beigegeben, welches feinen Plat neben dem Bebftuble erbalt und Die Strobftreifden einzeln gureicht. Das Ginfchieften Diefer Streifchen muß fo gescheben, daß wechselweise Gins mit bem obern, Eins mit dem untern Ende (- oben und unten bier in Bejug auf den gangen Strobbalm genommen -) in ber Schupe befestigt wird: ohne biefe Borficht murbe bas Gemebe in der Rabe bes einen Randes weißgelb und febr glaugend, gegen ben andern Rand aber rothlich und weniger glangend erscheinen, weil die beiden Guden bes Strobes an Glang und garbe ver-Schieden find. Uebrigens ergibt fich von felbft, daß bie glan: geude außere Geite des Strobes, Durchgebende auf der Schau. feite bes Bewebes liegen muß. Das Unschlagen mit der Labe ift bei biefer Art Beberei mit magiger Gewalt auszuführen, um ben Strobeinschuß nicht zu beschädigen; beshalb und auch um Beitverluft bei Sandhabung ber Lade ju vermeiden, ift es zwed: maßig, eine Inordnung ju treffen, vermoge welcher die Labe durch eine federartig mirtende jufammengebrebte Ochnur jurudgejogen erhalten wirb, fo daß ber Arbeiter Diefelbe nur in bem Mugen: blide angufaffen braucht, wo er den Schlag thun will. Artifel Bortenweberei (28d. 11. 6. 618) ift eine biergu taugliche Ginrichtung beschrieben, welche jedoch bort in umgefebrter Beife benutt wird, namlich um ber Labe ein Streben vermarte ju ertheilen.

b) holg. Gewebe. — Ueber Befchaffenheit, Unfertigung und Bebrauch berfelben ift bas Rothige in den Artiteln Baft

(Bb. I. G. 470 - 471) und Giebe (Bb. XV. G. 69 - 71) größtentheils bereits vorgetommen. Ge fann bier bingugefügt werben, daß man auch Bemebe verfertigt, in welchen nur ber Souf aus ichmaten Bolgfreifden, Die Rette bingegen aus Seibe ober feinem Baumwollzwirn bestebt, ja juweilen auch im Ginfouffe zwischen je zwei Solzstreifden einen ober mehrere gaben folder: Urt' anbringt. Bum Gintragen ber Bolgftreifen bebient mani fichtloft einer Daulfcuge wie die gu Strobgeweben bienliche, oben befchriebene und auf Saf. 518, Fig. 3 bis & abgebil. Detei. Manchmal verfieht man diefe Schube mit zwei laufrollen :ober Balgen, vollig nach Art einer Schnellichute; fie wird bann etwas langer gemacht (9 bis 10 Boll), bleibt aber im Uebrigen vollig ungeandert und ift feine eigentliche Schnellfchute, : ba: fie gwar wie eine folche auf der bn der labe befindlichen Bahn' durch bie Rette lauft; jedoch direft mit der Sand in Bang geseht wird. ... . be) Pferdebaar, Wewobe. - Bierju geboren gabrifate verschiedener. Art: theile folde, welche ganglich and Saur befter ben; theile folche, an welchen bas Saar nur ben Einfchuß in einer Rette:von anderm Stoffe bilbet. Bur erften Gattung geboren bie Saarfiebe und anferdem einige bichtere und ichmale Stoffe gu. Salebinden, Butichleifen u. bgl. ; gur zweiten Gattung Die Stuble oder Mobelgeuge und einige verwandte Produfte gu 

an) Ueber Saarsiebe f. den Artifel Siebe (Bd. XV S. 56 - 62).

bb) Die Art, wie schmaler Pferdehaarstoff zu Salsbinden n. dgl. ohne Bebstuhl mittelst einer einsachen Vorrichtung in ber Hand verfertigt wird, ist im Artifel Haar (Bd. VII. S. 289 —290) beschrieben

oc) Stublzeug (Mobelzeug; Haartuch), vergl. Bb. VII: S. 290 — 294. Der Einschuß ift naturschwarzes ober schwarzegefärbtes Pferdehaar, die Rette starter dreidrähtiger schwarzer Baumwollzwirn, von welchem z. B. 700 Faden auf 24 Boll Breite gescheert werden. Das Gewebe ift am oftesten einwandartig, zuweilen geköpert, atlasartig, gestreift, klein gemustert. In gemusterten Sorten wird nach jedem figurbilden ben, also mehr ober weniger flott liegenden Haare (Figurschuß)

ein fo genannter gutterfcug eingetragen , b. f. ein Saar, welches burch die gange Rette, Faben um gaben leinmandartig bindet, bamit ber Stoff einen geborig feften Bufammenbang erlangt. Der Figuricus brangt fich aber bergeftalt jufammen, das man von diefem. Futterichuf :fo wenig ale von; ber Rette etwas gemahr wird; deshalb geht es an - mie gumeilen wirf. lich, freilich nicht gum Bortheil der Saltbarkeit, gefchieht - jum Rutterfchuß robe Geide ober gezwirntes Rammwollgarn ; ju.neb. men. Die Oduben, welche man jum Ginschießen ber Saare gebraucht, find, an oben angezeigter, Stelle: beschrieben; die: Sa. tenfchupe: (Bb, VII. S. 291 und Saf. 188, Fig. 28) fann man bergeftalt an, ber. Labe, bes Bebftuble und in Berbindung mit einem einfachen Dechauismus anbringen, bag ber Arbeiter Be nicht mit ber Sand gu faffen braucht, fandern burch Binund Berichieben eines Griffes ihre Bewegung hervorbringt, wonach fie alfo den mefentlichen Charafter einer Covellicuise erlangt, ungeachtet ihrer ganglichen Berfchiedenheit', von ben fonft gebrauchlichen Schnellfcuben.

dd) Ale Beispiele anderer Stoffe mit PferdehaareGinschuß mogen angeführt werden:

Ein Gewebe zu elast ifchen Salebinden, in: der (febr bicht gestellten) Rette schwarze Seide oder Baumwolle, und im Eintrage eben solche Faden, abwechselnd mit dunnen Buscheln von Pserdehaar enthaltend, welche Letteren durch die Rette ganzlich bedeckt und unsichtbar gemacht werden, da sie nur zur hervorbringung der Steisheit und Elastigitat dienen.

Atlasartiges Gewebe zu Einlagen in überzogene hals binden: Rette Baumwollzwirn oder Rohseide; Einschlag mehrfaches Pferdehaar. Das Atlasgewebe gestattet dem haare — da dieses an minder zahlreichen Punkten von den Kettenfaden gebunden ist — einen höhern Grad von Biegsamkeit zu entwickeln.

Erinolin, ju Damen Unterfleidern; Kette von breifadigem festgedrehtem feinem Baumwollzwirn; Schuß ganglich
von Pferdehaar, welches entweder in einzelnen Saaren ober zweifach, dreifach eingetragen wird; leinwandartig und etwas
lose gewebt, in der Regel von weißer Farbe; Rappenzeug zu Rinderkappen u. dgl., mit Rette von 2., 3. oder 4draftigem Baumwollzwirn und Ginschuß von einsachen Pferdehaaren, oft mit baumwollenen Faben untermengt; leinwandartig oder mit kleinen Mustern gewebt, jedenfalls aber so, daß der dicht zusammengedrangte Einschlag nichts oder sehr wenig von den Kettenfaben sehen läßt; Einschuß oft von verschiedenen Farben, um mittelst debselben auch in leinwandartigem Sewebe den Anschein eines Musters zu erzeugen.

- d) Draft. Bewebe. Ueber die Beschaffenheit und mannichfaltigen Arten berfelben ift ber Artitel Giebe (Bb. XV. S. 48 - 50) nachzuschlagen. Gegenwartig baben wir Die Beforeibung ber verschiedenen Drabtwebftuble nachzutragen. Die Fabritation der Drabtgewebe wird theils auf Stublen vollführt, welche nur Stude von febr befdrantter (nicht einige Ruß überfteigender) Lange erzeugen fonnen; theils auf folden, mittelft welcher man febr lange Stude ju liefern im Stande ift. Bon erfterer Art ift ber gewohnliche Giebmacher : Rabmen (Drahtbodenftubl, Birtrabmen), in welchem ftete ber Aufzug eine vertitale oder doch fast vertitale Richtung bat, ber aber im Gingelnen wieder von zweierlei Art ift: aa) ber Drabt: lauf oder der Rabmen mit dem Schiebtamm, ju groben und mittelfeinen Beweben (bodftens 35 Drabte in 1 300); bb) der Saarlauf oder Saarlaufftubl ju feineren Gor. ten (22 bis 120 Drafte im Boll) geeignet. Die Draftwebeftuble jur Erzeugung langer Stude find ebenfalls von zweierlei. Art: oc) mit vertifal aufgespannter Rette - ber fogenannte endlofe Giebmacher Rabmen; dd) mit borizontaler Rette nach Art ber Leinweberftuble.
- aa) Der Siebmacher Rahmen mit dem Schieb.

  ' famme (der Drahtlauf), Taf. 519, Fig. 1 und 4 Aufris von vorn, Fig. 2 Seitenaufriß, Fig. 3 Ausscht von oben, Fig. 5 sentrechter Durchschnitt nach zo der Fig. 4. Der Drahtbodenstuhl überhaupt, mag er mit dem Schiebkamme oder als haarlauf gebraucht werden, besteht aus einem vierseitigen hölzernen Rahmen a a' a'', welcher etwas geneigt vor einer Wand des Arbeitszimmers steht und mit a'' auf zwei Paaren gegen einander gehender Holzseile ruht, die auf den Fußboden

fo gelegt werden, daß fie unter den Langenbalfen a, a" fich befinden. Dben geben zwei holgerne Schrauben r, r durch bas Querftud a' und berühren die Dede des Bimmers. Durch zwedmaßiges Rachtreiben der Reile und Ungieben ber Schrauben fann mithin dem Rahmen Die erforderliche Stellung und Befestigung gegeben werden. Bur Unbringung des Mufjuges (ber Rettenbrabte) x y, Sig. 4, dienen zwei borizontale runde Gifenftabe, Riegel: der Oberriegel o und der Unterriegel d. Die Bestalt des Lettern ergibt, fich am deutlichsten aus der Gingel. ansicht Sig. 12; er ift an beiden Enden rechtwinkelig umgebogen und ftedt mit benfelben in den lochern 1, 1 der Rahmentheile a, u". Der Oberriegel o bagegen wird von zwei vorfpringen: ben Urmen n, n gehalten, beren jeder aus einem mit Bapfen z verfebenen Erager n und einer Ochraube e nebft Alugelmutter o besteht. Die Ochraube geht durch ein etwas geraumiges Loch in bem Trager, lauft am untern Ende breit aus und bildet bier ein Debr, in welches e eingescheben wird. ben beiden Tragern n ruht ferner, binter zwei mit n, n aus bem Bangen gearbeiteten Unfapen b' (Fig. 2, 3, 5), ein Balten b, in der Mitte ein mit Gifen ausgefüttertes ovales Loch enthaltend; burch biefes Coch gebt ber mit Ochraubengewinden verfebene Schaft bes eifernen Satens f, f, gu bem Die Schraubenmutter m gebort und welcher, in Die geborige (etwas ichiefe) Lage gebracht, ben Riegel c von unten auf ums folieft (f. Fig. 5). Ein abnlicher jedoch furgerer Safen h, mit Blugelmutter k verfeben und ben Unterriegel d umfaffend, ift auf bem eifernen Reile i angebracht, welcher in bas untere Querbolg a'" des Rabmens eingeschlagen wird.

Der Oberriegel e muß in geringere ober größere Entfernung von d versett werden können, je nachdem man einen kurzern oder langern Aufzug von Draht ausspannen will, um entweder kleine oder große Siebboden, entweder einen einzelnen Boden oder zwei, drei, vier Boden derselben Art über einander aus dem nämlichen Aufzuge zu weben. Bu dem Ende hat der Rahmen in seinen langen Theilen runde Löcher 2, 3, 4, 5, ...
14, in welche die Zapfen z der Träger n nach Belieben einzgeschoben werden können. Der Oberriegel kann überdieß mittelst der Technol. Encystop. xx, 8b.

Schraubenmuttern o, m, o fo viel in die Sobe gezogen werden, als zu genügender Anspannung der Aufzugdrähte erforderlich ift. Die Riegel leiften den Dienst der Baume am gewöhnlichen Webstuhl, mit dem Unterschiede jedoch, daß sie weder einen vorräthig aufgerollten Theil des Aufzuges (der Kette) enthalten, noch das fertige Gewebe aufzuwickeln bestimmt sind, da die ganze zu verarbeitende Aufzuglänge von Anfang an vollständig ausgespannt wird.

Statt der Schafte des gewöhnlichen Bebftuble Dient im gegenwartigen galle der Ramm, Ochiebfamm, Drabt. lauftamm, beffen lange etwas großer ale Die Breite Des gesammten Aufzuge ift, alfo mindeftens 2 guß, zuweilen aber bis 7 guß betragt. Der Ramm ift Sig. 4 und 5 bei vw an: gegeben, Rig. 6, 7 aber nach Oberanfict und Querdurchschnitt in doppelt jo großen Dafftabe gezeichnet. Er bat im allgemeinen Unfeben viel Aehnlichkeit mit einem Rietblatte, ftellt nämlich einen ichmalen aber ftarten bolgernen Rahmen aby & bar, in welchen (ftatt ber dunnen Babne eines Rietblattes) flach vierfeitige ober auch runde Gifenftabchen & eingefest find. Die Ungabl Diefer Stabchen richtet fich nach der Ungabl ber gaben (Drabte) im Aufzug, bei gegebener Breite bes Bewebes, olfo nach deffen Feinheit. Je feiner das Gieb, defto fcmaler find folgerecht die Stabchen, welche in jedem galle einander fo nabe fteben, daß eben ein Aufzugdraht bequem durch ben 3mifchenraum geht. 3mei verschiedene gormen ber Stabden, von welchen man die eine ober die andere mablt, ftellen fig. 10 A und B im Biertel ber wirflichen Große vor; Diefe eig: nen fich fur grobe Gewebe; fur feinere nimmt man runden Drabt von' angemeffener Dide. In ber Mitte ift jedes Stab. chen mit einem runden loche ou burchbohrt, welches reichlich Raum fur die Dide eines Aufzugbrathes barbietet. In bei: ben Enden find fammtliche Stabden des Rammes mit Schnell. loth ju einem Gangen vergoffen, welches man in Rutben ber Bolgleisten a B einlegt.

Das Aufbringen der Rettendrahte findet in folgender Beife Statt. Man macht mittelft einer Scheere oder Aneipgange von dem vorlaufig durch Ausgluben weich und geschmei-

big gemachten aber wieder blant gebeigten Drabte Stude, beren Lange etwas großer ift als die doppelte Entfernung des Oberriegels o vom Unterriegel d. Gin jedes folches Stud gibt zwei Aufzugfaten, und wird beshalb ein Paar genannt. Der Arbeiter bangt nun ein Paar nach bem andern, in der Mitte gusammengebogen, mit ber Umbiegung auf ben Oberriegel c (f. Sig. 5, 18), führt ben vor dem Riegel berabhangenden Faden u durch das loch eines Stabchens im Ramme v w. ben binterbalb berabbangenden Zaden I aber zwischen zwei Stabchen des Rammes bindurch: unten legt er alle die Ga. den u, - welche, weil fie von dem Oberriegel vorn ausgeben jufammengenommen bas Borberfach genannt werden mogen - binter den Unterriegel d; dagegen die von der Sinterfeite des Oberriegels tommenden, das hinterfach, vor den Un-Biermit entsteht alfo burch bie gange Breite bes Aufzuge eine fpiewintelige Rreugung beiber Rache Raben um Raden. Jedes Dal, wenn funf Paare der Reibe nach aufgejogen find, vereinigt er ihre Guden unterhalb des Riegels d burch einen Ruoten; und nachdem folchergeftalt ber gange Mufjug x y, Big. 4, bergeftellt ift, fpannt er denfelben mittelft ber bagu bestimmten Ochrauben (namlich durch Ungieben der Muttern o, o, m) fo fcharf an, daß die Drafte beim Schnellen mit bem Finger wie Saiten flingen.

Das Beben mit dem fo vorgerichteten Stuhle kann auf zweierlei Beise geschehen: entweder so, daß der Durchschuß (Einschlag) aus einzelnen nicht mit einander zusammenhangenden Drahtstücken besteht; oder so, daß derselbe ein einziger, in Zickzackgangen bin- und herlaufender Faden ift, wie beim Beben von Baumwolle, Leinen, 2c.

Im erstern Falle gebraucht man als Werfzeug zum Eins beingen des Durchschusses die so genannte Nadel, Nin Fig. 4, nach größerem Maßstabe (ein Viertel des wirklichen) in Fig. 8 und Querdurchschnitt Fig. 9). Dies ist eine Art eisernen oder stählernen Lineals, oft nichts weiter als eine alte Degenklinge, unwelt des schmälern Endes mit einem Loche t verses hen, und jedenfalls von einer die Breite des Auszuges übersteigenden Länge. Um sich der Nadel zu bedienen, schiebt man sie (bas schmale Ende voraus) von rechts nach links quer burch den Aufzug, hangt in das eben ermähnte Loch das zu einem Sakchen gebogene Ende eines nach dem erforderlichen Maße vorgerichteten Drahtstucks x', Fig. 4, und führt Letteres durch Zuruckziehen der Nadel von links nach rechts ein.

Die auf zwei verschiedene Urten, zur Bervorbringung des leinwandartigen Gewebes, nothige Sachbildung (Spaltung des Mufzuges) wird folgender Magen erzielt. Bieht der vor dem Birfrahmen figende Arbeiter borigontal den Schiebfamm v w gegen fich ju, fo bat dieß die Wirtung, daß die fammtlichen Drathe u Des Borberfache - welche ber Reibenfolge nach ber 1., 8., 5., 7., 9. 2c. und in die locher ber Rammftabchen s eingezogen find - weiter nach vorn gebracht werden, folglich zwifden fich und bem in Rube bleibenden Sinterfache I einen genugenden 3wis fcenraum erzeugen, um das bequeme Durchbringen eines Gin: ichuffes mittelft ber Madel ju gestatten. Diefen Buftand geigt Rig. 5, wo man bei N die in die gachoffnung eingeschobene Madel ertennt. Die vom Aufgieben vorhandene, urfprunglich bei M (Rig. 18) befindliche Rreugung der beiden Fache ift bierburch nach M' binabgerudt, verschwindet aber ganglich, wenn das Weben ein Dal badurch angefangen ift, duß man den erften Einfchuf bis jum Unterriegel d niedergeschoben bat. ba an und fur die gange Folgezeit bilden die beiden gache einen fpigen Bintel beim letteingeschoffenen Drabte, indem bas Borberfach u nach der vordern Crite, das hinterfach 1 nach der hintern Geite bes Oberriegels c fich erftredt. Die der eben beschriebenen entgegengesette Fachbildung wird erzeugt, indem der Arbeiter den Ramm v w horizontal von fich weg fchiebt und dadurch den aus Sig. 11 erfichtlichen Buftand berbeiführt, namlich das Borderfach u binter das (abermale an feinem Plate bleibende) Binterfach I verfest, alfo oben bei L eine vorübergebende Kreugung ber beiden Sache jumege bringt; wonach wieder unterhalb des Rammes die Madel einzubringen ift. Das Bervorgieben und Burudichieben bes Rammes verrichtet ber Beber mit ber linten Sand ober auch mit beiden Sanden; bann muß er aber jedenfalls ben Ramm mit ber Linten allein festhalten, bis die Rechte Die Madel eingeschoben

bat. . Bierauf lagt auch die Linte den Ramm los, und fabelt den Durchschuftrabt in bas loch ber Rabel ein, welche Lettere endlich mit ber rechten Sand wieder herausgezogen wird und den Draft in dem Aufzuge hinter fich laft. Bu dem fogleich auf bas Ginichiegen folgenden Unichlagen bes Durchichuffes Dient ebenfalls der Ramm, indem er mit beiden Sanden gefaßt, rafch und fraftig lange bee Mufzuges niederwarts gefchoben wird. In der beschriebenen Beife wird mit abmechselndem Bieben und Schieben bes Rammes fortgefahren und ein Drabt über dem andern eingetragen; wobei in dem Dafe, wie das Beben betrachtlich weiter nach oben bin fortschreitet, ber Gib des Arbeitere erhoht werden muß. Bur Befchleunigung der Urbeit tragt es wefentlich bei, wenn nebenber ein Rind ange-. ftellt wird, um bie Durchschugbrahte in Die Radel einzufadeln; denn aledann braucht der Weber ben Ramm gar nicht loszulaffen, also auch nicht nach jedem Einschusse wieder von Reuem ju ergreifen.

Mau verfertigt nach ber angezeigten Methode (mitteift einzelner unzusammenhangender Durchschufdrabte) fowohl Gieb. platten von vierectiger Bestalt, bei welchen jeder Durchschuß fich über die gange Breite bes Mufguge erftrect (f. in Fig. 4 bei B); ale runde Boden, in welchen die Durchschuffe von unten auf bis jur Mitte bes Rreifes an Lange gunehmen (Sig. 4 bei C), dann wieder furger und furger werben. Diesem zweiten Ralle bangt Die Buftandebringung ber richtigen Rreibform von der Beschicklichkeit und dem Mugenmaße bes Arbeitere ab, der fich die entfprechenden Drahtlangen voraus zurichtet und - fofern ber Aufzug lang genug ift - zwei, drei, auch vier Boben über einander verfertigt. Das Beben runder Boben bat vor dem Musschneiden berfelben aus einem in voller Breite bargestellten Gewebe ben Borgug, daß im erftern Falle nur Theile der Aufzugdrabte in Abfall fommen, im zweiten Falle bingegen auch Durchfcugbraht verloren geht. Da indeffen bas Rundweben durch die Burichtung ber ftufenweise veranderlichen Drahtlangen einen Beitverluft verurfact, und andererfeite die Stude des vollen Gemebes, welche nach bem Musichneiden großer Scheiben übrig bleiben, noch gu fleis

nen Boden benugt werden konnen; fo erscheint es im Allges meinen, gang besonders aber bei feineren Gorten, ebenso zwedmaßig, durchgebends die gange Breite des Aufzugs mit Durchschuß zu verseben.

Bill man vieredige Platten mit fortlaufendem (an den Randern bes Mufguge umtehrendem) Durchichuffe verfertigen, fo ift die Radel jum Eintragen nicht anwendbar, weil diefelbe Die große vorratbige Drabtlange binter fich ber gieben und über: Dieß wechselweise bald linte bald rechte eingestedt werden mußte. Man bedient fich aledann ftatt ihrer einer Schupe und baneben noch eines Bulfewertzeuge, welches bas Och wert genannt wird (f. Saf. 520). Die Schute M, Big. 1 und 3, nach größerem Dafftabe in Unficht und Querdurchfchnitt Fig. 10, 11, ift ein wenigstens 15 Boll, fur breite Arbeit 2 guß und darüber in ber lange meffendes Solgftabchen von ovaler Querfchnittegestalt, im großen Durchmeffer 1 bis 2 Boll, im fleinen 1/2 bis 1 Boll bick; an beiden Enden gabelartig 11/4 bis 2 Boll tief eingeschnitten, auf den zwei breiteren Geiten. flachen ber gaugen Lange nach rinnenformig ausgefurcht, um Raum fur den Draft ju gemahren, welcher in der größten jus laffigen Menge bergeftalt auf die Ochube aufgewickelt wird, daß er eine Urt fest anliegenden, durch die gabelformigen Euden des Berfzeuge vor bem Abrutichen geficherten Strabne bildet. Das Ochwert i i', Rig. 1 und 20, besteht in einem bolgernen, 1 bis 11/2 Boll breiten, 8 bis 4 Linien bicken, bei i mit einer Bufcharfung auf beiden Geiten verfebenen Lineale von einer Lange, welche großer ift ale Die Breite bes ju verwebenden Aufzuges. Mit Diefen Gerathen arbeitet man auf folgende Beife: Der Ramm vw (Taf. 520, Rig. 1, 2) wird ebenfo wechfelweise gezogen und gefchoben wie beim Beben mit der Rabel. Da aber jum Ginfchießen der Arbeiter beide Bande gebraucht (die eine um die Ochuge einzubringen, die audere um fie in Empfang gu nehmen), fo balt er das mittelft bes Ram. mes gebildete Bach dadurch offen, daß er junachft in felbes bas Schwert i i' auf ber Rante ftebend - bie Bufcharfung i' als Begweiser voran - einschiebt, und es bariu wendet, um beffen breite Blache in borigontale Lage ju bringen (Rig. 2), wodurch

bie Aufzugbrafte ber beiben Abtheilungen weiter von einander gefchieden werden. Rach Diesem Ginfteden und Aufrichten bes Somertes wird ber Ramm v w losgelaffen, die Ochuge durch ben getheilten Aufgug gefcoben ober geworfen, der Durchichuf ftraff angespannt, bas Schwert berausgezogen, endlich mit bem Ramme ber Ochlag auf den Durchichuß gegeben. . Sig. 2 zeigt ben Buftand mo - nachdem bereits vom Unterriegel d bis nach s berauf gewebt ift - man bas Borberfach u burch Burudichieben des Rammes v w binter bas hinterfach 1 verfest, bas Schwert i eingestedt und gewendet und ben Ramm wieder los. geloffen, mithin Alles jum Ginschießen Rotbige vorbereitet bat : Das Durchpaffiren der Odube geschiebt felbftverftandlich unmit. telbar unterhalb 'bes Schwertes. Bu der andern Art der Rachbildung, wobei das Borderfach u vorn bleibt, ift die entsprechende Spaltung des Oberfaches icon burch ben naturli. chen lauf der Drathe u und I vom Oberriegel c aus gegeben, und Diefelbe wird mittelft Bervorgiebung bes Rammes nur vergroßert. Das Odwert fann dagu dienen, diefe Ermeiterung ber Sachöffnung ohne Gulfe bes Rammes ju erlangen, in weldem Falle Die halbe Angabl ber Rammbewegungen (namlich bas Berangieben bes Rammes gegen den Arbeiter) burch Benugung bes Ochwertes erfpart wird, indem man Diefes weiter oben einbringt - wo jene fletige naturliche Spaltung groß ift und bis jur Bebeftelle berabichiebt.

bb) Der haarlauf tritt an die Stelle des vorstehend beschriebenen Drahtlauses, wenn die Drahte des Aufzugs so uahe bei einander liegen, daß für die Stabden eines Schiebe kammes eine sehr geringe, daher unpraktische Breite hervorgehen würde. Die ganze Beschaffenheit und Vorrichtung des Wirkrahmens ist hier wieder so, wie sie bereits erklart wurde; nur der Apparat zur Absonderung der beiden Fache des Auszugs — um den zum Eintragen des Durchschusses erforderlichen Zwischenraum zu gewinnen — weicht ab. Deshalb sindet man in der Ansicht des Haarlausstuhls, Fig. 3 auf Kafel 520, nur die zum Weben unmittelbar erforderlichen Theile angegeben, nicht aber das Gestell oder den Rahmen. Der Kamm, haars laufkamm, dient ausschließlich zum Anschlagen des Durchs

schusses, hat demnach völlig die Einrichtung eines gewöhnlichen stählernen, mit starter hölzerner Einfassung versehenen Riets blattes, dessen Sprunghobe nur 1 Boll beträgt: jeder Draht des Aufzugs (Borderfach wie Hinterfach) wird durch einen der schmalen spaltsörmigen Räume zwischen zwei Städchen oder Zähnen des Kammes eingezogen. Fig. 9 zeigt die obere Ansicht und den Längendurchschnitt, Fig. 12 einen Querdurchsschnitt des Haarlaustammes nach dem doppelten des zu Fig. 3, 4, 21 gehörigen Maßstabes; gk bedeutet die hölzerne rahmenförmige Einfassung, n die Stahlzähne (Riete oder Rohre), welche mit Draht gebunden und überdieß an ihren Euden mit Binnloth verlöthet oder vergossen sind.

Um diesenige Spaltung des Aufzugs zu erzeugen, bei welcher das Hintersach durch das Borderfach hindurch nach vorne gebracht wird, ist ein besonderer Apparat vorhanden, welcher als Ganzes den Namen Druckbrett führt, aber aus zwei von Holz verfertigten Theilen besteht: dem Brett e und dem Fiblock f. Bereinigt sieht man diese Beiden in Fig. 3, 4, 21; getrennt und nach größerem Maßstabe gezeichnet das Brett in Fig. 8, 14, 16, den Fisstock in Fig. 8, 15. Das Brett e ist eine Latte, mit der Handhabe h und auf der einen schmasen Seite mit vorspringenden messingenen Spisen 1, 2, 3, 4, 5, 6 versehen; der Fisstock f ein quadratischer Stab, ebenso lang und dick als das Brett, Bertiefungen zur Aufnahme der erwähnten Spisen enthaltend, wie in Fig. 8 durch punktirte Linien angegeben.

Man bringt den Aufzug auf den Stuhl nach der schon bekannten Weise. Die vorn vom Oberriegel c hesabhängende Halfte gbe eines jeden Paared (Taf., 518, Fig. 11) führt der Arbeiter zwischen zwei Zähnen im Kamme so durch, daß sie unten hinter dem Riegel d erscheint; umgekehrt führt er dann die nach der Band, d. h. hinter o hängende Halfte a b st' durch die nächste Oeffnung zwischen zwei Kammzähnen in solcher Art, daß sie vorderhalb des Unterriegels d zu liegenkommt. Hiernach erkennt man ohne Beiteres, daß die zwei Halften des Paares in der Kreuzungsstelle b sich gegenseitig nicht berühren, da sie durch einen Zahn des Kammes etwas von

einander entfernt gehalten werden. Je funf nach einander aufgezogene Paare werden unter dem Riegel d burch einen Knos ten vereinigt.

Rachdem burch Fortfegung biefes Berfahrens ber gange Aufzug angefertigt ift, fpannt man ihn ein wenig an, und fcbrei. tet nun gur Unbringung und Borrichtung bes Fibftodes, welchen man mittelft Drabtschleifen (Begel, Batel genannt) mit den Drabten bes Sinterfaches - a, Big. 4, Saf. 520, oder a b f' Fig. 11, 12, Saf. 518 - verbindet. 216 Bulfewerkzeuge gebraucht man bierbei ben Begele oder Batel. Stab s und die Begel. (Batel:) Madel N. Erfterer, Rig. 18, 19 auf Saf. 520, ift ein halbrundes, gegen bas eine Ende etmas Dunneres Solgftabchen; Lettere, Fig. 17 auf Safel 520, und Fig. 14 auf Saf. 518 im achten Theile ber wirklichen Große vorgestellt, eine Art eifernen Satens, am geraden Theile gnlinbrifch, am frummen Theile aber platt, bei v mit einem Coche perfeben. In Diefem loche v ber Batelnadel wird bas eine Ende bes jur Arbeit bestimmten dunnen Meffingbrabtes (Bind. faben genannt) befestigt, welchen man fodann um ben gplinbrifchen Schaft aufwidelt; das aubere Ende E bleibt frei. Man fcbiebt nun (Taf. 518, Rig. 12, 18) gwifchen Borberund Binterfach des Aufzuge den Batelftab s quer burch, legt an Derfelben Stelle an das Borderfach den Fisftod f, und bindet Diefen in ber Mabe feiner Enven fowohl an dem Batelftabe als an dem außerften Aufzugdrabte links und rechts feft. Das Borderfach g b e befindet fich demnach zwifden s und f eingefchloffen, das Sinterfach a b f' geht binterhalb s binab, und Die vorben in b (Fig. 11) befindliche Kreuzung ift nach b' (Rig. 12) verfeht. Dach diefen Borbereitungen fnupft der Arbeiter in einem loche o am linken Ende bes Fibstodes f (vergl. Fig. 7, 8, Saf. 520) den Unfang E des auf ber Satelnadel N aufge: widelten Binbfadens an; gieht mit dem Safen der Radel ben Aufzugdraft a f' bes Sinterfache etwas hervor, führt binter demfelben den Bindfaden berum und bringt biefen nebft der Radel wieder durch ben Aufzug hindurch nach vorn; umwindet dabei jedoch auch den Fibftod f, und ichlagt vor diefem Stod einen Knoten. Muf gleiche Beife wird nach und nach mit

sammtlichen Drahten bes Hintersaches a b f' verfahren. Bu völliger Erläuterung des Gesagten dienen die Fig. 14, 15, 16 auf Tafel 518, so wie Fig. 7 und 13 auf Tafel 520. Da das Hintersach von dem Fisstocke durch den Hatelstab getrennt ist, so bildet sich um jeden seiner Drahte a f' aus dem Bindsaden eine Schlinge, deren Lange gleich der Dicke des Hatelstabes sist; wogegen das Bordersach ge hiervon ganz unberührt bleibt. Nach Verfertigung der letten Schlinge wird der Bindsaden von der Nadel N abgeschnitten und das so erhaltene Ende desselben, wie man mit dem Ansange gethan hat, in einem Loche o des Fisstocks f (jest. aber an der rechten Seite) befestigt. Ist hiernach der Hatelstab s entfernt, so bietet der mit Schlingen besehte Kisstock das Ansehen wie Kig. 7, Tasel 520, dar.

Man gibt nunmehr dem Aufzuge seine volle zum Beben erfors derliche Opannung, verbindet (Fig. 8, 4, Taf. 520) mit dem Fiftode f das schon oben beschriebene Brett e; schiebt zwischen die beiden Fächer des Aufzuges einen runden holzernen Stab (Lefestod, Saarlaufprügel) r ein, und schnurt diesen an beiden Enden mit dem Drudbrette a f zusammen, wie Fig. 8 zu erkennen gibt. Das Beben kann nun beginnen.

Es ist nach dem Bisherigen tlar, daß diejenige Fachbildung, bei welcher das Borderfach vorderhalb (dem Arbeiter am nachsten) sein muß, schon durch die Anlage des Aufzugs gegeben ift, dessen Drahte zur halben Anzahl vorn vom Oberriegel och erabtommen; und daß diese Fachöffnung durch den Lesestod rerweitert wird. Um in den solchergestalt gespaltenen Aufzug einen Durchschuß einzubringen, hat man nichts weiter nothig, als oberhalb des Kammes gk das Schwert (ii, Fig. 8, i, Fig. 4) einzuschieben und so zu gebrauchen, wie bei der Arbeit auf dem Drahtlauf beschrieben worden ist, damit die Deffnung auch an der Webestelle w (Fig. 4) groß genug zum Durchstecken der Schüße M (Fig. 3) wird. Webt man mit der Nadel (Fig. 8, Tas. 519), so gelangt diese vermöge ihrer dannen Gestalt leicht durch den Aufzug hindurch, und das Schwert wird überstüssig.

Sat man nach dem Einschießen in vorermähntes Sach bas Schwert (sofern es zur Unwendung tam) beseitigt und den Durchschuß mittelft des Rammes angeschlagen; so tommt es dar-

auf an, die entgegengeseite Spaltung des Aufzugs dadurch zu Stande zu bringen, daß man das Hintersach a a zwischen den Drahten des Vordersachs b hindurchzieht und nach vorn versest. Dies geschieht (Fig. 21. Laf. 520), indem der Arbeiter das Druckbrett e f an seinem Handgriffe h faßt und es mit einer Viertelfreisbewegung wendet, so, daß dessen breitere Fläche, welche vorher das Vordersach berührte in horizontale Lage kommt, der Griff h nach oben steht und der Fisstock f sich vom Aufzuge entsernt. Hierbei werden mittelst der Bindfadenschleisen (des Hegels) die Hintersachsäden a nachgezogen und treten gezwungen zwischen den Vordersachsäden b nach vorn heraus. Nöthigen Falls kann auch diese Fachöffnung wieder durch das eingesteckte und herumgedrehte Schwert erweitert werden.

Bas in der vorstehenden Auseinandersehung etwa noch einer größern Deutlichkeit bedürfen möchte, wird völlig klar gemacht durch die Detailzeichnungen Fig. 5 und 6 (Taf. 520), von welchen erstere dem Zustande in Fig. 21, lestere dem in Fig. 4 entspricht.

Mit dem Saarlauf werden eben sowohl, wie mit dem Schiebtamme, theils runde Boden, theils vieredige Platten aus einzelnen unzusammenhangenden Durchschußdrahten, theils eudslich vieredige Platten mit fortlaufendem (an den Randern des Aufzugs umfehrendem) Durchschuß dargestellt. Das hierüber schon Borgetommene bedarf feines Zusahes, ausgenommen etwa, daß beim Beben mit getrennten Durchschussen (welches mittelft der Nadel geschieht) neben dem Birkrahmen eine kleine Binde steht, auf welcher sich ein Ringe Draht befindet, dessen Aufang man jedes Mal in das Loch der Nadel einfadelt; worauf nach geschenem Durchschießen der Draht mit der Scheere abgeschnitten oder mit der Kneipzange abgesneipt wird. Man kann aber auch den Durchschuß voraus in Stücke von der erforderlichen Läuge zertheilen und so zum Verweben zurechtlegen.

Beim Ubnehmen des Gewebes von bem Rahmen (wozu die Spannschrauben nachgelaffen, die Anoten des Aufzugs unterhalb bes Unterriegels d aufgemacht, und dicht an dem Oberriegel c die Aufzugdrahte durchgeschnitten werden) bleiben die Begel oder Schleifen des Fistod's zwar unversehrt; man gebraucht sie

aber bennoch nicht wieber, sondern verfertigt fie für jeden neuen Aufzug, den man auf den Rahmen bringt, von Neuem, indem man den Draht der alten abwindet und abermals verwendet. Dies verursacht weniger Mühe, als zum Einziehen der Aufzuge drähte in einen schon fertigen Haarlauf (bereits vorhandene Hezel) erforderlich sein würde.

co) Der endlofe Birfrahmen. - Sierunter verfteht man eine vervollfommnete Ginrichtung bes Baarlaufe, jufolge welcher Bewebe von febr großer Bange (20 bis 120 Auß und mehr) bargeftellt werben fonnen. Man erreicht bieg burch eine Unnaberung gum gewöhnlichen Bebftuble, namlich Unbringung zweier Baume, von welchen ber eine bie vorrathige Rette (ben Aufgug) aufgerollt enthalt, der andere jum Berumwickeln Des Gewebes bient. Da aber übrigens Die Grundeinrichtung bes gewöhnlichen Birfrahmens der Giebmacher beibehalten, demnach Die Rette vertifal aufgespannt ift, fo liegt ber Rettenbaum (Ober: baum) fenfrecht über bem Beughaume (Unterbaume). Die Rupfertafeln 521 und 522 enthalten vollständige Abbildungen biefes endlofen Rahmens, und zwar Erstere in Fig. 1 die vordere Unficht, gig. 2 eine Seitenansicht, Big. 3 einen fenfrechten Durchschnitt nach AB der Fig. 1; Saf. 522 in Fig. 1 die andere Geitenanficht, Rig. 2 den Borigontal-Durchschnitt noch C D ber Rig. 1, Saf. 521, und Sig. 8 bis 14 einzelne Bestandtheile nach einem doppelt fo großen Dagftabe.

Auf zwei horizontal liegenden, mittelst mehrerer Ragel n, n, n an dem Fußboden der Berkstätte besestigten Schwellen J, J stehen zwei vertikale Stäuder N, N, welche bis an die Decke des Zimmers hinaufreichen, sich gegen dieselbe stügen, und so eine gehörig seste Stellung erlangen. Die Entsernung der Ständer von einander richtet sich nach der Breite der Arbeit und beträgt gewöhnlich 3 bis 4 Fuß. Die Querverbindungen des Gestells sind durch vier hölzerne Riegel V, V, L, M und drei Eisenstangen S, S, S hergestellt; Lestere sind an einem Ende mit quadratischem ins Holz eingelassenem Kopf, am andern mit Schraubengewinden und dazu gehöriger Mutter i versehen. In die Ständer N, N sind vier Träger T eingezapst, welche zur Lagerung zweier hölzerner Balzen, nämlich des Oberbaumes VV und

Unterbaumes W' dienen. Jeder der Baume enthalt eine Ruth (f. Fig. 3, Lafel 521), um ein rundes Eisenstäden e (vergl. Big. \*) aufzunehmen. Diese Städen spielen hier diesselbe Rolle, wie bei den oben beschriebenen zwei Arten des Siedemacher-Rahmens der Ober- und Unterriegel: sind nämlich die Aufzugdrähte am Ansang und am Ende mit den Städen verbunden, so werden lettere in die Baume eingelegt und dariu sest gemacht. Bu diesem Behuse füllt man die Nuth vor dem Eisensstade o mit einer passenden Holzleiste of aus, und besestigt diese durch seche (schief in den Baum VV oder VV eintretende) Schrauben. Die Städen o siud mit Stiften of, of, of (Fig. auf Laf. 521), die Leisten of mit korrespondirenden Löchern verssehen; an den Stiften kann man, nachdem es abgenommen ist, das Städen sassen und heraucheben.

Der haarlauffamm bat bei gegenwartigem Rahmen eine etwas andere Einrichtung und wird auch anders geführt, ale in der fruber gegebenen Befchreibung des gewöhnlichen Saarlauf. ftuble erflart wurde. Er besteht aus einem vierfeitigen bolger. nen Rahmen 1, 2, 3, 4 (Fig. 3, 4, 5, 6, Saf. 522), in welchem die ftablernen Stifte oder Babne genau fo liegen, mit Drabt gebunden und mit ginnhaltigem Blei vergoffen find, wie in einem gewöhnlichen Beberfamme (Rietblatte). Der Giebmacher balt mehrere (bis ju gwolf) folche Ramme vorrathig, die fich in Feinbeit, Ungabl und mehr oder weniger bichter Stellung ber Babne . von einander unterscheiben, um bamit die erforderlichen Gorten' des Drahtgewebes berguftellen. Der Ramm muß ein bedeutens Des Bewicht haben, beshalb find feine Rahmentheile von Gichenholz, und ziemlich bict; auch tragent bie baran vorfommenden Eifenbestandtheile bagu bei, ibn geborig ichwer gu machen. Der Ramm ift mit dem Birtrahmen in folcher Beife verbunden, daß er fich leicht losmachen und durch einen andern erfegen lagt.

Un dem Stander, N der linken Seite ift mittelft Schraus ben eine Platte y befestigt, welche an ihrem innern Ende einen Eisenbeschag hat (Taf. 522, Fig. 14, a, b, c, d in vier verschies denen Ansichten); dieser bildet eine Urt Areppe von schrägen Bahnen, denen eines Sperr-Rades ahnlich. In dem einen Rahmens stude, 8, des Kammes ist eine Muth gezogen; darin liegt verfchiebbar ein eiferner Riegel 18, ber burch ben Befchlag 40 am Ende und eine Platte 30 in der Mitte verhindert wird, beraus: aufallen. Bringt man ben Ramm in Die Lage, welche er bei K, Rig. 1, Saf. 521, bat, und ichiebt ben Riegel 13 beraus; fo tritt Letterer mit feinem gabnformigen Ende zwischen die Babre ber Treppe an y, und erhalt ben Rainm fcwebend. Biebt man aber bann ben Riegel jurud, fo fallt ber Ramm vermoge feines eigenen Bewichtes berab. Um bas Gin: und Ausruden bes Riegels ichnell gu bewirfen, find an demfelben gwei Stifte 12 und 16 eingeschraubt, welche fich in Ochligen des Rahmentheils 3 bewegen. Auf der Platte 30 liegt ferner ein Bintelbebel 14, der fich um eine Ochraube 9 dreben tanu; det eine Bebelarm ift gefdweift, ber andere flach und gerade, letterer nimmt in einem Ochlige ben Stift 16 auf. Biebt man ben geschweiften Urm nach der Richtung des beigesehten Pfeile (Fig. 1, Saf. 521), fo bewegt fich ber gerade Urm in dem Ginne des andern Pfeile, und nimmt vermoge 16 ben Riegel 13 mit, welcher foldergeftalt ins Innere des Rammes, d. b. bes Rabmftudes 3, gurude geführt wird. Bei 11 (Rig. 2, Saf. 522) ift an eben Diefem Rahmenftude in einem Behaufe eine fpiralformig gewundene Stablfeder angebracht, dereu freies Ende fich an den Stift 12 bes Riegels legt, und welche folglich burch bas eben befdriebene Bereinziehen des Riegels gespannt wird; beim Loslaffen bes Bebele 14 treibt bemnach die Feber ben Riegel augenblicklich wieder beraus, wobei indeffen die bestimmte Grenze nicht über: fdritten werden tanu, weil der Stift 12 gegen einen Abfat bes Rabmtheils 8 ftoft und von biefem aufgehalten wird (Rig. 8, 5, Taf. 522).

Auf folgende Beise ift der Kamm mit dem Birfrahmen verbunden (s. besonders Big. 1 und 3, Taf. 521). An dem Gestellsriegel M ist eine rechtwinkelig gebogene Eisenplatte 6 mittelst zweier Schrauben befestigt. Eine ahnliche, jedoch gerade Platte 6 geht durch den weiter unten befindlichen Riegel L hindurch und wird von einer vorgeschraubten Mutter festgehalten. In Durchbohrungen dieser beiden Platten stedt eine zplindrische eiserne Stange z mit ihren Zapfen, welche außerhalb der Platten Schraubengewinde enthalten und hier mit vorgeschraub.

en Muttern m, m verfeben find. Oben auf bem Rahmentheile 1 des Rammes ift eine in zwei ausgebreiteten gugen' endigende vertifale Platte p angeschraubt; an diefe ftuben fich zwei mit dem Ramme fest verbundene fchrage Gifenftangen 5, 5. Ferner find an der Platte p zwei an einer Geite offene Rahmen 45, 45 festgenietet, welche den Bylinder z umschließen, wie am deute lichften aus Fig. 5 und 6, Saf. 522, bervorgebt. Sinter z liegen in den Rahmen 45 zwei fleine fontav ausgedrehte Balgen w, bereu jede einen burchgeschobenen Stift 80 gur Uchfe hat und, gleichsam ale vierte Geite des an fich offenen Rahs mene, diefen letteren ichließt. Dben und unten auf jedem ber Rabmen 45 ift ein Plattchen 90 angenietet; Diefe vier Plattchen jufammengenommen mit den ihnen gegenüber liegenden Balgen w, w umfaffen bergeftalt ben Bylinder z, daß lange beefelben das mit dem Ramme verbundene Berufte 5, p, 5, alfo der Ramm felbft, fich mit geringer Reibung auf und nieder bewegen tann. Det Ramm lagt fich (falls er etwa gegen einen andern vertaufcht werden foll) von z trennen, wenn man die beiden Stifte 80 berauszieht und die Balgen w, w entfernt.

Dan bringt den Aufzug auf den Birfrahmen wie folgt. Die Aufzugdrahte muffen um etwa 5 guß langer fein ale bas boppelte gangenmaß bes barguftellenben Bewebes. Um baber g. B. ein Stud Drabtfieb von 30 gut ju verfertigen, fchneibet man aus dem dagu bestimmten Drabte lauter Theile von 65 Buß lange. Diefe werden in ber Mitte unigebogen und auf bas Eifenftabchen e des Oberbaumes VV fo gehangt, daß jeder ein Paar (zwei Aufzugfaden) bildet. Bu Diefem Beschäfte find zwei Arbeiter erforderlich, von welchen ber eine bat Stabden balt, der andere Die Drafte aufhangt und gleichmäßig vertheilt. 3ft bief beendigt, fo legt man das Stabchen in die Ruth des Baumes und befestigt es bariu mittelft ber leifte e' auf ichon befaunte Beife. Dun tann man den Mufzug auf Die Balge VV aufrollen, an beren Ichfe zu Diefem Behufe ein holgernes, mittelft der Sandgriffe 1, 2, 3, 4 umgudrebended Rad R' fist. Bierbei muß jedoch bafur geforgt werden, daß die fammtlichen Drabte fich febr regelmäßig neben einander legen; gu biefem Bwede wird ber Comeiftamm (Aufjugtamm) gebraucht,

welchen die gig. 7, 8, 9, 10 auf Saf. 522 in drei Unfichten und einem Querdurchschnitte barftellen. Er ift bem Saarlauftamme febr abnlich, enthalt aber fartere Gtifte, welche unmittelbar in bas Bolg ber langen Seitentheile feines Rabmens eingefett find. Man ertennt leicht, daß Diefes Bertzeug gleiche Ginrichtung und Bestimmung bat, wie der Scheibefamm, welcher in der gewöhnlichen Beberei beim Aufbaumen der Rette gebraucht wird. Man legt mehrere Aufzugdrabte zusammen in jeden Bwifchenraum. Des Schweiffammes, und befestigt Diefen an der Unterfeite ber Erager T, T mittelft der nur dagu vorhandenen glugelmuttern 20, 20 (f. bei K' in Figur 8, Saf. 521). Um die Bewickelung bee Oberbaumes mit dem Aufzuge recht fest und dicht zu erlans gen, ift noch eine Gulfevorrichtung nothig. Dben auf dem Baume W liegt eine Leifte X, und darüber fteht auf den Tragern T, T ein bolgernes Bestell O, welches an den Standern N, N mit Schrauben und Mageln befestigt ift. Die fcmalern gugenden Diefes Bestells geben burch locher von X und greifen noch ein wenig in T, T ein. Dem jufolge lagt fich die Leifte X, indem man zwifchen fie und die Erager T, T Reile eintreibt, aufheben; fie ift aber nicht im Stande fich borigontal ju verschieben. Braucht man die Reile nicht, fo werden fie an ben Safen h, h aufgehangen. Im Gestelle O geben durch ein Bretteben O' des. felben vier Stodden 16, welche fich oben in Inlinder endigen; lettere find mit ftarten eifernen Schraubenfedern F umwunden, Die fich an das oberfte Brettchen O" und an den Abfat ber Stod. den 16 ftugen, baber bie Leifte X fcharf gegen ben Baum VV anpreffen. In dem Dage nun, wie durch das Aufwideln des Aufzuge ber Baum bider wird, geben die Federu nach und bie Stodchen beben fich. In Fig. 1, Saf. 521, ift eine ber vier Stodchen obne feine geder und ein anderes im emporgebobe. nen Buftande, alfo mit jusammengebrudter Reber gezeichnet, bamit Die Gestalt und Birtungsart beutlicher erhellet.

Man fahrt mit dem Aufbaumen des Aufzugs fort, bis von diesem nur noch ein 8 oder 8½ Fuß langes, d. h. eben an den Unterbaum W' reichendes Ende herabhangt. Hier führt man nun die Drahte in der Art über den haarlaufprügel P, daß sie durch benselben in Border: und hintersach getheilt werden,

indem wechselweise einer vor und einer binter biefem gylindrifchen Bolgftode berabgebt. Um die oberen und die unteren Erager T gegen einander ju ftuben, damit fie beffer ber Spannung bes. Aufzuges widerfteben tonnen, find in Diefelben gegeneinander gefebrte Muthen eingestemmt, und in lettere die Balten Q, Q, eingeschoben, welche fo gleichfam eine Berftartung der Stauder N, N bilden. In Q find zwei holgerne Safen f, f eingeschlagen, welche ben Saarlaufprugel P tragen. Bulebt fuhrt man die Aufzugdrähte noch burch ben Saarlauftamm K, befestigt fie durch Berknupfen an bem Gifenftabchen e des Unterbaumes W. legt diefes in die Ruth bes Baumes und fchraubt bavor die Leifte e' an. Mittelft bes Rades R' wird gulett ber Aufgug febr ftraff angespannt, und damit fich die Spannung bauernd erbalt, ift mit R' bas Sperr. Rad R" verbunden, in welches der um 8 brebbare Sperthaten g einfallt. Der Unterbaum fann gufolge der an ibm befindlichen, jum Aufbaumen bes Bewebes dienenden Borrichtung nicht nachgeben.

Bwifchen bem Ramme K und bem Saarlaufprugel P wird bierauf bas aus Fruberem bekannte Drudbrett fammt feinem Rib. ftod angebracht, mit welchem Lettern man durch Drabtschleifen (Begel) die gaben bes Binterfaches verbindet. Dann geht bas Beben genau fo vor fich, wie auf dem gewohnlichen Saarlauf: fluble, indem man fich entweder der Madel oder ber Schite, und im letteren Falle gur Mitbulfe des Schwertes bedient. 3ft ein Durchschuß eingebracht, fo gieht ber Arbeiter mittelft bes Bebele 14 ben Riegel 18 in den Ramm K jurud, worauf Letterer fofort hinabfallt und das Aufchlagen des Durchichuffes verrich. tet. Mun wird fogleich mit ber linten Sand ber Ramm wieder aufgehoben, mobei beffen Riegel 18 von felbft vor ben fchragen Babnen ber Treppen bei y gurudweicht und oben auf einem diefer Bahne ju ruben fommt, fo daß der Arbeiter beide Baude frei bat, um den nachften Durchschuß einzutragen. Da die Starte des ausgeübten Schlages nicht bem Gefühle der Arbeiterhand überlaffen, fondern von dem Gewichte und der Fallbobe bes Kam. mes abhangig ift, fo erlangt bas Bewebe einen boben Grad von Bleichformigfeit. Mit dem Borfchreiten ber Arbeit von unten nach oben nimmt aber die Ballbobe des Rammes ab, mitbin auch

Die Starte bes Schlages auf jeden folgenden Durchschuß. Dieß lagt fich jedoch badurch verbeffern, daß man mit bem Ramme allmalig um eine Stufe nach ber andern an ber Treppe y binaufrudt. Da der Sobenuntericied gwischen ber unterften und ber oberften diefer acht Stufen nabe 41/2 Boll beträgt, fo find fieben verschiedene Standorte des Rammes gegeben mit Differengen von nicht gang 8 linien, und um fo viel nur variirt alfo bie gallhobe. Ift aber endlich der Ramm auf die bochfte Stufe binangeruckt, und mit diefer Stellung noch ein Studchen weiter gewebt; fo muß das Gewebe auf den Unterbaum W' aufgerollt und gur Fortfe. bung ber Arbeit der Ramm wieder auf die unterfte Stufe verfest werden. In bem Stauder N der rechten Seite ift eine zwei Mal im Bintel gebogene Gifenschiene q (vergl. Fig. 11, 12, 18, Saf. 522) mittelft ber Ochrauben b, b (Fig. 2, Saf. 521) befestie get; sie enthalt in o und c' Lager fur die Bapfen einer Schraube ohne Ende a a', welche in das Bahnrad R auf ber Achse des Unterbaumes W' eingreift. Bill man nun aufbaumen, fo wird mittelft untergeschobener Reile Die Leifte X vom Oberbaume W ein wenig in die Sobe gehoben, ber Safen g aus bem Gperr-Rade R" ausgerudt, und bie Ochraube ohne Ende a burch eine auf ihren Bapfen a' gestedte Rurbel umgebreht. Babrend bem muß aber der Aufzug in gespanntem Buftande verbleiben. Bu diesem Behufe ift um bas Rad R' bes Oberbaumes ein Geil r r' (Fig. 1, 2, Saf. 521) ein Mal berumgefchlungen, wie Sig. \* \* in fleinerem Dagftabe barftellt; das eine Ende hiervon, r, bangt an bem im Stauder N figenden Saten 15, bas andere r' tragt ein bis ju 150 Pfund ichweres Gewicht G. welches bas Seil fo anspannt, daß basselbe einen genugenben Reibungewiderstand an dem Rade R' erzeugt, um den Aufzug mabrend des Abrollens von W gespannt ju erhalten. Ift ber fertige Theil des Gewebes auf W' aufgewunden, fo wird die Leifte X wieder berabgelaffen, ber Saten g in das Sperr. Rad R" eingelegt, und mit bem Weben fortgefahren.

dd) Sorigontaler Drahtwebstuhl. — Benn gleich zur fabrikmäßigen Berfertigung feiner und fehr feiner Draht= gewebe oftmale ein Bebftuhl angewendet wird, welcher dem Stuhle zu glatter Arbeit von Leinen und Baumwolle in ben we-

fentlichften Punften und namentlich barin gleicht, daß die Rette borigontal aufgespannt wird, folglich bie Sachbildung durch Eritte und bas Unschlagen burch eine Lade Statt findet; fo bedingt doch die eigenthumliche Steifheit bes Materiale einige mehr ober weniger bedeutende Abauderungen. Das Geftell und überhaupt alle Bestandtheile des Stubis muffen febr ftart gemacht werden. Die Rette wird, um ju ftarfes Rrummen und ju vielfaches Uebereinanderlagern berfelben ju vermeiben, auf einer Erommel von 8 Fuß Durchmeffer aufgebaumt und mittelft eines fcmeren Schnellergewichtes in dem nothigen boben Grade gefpannt. Diefe Erommel liegt binten im Stuble nabe über bem Bugboden, und die Rette geht von ihr juerft aufwarte, bann über einen runden Streichbaum von nicht zu fleinem Durchmeffer in die borigontale Richtung nach ben Schaften gu. Das Schweifen und bas Aufbaumen ber Rette werben in eine Operation verbunden, indem man fo viele Draftfpulen, ale bie Rette gaben enthalten foll, in ein großes Odweifgestell legt, Die Drabte ber Reibe nach durch bas Rietblatt und die Schafte giebt, binterhalb der Letteren fie fammtlich an einem Eifenftabchen befe-, fligt, und biefes in eine Ruth ber icon ermannten Rettentrom. mel legt; worauf man burch Umbrebung ber Trommel bie no. thige Rettenlange auf ihr ansammelt, vor bem Rietblatte Die Drafte abichneibet und Die fo erhaltenen Enden mittelft eines zweiten Gifenftabchens an bem jur Aufnahme bes Gewebes beftimmten Unterbaume befestigt.

Die Schafte (vier zu feinen und sogar sechs zu ben feinften Geweben) enthalten Ligen mit Eisendrahtringeln; zu etwas weitlocherigem Stoffe, wo zwei Schafte genügen, kann man statt der Ligen 8 Boll lange, etwas starte (z. B. 1/20 bis 1/10 Boll dide) Eisendrahte mit einem in der Mitte quer durchgebohrten Loche anwenden, die man in einem hölzernen Rahmen vereinigt, so daß das Ganze (welches den Namen Geschierblatt führt) die Beschaffenheit des bei den Siebmachern gebrauchlichen Schieblammes (f. oben) darbietet. Das Rietblatt ist jedenfalls ein stählernes, jedoch mit geringer Sprunghöhe (11/2 bis 11/2 Boll), sowohl weil der steise Draht kein sehr hobes Fach gestattet, als weil die kurzen Zähne bei gleicher Dide und Breite

größere Steifheit haben. Zwischen zwei Blattzahnen geht stets nur Ein Draht ber Kette, ausgenommen bei ben allerfeinsten Geweben, wozu man genügend feine Blatter nicht herstellen tonnte, welche also die Nothwendigkeit mit sich führen, zwei Drahte in Ein Riet zu ziehen.

Bum Ginschießen gebraucht man in der Regel die Odupe mit ftrabnartig aufgewickeltem Ginfchlagbrabte (M, Big. 1, 8, 10, 11, Saf. 520), wie beim Beben auf bem Giebmacher, Rab, men; die Lange berfelben ift fo groß ober ein wenig großer, als Die Breite der Rette. Mur beim Bermeben ber feinften Drabte fann man eine gewöhnliche Saud. oder Ochnellichuge anwenden, in welcher ber Ginfchug auf einer umlaufenden Spule fich befindet; die Schnellichute (von Solz oder Gifen) wird in Diefem Balle oft nicht mit Rollen verfeben, fcbleift bann mit ihrer (queruber etwas ausgehöhlten) Unterfeite auf ber Babn, und ift fouach einem Schlitten ju vergleichen, wenn man bie mit Rollen ausgestattete Schnellschüte wie einen fleinen Bagen ansieht. Auf jeden Ginschuß wird zuerft Gin Dal bei offener Rette, fobann Ein Mal bei gefchloffener Rette, mit ber Labe angeschlagen. Daß man bier mit Bortheil einen Regulator anwenden toune, um ein febr gleichformiges Bewebe ju erzeugen, bedarf faum der Ermabnung; nur taun bann ein mit Sand befleideter Bruftbaum jum Fortgieben des Gewebes nicht gebraucht werden, sondern ber Baum ift glatt und in Berub. rung mit bemfelben liegt eine ftart gegen ibn angepreßte zweite Solgwalge, fo daß diefe beiden Bplinder den Stoff gwifchen fich bindurch fuhren, wie ein Paar Blechwalzen das Blech.

## II. Der Stuhl zu gazeartigen Geweben.

Dan muß, um die Erzeugungsart dieser merkwürdigen und intereffanten Art von Gewebe leicht zu fassen, sich die 216-bildung desselben auf Taf. 510, Fig. 18, 14 nehst der dazu früher gegebenen Beschreibung gegenwärtig halten. Bei der Beberei mit gefreuzter Kette liegen durchweg je zwei Kettenstäden, welche zusammen in Ein Riet des Blattes eingezogen sind, uahe an einander, und zwischen zwei solchen benachbarten Fadenpaaren bleibt ein verhaltnismaßig großer Zwischenraum. Da

nun zugleich durch die Rreuzungen ber zusammengeborigen zwei Raben zwifden ben einzelnen Ginfchlagfaben Lettere von einan: der entfernt gehalten werden, und die Ochlage ber lade auch nur leicht find; fo erhalt das Gewebe mehr oder weniger große vieredige Deffnungen wie ein Sieb, wobei die Rreugungen der Rette dem unregelmäßigen Berichieben fammtlicher gaben fich entgegensegen, fo daß der Stoff felbit gewaschen werden fann, ohne in diefer Begiehung wesentlich ju leiden. Um beim Beben Die Rettenfadenpagre in gleichen Abstander von einander gu erhal. ten , darf man denfelben feinen überfluffigen Spielraum in den Deffnungen des Rietblattes laffen; und man wendet deshalb ein feines Blatt an, welches boppelt fo viel Babne bat, ale bie Rette Fabenpaare enthalt, gieht aber durchgebende nur durch jedes weite Riet Ein Fabenpaar, und lagt dagwifden Gin Riet leer. Bon zwei jusammengeborigen Rettenfaden wird berjenige, welcher ftete Unterfach macht (1, 1 in Fig. 18, Saf. 510); Studfaden, und der andere, welcher bei jedem Ginfchuffe im Oberfache ift (2, 2 dafelbft), Polfaden genannt. Die Bereinigung aller Studfaben (die Studfette) befindet. fich auf einem eigenen Rettenbaume, und wird durch ein Schnellergewicht ftraff angespannt; die Gefammtheit der Polfaden (Die Pole, Poltette) bat fur fich einen zweiten Rettenbaum, welcher ein wenig über bem Baume ber Studfette liegt, und mit einem febr leichten laufgewichte verfeben ift. Indem namlich die Polfette, damit die Rreugung entsteht, fich Faben fur Faden um die Studfette herumschlingen muß, bedarf fie einer größern Nachgiebigfeit, welche auf vorstehende Beife erreicht wird.

Das Gewebe der Gaze wird entweder in der ganzen Ausbehnung des Stucks ausgeführt (glatte Gaze); oder es dient nur als Grund für verschiedenartige, z. B. broschirte Lufter, und wird häufig theilweise mit anders gewebten, z. B. tasstoder atlasartigen Streisen untermischt. In diesen Kallen muß die zum Muster, zu den Streisen zo. erforderliche Einrichtung des Stuhls mit jener, welche die Gaze hervorbringt, verbunden werden. hier ist nur die Rede von glatter Gaze. Gelbst biese kann wieder mit verschiedenen, in gewissem Grabe abgeanderten,

jeboch im Wefentlichen uabe übereinstimmenden, Borrichtungen erzeugt werden, wovon mit Gulfe der Zeichnungen auf Saf. 518 zwei erklatt werben follen.

Der einfachfte Bageftubl enthalt zwei Schafte ober Flugel von gewöhnlicher art, einen fogenannten Perlfopf (welcher bie Saupteigenthumlichfeit bes Bagefinhle aberhaupt bildet), und zwei Tritte. Die beiben Retten find in die zwei Schafte fo eingejogen, bag in ben Mugen bes erften ober binterften Schaftes (Polflugel) die gaben der Poltette ber Reibe nach fich befinben, wogegen ber zweite ober vorbere Schaft (Studflugel) alle gaben ber Studfette enthalt. Bor bem Studflugel, 6 bis 7 Boll von demfelben entfernt und nabe an der Lade, bangt ber Berlfopf, welcher gleichsam einen balben Schaft barftellt, inbem er nur einen Stab m (Rig. 7) und an biefem die Oberligen 1 enthalt. Jede ber Perlfopfligen - bereu fo viele find, als Faben in ber Polfette - besteht aus einer langen gabenschlinge, in welcher unten eine runde Glasperle p bangt. Durch bas loch eben diefer Derle ift jugleich einer ber Polfettenfaben PP getogen, mabrend der bagu geborige Studfaben frei neben ber Perle vorbeigeht. Jeder Polfaden liegt alfo in bem bintern Schafte und jugleich in bem Perlfopfe, jeder Studfaden nur in bem vorbern Schafte. Die balbe Lige I bes Perlfopfes (f. Rig. 8) geht gwar links neben bem Studfaden . berab, ift aber unterhalb besfelben burchgestedt und auf die rechte Seite gebracht, wo fie in ihrer Perle p ben Polfaben aufnimmt. Bon biefer Stelle aus geben beide gaben neben einander ber burch eine gemeinschaftliche Deffnung bes Rietblattes, wie icon oben angezeigt worden ift. Man thut gut, ben Perlfopf und ben Polflugel bergeftalt aufzuhangen, bag im Buftande ber Rube bie Dolfaben in ben Perlen um einen halben Boll bober liegen, ale bie baneben befindlichen Studfaben; einer ungeeigneten Bermirrung ber Raben wird baburch beffer vorgebeugt. Der Studflugel und ber Dolflugel find jeber nach Urt ber Gig. 10, Saf. 511, mit einem furgen Quertritt q', langen Quertritt x und Lummler w y verfeben, fo baß fie burch einen Tretfchamel mittelft q niebergezogen, mittelft'x und wy aufgehoben werden tonnen. Außer ihnen befinbet fich, amifchen bem Studflugel und bem Berlfopf, noch ein eine

facher, magrechter Stod ohne Ligen (Paburftod), welcher eben fo vermoge der an feinen Guden befestigten, in der Mitte oben wie unten gusammenlaufenden Schnure mit einem Zummler, langen und furgen Quertritt verbunden ift, folglich die Bebung und Genfung gleich ben beiben Schaften machen fann. 3m Buftande der Rube liegt der Padurftod gang uabe über der Rette, bereu Richtung er rechtwinkelig durchfrengt. Der Perlfopf taun, ba er einen untern Stab nicht bat, nicht mit einem furgen Quertritt verbunden werden, fondern wird nur an feinem obern Stabe mit einem Tummler und weiterbin mit dagu geborigem langem Quertritt verfeben, welcher Lettere ibm auffteigende und niebergebende Bewegung ertheilen muß : erftere bireft, indem der lange Quertritt mittelft des Tretschämels binabgezogen wird; lettere badurch, daß vermoge einer vom Tretfchamel aufwarts gebenden, über eine Rolle wieder abwarts geleiteten und am Quertritt befestigten Schnur der Quertritt felbft gehoben wird, wonach benn deffen Schnur \* (Fig. 10, Taf. 511) folaff wird und der am Tumm. ler wy bangende Perlfopf burch fein eigenes Gewicht nieberfintt.

Wenn die Rette fich in ihrer naturlichen Lage befindet, fo wechfelt vor dem Blatte gegen den Bruftbaum bin in ihrer Ebene durchaus ein Studfaden mit einem Polfaden ab, und jeder Polfaden p (Rig, 8, Saf. 518) befindet fich rechts neben feinem Stud. faben s. Geht bei biefem Buftanbe bie Pollette in Die Bobe, fo behalten alle Rettenfaden ihre parallele Lage neben einander, und Die Rette macht nach Art einer folchen ju leinwandartigen Stoffen ibr Rach: offenes gach, Fig. 9. Stellt man fich bingegen vor, daß (bei robendem oder gar abmarte gebendem Stud. faden a) bie Perlfopflige 1 nach Angabe bes Pfeile aufwarte gejogen werbe, fo bolt fie die Perle p mit dem in diefer befindlichen Polfaben nach fich, gieht fie alfo unter bem Studfaden beruber nach ber linfen Seite, und bewirft folglich, daß p linfe von a auffteigt, um ein von bem vorigen verschiebenes Sach, bas Rreng fach gu bilben, f. Big. 10, mo bie punttirte Linie z ben . von der Perle durchlaufenen Beg andeuten foll. Im Rreugfache wie im offenen Sache lauft alfo der Polfaden p oben; allein im offenen gade liegt er rechte, im Rrengfache linte vom Studfaden s, und biefe verwechfelte Lage pflangt fich vom Perle

topfe bis an die Stelle fort, wo mittelft der Schüße der Einstragsaden durchgeschossen wird. Geben nach dem Einschießen in das Areuzsach die Perltopfligen I wieder herab, so zieht das Besstreben des Polsadens p, in seine natürliche gerade Lage zurückzutehren, ohne Beiteres die Perle wieder unterhalb s hinüber nach der rechten Seite, und es tritt wieder der durch Fig. 8 verzsinnlichte Zustand ein. Die Perlen erleichtern, indem sie die Polsaden stets etwas von den Stücksäden entsernt halten, das Spiel beim Hinüberz und herübertreten der Ersteren. In Fig. 13, Tas. 510, sind Borstehendem gemäß b, b die Schußfäden des offenen Faches, und a, a die des Areuzsaches, sofern auf dem Stuhle die untere Seite des abgebildeten Stücksens Gaze nach dem Brustbaume, die obere nach dem Nietblatte hin gelegen hat.

Die beiden Tretschämel oder Tritte des Gazestuhls dienen: der erste oder weiche Tritt, französisch pas doux (so genannt, weil er leichter zu treten ist), zur Bildung des offenen Faches; der zweite oder harte Tritt, pas dur (welcher mehr Kraftsanstrengung erfordert und nach dem der oben erwähnte Padursstock benannt ist), zur hervorbringung des Kreuzsaches. Das Schema, Fig. 17, Tas. 518, erläutert die Berbindung der Schäft: mit den Tritten. Bon den zwei streisenartigen längenräumen bedeutet der links — hh — den harten Tritt, jener rechts — ww — den weichen Tritt; die Querräume drücken aus: P den Polssügel, S den Stücksügel, Pds den Padurstock, Pk den Perstops. Ein Punkt auf den Kreuzungsstellen bedeutet das Aufgehen beim Treten bes betreffenden Trittes, ein Kreuz das Riedergehen.

Demzufolge bewegt

ber Tritt aufwärts abwärts
www...P, Pds — S, Pk
h h . . . Pk — P, S, Pds

Mit dem Treten beider Tritte wird stetig abgewechselt, und nach jedem Treten schießt man einen Faden ein. Indem nun der weiche Tritt w die Polfette mittelst des Polflügels P hebt, nehmen deren Baden die Perlen p mit in die Hohe (f. Fig. 9), was ungeachtet des Niederganges der auf den Perleopsligen 1 liegenden Studfaden a Statt finden kann, weil gleichzeitig auch ber Perle

topf Pk fintt. Der auffteigende Padurftod Pds ubt bierbei teine Birfung aus, fondern entfernt fich nur von der Rette, um bem Seben ber Polfaden nicht binderlich zu fenn. Wenn bagegen Der barte Tritt h Die gesammte Rette (Polflugel P. und Stud. flugel S gemeinschaftlich) niederzieht; fo bebt weiter vorn, in der Mabe des Rietblattes, ber empor gebende Perltopf Pk Die Polfaden wieder ine Oberfac, nachdem beren Derlen unter ben Studfaden nach der linten Geite berübergefprungen find (Rig. 10) Der hierbei niedergebende Padurftod erfüllt ben 3med, Die fammtlichen Rettenfaden, auf welche er fich queruber auflegt, binterhalb bes Perlfopfes niederzuhalten, bamit die Studfaben von den aufsteigenden Polfaben nicht mitgenommen werben, viels mehr ein reines gach, b. b. an ber Bebeftelle eine volltommene Absonderung der Polfaden von den liegen bleibenden Studfaden Dan fieht, daß (wie ale nothig bereits befanut ift) bie entftebt. Studfette jederzeit ins Oberfach fommt, Dieg aber Gin Dal Durch die Birfung des Polflugele, und das andere Dal burd bie Birfung bee Perlfopfe.

Die Anwendung eines einzigen Schaftes ober Flügess für Die Polkette und ebenso eines einzigen für die Stückkette ift nur beim Beben der allergröbsten (sehr großlöcherigen) Gaze zulässig. Für Sorten mit naher beisummenliegenden Kettenfadenpaaren theilt man die Lipen jeder der beiden Ketten in zwei Schafte ab, die aber stets gemeinschaftlich alle Bewegungen machen. Die Einziehung ist dann entweder so, daß

,,

```
ber 1. Polfaden in ben 1. Schaft (binten)
```

,, 1. Studfaden ,, ,, 2.

,, 2. Polfaden ,, ,, 3. ',,

,, 2. Studfaden ,, ,, 4. ,, (vorn)

der 3. Polfaden in den 1. ,,

" 3. Studfaden ,, ", 2. "

u. f. w. fommt; oder fo, baß

ber 1. Studfeben bem 1. Schafte,

,, 1. Polfaden ,, 3. ,,

,, 2. Studfaben ,, 2. ,,

, 2. Polfaden ,, 4. ,,

u. f. f. sugetheilt wird.

Ebenso gebraucht man auch zwei Perltopfe ftatt eines einzigen, indem man jedem derselben die halbe Anzahl Ligen und Perlen zutheilt, dabei wechselweise Ginen Faden in den vordern, Einen Faden in den hintern Parlfopf einzieht.

Das Beben ber Baje mittelft bes Perftopfs von ber im Borftebenden beschriebenen Ginrichtung erfordert eine gewiffe Langfamteit der Bewegungen, widrigenfalls leicht die Perleopfe ligen eine Reigung befommen fich in einander zu verwirren. und oft Rettenfaden abgeriffen werben. Man giebt baber meift Diejenige Konftruttion des Berlfopfe por, wonach berfelbe aus einem vollständigen Schafte ober Aligel (mit Obers und Un: terliben) und einem balben Ochafte besteht, Die Liken des Les. tern aber (woran in biefem Ralle feine Derlen angebracht merben) durch jene bes Erftern bindurchgezogen flub. Muf Saf. 518 gibt Rig. 18 bie Unficht bes gangen Rlugels G, wo aa und a'a' Die bolkernen Stabe, bb und b'b' bieran befestigte Ohren von 4 30ll Lange, 11/4 3oll Breite, 1/4 Boll Dide. In Diefen Obren find mehrere locher gebobrt, um oben wie unten eine dunne Ochnur (Bundfaben) oc, c'c' binburchjugieben, welche mit ihren Enden an ben Staben angebunden wird, und mittelft der verschiedenen Cocher bober oder tiefer gestellt werden fann. Die Ligen gg', aus febr glatter und runder gegwirnter Geide gemacht, find in ber gewöhnlichen Beife mit ben Staben a, a' verbunden, umschlingen aber überdieß mit einfachen Anoten Die Bundfaben c, c'; eine jede boftebt aus der Oberlige g und der Unterlige (Stelze) g', welche beibe in d einfach in einander bangen (nach Art der Rig. 1, Saf. 512), obne ein Auge gu bil. den. t, t flud Ochnure, durch welche bie oberen Obren b. b mit ben unteren b', b' jufammenbangen. Der balbe Blugel H. Big. 19, gleicht dem gangen in allen Theilen, mit der einzigen Musnahme, daß nur die Stelgen h, h; aber feine Oberligen daran vorhanden find. 3m Bebftuble bangt ber balbe Rlugel unmittelbar und gang uafe vor dem gangen; es find aber gwei Perltopfe ber eben befchriebenen Art vorhanden, um burch diefe Bertheilung fammtlicher Ligen und Stelgen in zwei Reiben dem Spiele berfelben gwifchen ben Rettenfaben mehr Raum ju gemabren.

In Sig. 20 fieht man vergrößert eine ber Ligen gg', eine ber Stelgen h, einen Faben s ber Studfette und ben dagu geborigen Polfaden p. Es ift bier beutlich ju erfennen, bag die Stelle h durch die Oberlige g bindurchgezogen ift, unter dem Studfaden a quer vorüber geht, und rechts neben bemfelben bei p den Polfaden einschließt \*). Gefett nun, die Gagefette enthielte 2400 gaden, namlich 1200 in der Stude und 1200 in ber Polfette; fo bat in jedem Berlfopf ber gange Alugel 600 Ligen und der halbe Flügel ebenfalls 600 Stelten. In 6 bis 7 Boll Abftand von dem binteren Perlfopf (alfo um fo viel weiter von der labe entfernt) bangen die zwei Polflugel, mittelbar binter biefen endlich bie zwei Studflugel ; feder biefer vier Flugel enthalt 600 Ligen mit Augen, wodurch er die betreffenden Rettenfaben nach Bedurfnig bebt ober niederzieht. Dieß Alles wird aus bem grundrifartigen Ochema Fig. 28 flar, wo 1 und 2 bie Studflugel (S), 3 und 4 bie Polflugel (P), bann Pk die beiden Perlfopfe - im Besondern G, G' die gangen , H, H' bie halben Flugel berfelben - bedeutet.

Das Einziehen der Rette in die Stude und Polflugel gefchieht nach der befannten Beife wie bei allen anderen Bebftablen, und zwar fommt

Faden 1 vom Stud in den Schaft 1,
,, 1 von der Pole ,, ,, ,, 3,
,, 2 vom Stud ,, ,, ,, 2,
,, 3 vom Stud ,, ,, ,, 1,

und so der Reihe nach fort. Beitläufiger ift das Einziehen der Pollette in die Perlfopfe, ba die Stelzen in den halben Flusgeln nicht für sich allein die nothige aufrechte Lage behaupten. Deshalb werden schon bei der Aufbewahrung der halben Flus

<sup>\*)</sup> Da die Faden a und p in Fig. 20, 21, 22 quer durchschnitten dargestellt sind, so mußten die Stelzen h nicht ine ben fondern vor den Ligen gg' erscheinen; aledann murde aber eine sehr undeutliche Abbildung entstehen. Es wird auf diese, zum Borstheil des Berständnisses, wissentlich gestattete Unrichtigkeit der Beichnung ausmerksam gemacht, damit sie nicht irre leiten moge.

gel fammtliche Stellen auf eine Schnur gefaßt, welche man in Rig. 19 bei mm angegeben findet. Bird aber der Perlfopf jum Bebrauch vorgerichtet, fo muß zuerft biefe Ochnur an ihren Enben losgebunden werden, wonach fie noch fortwahrend bie nun berabbangenden Stelgen geordnet balt, fo daß biefelben mit Leichtigfeit ber Reihe nach aufgenommen werben tonnen. Dan giebt nun fammtliche Stellen, indem man eine nach ber anbern von ber Schuur ablofet, burch die jugeborigen Oberligen bes gangen Rlugele (f. Rig. 20), und faßt fie binter Letterem auf einen glatten runden Stod ober eine bide Geibenfcnur, bamit fie nicht wieder berausschlupfen tonnen. Ift biefes gescheben, fcreitet man gum Gingieben ber Dolfettenfaben in Die fo burchgeschobenen ichlingenformigen Guben ber Stelgen, und entfernt endlich den Stock ober die Schnur. Die Ratur ter Sache bringt es imit fich, daß man wechselweise Ginen Polfaben durch ben halben glugel H (Big. 28) und Ginen durch den andern bal. ben Rlugel H' eingieht, mabrend fie fammtlich mit ben Ligen gg' ber gangen Blugel (Big. 18, 20) in feine weitere Berbindung tommen, fondern neben benfelben bergeben, fogar burch ben Studfaben s von ihneu gefchieben.

Die Alugel und Perlfopfe werden nun an Die zwei Tritte in der Beife mittelft ber langen Quertritte und Tummler (jum Beben) oder mittelft ber furgen Quertritte (jum Riebergeben) angefcnurt, wie Rig. 28 ju erfenuen gibt. Sier bedeutet ww ben weichen, bh ben barten Tritt; ein Punft drudt die Bebung, ein Rreug bas Miebergeben aus, ein leeres Quabrat zeigt Stillftand bes betreffenden glugels an. Man fieht bemnach, baß beim Treten des weichen Trittes ww die zwei Polflugel P (oder 3, 4) in die Sobe geben, eben fo die beiden balben Alu. gel H, H' ber Perltopfe, deren Stelgen babei von den mittelft P gehobenen Polfaben mit aufgezogen werden, mabrend die felbft. ftandige Bebung von H, H' nur ein nachgeben und bereitwilli. ges Folgen des Stabes a', Sig. 19, bezweckt. Indem fich alfo bie Stellen b, Fig. 20, burch die Lipen g g' nach oben weiter hindurch. gieben, bleiben die gangen Blugel G, G' ber Perlfopfe (Rig. 18, 28) in Rube, erfahren weder Bebung noch Gentung; die gange Polfette fteigt, indem jeder gaben p berfelben bie naturliche

Lage rechts neben seinem Studfaden a behauptet, ins Oberfach; Die gange (unbewegt gebliebene) Studfette bilbet Unterfach. Dieß ift bas offene gach, f. Fig. 21.

Unf ben barten Tritt bh, Fig. 28, geben alle vier Blugel 1, 2, 8, 4 ober P und 8 hinunter; hiernach murben bie Polfaden ibre Lage gegen bie Studfaden nicht verandern. Es geben aber zugleich, Die gangen Flugel G, Ge ber Peritopfe in bie Bobe, mabrend bie balben Flugel H, H' feine Bewegung empfangen. Auf Sig. 20 bezogen beißt dieß: die Libe gg' bebt fich, mabrend h in Rube bleibt. Davon ift die unvermeibliche Rolge, bag bas obere Enbe jeber Stelge h nebft bem barin eingeschloffenen Polfaben p unter bem Studfaben . berübergezogen und linte neben demfelben in die Bobe gebracht wird; Rrent. fach, Rig. 22, wo die punttirte Linie z ben von p burchlau. fenen Beg andeutet. Babrend alfo nun binten, in ben Stud. und Polflügeln, beibe Retten niebergegangen find, ift vorn, im Berlfopf und weiter burch bas Rietblatt bis an bie Bebeftelle, nur die Studfette unten geblieben, Die Poltette bingegenmit icon befannter Berfrengung - ine Dberfach getreten.

Jedes Mal, wenn nach bem Einschießen — sen es nun ins offene Sach ober ins Rreugfach — ber betreffende Tritt losgelaffen wird, tehrt Alles in den Instand der Ruhe garud, welchen Fig. 20 barftellt.

## Dritter Abfonitt.

Die Stubleinrichtungen gu getoperten Beugen.

Benn man bei einem geköperten Stoffe ben Gang eines Eintragfadens verfolgt, so bemerkt man, daß nicht immer nur Ein Faden der Kette über und unter demselben liegt, sondern oftmals zwei oder mehrere Faden; so wie, daß stell mehr als zwei verschiedene Lagen des Eintrages mit einander abwechfeln. Wenn der erstgenannte Umstand eine gewisse Aehnlichteit mit solchen glatten (leinwandartigen) Geweben erkennen läßt, welche zweis oder mehrfadige Ketten enthalten (z. B. Fig. 9, Kas. 510); so unterscheidet dagegen der zwe ite Punkt die gekösperten Zeuge ganz wesentlich. Die genannten beiden Eigenthumlichteiten sinden aber nach einem so einfachen Gesete Statt,

daß die gesammte Flache des Stoffes gleichartig, ohne eingelne fich auszeichnende Theile, also ohne Figur oder Muster, sich darstellt. Man nennt eine solche Fadenverbindung überhaupt Roper, Reper oder Rieper, und unterscheidet davon mehrere Gattungen, wie bald naber zu erörtern sepn wird.

Begenüber bem glatten leinwandartigen Gewebe offenbart Das getoperte, überhaupt betrachtet, folche eigenthumliche, fur gemiffe galle ale Borguge geltende Befchaffenheiten, daß bier-Durch bie wichtige Rolle erflarbar wird, welche ber Roper in der Beberei fpielt. Es ift namentlich bervorzuheben: 1) bas gefällige, auf verschiedene Beife ju modifizirende Unfeben bes Ropers; 2) die Möglichkeit, auf einer Geite bes Beuges, oder felbft auf beiben Geiten, jum größern Theile, ja fogar ausfchlieflich, Diejenigen gaben - entweder Rette ober Ginfchlag feben gu laffen, welche von feinerer, iconerer Art find; mogegen Die anderen, weniger ichonen, größtentheils oder icheinbar ganglich auf die Rudfeite verwiesen, in befonderen Fallen auch vollig verstedt werden; 3) die ju erreichende großere Dide und Ochwere bes Stoffes bei gleicher Dide bes einzelnen gabens. Es find namlich viel weniger Punfte vorhanden, wo der Schuffaden zwischen Rettenfaben und ber Rettenfaben gwifchen Ochuffaben bindurchtritt, um von einer glache auf die andere überzugeben; baber laffen Rette und Ginfduß fich bichter gufammenbrangen, mehr Saben von Beiben auf gegebenem Raume fich anbringen. 4) Die weiche, geschmeidige und lodere, manchmal fast schwamme artige Beschaffenheit, welche bei Rleidungeftuden bem Faltens wurfe gunftig ift, bei Sandtuchern u. bgl. bas Ginfaugen einer größern Menge Feuchtigfeit gestattet, tc.

Immer sind zur hervorbringung eines Köpers mehr als zwei Schäfte und mehr als zwei Tritte ersorderlich. Die Schäste (welche in den meisten Fällen in ungleicher Anzahl Fach machen, so daß beim Treten mehr oder weniger Schäfte hinab gehen, als hinauf) werden entweder an Tümmlern aufgehängt und mit furzen und langen Quertritten versehen, oder man bedient sich eines Gehänges von Rollen mit oder ohne Beihülfe kleiner Wagebalken. Im erstern Fall ist die Anordnung wie in den schon oben erklärten Fig. 9 und 10, Tas. 511; nur daß mit der

Schafteangabl auch die Angabl ber genanntem Debentheile vergrößert wird. Jeder Schaft a w (ober a' s') ift namlich an feinem eigenen Tummler wy (w'y') aufgehangen und hat feinen eigenen langen Quertritt x (x'), sowie seinen eigenen turgen Quertritt q (q'). Das Miederziehen des langen Quertritte bat ein Muffteigen bes Schaftes (durch Bermittelung bes Tumm. lere) jur Folge; bas Berabgieben bes furgen Quertritte bingegen bewirft bireft ein Riebergeben bes Schaftes. Da nun mit jedem Treten alle Ochafte bewegt werden muffen, einige auf. warts, die übrigen abwarts, fo muß jeder einzelne Tritt (wie t, t', u. f. w.) mit allen Ochaften durch Ochnure verbunden fenn; namlich mit den langen Quertritten berjenigen Ochafte, welche er binauf, und mit ben furgen Quertritten berjenigen, welche er binab gieben foll, ju welchem Behufe an jedem Tritte fo viele Sonure vorgerichtet find, ale ber Stuhl Schafte enthalt. Die fammtlichen gehobenen Ochafte nehmen übereinstimmend Die durch sa ausgedrudte, und bie fammtlichen niedergezogenen bie mit s' s' bezeichnete Stellung an, wenn burch Treten eines Trittee Sach gemacht wird. Die große Menge von Schnuren und Sebeln, welche ju biefer Einrichtung erfordert werden, mach bei betrachtlicher Ochafteanzahl den Stuhl etwas fompligirt und fcwerfallig; viele Beber find beghalb bei der Inwendung bes Rollengebanges geblieben, welches verschiebener Mobififationen fabig ift, aber durch folgende Beispiele im Allgemeinen genugend erflart wirb.

Ein Gehange für brei Schafte zeigt Sig. 17 (Taf. 511). a ist der Querdurchschnitt eines im Stuhlgestelle über den Schaften angebrachten horizontalen Baltens, an welchem man zwei Schnüre bund d befestigt; 1, 2, 3 sind die Schafte. Die Schnur b trägt den Rloben einer Rolle c, welche sonach ihren Ort nicht verläßt; dagegen ist die Schnur d in ihrem weitern Berlaufe e, f zuerst um eine bewegliche Rolle i, dann über die ebengedachte Rolle c gelegt, endlich an dem Schafte 1 angebunden. Die Schäfte 2 und 3 hängen an einer dritten Schnur gh, welche über die Rolle k läuft. Die Mollen i und k besinden sich in einem gemeinschaftlichen Rloben, machen also hebung und Sentung mit einander, während jede von ihnen rücksichtlich der

Drebung unabhangig bleibt. Die gange abgebildete Borrichtung ift zwei Dal vorhanden, namlich an jedem Ende der Schafte, bamit Lettere ibre borigontale Lage ohne Schwierigkeit behaupten. Bird'nun burch bas Treten eines der Tritte etwa ber Schaft 1 um 2 Boll niedergezogen, fo bebt fich ber glafchen: gug i k nur um 1 Boll, weil die Berfurgung ber ibn tragenden Schnur fich auf die beiden Zweige d und e vertheilt; daber fteigen auch die Schafte 2 und 8 gleichmäßig um 1 Boll in Die Bobe. Bird ein anderes Dal ber Schaft 2 um 2 Boll berabgetreten, fo ubt, vermoge bes Biderftandes an ben Ochaften 1, 8, feine Schnur g eine Birfung nach zwei Geiten bin aus. Ginerfeits namlich geht ber Blaschengug i k um 1/4 Boll berab, mas eine Sebuug des Schaftes 1 um 1 Boll gur Folge bat; andererfeits giebt fich die Ochnur g h 1 1/2 Boll weit über die Rolle k, fo bag ber Zweig g um 1 1/2 Boll langer, ber Zweig h um 1 1/2 Boll fürger wird. In Begiehung ju k fteigt alfo ber Schaft 3 um 11/, Boll; da aber k felbft jugleich um 1/2 Boll gefunten ift, fo beträgt die wirkliche Erhebung bes Ochaftes 8 nicht mehr als 1 Boll, übereinstimmend mit jener des Ochaftes 1. Gin Diedergieben bes Schaftes 3 um 2 Boll bat eben fo bie Bebung von 1 und 2 um 1 Boll jur Rolge. Dan fleht biernach, daß in allen brei gallen Die beiden gehobenen Schafte mit einander im gleichen Niveau bleiben, jedoch nur bie Balfte besjenigen Raumes Durchlaufen, um welchen ber britte niedergegangene Schaft von feinem naturlichen Plage fich entfernt bat. Das Oberfach ber Rette erleidet bem gufolge weniger Unfpannung ale bas Unterfach, ein Umftand, welcher beim Beben bichter Stoffe gunftig ift, weil er ein foarfes Unichlagen bes Ginschuffes gestattet.

Eine einfachere aber in der Wirkung unvolltommenere Aufhangung für drei Schafte ift die in Fig. 18 angedeutete. Hierzu bringt man über jedem der beiden Enden des Geschirres eine feste Rolle mit r an; legt über diese eine Schnur a a'; und befestigt an dem einen Ende derselben unmittelbar den ersten Schaft s, an dem anderu Eude hingegen den Mittelpunft eines kurzen wagebalkenartigen Querholzes (einer Bippe) de, von dessen beiden Enden zwei andere Schnure b, c herabgehen, welche den zweiten und dritten Schaft tragen. Wird nun z. B. der Schaft 1 nie: bergetreten, fo giebt er bie Ochnur a nach fich, und hebt mittelft a' die Bippe de nebst ben batan bangenden andern beiben Schaften, mobei Bebung und Genfung einander gleich fiud, alfo bas Oberfach und bas Unterfach ber Rette fich um gleich viel von ber naturlichen Lage entfernen. Tritt man aber den an b bangenden Schaft 2, fo geht nicht nur, indem die Bippe d e fich fchrag ftellt, mit o ber Schaft 8 in die Bobe, fondern durch ben bierbei auf a' ausgeübten Bug auch die Schnur a mit dem Schafte 1. In gleicher Beife werden 1 und 2 gehoben, fobald 3 durch Dies ten niedergeft. Die Sachbildung ift jedoch in diefen beiden let. teren Gallen verschieden von jener im erften Ralle; benn es muß, um 1 und 8 (ober 1 und 2) auf eine bestimmte Bobe gu erheben, der Schaft 2 (ober 8) einen brei Mal fo großen Beg durchlaufen, alfo g. B. bas Unterfach ber Rette 8 Roll weit binabaezogen werden, damit bas Oberfach um 1 Boll auffteige. Um diefem Uebelftande abzuhelfen , fest man (wie Sig. 19 anzeigt) an bie Stelle der fleinen Bippe einen Rloben mit einer Rolle, und bringt oben statt der Rolle einen größern ungleich armigen Bagebalten an, deffen langerer Urm ben Schaft tragt. Die Begifferung 1, 2, 3 ber Schnure gibt gu ertennen, bag es ber mittlere Schaft ift, welcher an bem langen Bebelarme bangt. Bier, gleichwie in Sig. 18, bat man fich die Bagebalten oder Bippen in einer . folden Lage ju benten, daß ihre Richtung fast parallel ju jener ber Schafte ift.

Bersieht man jedes Ende der Schnur a a' (Fig. 18) mit einer Wippe wie d e, so konnen an den Euden dieser beiden Bippen vier Schafte aufgehangen werden, die sich, nach dem Borigen, ebenfalls so verhalten, daß alle die, welche nicht durch das Treten niedergezogen werden, in Folge desselben sich erheben. Geht dabei jedes Mal nur Ein Schaft nieder, so muß derselbe das Dreifache des Beges durchlaufen, welchen die drei aufsteigenden Schafte machen.

Funf Schafte werden in folgender Beife aufgehangt: Ein Bagebalten ift an einem feiner Enden mit einer berabgebenden Schnur verseben, an welcher unmittelbar der 1. Schaft befestigt wird. Das andere Ende tragt eine Rolle, an welcher mittelft weier Bippen (wie vorbin beschrieben) die übrigen vier Schafte bangen.

- Berboppelt man bas Gebange fur brei Schafte (Fig. 18) und verbindet die Rloben ber zwei Rollen r mit einander durch eine Schnur, welche über eine dritte, größere, welter oben angebrachte Rolle gelegt ober an ben Euden eines Bagebaltens befestigt wird; fo erhalt man bas Bebange fur feche Ochafte. Gleicher: weife gibt bie fur vier, funf ober feche Odafte nothige Borrich: tung durch Berdoppelung bas Gebange fur 8, 10 oder 12; und burch neue Berdoppelung (wobei abermals eine neue Rolle ober ein neuer Wagebalfen bingufommt) ift man im Staude, 16, 20, 24 Ochafte aufzuhangen. Bur getoperte Stoffe tommen aber felten mehr ais 8 Ochafte in Unwendung; Die größeren Bablen werben faft nur beim Beben gemufterter Benge gebraucht. Es verftebt fich von felbit, daß bas Bebange jederzeit in gang gleider Beschaffenbeit an beiden Euden der Ochafte vorhanden fein muß. Diese Urt ber Mufhangung (mit Rollen und Wippen) überhaupt bat ben Rebler, daß fie leicht in Unordnung fommt und oft tein reines gach gibt,' indem die Bewegung ber verfchiebenen Schafte in ungleichem Dage Statt findet. Borgugieben ift baber im Allgemeinen die Aufbangung an Tummlern. -

Bei der Mebrzahl gefoperter Beuge ift ber Bang, welchen ein Gintragfaden nimmt, ein folder, daß derfelbe abwechfelnd unter mehreren Rettenfaden durch, und nur über einem einzigen Rettenfaden weg geht. Der nachfte Gintragfaben geht einen gang abnlichen Beg, aber unter und über anberen Baden der Rette. Die Angabl von unmittelbar binter einander folgenden Rettenfaden, welche der Gintrag frei (flott) auf der Oberflache liegen lagt, bestimmt die Starte bes Ropers; fie tann manchmal ziemlich groß fein, darf aber eine gewiffe Greuze nicht überfteigen, wenn nicht der Bufammenhang und bie Dauerhaftigfeit des Gewebes beeintrachtigt werden follen. Betragt Diefe Ungabl in verschiebenen Gallen 2, 8 . . . . . . . . 7, 9; fo ift bie Laturliche Folge bavon, daß man auf der einen Seite bes Stoffe nur 1/8, 1/4 . . . . . 1/8, 1/10 des Ginfcuffee und 2/8, 3/. . . . . . /0, % der Rette, bingegen auf ber andern . . . . 1/g, 1/10 der Rette ga feben befommt. Da hierbei von je 3, 4 . . . . 8, 10 Rettenfaben Giner burch ben Gintragfaben

bebedt und auf der Glache bes Stoffe niebergehalten (q ebunden) wird, fo entfteben die Muedrude: dreibindiger, vierbindiger, ..... achtbindiger, gebnbindiger Roper, wofur man auch fagt: dreifadiger, vierfabiger u. f. w., weil nach der im namen ausgedruckten Babl von Faben die gleiche lage wiederkehrt. Ju den meiften Rallen wird jene Seite ale die rechte angefeben und benutt, auf welcher ber größere Theil der Rette fichtbar ift, alfo Rette den Roper bildet; denn gewöhnlich besteht gerade die Rette aus feineren, glangenderen, überhaupt iconeren, auch dichter beifammen liegenden gaden, die dem Beuge bas Unfeben geben muffen. aber findet der umgefehrte Rall Statt, d. b. jener, wo die Seite mit vorwaltendem Ginfchuffe fur die rechte oder vordere genom. men wird, weil die Beschaffenbeit der eingeschoffenen gaden fie dagu geeignet macht. Die Anordnung fann aber entweder fo getroffen fein, daß die swifden den flottliegenden langen gaden. theilen der Rette fichtbaren furgen Theilchen des Gintrages, Die fo genannten Bindungen, an einander flogen und fchrag - biagonal - über die Beugflache binlaufende Linien bilden; ober fo, daß diefe Bindungen ifolirt und gerftreut liegen. Les. teres geschieht, wenn man die (wegen des Bufammenbanges unentbehrlichen) Bindungen bem Auge möglichft entziehen und biermit dem Stoffe gleichfam das Musfeben ertheilen will, als beftebe er gang und gar nur aus den iconen Retteufaben. Den Roper mit jufammenbangenden Bindungen nennt man Roper im engern ober eigentlichen Ginne, jenen mit gerftreuten Binbungen aber Atlastoper, Atlas. Biernach entfteben die zwei Rlaffen: Roperzeuge ober croifirte, über Rreug gearbeitete Beuge, und atlabartige Beuge, Atlas. Die juerft genannte Rlaffe umfaßt aber neben den Ropergemeben von der ichon erorterten Beschaffenheit auch noch eine anbere wichtige Gruppe, namlich die bes zweifeitigen Ropers, welcher bas Eigenthumliche barbietet, bag auf jeder Blache bes Stoffes die Salfte von der Rette und eben fo die Salfte vom Eintrage fichtbar ift, wouach beide Seiten einander gleich, beibe recht find.

Im junachft Folgenden werden nebst dem einseitigen Koper, dem Atlas und dem zweiseitigen Koper auch ein Paar verwandte, jedoch seltener vorkommende Arten von Geweben naber betrachtet, wobei die Abbildungen auf Tafel 510 zu Gulfe zu nehmen sind.

- 1) Eigentlicher und zwar einfeitiger Roper .-Es ift ichon aus bem oben Ungeführten flar geworden, bag bei Diefer Urt Roper ber Bang eines jeden Gintragfabens die Rette in zwei Theile absondert, von welchen ber eine aus lauter eingelnen Saben, ber aubere aus Gruppen von 2, 8 ober noch mehr auf einander folgenden Raden besteht; fo gwar, daß ber erftere Theil der einen, der zweite Theil der andern Rlache bes Beuges angehort und bafelbft fichtbar ift. Es muß alfo beim Beben auf jeden Tritt bas gach ber Rette fo erzeugt werden, bag Diefe in 1/2 und 2/2 ober 1/2 und 3/4 , u. f. w. gerfallt. Die größere Abtheilung entspricht einer größern Ungahl von Ochaften; und Da das Treten (wegen direfter Uebertragung ber Rraft auf ben größern Antheil der Rette) leichter ift, wenn man die Debrzahl der Schafte in das Unterfach geben lagt, fo befindet fich die rechte Seite des Stoffe (vorausgesett, daß ale folche Die vorwaltend Rette zeigende angeseben wird) im Bebftuble unten.
- a) Der schwächste Köper ist berjenige, bei welchem bie Rette auf jeden Tritt in ein Drittel und zwei Drittel Fach macht: dreibindiger oder dreifädiger Köper. Eine Abbildung desselben nach vergrößertem Maßstabe und mit weit auseinander liegenden Fäden gibt Fig. 15 auf Taf. 510. Die sentrecht laufenden Fäden 1, 2, 8 sollen Rette, die horis zontalen a, b, c Einschuß bedeuten. Fig. 16 ist ein Längens durchschitt, worin man den Lauf eines einzelnen Kettensadens 1 gewahr wird; Fig. 17 ein Querdurchschnitt, welcher in gleicher Weise einen einzelnen Schußfaden c darstellt. Die in letterer Zeichnung von einander entfernten Kettensäden 1, 2 können dicht an einander gedrängt liegen, da an dieser Stelle kein Schußfaden zwischen ihnen durchgeht; durch Einführung bieser kleinen Modistation entsteht Fig. 18, welche erkennen läßt,

daß feche Rettenfaden auf demfelben Raume des Gewebes Plat finden, wo unter ganz analogen Borausfehungen — nam- lich bei eben so dicken und ebenfalls nicht zusammendrückbaren Faden — im leinwandartigen Gewebe Fig. 3 nur fün fange- bracht werden können. Da das nämliche Verhältniß rücksichtzlich des Einschusses Statt sindet, so kann überhaupt gesagt werden, daß der dreibindige Köper um ein Fünstel fädenreicher und schwerer darzustellen ist, als ein leinwandartiger Stoff. Stellt man sich vor, daß die in Fig. 15 mit Zwischenräumen angeordneten Fäden, sowohl des Schusses als der Kette, bis zur völligen Berührung an einander gedrängt seien, so entsteht das Bild, welches Fig. 21 gibt, wo zur Vermehrung der Deutzlichkeit die Kettenfäden mittelst einer Schraffirung ausgezeich: net sind.

Geht man in Bereinfachung der bildlichen Darstellung noch einen Schritt weiter und bezeichnet in einem Rege fich rechtwintelig freuzender Linien, Fig. 22, die Kettenfaden durch die Zwischenraume der vertifalen, die Schußfaden durch die Zwischenraume der horizontalen Linien; so kann ein Punkt in einem der kleinen Quadrate ausdrücken, daß an dieser Stelle der Schußfaden oben, der Kettenfaden also unten liegt, während die leeren Quadrate obenliegende Kettenfaden Theile anzeigen, welchen auf der Rückseite Schußtheile entsprechen. Un Fig. 21 und 22 fallen, weit deutlicher als in Fig. 15, die schrägen (diagonalen) Linien in die Augen, welche durch das Zusammensstoßen der Bindungen gehildet werden.

Betrachtet man in Fig. 15, 21 oder 22 die Kettenfaben, so ergibt sich auf den ersten Blid, daß in Unsehung des Lausses der erste, zweite und dritte von einander verschieden siud, daß sich aber nachher diese drei Lagen der Kettenfaden in der namlichen Ordnung immersort wiederholen. Sie stud dem gesmäß mit den darüber gesehten Jiffern 1, 2, 3; 1, 2, 3; u. s. w. numerirt. Alle mit 1 bezeichneten Kettenfaden haben eine überzeinstimmende Lage in Beziehung auf den Ginschlag; sie geben also stets mit ein ander ins Obersach oder ins Untersach: daher ist für sie alle nur Ein Schaft erforderlich, in dessen Liben sie eingezogen werden. Gleiches gilt von den Kettenfaden

2, 2, 2, ..... und von jenen, über welchen die Ziffern 8, 3, 3, ..... stehen. Man bedarf baber überhaupt dreier Schäfte jum Weben dieses Köpers, und er heißt deshalb auch dreisch aft iger Köper. Es ergibt sich nebenher, wie die Kette zu gleichen Theilen dergestalt in die Schäfte eingezogen werden muß, daß in den I. Schaft der 1., 4., 7., 10., 18. Faden u. s. w., in den II. Schaft der 2., 5., 8., 11., 14., .... Faden, in den III. Schaft endlich der 3, 6., 9., 12., 15., .... Faden kommen. Die über den Figuren 15, 21, 22 stehende Zissenreihe schreibt also für jeden Kettensaden in der Ordnung der Auseinandersolge, den Schaft vor, in welchem er durch das Auge einer Liße zu ziehen ift, während derselbe Faden zwischen den Ligen der anderen beiden Schäfte frei und unabhängig durchgeht.

Faßt man ben Lauf ber Ginschlagfaben ine Muge, fo geigt fich ohne Beiteres, daß in dem Ginfdlage eine gang gleiche Regelmäßigfeit berricht, wie in der Rette. Die Gintragfaben a, b, c find von einander verschieden, wie aus den Querdurch. fcnitten bes Bewebes, Fig. 18, 19, 20 auf bas Deutlichfte fich ergibt: fle wiederholen fich aber nachber beständig in der namlichen Ordnung. Jebe eigenthumliche Lage bes Gintrages erforbert, bamit berfelbe eingeschoffen werden tonne, eine bestimmte Urt ber Trennung der Rette in Ober- und Unterfach, und biefe wird mittelft eines Trittes bewirft, Ift alfo fucceffin auf dreierlei Beife Bach zu machen, fo find drei Tritte erforderlich. Die Babl ber Ochafte und jene ber Tritte find alfo gleich groß. Dieg figbet, wie fich weiterbin bestätigen wird, bei allen getos perten Stoffen überhaupt Statt. Man fieht jugleich, bag im vorliegenden galle die brei Tritte in naturlicher Ordnung nach einander (a, b, c, - a, b, c, - a, ....) getreten werben muffen. Salt man bie ben Ginfdußfaben vorgefesten Buchfta. ben (welche auch ale Bezeichnung der Tritte anzuseben flud) mit den Bablen über ben Rettenfaden (die - nach Obigem ale Mummern ber Schafte ju gelten haben) jufammen; berudfichtigt man ferner, bag bie bier bildlich vorgestellte Seite Des Beuges beim Beben Die untere ift, wie bereits ermabnt wurde: fo ergibt fich, tag überall, wo in Rig. 22 ein Punft

steht, beim Treten des betreffenden Trittes jener Schaft bins auf geben muß, dessen Rummer senkrecht über diesem Punkte zu finden ist; daß hingegen ein leeres Quadrat das Sinabgeben des betreffenden Schaftes anzeigt. Es sind, wie man hiernach sieht, die Tritte mit den Schaften dergestalt durch Schuure zu verbinden, daß

| burch ben<br>Tritt |     | n |   | , |   | gezogen werden |  |            |   |  |     |    |  |  |                    |  |
|--------------------|-----|---|---|---|---|----------------|--|------------|---|--|-----|----|--|--|--------------------|--|
| 2.11               | tt. | • |   |   |   |                |  | Un<br>ie C |   |  |     |    |  |  | Dberfach<br>Schaft |  |
| а                  |     | * | 4 |   |   |                |  | 2,         | 3 |  |     | ٠. |  |  | 1                  |  |
| ь                  |     |   |   |   | 0 |                |  | 1,         | 3 |  |     |    |  |  | 2                  |  |
| 0                  |     |   |   | _ |   |                |  | 1.         | 2 |  | .~. |    |  |  | 8                  |  |

Der Beber ift gewohnt, fich (namentlich fur weniger einface galle, wie weiterbin vortommen) jur Ginreibung ber Rette. in die Schafte und gur Unfchnurung, Och nurung ter Tritte an die Ochafte eine bilblice Borfchrift auf Papier gu entwerfen, welche er Bettel ober Part (auch Boden, fofern fie nur die Unichnurung nachweifet) nennt. Fur den dreifchaf-- tigen Roper murbe ber Bettel wie Rig. 23 fein. Bier bedeuten Die Raume 1, 2, 3 gwifcon ben Borigontallinien Die Schafte, Die Raume a, b, c zwischen ben fentrechten Linien Die Tritte, Diefe wie jene gleichsam im ffiggirten Grundriffe bargeftellt. Mle erften Schaft pflegt man benjenigen ju bezeichnen, welcher am weiteften von der lade des Bebituble entfernt ift. Ein Puntt in einem ber Quadrate, welche aus der Rreugung von Schaften und Tritten entsteben, gibt an, daß ber betreffende Tritt ben jugeborigen Schaft ine Oberfach ziehen muß. Die unter A ftebenden Bablen 1, 2, 3, 4, 5, 6 find die Ordnungenummern ber Rettenfaden, welche durch ihre Stellung auf ben Schaften bie beim Einziehen der Rette gu beobactende Reihenfolge andeuten; man fest ftatt Biffern oft - wie unter B gu feben ift - nur Striche, Die icon burd ibre nach ber linten Geite fortrudenbe Stellung einen Zweifel über Die Richtung, in welcher mit dem Einpaffiren ber Rette meiter geschritten wird, nicht guluffen; ober vereinfacht die Darftellung noch mehr, indem man - wie unter C - Die auf einander folgenden fleinen Striche in einem einzigen fchragen Buge jufammenfaßt.

Die in Rig. 28 gewählte Bezeichnungeart - wonach ber "aufgeben de" (bebende) Ochaft mit einem Puntte bemertt wird - ift bie bequemfte, wenn bie Ochafte an Zummlern aufgehangen flud; und es geigt ber Dunft im Bettel an, daß ber betreffende Tritt an ben langen Querfritt bes Ochaftes angebunden werden niug. Ueberall, wo fein Dunft an der Durch: freugungeftelle eines Schaftes und Trittes ftebt, ift Der Lettere mit bem furgen Quertritte ju verbinden; fo daß jeder Eritt mit allen Ochaften bireft jufammenbangt: burch bie langen Quertritte mit ben Schaften, welche er beben, burch die furgen Quertritte mit jenen, welche er niebergieben foll. Burbe man in dem Bettel die niedergebenden (ine Unterfach fommenben) Schäfte mit Punften bezeichnen; fo batte man ber Puntte weit mehr zu machen. Dieß muß indeß wirflich gefcheben, wenn man fich bee Bebanges mit Rollen und Wippen bedient'; benn bierbei fteben nur Die Ochafte Des Unterfaches in Diretter Berbinnung mit dem Tritte, und jene, welche Oberfach machen, erbeben fich mittelbar burch bie Genfung ber Erfteren. Da nun ein Duntt im Bettel bas Unbinden einer Ochnur vorschreibt, fo fonnen die Puntte nirgend andere ale auf die Schafte bes Unterfache gefest werben. hiernach erhalt g. B. der Bettel fur ben breischäftigen Roper Die Gestalt ber Fig. 24, wenn wie vorher angenommen wird, daß die rechte Geite bes Beuges im Beben fich unten befinde. Rabme man die rechte Geite oben, fo wurde in Diefem gatte ber Bettel unverandert nach Rig. 28 einzurichten fein.

Wie man leinwandartige Stoffe haufig mit vier Schaften arbeitet, um durch Vertheilung der Ligen in eine größere Ungahl von Reiben den Kettenfaden ein leichteres, freieres Spiel zwischen denselben zu verschaffen; so beobachtet man öfters bei geköperten Zeugen, wenn die Faden in der Kette sehr gedrangt liegen, ein analoges Versahren, d. h. man verdoppelt die Anzahl der Schäfte. Mit dieser Abanderung ist der Zettel für den dreibindigen (nunmehr durch se cho Schäfte erzeugten) Köper in Fig. 25 gegeben. Das Einreihen der Kette gesschieht in natürlicher Ordnung durch alle sechs Schäfte. Da aber der 1. Kettenfaden mit dem 4., der 2. mit dem 5., der 8.

mit dem 6. völlig einerlei Lage in dem Gewebe bat, fo muffen auch die betreffenden zwei Schafte stets gemeinschaftlich gehoben, mithin auf gleiche Beise angeschnurt werben.

b) Rach bem Obigen wird bie Anordnung bes Stuhls für den vierbindigen, vierfadigen ober vierfchaftigen Roper leicht ju verfteben fein. Gine Abbildung Diefes Ropers gibt Fig. 26 (Saf. 510) und, nach der bei ben Bebern gebrauchlichen Darftellungeweise, Sig. 81. Dabei ift, um von Diefer unwefentlichen Abanderung ein Beifpiel ju geben, Die forage Richtung ber Roperlinien entgegengefest berjenigen angenommen, welche in Rig. 15, 21, 22 gu bemerten mar. Big. 27, 28, 29, 30 flud vier Querdurchschnitte bes Gemebes mit aneinander gedrangten Rettenfaben, ben Lauf vier verfdiedener Gintragfaben nachweisend. Gine Bergleichung mit Big. 8 lagt ertennen, daß bei gleicher Dide ber gaben im vierbindigen Rorper 4 Retten- und Ginfcuffaden Plag finden, wo das leinwandartige Gewebe nur 3 aufnehmen tann. Die Bif. ferne und Buchftabenbezeichnungen werden nach dem ichon Borgefommenen feiner Erflarung mehr bedurfen. In Die vier Schafte werden die Rettenfaben wieder in ngturlicher Ordnung (1, 2, 3, 4; - 1, 2, u. f. f.) eingereiht. Bier Tritte find erforderlich, welche eben fo in der Reibe nach einander getreten werden. Die Unschnurung ergibt fich aus bem Bettel Fig. 82. Es gieht banach :

| Per Tritt' |   |  |   |   |   |   | ins Unterfach<br>die Schafte |    |   |     |   |   |   |   |   |    | ine Oberfach den Shaft |   |  |
|------------|---|--|---|---|---|---|------------------------------|----|---|-----|---|---|---|---|---|----|------------------------|---|--|
|            | a |  |   |   |   |   | 1,                           | 2, | 3 |     |   |   | • | • | • | ٠  |                        | 4 |  |
|            | b |  |   |   |   |   | 1,                           | 2, | 4 | ٠   |   | ٠ |   |   |   | •  | ٠                      | 8 |  |
|            | G |  |   |   |   |   | 1,                           | 8, | 4 |     |   |   |   |   | 9 | 40 | •                      | 2 |  |
|            | d |  | • | • | ٠ | ٠ | 2,                           | 3, | 4 | • . | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠. | •                      | 1 |  |

Analog ift die Stuhleinrichtung fur funf, fechebindigen

Roper, u. f. m.

2) Atlas. Der Atlas ift am öftesten entweder achtbindig, oder fünsbindig; bei Ersterem geht der Einschlag unter je p, bei Lepterem unter je 4 Kettenfaden ber, bevor er wieder einen Faden der Kette bededt. Den fünsbindigen Atlas nennt man wohl Bastard-Atlas. Diejenige Seite, auf welcher die Rette zum größten Theile frei liegt, gilt mit wenigen Ausnahsmen als die rechte; doch tommt z. B. unter den baumwollenen Stoffen und in der Bordenweberei ein Atlasgewebe vor, wo die Seite des Eintrages die rechte ift, weil (dem sonstigen Gebrauche entgegen) zum Schusse feinere und schönere Faden genommen werden, als zur Kette.

a) Funfbiubiger (fünfichaftiger, funffabiger) Atla 8. -Die Art, wie die gerftreuten Bindungen bierbei fteben, ift aus ben Big. 38, 34 erfichtlich. Die oben in borigontaler Reibe ftebenben Biffern bezeichnen bie regelmäßige Biedertebr ber funf verichiebenen Lagen ber Rettenfaben; jugleich auch die Schafte, in welche die Rettenfaden eingezogen werden. Die fentrechte Biffernreibe an der linten Geite gibt Die Biederholungen gleichlie: gender Ginschlagfaben und den Tritt, auf welchen jeder gaben eingeschoffen ift, ju ertennen. Die Rothwendigfeit von funf Schaften und funf Tritten ergibt fich augenblidlich, wenn man Das Bewebe einer Analnse nach dem Berfahren untergieht, welches oben bei Beschreibung bes breibindigen Ropers angezeigt worden ift. Big. 35 ift ber Bettel : Die Rette wird, wie man aus demfelben erfiebt, in die Schafte 1 bis 5 der Reibe nach, mit fteter gleichformiger Biederholung, eingezogen; die Unschnurung lagt fich folgender Dagen tabellarifch ausbruden :

| Der | Aritt |   | ziel                     | bt | ins |                        |
|-----|-------|---|--------------------------|----|-----|------------------------|
|     |       | न | Unterfach<br>Die Schafte |    |     | Oberfach<br>den Schaft |

| 1 |   |   |    | • | 1, | 2, | 8, | 5 |   | ٠ |   |   | • | 4 |
|---|---|---|----|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | ٠ |    |   | 2, | 3, | 4, | 5 |   |   | • |   |   | 1 |
| 8 |   |   |    |   | 1, | 2, | 4, | 5 |   |   |   | • | ٠ | 3 |
| 4 | • |   | i. |   | 1, | 2, | 8, | 4 |   | , |   |   |   | 5 |
| 5 |   |   |    |   | 1, | 3, | 4, | 5 | • |   | • | ٠ | • | 2 |

b) Acht bin diger (achtschäftiger, achtfädiger) Atlas, Fig. 86. — Die Rettenfaden flud hier schmaler bargestellt, als die Einschußfäden, weil in der That sehr gewöhnlich die Kette viel feiner als der Schuß genommen wird, wobei denn die Bindungen (auf der rechten Seite oben liegende Schußtheilchen) ber-

maßen flein ausfallen, baß fie zwischen ben dicht gedrängten Retztenfaben sich verbergen, ben Effett der flottliegenden Rette wenig oder gar nicht ftoren, und oft nur durch Auseinanderschieben der Lesteren entdeckt werden konnen. Einziehung der Rette und Ausschnürung ergeben sich aus dem Zettel Fig. 87. Beim Treten durch- läuft man mit steter gleicher Wiederholung die Tritte vom ersten bis zum achten eben so, wie man bei dem Einreihen der Rettenfaden die Schäfte immerfort vom 1. bis zum-8. nach einander vornimmt.

bringt ins

| Der | T | ritt |   | Unterfach<br>bie Schafte |    |    |    |    |    |    |    |   |   | Oberfach - |   |     |  |  |
|-----|---|------|---|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|---|------------|---|-----|--|--|
|     | 1 | 4    |   | •                        |    | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 7, | 8 |   |            |   | 6   |  |  |
|     | 2 |      |   | •                        | 4  | 1, | 2, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8 |   |            |   | 8   |  |  |
|     | 8 |      |   |                          |    | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7 | • |            | • | 8   |  |  |
|     | 4 |      |   |                          |    | 1, | 2, | 3, | 4, | 6, | 7, | 8 |   |            | ٠ | 5 . |  |  |
|     | 5 |      | ٠ |                          |    | 1, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8 | ٠ |            |   | 2   |  |  |
|     | 6 |      |   |                          | ٠, | 1, | 2, | 8, | 4, | 5, | 6, | 8 |   |            |   | 7   |  |  |
|     | 7 |      |   |                          |    | 1, | 2, | 8, | 5, | 6, | 7, | 8 |   |            | • | 4   |  |  |
|     | 8 |      |   |                          |    | 2, | 8, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8 |   |            |   | 1   |  |  |

Die acht Eritte find in Big. 37 fo auf einander folgend bargeftellt, wie fie nach ber Reihe getreten werden muffen. Dieß tann recht gut bagu bienen, Die Ableitung ber Unschnurung aus ber Beschaffenheit bes Bewebes beutlich ju machen, weil babei Die Bablenfolge in Rig. 87 Diefelbe bleibt, welche fie in Rig. 36 ift. Allein fur bie Praxis bes Bebers murbe baraus eine nicht geringe Unbequemlichfeit entsteben; benn um bei biefer Unord' nung alle acht Tritte ber Reibe nach von links nach rechts in Bewegung ju fegen, mußte er entweber immer nur ben Ginen Rug gebrauchen; ober zuerft 1 bis 4 mit bem linten guße, bann 5 bis 8 mit bem rechten Fuße treten; ober - um beide guße in fleter Abwechslung ju gebrauchen - oftmals bie Beine in unnaturlicher Beife über einander treugen. Um alles bieß gu vermeiben , und auf das Bequemfte mit beiben gugen Eritt nach Tritt ju mechfein, ordnet man die Tritte folgender Dagen an (wobei die Dummern wie vorber die ju beobachtende Aufeinander. folge angeigen) :

Der Zettel erhalt hierdurch die veranderte Gestalt Fig. 38; beide Fuße beginnen mit den außersten Tritten ihrer Seite und schreiten nach der Mitte zu weiter. Manche ziehen es vor, in der Mitte anzusangen:

oder beide Buge in einerlei Richtung weiter geben ju laffen :

wodurch der Bettel wieder ein anderes Ansehen gewinnt, obichon der Erfolg (die Beschaffenheit des Gewebes) in allen diesen Fallen unverändert bleibt.

Diese Erleichterung des Arbeitens ist bei acht oder mehr Tritten jedenfalls unentbehrlich, wird aber sehr oft schon bei vier Tritten eingeführt.

c) In einigen Fallen wird Utlas mit 6, 7 oder 10 Schaften gearbeitet; die dazu nothige Einrichtung bedarf teiner weiteren Erklarung, wenn nur bemerkt wird, daß die Schafte in folgender Ordnung nach einander Oberfach machen:

beim sechsbindigen Atlas 1, 5, 3, 6, 2, 4; beim siebenbindigen 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4; beim zehnbindigen 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, 10, 7, 4; oder 1, 7, 3, 9, 5, 2, 8, 4, 10, 6; oder 1, 5, 9, 3, 7, 2, 6, 10, 4, 8.

Zwölfe, vierzehne, sechzehnbindiger Atlas tommt nicht als selbständiger Stoff, sondern nur in den Figurstächen mancher großgemusterter (besonders seidener) Gewebe vor. Es mag indessen hiet die Reihenfolge angeführt werden, nach welcher in diessen Fällen die Schäfte einzeln ins Oberfach treten touneu. Beim zwölfbindigen: 1, 8, 3, 10, 5, 12, 7, 2, 9, 4, 11, 6 (f. den Zettel Fig. 89 Laf. 510).

Beim vierzehnbindigen: 1, 10, 5, 14, 9, 4, 18, 8, 8, 12, 7, 2, 11, 6; oder 1, 5, 11, 2, 7, 12, 8, 8, 13, 4, 9, 14, 5, 10. Beim sechzehnbindigen: 1, 12, 7, 2, 18, 8, 3, 14, 9, 4, 15, 10, 5, 16, 11, 6.

d) Eine eigenthumliche Abanderung des Atlasgewebes ist diejenige, worin an den Stellen der Bindungen der Schußfaden zwei Rettenfaden zusammenfaßt. Der unter dem Namen Molestin vorkommende Baumwollstoff ist ein solches mit 8 Schäften und 8 Tritten erzeugtes Gewebe, worin jeder Einschuß wechselweise über 6 und unter 2 Rettenfaden hingeht, also auf der rechten Seite drei Viertel des Schusses und ein Viertel der Rette sichtbar liegt. Diese rechte Seite wird gerauht und glatt geschoren, die linke hingegen (zu drei Viertel Rette darbietend) nur gerauht. Durch den sehr dicht zusammengeschlagenen Schußerlangt das Gewebe eine beträchtliche Dicke und Schwere. Die Fachbildungen siud folgende:

| Trit | t |   |   |    | u  | Dberfach<br>Schäfte |    |    |   |   |   |      |   |
|------|---|---|---|----|----|---------------------|----|----|---|---|---|------|---|
| 1    |   |   |   | 8, |    |                     |    |    |   |   |   | . 1, |   |
| 2    |   |   |   | 1, | 2, | 8,                  | 4, | 5, | 8 |   | , | 6,   | 7 |
| 3    |   |   |   | 1, | 2, | 5,                  | 6, | 7, | 8 |   |   | 3,   | 4 |
| 4    |   | 4 |   | 2, | 3, | 4,                  | 5, | 6, | 7 |   |   | 1,   | 8 |
| 5    |   | ٠ |   | 1, | 2, | 8,                  | 4, | 7, | 8 |   | ٠ | 5,   | 6 |
| 6    |   |   |   | 1, | 4, | 5,                  | 6, | 7, | 8 |   |   | 2,   | 8 |
| 7    |   |   | • | 1, | 2, | 3,                  | 4, | 5, | 6 | ٠ |   | 7,   | 8 |
| 8    | ٠ |   |   | 1, | 2, | 3,                  | 6, | 7, | 8 |   |   | 4,   | 5 |

8) Köper mit zwei gleichen oder rechten Seiten (zweiseitiger, zweirechtiger oder beidrechter Köper). — Bei dem unter 1) abgehandelten einseitigen Köper und beim Atlas ist es charafteristisch, daß die Kette (und eben so der Einschlag) auf ben beiden Seiten des Gewebes zu sehr ungleichen Antheilen zu sehen sind, weil im Treten die Kette sich zu zwei ungleich großen Kachen abtheilt. Dieser Umstand ist jedoch nicht eine unbedingte Nothwendigkeit zur hervorbringung eines geköperten Gewebes. Man kann namlich auch den Einschlagfaden über mehr als Einem Faden der Kette hergehen lassen, gleichwie er unter mehreren Fäden liegt; und wenn die Anzahl der Kettensäden in dem einen und in dem anderu Falle dieselbe ist, so sind jedes Mal die beiden Kache an Gesammtsädenzahl einander gleich, man sieht daher auf jeder Fläche des Gewebes die Balfte vom Eintrage und die Hälfte von der Kette.

a) Die gebrauchlichste Art folden Ropere ift Die in Sig. 40 (Taf. 510) abgebildete, welche bei Bollenzengen (Roper -Coating, Merino, Gerge zc.) und Baumwollenzeugen (glattem Barchent, Croifé, u. a.) bortommt. Jeder Ginichlagfaden lagt in ftetiger Abwechelung zwei Rettenfaden über, und zwei un. ter fich liegen; es find aber bie zwei Kaden, welche (in ber Dargestellten Anficht) oben bleiben, bei dem erften Ginschuffe ber 1. und 2., bei bem zweiten ber 2. und 8., bei bem dritten ber 3. und 4., bei bem vierten der 1. und 4. Die weiter folgenden Einschuffaden find, binfichtlich bes Beges, ben fie burch ble Rette nehmen, Bieberholungen diefer vier; man bedarf baber vier Eritte. Eben fo wiederholt fich die Lage ber Rettenfaben nach dem vierten immerfort der Reibe nach, und dieß zeigt an, daß man vier Schafte braucht, in welche die Rette nach ber Ordnung: 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3, 4; 1, 2 .... u. f. w. einpaffirt wird. Die Unschnurung, wie fie leicht burch bas icon befannte (oben 1, a am dreibindigen Roper gezeigte) Berfahren aus Big. 40 abgeleitet werden fann, ftellt ber Bettel Fig. 41 bar, wobei wieder angenommen ift, daß die auf der Rupfertafel abgebildete Beite im Stuble unten fei. Es bringt namlich

| 1 |              | •  |                | 4               | •                     | 1,                                                       | 2                                                | ٠                                                                   |                                   |                                   | •                                 | 3,                                           | 4                                              |                                                     |
|---|--------------|----|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2 |              |    |                |                 |                       | 2,                                                       | 3                                                |                                                                     |                                   |                                   | •                                 | 1,                                           | 4                                              |                                                     |
| 3 |              |    | ٠              |                 | e'                    | 3,                                                       | 4                                                |                                                                     |                                   | •                                 | •                                 | 1,                                           | 2                                              |                                                     |
| 4 |              |    | •              |                 | •                     | 1,                                                       | 4                                                | 6                                                                   |                                   | ٠                                 | •                                 | 2,                                           | 3                                              |                                                     |
|   | <b>L</b> til | 2. | \$ titt  1 2 3 | \$titt  1  2  3 | 1         2         3 | Stritt     bic       1     .       2     .       3     . | Tritt     die S       1 1,       2 2,       3 3, | Stritt       die Schöf         1 1, 2         2 2, 8         3 3, 4 | Tritt       die Schäfte         1 | Stitt       die Schäfte         1 | Stitt       die Schäfte         1 | Stritt       die Schäfte       die         1 | Tritt       die Schäfte       die S.         1 | Tritt       die Schäfte       die Schäfte         1 |

Bringt man wegen bequemeren Abwechselns mit den Fußen (beim Treten) den 1. und 3. Tritt neben einander links, den 2. und 4. rechts an, so tauschen auch im Zettel die mittleren beiden Tritte ihre Plage, und aus Fig. 41 entsteht solchergestalt Fig. 42.

Da bei diesem Roper nie ein Schaft einzeln gezogen wird, so bedarf auch das Gehange nur der einfachen Einrichtung, welche für paarweise Bewegung erforderlich ist. Ueber jedem Ende des Geschires werden nämlich zwei seste Rollen neben einander angebracht und über diese Rollen zwei Schnure gelegt, dereu Euden herabhangen; an den Schnur-Enden der ersten Rolle bindet man

bie Schafte 1 und 3, an jenen der zweiten Rolle die Schafte 2 und 4 an. Man sieht aus dem Obigen, daß bei jeder der vier Fachbildungen von jedem folchen Paare nur Ein Schaft hinab getreten wird, folglich der andere vermöge Schnur und Rolle hin auf geht und die hebung des Oberfaches der Seufung des Untersachs gleich ift.

b) Man kaun ahnliche Köper (mit Theilung der Rette in zwei gleich große Fache) mit mehrerlei Modifikationen darstellen. Die in Fig. 48 verzeichnete, z. B. kommt an Seidenzeugen (Serge) vor, und ersordert 8 Schäfte und 8 Tritte. Die Punkte bedeuten wieder, wie immer, die Stellen obenliegender Schuffaden; die leeren Quadrate: obenliegende Kette; die Ziffern oben: Nummern der Kettensäden und zugleich der Schäfte, in welchen dieselben eingezogen sind; die Ziffern an der Seite herab: Nummern der Schuffaten und zugleich der Tritte, mit welchen dieselben eingesschaften werden. Fig. 44 ist der Zettel, aus welchem man ersieht, daß von den vorhandenen acht Schäften, dereu jeder ein Achtel sammtlicher Kettensäden enthält, auf jeden Tritt vier ins Obersfach und vier ins Untersach gehen. Es werden nämlich

burch ben Tritt gehoben die Schafte niedergezogen die Schafte

| 1 |   | 1, | 2, | 5, | 7 |   |   | 8, | 4, | 6, | 8 |    |
|---|---|----|----|----|---|---|---|----|----|----|---|----|
| 2 |   | 2, | 3, | 6, | 8 | ٠ |   | 1, | 4, | 5, | 7 |    |
| 3 |   | 1, | 3, | 4, | 7 |   |   | 2, | 5, | 6, | ŝ |    |
| 4 |   | 2, | 4, | 5, | 8 |   |   | 1; | 8, | 6, | 7 |    |
| 5 |   | ı, | 3, | 5, | 6 |   |   | 2, | 4, | 7, | 8 |    |
| 6 |   | 2, | 4, | 6, | 7 | 6 |   | 1, | 3, | 5, | 8 | 18 |
| 7 |   | 3, | 5, | 7, | 8 | ٠ |   | 1, | 2, | 4, | 6 |    |
| 8 | • | 1, | 4, | 6, | 8 | ٠ | ٠ | 2, | 3, | 5, | 7 |    |

c) Mit einer ungeraden Ungahl von Schaften werden Koper, die Big. 40 abnlich find, dergestalt hervorgebracht, daß z. B.
bei 5 Schaften auf jeden der funf Tritte 2 in das Oberfach, 3 in
das Unterfach gehen, wodurch danu die beiden Seiten des Gewes
bes nicht völlig übereinstimmend, aber doch beinahe gleich ausfallen. Sig. 47 ist der hierzu gehörige Zettel.

d) Endlich muß hier noch — als ein auf beiben Seiten gleiches Mittelding swifden Roper und glattem Gewebe — ber

burch Sig. 45 bargeftellte Stoff angeführt werben. Darin macht Die Rette auf vier verschiedene Arten Rach, namlich zwei Dal (Eritt 1 und 3) gaben um Raden wie beim gewöhnlichen lein. mandartigen Stoffe, und zwei Mal (Tritt 2 und 4) ju je zwei Saben wechselnd wie in bem Roper Rig. 40 ober einem glatten Bewebe mit zweifadiger Rette (Sig. 9, wo man fic nur die zu. fammen liegenden funf Ochuffaden ale Einen Raden ju benten hat). Der Tritt 1 bringt alle bie Rettenfaben ine Unterfach, welche Tritt 8 ins Oberfach verfest; in berfelben Beife ift Die' Rachbildung mittelft bes Trittes 2 jener unter 4 entgegengefett. Den Bettel gibt Rig. 46. Die Tritte werden in der Reihenfolge ihrer Dummern getreten. Gin gefälliges Unfeben gemahrt biefe Art Gewebe nicht; fie wird baber auch nur bei gewalften wollesnen Beugen (Fries oder Coating) juweilen angewendet, wo eine haarige Filgdede den gaden verbirgt, und hat bier den 3med, ein bichteres Aneinanderichlagen ber Ginschuffaben ju geftatten, als der ganglich leinwandartig (mit einfachen Rettenfaben) gewebte Stoff gulaffen murde, bennoch aber die Baare meniger bid und weich zu bilden, ale fie burch den Roper nach gig. 40 auss fallen murbe.

4) Zweiseitiger (beibrechter) Köper von folcher Urt, daß auf jeder Seite gum größten Theile Einschuß sichtbar ift.

Diese (bei goldenen und silbernen Tressen vorkommende)
Art des Köpers bietet die merkwürdige Eigenthümlichkeit dar,
daß auf jeder Seite des Gewebes die halbe Anzahl der vorhandes
nen Einschußfäben sichtbar wird, indem je zwei und zwei Schußfäden sich durch den Schlag der Lade dergestalt zusammenschieben,
daß sie in der Dicke des Stoffs auf einander liegen, und nicht
neben einander. Daß dieses nur unter einer gewissen Bedingung
möglich sei, ergibt sich von selbst; und diese Bedingung ist: Der
Lauf zweier so zusammengehöriger Einschlagsäden durch die
Kette muß dergestalt beschaffen sein, daß zwar wohl Kettenfäden
vorkommen, welche für den einen Schuß sowohl als für den andern in das nämliche Fach (Ober- oder Untersach) gehören, mithin bzide Einschußsäden unter oder über sich lassen; ferner

folche, die in Bezug zu bem obern Schusse im Unterface, ruct, sichtlich des untern Schusses im Oberfache liegen, also zwischen beiden Ginschlagfaden eingeschlossen sieden find und von beiden (von dem einen unten, von dem andern oben) bedeckt werden; nie aber solche, von welchen gefordert wurde, daß sie sur den obern Schußfaden Oberfach und für den untern Unterfach machen sollen, weil hierin ein Widerspruch enthalten ware, sofern ein Faden an demselben Punkte des Gewebes nicht auf dessen beiden Blachen zugleich liegen kann.

218 Beifpiel mag ein fechebindiger Roper Dienen, wie er in Big. 48 (Saf. 510) abgebildet ift. Diefe Rigur ftellt die eine Blache des Gewebes vor, wo man (außer dem erften, ber blog ju Unfang Gin Dal vorfommt) nur bie feche Ginfdlagfaben 2, 4, 6, 8, 10, 12 fiebt, ju welchen, nach icon befanntem Grundfage, eben fo viele Eritte erfordert werden. gar Die an. bere Seite, wo bie gaben 1, 8, 5, 7, 9, 11 bes Ginfclages Roper machen, bat man ebenfalls 6 Tritte nothig, im Bangen alfo 12 Tritte. Der Tritt 2 muß gerade bie entgegengefeste Birfung bervorbringen, wenn man ibn mit 1 vergleicht; b. b. 2 muß alle die gaden ine Unterfach bringen, welche 1 ine Ober. fach verfest bat, und umgefehrt. Das Ramlice gilt vom Tritte 4 in Bergleichung mit 8; von 6 in Bergleichung mit 5, u. f. f. Denn es follen ja die Ginfdußfaden 2, 4, 6 .... 12 auf der einen Beugflache eben da fichtbar fein, wo die Ginfcuffaben 1, 8, 5 ..... 11 auf der andern Glache fichtbar find. Wenn man fic vorstellen will, bag bie Eintragfaben nicht bicht jufammengefcla. gen, fondern noch weit genug aus einander entfernt feien, um alle auf der obern Seite fichtbar gu bleiben, fo lagt fich ihre Lage ange. ben, wie in Big. 49. Bei ber Betrachtung Diefer Abbildung muß man fich erinnern, daß (wie in den vorhergebenden Beifpielen) burch Puntte diejenigen Stellen angezeigt find, wo ber Souffaben ben Rettenfaden dectt, alfo bie Rette Dberfach macht, vorausgefest namlich, bag die in ber gigur bargeftellte Geite bee Stoffs auf dem Bebituble unten fic befinde. Siernach ift flar, a) baß die gaden des Ginfchlages in ber Urt paarmeife unter einander liegen, wie in Sig. 49 die Bufammentlammerung ihrer Rum.

27

Technel, Encoflop, XX, 20b.

mern ausdrudt, namlich 2 und 3, 4 und 5, 6 und 7, 8 und 9, 10 und 11; 12 und 1;

b) daß, wenn der vorausgehende Faden eines solchen Paares (2, 4, 6, 8, 10, 12) eingeschossen ist, der darauf folgende
(8, 5, 7, 9, 11, 1) sich oberhalb des Erstern zwischen die
Rette drangt, wodurch es kommt, daß — wie bereits gezeigt —
die Einschüsse 2, 4, 6, 8, 10, 12 auf der im Stuhle unten besindlichen Seite allein sichtbar bleiben, währead 8, 5, 7, 9, 11, 1
ihrerseits die einzigen sind, welche man auf der obern Seite bemerkt.

Aus Fig. 49 läßt sich leicht ber Zettel für dieses Gewebe ableiten: f. Fig. 50, wo die Punkte abermals die heb ung der Schäfte anzeigen. Auf die Nothwendigkeit von 12 Tritten für die vorhandenen zwölf verschiedenen Fachbildungen ist schon aufs merksam gemacht worden; dagegen beträgt die Anzahl der Schäfte nur 6, weil nach dem sechsten Kettenfaden die Wiederholung derselben Lagen beginnt. Werden im Zettel die Tritte nach dersienigen Reihenfolge gezeichnet, wie der Weber sie im Stuhle wirklich anbringt, um bequem mit beiden Füßen abwechselnd zu arbeiten, so verwandelt sich Fig. 50 in Fig. 51. Die Nummern schreiben die Reihenfolge des Tretens vor, wie vorher:

Siernach arbeitet die rechte Salfte der Tritte zusammen ben Koper der einen Geite des Stoffs, die linke Salfte dagegen ben Roper der anderu Geite.

5) Roper auf der einen Seite mit leinwandartigem Grunde auf der anderu Seite. — Eine
folche Kombination ift nach demselben Prinzipe zu erreichen,
welches der Erzeugung des so eben erklärten zweiseitigen Kopers zum Grunde liegt. Auch hier werden nämlich zwei nach
einander folgende Schußfäden durch den Schlag der Lade so
zusammengetrieben, daß der eine auf den anderen zu liegen
kommt, und jede Seite des Zeuges nur die halbe Anzahl der Einschußfäden sichtbat darbietet. Wenn, wie beispielweise angenommen wird, der Köper sechsschäftig ift, so sud nebst den sechs Röpertritten fur die eine Seite noch zwei Tritte fur bie leinwandartige Bindung ber anderu Seite erforderlich, überhaupt alfo 8 Tritte. Dagegen betragt die Angabl ber Schafte nur 6. Dit burchaus neben einander liegenden, b. b. einander nicht bedenden, Ginfchlagfaben murbe biefes Gemebe, von ber Ropetfeite angeseben, fich nach Urt ber gig. 52 barftellen. Big. 58 ift ber Bettel baju, in welchem unter 1 bie 6 bie Ropertritte fur ben linten guß, unter 7, 8 bie Leinwandtritte fur ben reche ten Auß erscheinen; will man Lettere lieber dem linten Bufe zuweisen, fo fest man fie an die entgegengefeste Seite. Bedeuten die Puntte im Bettel bebende Ochafte, fo entftest Die Roperfeite unten. Da jedoch ber Roper (ju welchem die Ginfouffaben 1, 2, 3, 4, 5, 6 geboren) von folder Befchaffenbeit ift, daß funf Dal mebr Gintrag ale Rette bariu fichtbar wird, mithin unter ber eben gemachten Borausfehung ftete funf Sechetel ber Rette ine Oberfach gezogen werden mußten; fo wird man lieber bie Roperfeite oben entsteben laffen, um leiche teres Treten ju haben. Alebann geben auf jeden Ropertritt funf Sechstel Rette ins Unterfach, und ber Bettel gig. 58 andert in fofern feine Bedeutung, ale ein Duntt bariu jest bie Une fonurung jum Diedergeben (nicht gur Bebung) ausbrudt. Gollte Die in allen bieberigen Beifvielen beobachtete Regel, burch Puntte bie B e b u n g anguzeigen, auch bier beibehalten werben; fo mußten biefe nun in jene Quabrate gefest werben, welche gegenmartig leer finb.

Die Schußfaben 7, 8 (Fig. 52) bringen durch ihre Abswechslung das leinwandartige Gewebe der Rückseite hervor, indem ein jeder der dazu bestimmten zwei Tritte 8 Schafte hinauf und 8 hinab bewegt (Fig. 58). Beim Anschlagen mit der Labe schiebt sich (nach der durch die Rlammeru in Fig. 52 angedeuteten Beise) der erste Leinwandfaden 7 unter den Köpersaben 1 hinein, sofern zufolge der Anschnürung die Köperseite oben entsteht; eben so der zweite Leinwandfaden 8 unter den Köperssaben 2, der dritte Leinwandfaden 7 unter den Köpersaden 8; u. s. die Ordnung, in welcher die Tritte nach einander getreten werden, ist natürlich die, daß abwechselnd ein Köpertritt und ein Leinwandtritt an die Neihe kommt, dabei aber jede

# Bierter Abschnitt.

Die gemufterten Stoffe und die Stuble gum Weben berfelben.

(Muftermeberel, Bilbmeberei.)

Die gemusterten, faconnirten, dessinirten oder signrirten Beuge, Bildgewebe, find folde, welche eine Beichnung (Muster, Dessin) in Folge eigenthumlicher Berschlingung von Rettens und Eintragfäden, mit oder ohne Farzbenverschiedenheit, darbieten. Es gehören aber nicht dazu die ausschließlich durch Farbenahwechslung (wenn gleich schon beim Beben) erzeugten Abanderungen der Stoffe, über welche unten in einem Auhange das Nöthigste vorgetragen wird; und eben so wenig diesenigen, welche durch das Einweben dickerer oder aus fremdartigem Materiale bestehender Faden hervorgehen, sofern dabei die Art der Fadenverschlingung unverändert die eines glatten oder geköperten Stoffes bleibt.

Der Begriff eines Musters seht im Allgemeinen eine Bersschiedenheit des Unsehens zwischen diesem und den es umgebenden Theilen der Zeugstäche voraus: Lestere nenut man den Boud, Grund oder Boden; und das Muster wird, im Gegensabe, die Figur genannt. Die Figur ift entweder eine gleichmäßig auf der ganzen Zeugstäche vertheilte Zeichnung; oder sie ist gleichsam architektonisch in-einem bestimmt umschriebenen Maume, dem von den Stoffen zu machenden Gebrauche an Größe und Gestalt entsprechend, angeordnet (mit Bordur oder Einfassung, Mittelstück, Echtücken zc.). Stoffe dieser lettern Art nennt man abgepaßte, und Beispiele hiervon sind: Tafeltücher, Tischdecken, Servietten, Hand und Halbtücher, Stuhlzüberzüge, Teppiche, manche Stoffe zu Sonnenschirmen, selbst Damenkleider u. bgl. Der Grund (welcher oft einen viel größern, manchmal aber auch einen kleinern Theil der Bläche eine

nimmt, ale die Figur) ift entweder leinwandartig, oder gageartig, getopert ober atladartig, und beißt hiernach : Beinwand: arund (bei Geidenftoffen: Saffetgrund), Gagegrund, Rovergrund, Atlasgrund. Das Mufter felbft bietet innerhalb feines Umfunges entweder eine gefoperte oder atlasartig gewebte Blache bar; ober befteht überhaupt aus größtentheils frei (flott) liegenden (Retten: ober Gintrag.) Saden, welche nur an verschiedentlich vertheilten einzelnen Puntten durch rechtwin: felig barüber laufende (Eintrag: oder Retten:) Raden nieberge: halten, befeftigt, gebunden find. Das Blottliegen begründet aang befondere bas Sichtbarwerden ber Beichnung, bereu fubl. bares Bervortreten und beren Glang. Gin ftarfes Flottliegen ber gaben beißt Ligere, und zwar Rett. Ligere oter Schuß-Ligere, je nachdem es fich an Retten- oder Ginichuffaden barbietet. Die Gaben, durch welche die Ligere gaben niedergehalten (abgebunden, eingebunden) werden, nennt man Bund: faben; die Puntte, an welchen fie binden, beißen Bindungen. Jederzeit muß die Fadenverschlingung des Duftere eine feinere, iconere, funftlichere, aufprechendere fein ale jene bes Grundes, oder Letterer wenigstens nicht nachsteben, weil fonft bas Dufter nicht mie es foll bervortreten, nicht fich vorzuge. weise bemertbar machen wurde. Daber fommen wohl gefoperte. Mufter in Ropergrund ober Atlasmufter in Atlasgrund, ferner Atlasmufter in Saffet: und in Rovergrund vor, nicht aber taffet. oder leinwandartig gewebte Dufter auf Ropers oder Atlasgrund. Bo Roper in Roper ober Atlas in Atlas Figur bilbet, muß ungeachtet der Bermandtichaft zwischen Grund und Mufter - Doch eine Berichiedenbeit swifden Beiden ba fein, weil fonft die Grundbedingung eines Muftere unerfullt bliebe. In manchen Fallen find gemufterte Beuge ohne eigentlichen Grund, fondern bas Dufter fullt mit feinen in Unfebung ber Babenverfchlin. gung von einander abweichenden Theilen die gange Blache aus; doch tommen Rufter biefer Art felten in ber feinern oder bobern Bildweberei vor, weil gerade bier ber Regel nach am meiften Die Absicht herricht, das Dufter durch den Kontraft mit einem davon febr verschiebenen, weniger bas Muge auf fich giebenben Brunde ju beben. Dan bedient fich ju diefem 3wede febr oft

deb Mittels, im Muster so viel möglich nur feine, glanzende, lebhaft farbige, sogar aus ganz anderm Stoff (als der Grund) bestehende Kaden sehen zu lassen. Eigenthümliche Arten von Mustern siud endlich die gitter- oder nehartig durchbrochenen, welche durch die verschiedene Größe, Gestalt und Stellung ihrer löcher eine Zeichnung bilden; und jene, welche durch das regelmäßige Zusammenweben zweier (sogar dreier) auf einander liezgender Zeugschichten dargestellt werden. — So viel im Allgesmeinen. Näher betrachtet, entstehen Ruster in den Geweben (wenn die sammtartigen hier noch ausgeschlossen bleiben) auf folgende Arten:

- 1) Durch bestimmte regelmäßige, aber auf verschiedenen Theilen der Fläche verschiedene Verschlingung der nämlichen Kette und des nämlichen Eintrages, welche zugleich das Grundgewebe, überhaupt den Zeug bilden, so daß man das Muster nicht wegenehmen könnte, ohne den Zusammenhang des Zeuges aufzuher ben. Beispiele: Drell, Damast, zahllose Urten von Bandern, Westen- und Kleider-Stoffen 2c.
- 2) Durch Einweben besonderer, nur zum Muster gehöriser, vom Grundgewebe ganz unabhängiger und oft in mehreren verschiedenen Farben angewendeter Einschlagfäden: Brosschirte Stoffe (wozu viele Bander, Kleiderstoffe, Bestenzeuge, die Shawle zc. gehören) und auf dem Webstuhl gesstickte Stoffe (zu Damenkleidern, Fenstervorhängen).
- 3) Durch Anwendung besonderer, ausschließlich fur das Muster bestimmter, in das fur sich bestehende Grundgewebe einzgeschalteter, meist durch auffallende Farben ausgezeichneter Rettenfaden: Aufgeschweiste oder aufgelegte Dufter (wie sie oft in Bandern, mancherlei Rleiderstoffen 2c. vorkommen).
- 4) Durch hervorbringung gitterartiger Deffnungen mittelst ber dem Gazestuhle eigenthumlichen Vorrichtung (des Perlfopfs), entweder in Gazegrund selbst oder in Leinwandgrund: Durch brochen e Stoffe zu Damenkleidern.
- 5) Durch regelmäßiges theilweises Busammenweben zweier ober breier auf einander liegender, meist glatter (leinwandartiz ger) Zeuge, wobei die Art ber durch das Insammenweben ent-

stebenden Bereinigung das Mufter erzeugt: Doppelgewebe, wovon der Pique, gewisse Teppiche u. A. Beispiele geben.

Der Ausführung eines Mufters auf bem Bebftuble geht , Die Berfertigung einer auf Papier gemachten Beichnung bebfelben voran. Diefe Beichnung (bie Patrone), aus welcher bann ber Beber Die fpezielle Borrichtung bee Stuble ableitet, muß über ben gauf oder die lage eines jeben Retten- und Ginfclagfabens bestimmten Aufschluß geben, und in der That eine genque vergrößerte Abbildung bes gewebten Stoffes barftellen. Bu dem Behufe bedient man fich des eigenthumlich eingerich. teten Patronenpapiers (Mufterpapier, Eupfpapier, Carta rigata), welches durch Abdruck einer geftochenen Rupferplatte ober eines lithographifchen Steins mit engflebenden Parallellinien in zwei fich rechtwinfelig freugenben Richtungen bedeckt ift. Diefe Linien find von zweierlei Art, farte und feine. Die ftarten find in Abftanden von 1/2 bis 3/4 Boll angebracht, fo daß fie bie Papierflache in lauter Quadrate theilen , welche bas genannte Daß gur Geitenlange haben. Dan nennt ein folches Quadrat mit dem frangofifchen Runftnamen eine Digaine (verderbt: Ochenie). Die feinen Linien liegen gleichmäßig vertheilt zwischen ben ftarten, und theilen ben Raum ber Digaine fowohl ber Breite als ber Lange nach in eine Angabl gleicher Theile (4. B. in 10, wovon ber Rame Ditaine berrubrt, welcher aber bei andere eingetheilten Dapieren beibehalten wird). Die ftarten ginfen haben feinen andern 3med, ale bas Abjablen ber ichmalen Raume gwifden ben Linien ju erleichtern. Wenn man einen Bogen Patronenpapier fo vor fich bin legt, daß ein Onftem der Linien vertital und bas andere borigon. tal lauft, fo merben bie von ben Bertifallinien gebildeten ichmalen, freifenformigen Bwifchenraume ale gaben ober Theile ber Beug-Rette angesehen, und bie 3wischenraume ber Borigontallinien als gaben ober Theile bes Einfch laged. Erftere nennt man Rorden, Lettere Fache, Ochuffache, Lagen. Jedes aus der Durchfreu. jung beider Cinienfofteme entftandene fleine Biered (Auge, Bun b. auge genannt) zeigt mithin die Stelle an, wo ein gaden oder Theil der Rette und ein Faben ober Theil bes Ginfduffes einander beden. Es bandelt fich, um in einem folden Linien-Rebe ein Dufter bargustellen, barum, baß man die Punkte anzeige, wo auf ber rechten Seite des Gewebes die Rette, und folglich auch jene, wo der Einstrag oben liegt. Da es jedoch hierbei nur auf die Unterscheidung Beider ausommt, so begnügt man sich entweder die Rette allein oder den Eintrag allein zu bezeichnen, sei es durch einen Punkt (bei gewissen Gelegenheiten durch ein Krenz) in jedem betreffenden Wierede, sei es durch Ausmalen mit Farbe mittelft des Pinseis. Das Lehtere wird im Besondern dann nothwendig, wenn das Muster mehrere Farben enthält, welche man naturgetreu in die Patrone einträgt. Ob man die Kettenaugen oder die Schußaugen bezeichnet, ist dem Besen- nach gleichgültig; doch sindet man in manchen Fällen das Eine, in manchen Fällen das Andere bequemer oder angemessener. Im östesten füllt man die Kettenaugen aus, und läßt solglich die Schußaugen leer.

Die Gintragung eines Duftere in bas Patronenpapier (alfo die Berfertigung ber Patrone) beißt bas Patroniren, Muenehmen, Abfegen, Dufterausfegen, Dufter. aus n'ebmen. Dabei gibt man entweber bas Ligere mit allen feinen Bindungen vollständig an; ober man bezeichnet bie Ligere. Saden ale ganglich flott liegend, indem man die Bindungen unberudfichtigt lagt. Letteres findet namentlich in den gallen Statt, wo die Bindungen nach einem regelmäßigen Ochema (wie Roper ober Atlas) angebracht fiud, und nicht burch bie namliche Borrichtung bes Stuhls gearbeitet werden, welche bas Dufter felbft hervorbringt. Das Abfeben der Mufter auf die Patrone gefdiebt übrigens entweder nach einer vorliegenben Beugprobe (Abfesen nach bem Stoffe) ober nach einem Entwurfe, einer Beichnung (Abfeben nach bem Deffin). Im erften Ralle ift Die Arbeit am leichteften, weil fie nichts weiter verlangt, als ein genaues Machtablen und Untersuchen ber gaben im Gewebe, damit man beren lage auf ber Patrone wiedergeben fann. 3m zweiten Ralle ift fowohl eine grundliche Renntniß ber Stubleinrichtungen und beffen, was fie leiften tonnen, als auch Phantafie und Gefchmad, Rertigfeit im Zeichnen, gleichwie die gabigfeit erforberlich, ben Effett des Muftere voraus ju beurtheilen; und man verfahrt bier wieder, nach Umflanden, auf doppelte Beife. Bei einfachen

Mustern zeichnet man nämlich mit Bleistift sogleich auf bas Patronenpapier und fällt dann ohne Weiteres die Augen gehörig aus. Künstlichere Muster werden dagegen zuerst auf anderes startes Papier gezeichnet, manchmal mit Bleistift oder schwarzer Areide schraffirt, manchmal mit Tusche angelegt, nöthigenfalls mit Farben ausgemalt (Stizziren, Entwerfen); dann durch parallele Längen, und Querlinien in die nöthige Anzahl Korden und Schußfache getheilt (Eintheilen der Stizze); endlich nach Anweisung des hierdurch entstandenen Nepes in die Patrone selbst übertragen oder kopirt.

Jede einzelne Rorde ober jedes einzelne Schuffach in bem Patronenpapier bezeichnet nicht immer einen einzigen Rettenober Einschußfaden, vielmehr febr oft einen zweis, breis ober mehrfachen gaben, weil viele gemufterte Stoffe mit bopvelten ober mehrfachen gaben theile in der Rette, theile im Ginfchlage, oder in Beiden zugleich, gearbeitet werden. Dan gebraucht baber, um allgemein ju fprechen, am angemeffenften ben Ausbrud Theil (namlich Rettentheil, Schuftbeil) fatt Raben. In ber Patrone brudt alfo jede Rorde einen Rettentheil, jedes Ochuffach einen Schuftheil aus. Be nachdem nun die Theile ber Rette in Radengabl, in Reinheit und in Dichtheit der Unordnung den Schuf. theilen gleich find oder nicht, befinden fich im Bewebe auf einem bestimmten Raume der Breite entweder eben fo viel, oder mehr ober meniger Rettentheile, ale auf einem gleich großen Raume ber lange Schuftheile enthalten flub. Da nun die Patrone ein getreues (vergrößertes) Abbild des Gewebes fein foll, und na. mentlich alle Dimensionen-Berhaltniffe auf derfelben unverandert erfcbeinen muffen, um eine Beurtheilung des Effettes möglich gu machen ; fo ift es durchaus nothig, den vorerwähnten Umftand in ber Patrone ebenfalls ju beobachten. Dieß erreicht man durch eine angemeffene Gintheilung ber Digainen nach gange und Breite. Ift fur gleichen Raum Die Angahl ber Retten- und ber Schuf. theile gleich groß, fo muß die Digaine eben fo viel Ocupfache ale Rorden enthalten; und es ift fast allgemein gebrauchlich, fie fur diefen gall nach lange (b. b. von oben nach unten) und Breite (b. b. von linte nach rechte), in 10 Theile durch Die feinen 3mis febenlinien abzutheilen. Dan nennt foldes Papier: 10 in 10.

Rommen aber im Gewebe j. B. 1 de ober 2 Mal so viel Schußtheile vor, als (auf gleichem Raume) Kettentheile, so muß auch jede Dizaine '1 de oder 2 Mal so viel Schußfache als Korden enthalten, wodurch Lettere verhältnismäßig breiter als Erstere ausfallen und die kleinen Nierecke (Augen) länglich werden. Bärren umgekehrt der Kettentheile 1 doer 2 Mal so viel als der Schußtheile, so würde man hierzu die nämlichen zwei Papiersorten gebrauchen, aber sie dergestalt umdrehen, daß was im vorigen Falle Korde war, nun als Schußfach angesehen wird. Man ist gewohnt, bei solchen ungleichen Eintheilungen stets die eine Dismeusion der Dizainen in 8 (seltener 10) Theile, und die andere in eine größere Anzahl zu theilen. Dieses vorausgesetzt, würde für die belspielweise angenommenen zwei Fälle das erforderliche Papier die Theilung 8 in 12 und 8 in 16 haben müssen. Folgende Gorten von Patronenpapier sind überhaupt gebräuchlich:

| Theilung |    |    |       |   |    | Berhá | ltni | ß ber | 23     | reite | non | Schuß. |
|----------|----|----|-------|---|----|-------|------|-------|--------|-------|-----|--------|
|          |    |    |       |   |    |       |      |       |        |       |     |        |
| 8        | in | 8  |       | • |    | •     | ٠    | 1     | :      | 1     |     |        |
| 10       | in | 10 |       |   |    |       | ٠    | 1     |        | 1     |     |        |
| 8        | in | 9  |       |   |    | ٠     | 4    | 1     | *      | 11/8  |     |        |
| 10       | in | 12 | •     | 4 | b  |       | ٠    | 1     | :      | 11/5  |     |        |
| 8        | in | 10 |       |   | ٠  |       | ٠    | 1     | *      | 11/4  |     |        |
| 8        | in | 11 | 4     |   |    |       | •    | 1     | *      | 18/8  |     |        |
| 10       | in | 14 |       |   | ٠  | ٠     | *    | 1     | *      | 12/5  |     |        |
| 8        | in | 12 |       | • | ٠  |       |      | 1     |        | 11/2  |     |        |
| 8        | in | 18 | 4     |   |    | b     | ٠    | 1     |        | 1 1/8 |     |        |
| 8        | in | 14 | •     |   | •  |       |      | ' 1   | 8<br>b | 13/4  |     |        |
| 8        | in | 16 |       |   |    |       |      | . 1   | :      | 2     |     |        |
| 8        | in | 18 | •     |   |    | •     | •    | 1     |        | 21/4  | ,   |        |
| 8        | in | 20 | •     | ٠ |    |       |      | 1     | :      | 21/2  |     |        |
| 8        | in | 24 | (ober | 4 | in | 12)   | •    | 1     | •      | 3     |     |        |
|          |    |    |       |   |    |       |      |       |        |       |     |        |

1. Semusterte Stoffe, bei welchen bas Muster burch Rette und Eintrag bes Grunbgewebes felbst gebilbet wirb.

Benn bei ben leinwandartigen Stoffen nur zwei, und bei Roper (einschließlich bes Atlaffes) bochftens etwa 8 bis 10 ver-

fciedene Lagen bed Ginfcuffes vortommen, alfo in biefen gallen, wo fast nie mehr als 8 Schafte erfordert werden, auch bie Und gabl ber Tritte (wenige und feltene Balle abgerechnet) nicht über 8 betragt; fo ericbeint bagegen bei gemufterten Beugen ber Ginfolg meiftentheils in fo mannichfaltigen Berflechtungen mit ber Rette, bag, um in entfprechender Beife die fur alle Ginfchlagfa. ben notbige verschiedene Fachbildung ju bewirfen, bie Ungahl ber Eritte erheblich gesteigert werden muß. Ja bei gabllofen (großeren) Muftern murbe eine fo betrachtliche Menge Tritte erforderlich fein, daß der Raum fur diefelben im Stuble mangeln ober menigftens ihre Regierung Die außerften Schwierigfeiten barbieten wurde. Man fest aledann an die Stelle ber Tritte eine aubere Borrichtung, um die Erzeugung bes jur Figurbildung notbigen gaches in ber geborigen Abmechselung entweder durch Bieben von Denschenhand ober mittelft eines Dechanismus gu bemirten. Diefer Apparat wird im Allgemeinen ber Bug genannt.

Es zerfallen sonach die Mustergewebe rudsichtlich ihrer Erstengungsweise in zwei hauptgattungen: Fußarbeit, getrestone Arbeit, welche burch Schafte und Tritte gewebt wird und nur einfachere, fleinere Muster begreift; Zugarbeit, gezzogene Arbeit, bei welcher in der Ausdehnung der Muster und in der Freiheit ihrer Zeichnung die außersten Grenzen erreicht werden konnen.

## A. SuBarbeit.

Die Muster, welche in Fußarbeit ausgeführt werden fonnen, sind wie gesagt immer klein, d. h. sie erstrecken sich über eine
nicht sehr beträchtliche Anzahl von Rettens und Eintragfaden und
können die Zeugsläche nur dadurch anfüllen, daß sie sich sowohl
nach dereu Lange als nach dereu Breite sehr viel Mal wiederholen; wobei denn sogleich die Bemerkung gemacht werden muß,
daß der Bebstuhl fur solche ganz gleiche Wiederholungen keiner
besonderen Schäfte und Tritte bedarf. Die Gesammtheit der
Rettenfaden in der Breitenausdehnung des Musters nennt man,
bei getretener und bei gezogener Arbeit, mit dem französischen
Borte Chemin (daher: erster, zweiter, britter Cheminfaden zc.);
die Gesammtheit der Schußfäden in der Länge oder Höhe des

Muftere: Cour (baber: erfter, zweiter, britter Sous ber Tour). Die Biederholungen ber Figur in Lange und Breite beißen Rapport.

Die Saupttheile des hier erforderlichen Bebftuhls siud die namlichen, welche sich an dem Stuhle zu leinwandartigen Zeugen sinden. Die einzigen Berschiedenheiten, worin zugleich die Mittel zur hervorbringung und Abanderung der Muster liegen, bestehen: 1) in der größeren Anzahl der Schäfte; 2) in der beim Einziehen der Kettenfäden durch die Augen der Schäfte (beim Einpassieren) beobachteten Reihenfolge; 3) in der größeren Anzahl der Tritte oder Tretschämel; 4) in der abweichenden Berschindung der Schäfte mit den Tritten; 5) in der Ordnung, nach welcher die Tritte getreten werden.

Bon bem bochft mefentlichen Ginfluffe eines jeden biefer Umftanbe auf Die Befchaffenheit bes Bewebes fann man fich im Allgemeinen leicht burch folgende Betrachtungen Rechenschaft geben : 1) Jeder Schaft regiert mittelft feiner Ligen eine gewiffe Portion der Rette, und tann Diefelbe unabhangig von der übrigen Rette beliebig ine Oberfach ober ine Unterfach verfegen. Alle in einem und demfelben Ochafte eingezogenen Rettenfaben muffen jederzeit gemeinsam fich bewegen, erhalten alfo eine vollig übereinftimmende Lage im Gewebe; bagegen ift ein berartiges ftetes Bufammengeben irgend welcher verschiebenen Ochaften angeboriger Rettenportionen nicht nur nicht nothig, fondern es tritt auch wirflich niemals ein, weil, wenn folche Portionen eine überall vollig gleiche Lage im Gewebe hatten, fein Grund rorhanden fein wurde, fie getrennt, - d. b. in verschiedene Schafte - einzugieben. Es bringt alfo jeder Ochaft eine Lage feiner Rettenfaben bervor, welche in ber gangen gangenerftrechung betrachtet, eigens thumlich und von ber Lage aller anderen Rettenfaben abweichend ift; und daraus folgt umgefehrt: baf fo viele Schafte vorbanden fein muffen, als eigenthumliche oder verschiedene Lagen von Rettenfaden im Gewebe vortommen. Je größer die Ungabl der Schafte ift, besto ausgedehntere und fompligirtere Mufter vermag mithin der Stuhl zu erzeugen. Man bringt indeffen felten uber 30 oder 32 Schafte an, weil bei noch größerer Mugahl die Auf-

bangung berfelben ju weitlaufig und ihre Behandlung ju unbequem wirb. - 2) Die Ordnung des Ginpaffirens ber Rette in Die Schafte gibt fur fich allein ein Mittel ab, febr verschiebene Effette beim Beben ju erzeugen, wenn auch alled liebrige unverandert bleibt. Um dies mit Einem Blide ju überfchen, nehme man beispielsweise, wie in Sig. 9, Saf. 523, 15 Schafte an, welche von binten nach vorn mit ben Bablen I bie XV bezeichnet erfcheinen; und betrachte die unter A, B, C, D angezeigten verschiedes nen Ginpafftrungen, wobei burch arabifche Bablgeichen Die Aufeinanderfolge der Rettenfaben ausgedruckt ift. Es find im Einpaffiren drei Grundmethoden ju unterfcheiden: a) Das Gerade-Durch : Eingieben wie bei A, wo fammtliche Schafte in ber naturlichen Folge vom erften bis zum letten an die Reibe fom. men und diefer Bang fich ftetig wieberholt. b) Das Gingieben. auf Spige, Spigeingieben, Bor- und Burud. paffiren, Sine und Ber Einpaffiren, Pointes machen, Pointiren, Die pointirte Paffage, wie bei B, wo wechfelmeife vom erften bis jum letten und von biefem wieder jurud bis jum erften gegangen wird. c) Das fat weife ober hanschenweife Ginpaffiren, Gebrochen. Ein. gieben, ble gebrochene Paffage, wobei man auf mannich. faltige Beife einzelne Abtheilungen ber Ochafte überfpringt, anch in eine Abtheilung wiederholt Rettenfaden einzieht, bevor man ju einer andern Abtheilung übergeht: ein Beifpiel folcher Urt ift bei C, ein anderes bei D (in Berbindung mit pointirter Paffage) gu feben. In ber Figur ift fur jeden ber vier Ralle die Rume: rirung gleichmäßig bie jum 40. Rettenfaben burchgeführt; man fann alfo leicht ben Unterschied erfennen, ber fur bas Bufammen. geben der Rettenfaden aus der abweichenden Paffage entftebt. Es führt namlich

| ber S | chal | t     | n a      | d der E  | inpaffiru | ung         |  |  |
|-------|------|-------|----------|----------|-----------|-------------|--|--|
|       |      |       | A        | В        | C         | D           |  |  |
| 1     | die  | Fåden | 1,16,31- | 1,29 -   | - 1,21,81 | - 1,9       |  |  |
|       | "    |       |          | *        | - 2,22,32 | - 2,8       |  |  |
| 111   | "    |       |          |          | - 3,23 33 | - 8,7       |  |  |
| IV    | 11   | 29    | 4,19,34- | 4,26,32- | - 4,24,84 | <b></b> 4,6 |  |  |

nach ber Einvaffiruna ber Chaft В D C V die Saben 5,20,35- 5,25,83- 5,25,85 \_ 5 0.6,21,36-6,24,34-11-10,15,20VII ,, 7,22,87- 7,28,85-12 -11,16,21 VIII ,, 8,23,38-8,22,36-13 -- 12,17,22 ,, IX // ,, 9,24,39- 9,21,37-14 -13,18,28 ,, 10,25,40-10,20,38-15 X " -14,19,24 XI // 11,26 -11,19,39 -6,16,26,36 -25,33XII " -12,18,40-7,17,27,87-26,32,34,40,, 12,27 -13.17 -8.18.28.38 - 27.81.35.39XIII .. ,, 13,28 XIV " ,, 14,29 -14,16 -9,19,29,39-28,30,36,88XV // -10,20,30,40-29,87,, 15,30 -15

Benn gleich nun in allen biefen Sallen Die gefammte übrige Stublvorrichtung vollig identisch mare, fo ergabe fich boch far jeben ein gang verschiedenes Gewebe, weil die Ginwirtung jebes Ochaftes auf die Rette eine andere ift. - 8) Jeber ber am Stuble vorbandenen Tritte bilbet, wenn ein Dal Die entsprechende Borrichtung getroffen ift, und fo lange ale biefelbe beibebalten wird, auf eine bestimmte Beife Rach; b. 6. bebt einen festgefesten Theil der Ochafte (alfo der Rettenfaben), und giebt die übrigen binab. Alle auf benfelben Tritt eingetragenen Oduffaben befommen alfo eine übereinstimmende Lage zwischen ben gaden ber Rette; folglich muffen fo viele Tritte vorhanden fein, als eigenthumliche ober verschiedene Lagen von Ginschuffaden im Bewebe enthalten find. Gleichwie alfo bie Schafteangabl burch bie Beschaffenheit bes Muftere in ber Querrichtung (burch bie mechfelnde Lage ber Rettenfaden) bedingt ift; fo bie Ungabl ber Tritte burch die Beschaffenheit des Muftere in der gangenrichtung. Theoretifch flud die Ungahl der Tritte und jene der Schafte vollig unabhangig von einander; und denfbarer Beife fonnte ein Du. fter in der gange febr ausgedebnt, bagegen in der Breite febr flein fein, folglich viele Tritte und wenige Ochafte erfordern, ober auch umgefehrt. Allein in der Praris pflegt dies nicht pore gutommen, weil berartige Dufter teinen vortheilhaften Effett machen: gewöhnlich findet fich baber bie Ungabl ber Tritte ent. meber eben fo groß ale bie Ungabl ber Schafte, ober nicht febr

bedeutend von diefer verschieden; manchmal ift die eine Angabl etwa doppelt fo groß ale die andere, aber weiter geht man nicht. Benn febr viele Tritte vorhanden find, fo machenfte die Berrich. tung des Stuhls weitlaufig und beffen Betrieb unbequem; 40 fann beshalb ziemlich als die bochfte julaffige Mugahl angefeben werden, meiftens gebraucht man viel weniger. - 4) Die regel. rechte, burch bas Dufter vorgeschriebene Busammenbangung ber Eritte mit ben Schaften geschieht befanntlich burch Ochnure, vermoge welcher man die Tritte mit den Quertritten in Berbindung fest; fie wied beshalb Ochnurung oder Unfdnurung genannt. Dan unterscheidet reine und ftebende Schnurung. Erstere ift fo beschaffen, bag ju jedem Schuffe alle Schafte bewegt werden, namlich die bes Oberfaches binauf, die bes Unterfaces binab; Lettere bewirft nur Bebung bes Oberfacet, lagt aber bas Unterfach in ber Lage, welche ber Rette beim Rubeguftand eigen ift. Mufter, wozu viele Schafte erfordert werden, arbeitet man zuweilen mit ftebender Ochnurung, um bas Treten ju erleichtern; die reine Ochnurung, welche ben Bortheil eines bobern gaches gemabrt oder fur gleiche Oprungbobe den Rettenfaben weniger Bewalt anthut, ift jedoch bei Beitem am meiften gebrauchlich. Daß eine Beranderung der Ochnurung fur fic gang allein die Beschaffenheit des entstebenden Gewebes mobifigiren muß, wird fogleich einleuchten, wenn man bedentt, daß nun . Die Birfung jedes bavon betroffenen Trittes eine andere geworben ift, indem derfelbe - audere Schafte, alfo andere Retten. faben bebend und fenfend - eine abgeanderte Lage des Ginfcuffes erzeugt. Bum Ueberfluß mogen hierüber einige ber icon fruber ertlarten Beichnungen auf Saf. 510 als Beifpiele gu Rathe gezogen werden. Der Roper Fig. 26 oder 81 und jener Fig. 40 erfordern gleichmäßig 4 Schafte und 4 Tritte; die Ginpaffirung gefchiebt bei Beiben auf gleiche Beife (gerabedurch); nur Die Unschnurung ift verschieden, fur den Erftern wie Big. 82, fur ben Lettern wie Fig. 41. Mit 8 Ochaften, 8 Tritten und geradedurch eingezogener Rette bringt Die Ochnurung Big. 37, ben Atlas Sig. 36, bingegen die Schnurung Big. 44 ben Gerge-Roper Fig. 48 jumege. - 5) Da an einem auf bestimmte Beife, in Betreff ber bisher erörterten vier Punfte, vorgerichteten Stuble

jeder Tritt eine genau bestimmte Lage bes Ginfcuffabens ergengt; fo ift leicht ju erachten, daß jur Bervorbringung bes beabfichtigten Duftere, meldes feine verschiedenen Ginfonflagen in bestimmter Aufeinanderfolge barbietet, Die Tritte in der entspredenden Ordnung getreten werben muffen, und jebe Beranderung der Trittfolge das Dufter fort ober modifigirt. Diefe Bemerkung mag genugend fein, um gu zeigen, baß bie Trittfolge einer ber wefentlichen, bestimmenden Umftande fur die Ausfub: rung eines beabsichtigten Dufters ift. In ber Regel muffen alle Schafte beim Fachmaden ber Rette burch bas Treten eines ein: gigen Trittes in Bewegung gefest werben ; manchmal wird aber eine Bereinfachung des Stuhle (Ersparung von Tritten) baburch erreichbar, daß man Die Gefammtgabl der Eritte ober Schamel in zwei von einander unabhangige Abtheilungen icheidet, und ans jeder Abtheilung einen Schamel - alfo zwei zugleich tritt : bierbei baben freilich beibe Rufe bes Bebers ftetig ohne Abwechselung zu arbeiten, aber es ift auch ber Rraftaufwand bes einzelnen Rufes geringer.

In dem Borftebenben find bie Mittel angedeutet, burch beren angemeffene Benneung die außerordentlich mannichfaltigen Leiftungen der Fugarbeit ju Staude fommen. Die Aufgabe de8 Bebere ift es nun, im einzelnen Falle nach Unleitung bes gegebenen Duftere fonell und mit Giderbeit jene Borrichtung Des Stuhls ausfindig ju machen, burch welche ber 3med am einfachften und vortbeilhafteften erreicht werden fann; b. b. es muß die nothige Angahl Schafte und Tritte, Die Ginpaffirungeart der Rette, die Ochnurung und die Trittfolge aus ber vorliegenden in Carta rigata ausgeführten Dufterzeichnung abgeleitet merben. Raum erlaubt bier nicht, diefen gwar gang der Praris angeboris gen, aber auf naturliche Regeln gurudtauführenden Gegenftand weiter ju verfolgen; eine genugende Auseinanderfegung wurde die Abbildung und Analyse gablreicher Beugmufter erfordern und den Umfang bes gegenwartigen Artifels viel mehr ausbebnen als fur die meiften Lefer angemeffen fein mochte. Ber fich genauer unterrichten will, fann mein Sandbuch ber mechanifchen Techuologie (2. Hufl., Bd. 11. S. 970-990) oder meine 26bandlung in ben Jahrhuchern des polytechnischen Inftitute ju Bien, (Bb.IX. G. 52-106) neben einem Auffage in den Berhandlungen bes Bereins gur Beforderung, Des Bewerhfleifes in Preugen (Jahrg. 1843, G. 201) ju Rathe gieben.

#### B) Bezogene Arbeit.

1) Det Barnifd. Giubi. -- Mufter, welche fich ohne Biederholung über eine febr beträchtliche Ungabl von Ginfoug. faden erftreden und beshalb nicht mit Tritten gewebt werden ton. nen, fondern durch den Bug dargeftellt werden muffen, fiud in ber Regel jugleich von folder Urt, baß fie eine große Anjahl verichieden liegender Rettenfaben begreifen, folglich eine anfebnliche Menge von Schaften erfordern wurden, wenn man die Rette wie bei gugarbeit in Schafte einziehen wollte. Alebann aber ent. ftunden nicht nur burch die einen bedeutenden Raum einneb. menden Schafte manche Unbequemlichfeiten und felbft Dach. theile; fondern es muß fcon allein ber Umftand, baf nun nur febr wenige Rettenfaden auf jeden einzelnen Ochaft tommen, jur ganglichen Befeitigung ber Schafte auffordern. Un bereu Stelle tritt in ber That bei ben Stublen gu gezogener Arbeit regelmäßig eine andere Unordnung der Ligen, namlich ber Satnifch, von welchem bas Folgende einen Begriff geben wird.

Man bente fich bie Liben in 8, 10, 12, 16 ober 20 Reiben hinter einander angebracht (fo zwar, daß diefe Reiben mit einander parallel und quer über die Rette fich erftreden), aber weber oben noch unten burch Stabe verbunden. Um untern Ende jeder Libe bange vielmehr ein 7 bis 12 Boll langes Stud bon ftartem Eifen. ober Bleidrabt (ein Eifen, Blui), welches als Bewicht bient; um die Lipe ju fpannen und um Diefelbe wieder berabzugieben, wenn fie nach vorausgegangener Bebung fich felbft überlaffen wird. Uebrigens besteben die Garnifch: ligen wie die gewöhnlichen Befchirrligen aus zwei langen 3mirnschleifen, - Ober- und Unterlige, - melde ent. meber bireft in einander bangen, ober in die oberfte und une terfte Deffnung eines Glas. ober. Drabt-Auges (Maillon) ein: gezogen find. Gine Lige ber erfteren Urt jeigt ; im. vierten Theile der wirflichen Lange, Rig. 10 (Saf. 598). Die Ober: lige O reicht von b bis c, wo in beren Umbjegung die Umbiegung ber Unterlige U bangt. Durch einen : Angten. ober Technol. Encyflop, XX, 200. 89

eine Berschlingung, womit die Oberlige in dem Punkte n' verssehen ift, entsteht das einen halben Boll lange Auge no, durch welches der Kettenfaden hindurch geht. Dieß ift ganzlich die schon aus Früherem bekannte Anovdnung, zu dereu Erläuterung bier wieder die Big. 22, 28 auf Taf. 511 nachgesehen werden können. Das unters zusammengeknüpfte Ende a der Unterlige (Fig. 10, Aaf. 528) ift durch ein Loch an dem plattgeschlagenen obern "Inde des Bleies a f hindurch geschlungen, wie dieß deutlicher aus Fig. 11 — einer theilweisen Wiederholung in wirklicher Große — hervorgeht.

Die mit bem Ruge gewebten Mufter find fehr gewöhnlich nicht aus einfachen, fondern' fomobl in Rette als Ginfchlag aus niehrfachen gaben gegebeitet, b. bi jeber Puntt ber Figur ift ein fleines Quadrat ober Rechted, welches einige auf einander folgende Rettenfaben und einige auf einander folgende Eintragfaden an ber Stelle ibrer Durchfreugung In fo fern find guin. 2, 4, 5, 6, 8, 12 Rettenfaben in Bezug auf die Beichnung bes Muftere wie Ein etwas breiter Raden angufeben, weil fie jederzeit mit einander burch ben Bug geboben - werben; man nenut fie gusammen einen Theil ber Rette. Die ju einem folchen Rettentheffe geborigen gaben werden neben einnander durch bas Muge einer und berfelben Sarnifchlige getogen. Da bieg aber bei ben ichou beschriebenen Ligen mit turgen gefnupften Augen (Fig. 10, Saf. 528) eine gemliche Unbequemlichfeit veranlaßt; auch gu ftarfen Reibungen Gelegenheit gibt; fo pflegt man im Barnifche fur mehrfabige Rettentheile entweder Liben mit geborig geraumigen Drabte, auch Glabellugen (Saf. 511. Fig. 27, 28, 82, 88, 34), ober andere Ginrichtungen anzumen: den, welche auf Saf. 523 in wirflicher Große abgebildet find, namlich Zwirnligen nach frangofischer Art und glaferne Maillous mit mehreren Lodgern. Die Befchaffenbeit der Erfleren ift burch Big. 12 angegeben, wo man fieht, bag die Oberlige ghi ober O und die Unterlige & h.l oder U. bei h in einander bangen, ohne daß eine von Beiben ein Auge enthalt. Zwei folche Lipen gebo: ren fets gufammen und werben oben wie unten burch einen Rno. ten bereinigt, nachbem man fie auf Die burch Afg. 13 ausgedructe Art angeordnet hat. Es ift i. Bi bie Oberfibe O 9 Boll und Die

Unterlige U 10 Boll, bagegen O' 10 Boll und U' 9 Boll lang; die Berichlingungen h' und h' find demnach um 1 Boll in ber Sobe von einander entfernt: Die Rettenfaden werden durch U oberhalb h' und burch O' unterhalb h eingezogen, mithin beim Beben der Doppellige mittelft h' in die Bobe gezogen, beim Diedergange derfelben mittelft h wieder heruntergebracht. -- Die volltommenfte, aber allerdinge fostspieligfte Urt ber Barnifcligen ift die mit mehrlocherigen Glasaugen (Maillons), worin jeder einzelne Rettenfaden durch ein befonderes Boch gezogen wird. Daß bierbei die ju Ginem Rettentheile geborigen gaben unter einander fatt neben einander berlaufen, ift eber nuglich ale ichadlich, weil dadurch in der horizontalrichtung mehr Raum jum Mufund Riederspielen der Rette fomobl als der Ligen gewonnen wird, und weiter nach vorn (gegen das Rietblatt bin) die Gefammtheit der Raden boch wieder in einer gemeinschaftlichen Ebene fich vereinigt. Fig. 14 zeigt ein Maillon M fur zwei Rettenfaden (gu dereu Aufnahme die Deffnungen 1, 2 dienen) nebft der in die Endlocher eingehangenen Oberlige O und Unterlige U. In Fig. 15 endlich find verschiedene andere Maillons obne ibre Ligen vorgeftellt; namlich A ein fleineres auf 2, B eine auf 4, C eine auf 6, D eins auf 8, E eins auf 13 Faden. Dag man vortommenden galle eine oder einige ber locher leer laffen, mithin Die Maillone auch fur Rettentheile von weniger gaben benugen fann, bedarf taum ber Ermabnung.

Jede Lige des Harnisches ist an ihrem obern Ende mit einem dunnen Bindfaden zusammengeknüpft, welcher — als das Mittel zum Aufziehen der Lige, also zur Hebung der in dieser ent haltenen Rettenfaden — den Namen Heber, Ausheber, Benennung Arkade bezeichnet wird. In Fig. 10 (Taf. 523) sieht man bei ab den Anfang des Heberd für die Lige b.d. Die Seitenansicht eines vollständigen Harnisches enthält der (im zwanzigsten Theile wirklicher Größe gezeichnete) Webstuhl Fig. 17; damit vergleiche man Fig. 16, welche den Harnisch allein, und zwar in der Anssicht von hinten (oder von vorn) darstellt. u sind die Bleie, v die Unterligen, w die Augen oder Maillons, t die Oberligen, x die Knotenzur Vereinigung mit den Kebern yy'. Die Lage der Kette

im Rubeguftande wird burch die Linie g, Sig. 17, ausgebrudt. Beber Beber gebt burch ein besonderes fleines loch in dem Sarnifcbrette (Bocher, Ochnur: ober Gallirbrette) rr, welches magerecht unbeweglich im Stuble schwebt, und somit fammtliche Ligen in ber beabsichtigten regelmäßigen Austheilung an ibren Platen erhalt. Diefes Brett, mittelft mehrerer Ochnure wie d', d' an zwei Balten c', c'' des Stuhlgestells aufgehangen, ift gemobnlich fo fonstruirt, wie der Grundrig gig. 18 und Querdurchschnitt Fig. 19 angeben. Es besteht namlich aus einem langlich vierectigen Rahmen r von 2 Boll breiten und uabe i Boll, biden Bolgern, beffen Langfeiten innerlich genuthet find, um in die Ruthen Brettchen s von etwa 1, Boll Breite bei 2 bis 21/2 Linien Dice neben einander einschieben und damit die gange Deffnung ausfullen ju tonnen. In Big. 18 bat man nur einige biefer Stude vorgeftellt und die Cocher berfelben nur fluche tig angebeutet, bagegen zeigt Big. 22 ein einzelnes Brettchen nach größerem Dafftabe (ein Biertel bes wirflichen) mit rich. tiger Angabe ber Bohrung; es enthalt 100 Cocher, in 20 Reiben ju je 5, bas vollgandig befeste Sarnifchtrett bietet alfo Oclegenheit gur Unterbringung von 100 Bebern und Ligen auf jedem Boll Rettenbreite. Bedarf man bereu weniger und mill man boch bas namliche Brett gebrauchen, fo lagt man eine oder einige der 20 langen Bocherreiben leer, ichiebt auch wohl zwifchen je zwei benachbarte Brettflude a eine ichmale blinde (undurchlocherte) Leifte ein, um fie etwas von einander entfernt ju halten, ober überfpringt in regelmäßiger Abwechselung einen Theil ber locher in ben benutten langen Reiben. Bur Stuble, welche überhaupt nie mehr als 800 locher auf Ellenbreite erfordern, redugirt man die Bahl ber langen Reiben auf 8 und bobrt die Querreiben fchrag, wie Big. 23 angibt, wodurch die Rettenfaben ein freieres Spiel gwifden ben Ligen geminnen. Eine neuere und wegen verminderter Reibung ber Seber febr empfehlenewerthe Konftruftion des Sarnifchrettes ift Die, monach babfelbe nur aus einem Rabmen besteht, deffen Deffnung mittelft paralleler Langen, und Querdrabte Die Befchaffenbeit eines Gittere erhalt; Die von den fich freugenden Drabten gehildeten Diereche vertreten bierbei die Stelle der gebohrten

Locher (f. Berhandlungen des Bereins jur Beforderung bes Gewerbfleißes in Preugen, Jahrg. 1852, S. 111).

Dberhalb des hatnischbrettes rr (Fig. 16, 17) werden — mittelft Knoten bei a', a' — an den hebern yy' etwas ftarfere Schnure b', Korden genannt, nach bestimmter Reihenfolge angebunden oder mittelft eines offenen Drahtringelchens eingehangen. Es gilt dabei die Fundamental-Regel:

Alle Heber, dereu Kettenfaden in dem Musster durchaus eine übereinstimmende Lage erhalsten sollen, deren Ligen folglich nie anders als gemeinschaftlich gehoben werden dürfen, kommen vereinigt an Eine Korde.

Die Verbindungsweise fallt hiernach für die mancherlei Gattungen der Muster verschieden aus, und man unterscheidet mehrere Arten der Veschung nachstehend angegeben wird, ist die Bemerkung vorauszuschicken, daß fast immer die Korden — gleichwie es mit den Hebern stets der Fall ist — in mehreren (4, 8, 10, 12, 16) Reihen angeordnet sind; und daß beim 3ah. Ien von Korden und hebern die kurzeren Reihen in ihrer Aufeinanderfolge durchzenommen werden, also z. B. für 8 Reihen?

|   | _ | ,  | ~  |    |  |          |     |                                  |  |  |  |  |  |
|---|---|----|----|----|--|----------|-----|----------------------------------|--|--|--|--|--|
|   | 1 | 9  | 17 | 25 |  |          | 193 | 2012. 3 2006 115.                |  |  |  |  |  |
|   | 2 | 10 | 18 | 26 |  | 4 1      | 204 | 202                              |  |  |  |  |  |
|   | 3 | 11 | 19 |    |  |          | 195 | 203                              |  |  |  |  |  |
| t | 4 | 12 | 20 |    |  | 11.1     | 196 | 2.04                             |  |  |  |  |  |
|   | 5 | 18 | 21 |    |  | 11       | 197 | in the Other Color               |  |  |  |  |  |
|   | 6 | 14 | 22 |    |  | 11 3 . 0 | 198 | il for does not be               |  |  |  |  |  |
|   | 7 | 15 | 23 |    |  |          | 199 | ac एके ६६६ तरहा <sub>त्र</sub> ा |  |  |  |  |  |
|   | 8 | 16 | 24 |    |  |          | 200 | iri establi mil.                 |  |  |  |  |  |

a) Bare das Muster von solcher Beschaffenheit, daß es in der Breitenrichtung des Gewebes durchaus keine Bleder, holungen darbietet; so erhielte jeder Heber, seine eigene Korde, mithin jede dieser Lehteren nur Einen Heber: die Auzahl der Korden wurde in diesem Falle gleich der Anzahl der Heber sein.

Es foll hier, wie auch bei den nachfolgenden Beispielen, Die Bahl der Kettentheile alfo der Beber gu 1200 angenommen und dabei vorausgesest werden, daß in jeder Querreibe bed

Sarnifchrettes 10 Loder vorhanden find, ober von ber vorhandenen größern Ungahl nur fo viel jur Benugung tommen. Dan verbindet alebann

mit ber Korbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 9, . . . 1200 ben Seber 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8 | 9, . . . 1200

In nachstehendem Schema bezeichnen alfo bie Nummern gleicher Magen die Löcher bes harnischbrettes und ber zugehorigen Korben:

| 1   |      |       |        |      |       |      |                           |
|-----|------|-------|--------|------|-------|------|---------------------------|
| 1   | 9    | 17    |        |      |       | 1193 | 9                         |
| 2   | 10   | 18    |        |      |       | 1194 | ett.                      |
| 3   | 11   | 19    |        |      |       | 1195 | 99                        |
| 4   | 12   | 20    | u. ſ.  | 10.  | bis   | 1196 | nife                      |
| 5   | 18   | 21    |        |      |       | 1197 | Sar                       |
| 6   | 14   | 22    |        |      |       | 1198 | 9                         |
| 7   | 15   | 23    |        |      |       | 1199 | ě,                        |
| 8   | 16   | 24    |        |      | 4     | 1200 | reite bes Sarnifchbrettes |
| (2) | ånge | bes s | parnif | ஷ்61 | etteb | ) .  | 8                         |

Dief nennt man die ftebende oder gleichlaufend e

b) Ift das Muster symmetrisch, d. h. besteht es aus zwei umgekehrt gegen einander gestellten gleichen Theilen, so kommen zwei heber an Eine Korde, und der Korden sind dann halb so viel als der Heber oder Kettentheile. Dabei bringt die Stellung der Halften des Musters mit sich, daß der erste und der lette heber, der zweite und der vorlette, der dritte von der linken und der britte von der rechten Geite, ic. zusammengehören, (zusammen auf auf ende Och nurung). Auf 1200 Heber sind 600 Korden nöthig, und die Verbindung ift folgende, indem man in der Mitte des Harnischbrettes anfängt:

(Lange Des Brettes) 598 1 17 1 9 17 593 594 2 594 18 10 10 18 595 2 595 19 11 3 3 11 19 596 82 4 596 . 20 12 4 12 20 597 2 18 5 597 21 5 13 21 . 14 6 598 598 22 6 14 22 . \$99 7 15 599 👼 38 15 7 23 . 24 16 600 16 24 600

Jeber Plat, wo eine Babl fteht, bedeutet bier wieder die Stelle eines Loches im Brette oder, eines Hebers; je zwei mit gleicher Nummer benannte Beber vereinigen fich an einer und berselben Korde, und zwar an derjenigen, welche in der Reisbenfolge die betreffende Nummer zukommt.

c) Biederholt fich ein Muster 2, 3, 4, ..... 10, 12 Mal in der Breite des Stoffs, so theilt man entsprechend die (mit der Kettenbreite korrespondirende) Lange des Harnischbrettes in 2, 3, 4, .... 10, 12 gleiche Theile, von welchen also jeder — im angenommenen Falle — 600, 400, 300, .... 120, 100 Heber begreifen wurde, und eben so viel Korden werden dann erfordert, weil an jede einzelne Korde 2, 3, 4, .... 10, 12 Heber angeknupft werden. Es gehören aber 3. B.:

| für          | 2ma | lige B      | 3iederh | olung         | für 4malige Biederholung |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|-------------|---------|---------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| gur<br>Korde |     | ie He       |         |               | die Heber                |  |  |  |  |  |  |
| 1 —          |     |             | 601     | -             | 1, 301, 601, 901         |  |  |  |  |  |  |
| 2 —          | 2   |             | 302     | gerently.     | 2, 302, 602, 902         |  |  |  |  |  |  |
| 3            | 3   | 11          | 608     |               | 3, 303, 608, 908         |  |  |  |  |  |  |
| 4 —          | 4   | <i>ii</i> ( | 304     | -             | 4, 304, 604, 904         |  |  |  |  |  |  |
| 5            | 5   | ,, (        | 605     | quantity (    | 5, 305, 605, 905         |  |  |  |  |  |  |
| 6 -          | 6   | "           | 606     |               | 6, 306, 606, 906         |  |  |  |  |  |  |
| •            |     |             |         |               | ,                        |  |  |  |  |  |  |
| ٠            |     | :           |         |               | •                        |  |  |  |  |  |  |
| 99 —         | 99  | 11          | 699     | Appendically. | 99, 399, 699, 999        |  |  |  |  |  |  |
| 100 —        | 100 | . 11        | 700     | (Condo        | 100, 400, 700, 1000      |  |  |  |  |  |  |
|              |     |             | ,       | *             | 000 100 000 1100         |  |  |  |  |  |  |
| 299          | 299 | " 8         | 399     | M-00          | 299, 599, 899, 1190      |  |  |  |  |  |  |
| 300          | 300 | //          | 900     | Quadrage      | 300, 600, 900, 1200      |  |  |  |  |  |  |
|              |     |             |         |               | . 1                      |  |  |  |  |  |  |

<sup>599 -- 599 // 1199</sup> 

<sup>600 - 600 ,, 1200</sup> 

### ober für 12malige Bieberholung:

```
bie Heber

1, 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901, 1001, 1101

2, 102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802, 902, 1002, 1102

3, 103, 203, 303, 403, 503, 603, 703, 803, 903, 1003, 1103

4, 104, 204, 304, 404, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1104
```

98 — 98, 198, 298, 398, 498, 598, 698, 798, 898, 998, 1098, 1198
99 — 99, 199, 299, 399, 499, 599, 699, 799, 899, 999, 1099, 1199
100 — 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Man nennt diese Anordnung die mehrtbeilige aleicslau

Man nennt diese Anordnung die mehrtheilige gleichlaus fende Schnurung.

d) Kommt auf berselben Linie ber Zeugbreite ein symmetrisches Muster 2, 3, 4, . . . . 10 Mal wiederholt vor, so tritt die mehrth eilige zusammenlaufende Schnürung ein, wobei zwar wieder (wie unter c gelehrt) das Harnischbrett in 2, 3, 4., . . . . 10 Theile zerlegt wird aber aus jedem dieser Theile nach der unter b beschriebenen Beise zwei Heber an Eine Korde gebunden werden. Im Ganzen erhält also dann jede Korde 4, 6, 8, . . . . 20 Heber, und auf 1200 Heber beträgt die Unzahl der Korden nur 800, 200, 150 . . . . 60.

Die eben angeführten vier Arten der Schnürung oder Gallirung sind die einfachsten und gewöhnlichsten; verwickeltere Anordnungen, deren man in manchen Fallen bedarf (wie die zweifache und dreifache Schnürung, beide sowohl gleichelaufend als zusammenlaufend; die einfach oder doppelt ein gesich obene Schnürung; die gemischte Schnürung), mogen hier nur angedeutet werden.

Die reihenweise Anordnung der Korden ift, ähnlich jener der Heber im Harnischbrette, eine solche, daß in der einen Rich, tung viel mehr Stud neben einander stehen, als in der anderen Richtung, also lange Reihen und furze (oder Quer:) Reihen unterschieden werden können. Es ist keineswegs nothig, daß die Richtung der langen Kordenreihen übereinstimmend mit jener der langen Heberreihen nach der Breite des Stuhls laufe; im

Begentheil tommt ce febr oft vor, baf die langen Reihen der Rorden den Rettenfaben parallel gestellt find (wie namentlich in Sig. 16, 17 auf Saf. 523 der Fall ift). Die Angahl furger oder Quer-Reihen, welche die Beber im locherbrette bilden, nimmt man am zwedmäßigften eben fo groß oder boppelt fo groß, als die Angahl der Rorden. Querreiben, weil aledann Irrungen beim Einziehen des Barnifches am leichteften vermieden oder entbedt, auch gar ju verwichelte Richtungen ber Beber umgangen werden. Da die Beber, als Trager der Ligen, über die volle Breite ber Rette ausgetheilt fein muffen, bie Rorben bingegen thunlichft jufammengebrangt werden, um die Große des ju ibrer Bewegung bienlichen Mechanismus ju vermindern; fo nehmen in der Breite des Stuble Die Rorden jedenfalls bedeutend meniger Raum ein, ale die Locher bes Sarnifcbrettes. Davon ift eine naturliche Folge, daß die langen Theile y' der Beber oberhalb bes gedachten Brettes r r (Fig. 16) in fcragen Richtungen gegen einander laufen und jum Theil fich durchfreugen. Um unter folden Umftanden den Rorden b' eine regelmäßige Unordnung und parallele fentiechte Richtung ju fichern, lagt man die oberften Theile y" ber Beber, 3 bis 4 Boll unter ihrem Unfchluffe a' an die Rorben, burch bie Deffnungen eines festliegenden borigontalen Roftes z z geben, welcher aus runden Solge, Gifenober Glasftaben gebildet ift. Diefe Borrichtung gemabrt noch einen andern bochft wesentlichen Rugen. In einer und derfelben Rorde bangen (wie fich aus bem Obigen ergibt) oft Beber von febr verschiedenen Puntten (aus ber Mitte und von den Enden) Des Cocherbrettes, und diefe nehmen folglich einen theils mehr, theils weniger fchragen lauf. Bare nun der Roft z nicht vorhauden, fo murden beim Emporgieben einer Rorde auf bestimmte Sobe die an ihr befestigten verschiedenen Beber in ungleichem Dage nachgezogen, mithin die forrefpondirenden Rettenfaben eben fo ungleichmäßig gehoben werden. Gin in der Berlange. rung der Rorde das Locherbrett unter rechtem Bintel treffender (d. b. vertital gefpannter) Beber murde feine Lige und den betreffenden Rettentheil um eben fo viel heben, als die aufsteigende Bewegung der Rorde betragt. Dagegen murbe bie Bebung ber schief gespannten Beber geringer, und zwar besto fleiner feine

je spiger ber Binkel ift, unter welchem sie vom locherbrette auffteigen, d. b. je naber sie deu Euden des Brettes (den Rändern der Kette) sind. Durch den Rost z aber erhalten sammtliche heber in der Nabe der Korden eine fast genau senfrechte Richtung; und dem zufolge wirkt das Emporziehen einer Korde nicht nur gleichmäßig hebend, sondern auch ohne Verlust an der hubhohe, auf alle von ihr abhängenden Kettentheile.

Benn man Die Ginrichtung Des Barnifches richtig begriffen hat, fo ift auch flar geworden, daß die Rorden bei ibm genau diefelbe Bedeutung haben, wie die Ochafte bei der gufarbeit (G. 428), daß in der That eine jede Rorde nebft ben ibr angeborigen Beberu und Ligen benfelben Dienft leiftet, welchen bort ein Schaft thut; nur regiert Die Rorde eine weit geringere Angabl Rettenfaden, ale ber Schaft. Bie aber beim Beben gemufterter Stoffe mittelft Fugarbeit jeder Tritt mehrere Ochafte aufhebt, um bas ju einem bestimmten Ginfchlagfaden erforderliche Rach der Rette gu erzeugen; fo ift es bei dem Buge nothwendig, fur jeden Ginfcus mehrere und meift febr viele Rorden auf Ein Mal zu gieben, um durch diefelben (mittelft der Seber und Liben) alle die Saden der Rette ju beben, welche jest gerabe bas Oberfach bilden follen. Alle nicht gum Oberfach geborigen Rettenfaben bleiben in ihrer naturlichen borigontalen Lage, in welcher fie bas Unterfach bilden. Es findet alfo, im Bergleiche mit dem gewöhnlichen Borgange bei der Fugarbeit, Der Unterfchied Statt, daß blog Bebung und fein Sinabziehen des Saches eintritt. Das Bach fallt bemnach nur halb fo boch aus, als es fein murde, wenn beide Abtheilungen der Rette fich bewegten ; und man ift megen biefes Umftanbes genothigt, ichmale und niedrige Ochugen anzuwenden, auch den jum Beben aufgespannten Theil ber Rette ziemlich lang ju nehmen, damit die Debung, ohne Gefahr fur die Saltbarteit ber Rettenfaben, boch bedeutend genug fein fann.

Durch den Bug werden die jur Figur gehörigen Rettenfaden aufgehoben, der Ginschlagfaden legt sich also unter dieselben. Sieraus geht von selbft bervor, daß die rechte Seite des Benges unten entsteht, wenn der Einschlag in der Figur flottliegen soll; dagegen oben, wenn die Rette Figur macht,

b. h. innerhalb des Umrisses der Figur flottliegt. Burden aber stets alle Kettenfaden innerhalb der Grenzen der Figur gehoben, und jedes Mal alle Kettenfaden des Grundes liegen geslassen, so entstünde weder im Grunde noch in der Figur eine Bindung, und das Gewebe hatte teinen Zusammenhang. Es ist einleuchtend, daß aus dieser Ursache sowohl ein kleiner Theil der Figursäden im Untersach bleiben, als auch ein kleiner Theil der Grundfaden zu der größern Anzahl der Figursäden ins Obersach, gehen muß. Dieser Zweck läßt sich auf zweierlei Beise erzeichen, wobei in Betrachtung kommt, daß die Bindungen, um so wenig als möglich bemerkbar zu sein, aus ein fachen Fäden bestehen mussen, selbst wenn die Kettentheile der Figur mehrefadig sind.

Rach der erften Methode (welche nur anwendbar ift, wenn Die Figur mit einfadigen Theilen aushebt, d. b. jede Barnifchlige einen einzigen gaben enthalt) werden bie Bindungen durch den Bug felbst bervorgebracht, indem man vor jebem Ginschuffe Die eben jest ju den Bindungen erforderlichen Figurfaden unten liegen, bagegen aber bie Bunbfaben bes Grundes mit in bie Sobe gieben, alfo bas Fach gang und gar burch ben Barnifc allein bilden lagt. Obwohl diefes Berfahren den Aufchein bat, als ob es bas naturlichste fei, fo wird es doch am wenigsten angewendet, weil die Berrichtung bes Barnifches und bee Apparates jum Bieben ber Rorben erleichtert und vereinfacht wird, fobald man dabei auf die Bindungen feine Rudficht ju nehmen braucht, wie es bei ber zweiten Methode wirklich ber gall ift. Diefe besteht dariu, die Bindungen in Grund und Sigut durch Shafte ju erzeugen, welche unabhangig vom Sarnifche mirten, ihren Plat zwischen bem Sarnifch und ber Lade haben, und mit Tritten wie bei der gufarbeit verfeben find (Bortamme, Bordermert, Bordergefdirt). Die hierfur gu treffende Unordnung foll mittelft Sig. 17 (Saf. 523) erlautert werden, welche einen Stuhl zu Leinen. Damaft im Geitenaufriffe darftellt und zugleich ein Beifpiel von den Stublen fur gezogene Arbeit überhaupt abgibt.

Bier fieht man bei a den Rettenbaum, an welchem die Rettenfpannung mittelft eines elastischen bolgernen Stockes (S. 254) ausgeübt wird, und der, um Raum zu sparen, uahe über dem Tußboden gelagert ist, so daß von ibm aus die Kette zuerst aufwärts geht, wonach sie sich über einen Streichbaum b in die horizontale Richtung gh wendet. Ein gleicher Baum wie b befindet sich bei c; um die darüber hingehende Kette zu stüßen. Zwischen diesen beiden unbeweglichen Baumen ist das sogenannte hintergeschirr angebracht, dessen Zweck und Beschaffenheit eine nahere Erklärung fordert.

Bei gemufterten Stoffen überhaupt, befonders aber bei groß gemufterten, findet oft eine fo febr verschiedene Sindurch folingung der Rettenfaben zwifden ben Ginfchlagfaben 'Statt, daß von einigen ber Erfteren mehr, von anderen weniger aufges arbeitet, wenigstens ein Unterschied in Diefer Begiehung vorübergebend bemerflich wird, wenn auch im Laufe des gangen Stude Die Derartigen Begenfate fich folieflich wieder ausglei: den. Ein Raben aber, ber fich fur ben Mugenblid in geringe, rem Dage einwebt, wird baburch fchlaff, mabrend der mehr in Unfprud genommene eine icarfere Opannung erbalt. Da biefe Unterschiede der Unfpannung fich in flottliegenden Theilen deutlich offenbaren, fo geht baraus ein unebenes, nicht icones Infeben des Muftere bervor. Diefem Uebelftande, welcher noch dadurch vermehrt wird, daß beim Ochweifen der Rette nicht alle Raben berfelben genau gleiche Lange und Spannung befommen baben, wirft bas Sintergeschirr entgegen. In der Gegend i ift nämlich jeder Rettenfaden einzeln burch ein fleines Gifenbraht: ringelden gezogen, an welchem unten mittelft eines Zwirnfabens k ein 6 Boll langes, etwa 11/ Linien Dides Stud Bleibrabt m fangt; fo daß bas Bange gleichsam eine Menge furger und von einander unabhangiger halber harnifcligen (Unterligen und Maillons ohne Oberligen) barftellt. Diefe fpannen alle Raben ber Rette zwifden bem Gewebe bei h und dem Rettenbaume a gang gleichmäßig aus (unabhangig von ber Befammt. fpannung mittelft bes Rettenbaumes), und verhindern alfo die fcblaffe Lage eines jeden, der etwa jufallig langer ift ober burch . das geringere Ginmeben langer wird, ale die übrigen. 11m bie Liben des Sintergefdiere vor Berwirrung gu fichern, find fie in

acht Reihen abgetheilt, welche man durch die spaltformigen Deffnungen eines aus nenn Latten gebildeten holgernen Roftes 1 hinabhangen lagt.

U, V, W, t, x, y, r, y', d' find die schon oben beschriebenen Bestandtheile des harnisches, durch dessen Ligen die Kette vom zweiten Streichbaume c aus ihren Beg nimmt. Verschiedene an jedem Bebstuhle vortommende, daher den Lesern bereits bestannte Theile brauchen nur genannt zu werden, als: die Kreuzeruthen bei f, die auf Schnellschüßenbetrieb eingerichtete Lade opq, der Brustbaum d, der Zeugbaum e, die Sigbant n.

k' find die Ochafte bes Bordergeschirre. Der Damaft ift funf. oder achtbindiger Atlas sowohl in ber Figur als im Grunde, jedoch fo, bag auf der einen Seite des Stoffs in der Figur der Ginschlag und im Grunde die Rette flottliegt, mithin auf der anderu Beite bas Entgegengefeste Statt findet. Das Borderwert muß alfo entweder aus 5 oder aus 8 Ochaf. ten mit eben fo vielen Tritten besteben; in ber gegenwartigen Abbildung find ihrer funf. Babrend in jeder Barnifchlige t v ju funfbindigem Damaft 5, ju achtbindigem 4 Rettenfaben beifammen liegen, enthalt jede Libe ber Bortamme k' nur Ginen Rettenfaden, und Die gange Rette ift in Diefe fammtlichen Ramme gleichvertheilt eingezogen. Die Beschaffenbeit ber Bortamme weicht von jener gewohnlicher Schafte nur in einem einzigen Umftande ab, welcher aber wefentlich ift; Die 3wirnschleifen (Mugen ober Sauschen) in ber Mitte ber Ligen, wodurch bie Rettenfaben geben, find namlich febr lang (21/2 bis 3 Boll). In Rig. 20, ber Endansicht eines einzelnen Rammes, bedeu. tet a ben obern, & ben untern Stab, y & bas Sauschen. Die Aufhangung ber Schafte ift nach ber bereits aus Fruberem befannten Art mittelft fogenannter Obertritte bewertstelligt, f. Big. 10, Saf. 511. Um biefe Abbildung mit unferer gegenwartigen - Saf. 523, Fig. 17 - gang in Gintlang gu bringen, mußte man in Erfterer ben Drebpunft ber furgen Quertritte q, q' auf Die linte Seite verlegen, gerade über jenem der langen Quertritte x, x', was eine vollig unwefentliche Abauberung ift. Bichtiger ift der fernere Unterfchied, daß die Schafte bes Borbermerte am

Damaft . Stuble mit Gewichten verfeben fiub, durch welche fie aus der gehobenen ober niedergezogenen Lage fofort von felbft wieder an ihren naturlichen Plat jurudfebren, wenn ber Arbeiter ben Tritt loslagt. Bu diefem Bebufe dient die in Rig. 10 (Saf. 511) fur ben einen Coaft s' s' punttirt angebeutete Ginrich: tung. Einerseits ift an beiden Enden des untern Schaftstabes eine Schuur a, a angebunden, welche fenfrecht niederhangt und ein Bleiftud b, ' tragt; andererfeite lauft vom Obertritte w'y' eine an ibm bei y' befestigte lange Schnur y berab und ift unten gleichfalls mit einem Stude Blef & beschwert. Ginige Boll oberhalb ihrer Gewichte geben beiderlei Schnute burch Locher in eigens bagu angebrachten unbeweglichen borigontalen Latten e, e, e; in jeder Schnur ift ein Knoten A, A, u gefchlagen, welcher nicht Durch bas loch geben fann und beim naturlichen Rubejuftanbe des Schaftes oben auf der Latte & auffist. Bermoge biefer Ano: ten werden alfo die Gewichte fur fo lange unwirtfam, ale der Schaft nicht feinen naturlichen Plat verläßt. Bird aber ber Schaft burd Diederziehen feines furgen Quertritte q' berun. tergebracht (wie es mit deni s' in der Abbildung ber Rall ift), fo verbleiben zwar die Gewichte B, B unwirffam in Rube, und Die Ochnure a, a werden ichlaff; bagegen giebt bas fich bebende außere Ende y' des Obertrittes Die Ochnur y auf, und bebt mit ibr bas Bewicht d. Lagt man ben Tritt t', Durch beffen Riedergang diefe Beranderung bewirft wurde, wieder los, fo fintt & bis jur Berührung bes Anotens u mit ber latte e, und Die Sonut y bebt mittelft y'w' den Schaft ju feiner urfprunglichen Bobe. Das Spiel der Theile in dem galle, wenn ber Schaft vermittelft Berabziehung feines langen Quertrittes x' aus feiner naturlichen Lage geboben wird, ift nun leicht einzuseben : Die Conur y, dereu Knoten µ auf der latte s fist, wird ichlaff, da. gegen gieht der Ochaft Die Ochnure a a und Gewichte B, B'auf. Beim nachherigen Lostaffen bes Trittes bemirfen Diefe Gewichte Das Ginten des Ochaftes, aber nur fo weit, daß die Rnoten 2, 2 wieder von den latten e, & aufgehalten werten. - Die Begen. gewichte gur rudgangigen Bewegung ber Ochafte find beim Damaft. Stuble barum erforderlich, weil auf jedes Treten nur Gin Schaft

hinab und Ein Schaft hinauf geht, die übrigen aber in Rube bleiben; folglich auch jeder der (funf oder acht) Tritte nur mit Einem langen und Einem furgen Quertritte jusammenger schnürt ift.

Rehren wir nun zu Fig. 17 auf Taf. 523 zuruck, so geben sich, nebst ben Schaften k'k', in o' die kurzen Quertritte, in q' die langen Quertritte, in n' die Obertritte zu erkennen. Die Drehachse für n'befindet sich in zwei Lattenstücken m', m', welche oben am Gestellsbalken c'' befestigt siud; jene für o' und q' in zwei hölzernen Backen p', p', welche auf der Inneuseite des breiten Riegels v' sisen. Die Tritte haben ihren Drehpunkt bei i', sind aber nicht sichtbar, weil sie durch den größen Masschinentritt h' (f. spater) gedeckt werden. 1' sind die Schnüre, mittelst welcher die Schäfte an den Obertritten hüngen; r' jene zur Verbindung der Tritte mit den langen Quertritten q'. Die von den Tritten nach den furzen Quertritten o' hinaufgehenden Schnüre hat man weggelassen, um nicht durch zu viele Linien die Zeichnung zu verwirren.

Die icon oben ermabnte große lange ber Schleifen ober Bauschen in den ligen bes Borberwerts gestattet, daß ber burch eine folche Schleife gezogene Rettenfaden dariu mittelft bes Sarnifches ohne hinderniß gehoben werden fann. Gin jeder gaden liegt, wenn er nicht gehoben ift, uabe an dem untern Ende der Schleife, erreicht aber burd bie Bebung febr nabe bas obere Ende berfelben: bieß muß man im Bedachtniffe behalten. Bon ben funf ober acht Tritten giebt, wie bereits erwahnt, jeder 1 Ochaft in die Bobe, 1 herunter, und lagt Die übrigen 3 ober 6 unbewegt an ihrem Plage. In bem Bettel (Big. 24 fur funfbindigen, Big. 25 fur achtbindigen Damaft) bezeichnet ber Beber Diefe Ochnurung - rabat. tirende Ochnurung - baburch, daß er die gu hebenden Schafte mit einem Puntte, Die herabzugiebenden mit einem Rreuge anmertt. Das Spiel ber Schafte ift in folgender Labelle naber angegeben :

|    |       |   |                      | 0 | Fúi | əfb | indi                | 8 |  | Achteindig |                     |   |                    |  |  |  |
|----|-------|---|----------------------|---|-----|-----|---------------------|---|--|------------|---------------------|---|--------------------|--|--|--|
|    |       | b | Hinauf<br>der Schaft |   |     |     | Binab<br>der Schaft |   |  |            | Hinauf<br>er Schaft | 8 | Sinab<br>er Schaft |  |  |  |
| 1. | Tritt |   |                      | 2 |     |     |                     | 4 |  | -          | 1.                  |   | 6                  |  |  |  |
| 3. | 11    | ~ |                      | 5 |     |     |                     | 2 |  | -          | 4                   |   | 1                  |  |  |  |
| 3. | "     |   |                      | 3 |     |     |                     | 5 |  | -          | 7                   |   | 4                  |  |  |  |
| 4. | "     |   |                      | 1 |     |     |                     | 3 |  | Beauti     | 2                   |   | 7                  |  |  |  |
| 5. | "     |   | ٠                    | 4 |     |     | 1                   | 1 |  | -          | 5                   |   | 2                  |  |  |  |
| 6. | 11    |   | •                    | ٠ | •   |     |                     |   |  |            | . 8                 |   | 5                  |  |  |  |
| 7. | "     |   |                      |   | ٠   | •   |                     |   |  |            | 3                   | * | 8                  |  |  |  |
| 8. | ,, .  |   |                      |   |     |     |                     |   |  |            | . 6                 |   | 3                  |  |  |  |

Machdem nun durch den Bug alle innerhalb der Grengen ber Figur befindlichen Rettenfaben (ohne Rudficht auf Bindungen) gehoben, bagegen alle übrigen (welche fur ben bevorfteben: ' den Ginfous, Grundfaden darftellen) liegen gelaffen find; fo wird burch das Treteu eines Trittes darauf abgezielt, Gin Funftel oder Ein Achtel ber Rette ju beben, und Gin anderes Fünftel ober Uchtel niederzugieben. Infofern der binaufgebende Schaft auch eine Anjabl Raden enthalt, welche als jur Figur geborig bereits burch ben Bug (mittelft des Barnifches) gehoben find, wirft er auf biefe - wegen der langen Ochleifen in ben Ligen - jest nicht mehr; er bebt alfo in der That nur Gin gunftel oder Gin Achtel der noch unten liegenden, b. 6. ber Grund : Faben. Det binabgebende Ochaft feinerfeits wirft auf den Theil feiner Rete tenfaben, welcher ale jum Grunde geborig ohnehin unten liegt, jest nicht ein; aber er giebt von ben ichou emporgegangenen (Sigur-) Baben Gin Funftel ober Gin Uchtel wieder berunter. Das Resultat von all Diefem besteht alfo dariu, daß in ber Figur 1/2 ober 7/2 ber Rette, und im Grunde 1/2 ober 1/2, das Oberfach bilden, unter welchem die Ochupe mit dem Einschlagfaden durch: gebt. Da fonach gaben vorhanden find, welche im Baruifch oben und bagegen im Borderwerte unten fich befinden; besgleichen andere, welche im harnisch unten und im Borderwerke oben Icegen: fo bildet fich zwischen Sarnifch und Bordergeschirr eine Rreugung der Rette, wie burch die Stigte Fig. 21 deutlich werden wird. Bier bedeutet h eine nicht gehobene und h' eine gehobene Barnifchlige; 1, 2, 3, 4, 5 find Die Bortamme, von welchen 3

gehoben, 4 niedergegangen ift. ab c druckt die natürliche Lage ber Rette in ihrem Ruhezustande aus, und zugleich im Augenblicke des Einschießens die Lage jener vier Fünftel der Grund faben, welche als gegenwärtig nicht zu den Bindungen beitragend den Schäften 1, 3, 4, 5 angehören; Ein Fünftel der Grundfaben, nämlich jenes des Schaftes 2, ist dagegen gehoben und hat die Lage an of angenommen. Die vom Harnisch gehobenen und vom Vordergeschirr nicht wieder herabgezogenen vier Fünftel der Figurfaben (welche in den Schäften 1, 2, 3, 5 sich besinden) zeigen den Verlauf de f; das fünfte Fünftel, von dem Schafte 4 wieder heruntergebracht, liegt nach dur c. Das Fach, durch welches die Schüße geht, ist c f.

Nachdem Gin Dal im Sarnifch gezogen und Gin Tritt getreten, dann ein gaben eingeschoffen ift, muß fur den nach. ften Ginfduß bas Sach fich verandern. Bird bas Mufter mit einfadigen Ochuftheilen gewebt (was nur dann ber gall ju fein vflegt, wenn auch bie Rettentheile einfabig fiub); fo folgt auf das Ginschießen fogleich nicht nur das Treten des junachft an die Reihe fommenden Trittes (wonach man mit ber Labe anschlägt), fondern auch mittelft bes Sarnifches ein neuer Bigurgug, der andere Rettenfaben bebt, mabrend bie bieber oben gemefenen burch bie Bleie ibrer Liben finten, fobald bie aufgejogenen Rorden nachgelaffen werden. Infofern aber die Rette aus mehrfabigen Theilen besteht, ift dieß auch mit dem Ginfchlage der gall; und man fchießt baber mehrere gaben ein, mabrend die Rigurbebung unverandert bleibt, nur durch einen andern Tritt andere Schafte des Borberwerts bewegt, die Bindungen allein abgeandert find. Auf vierfabige Rettentheile pflegt man 8 ober 4, auf funffabige 8, 4 oder 5 Ginfchuffe unter berfelben Bigurbebung ju machen. Diefe gleichsam jufammengeborigen Gintragfaben legen fic, wie aus dem Befagten hervorgeht, im Allgemeinen alle unter Die namlichen Figurfaden der Rette, ftimmen aber, genau unterfucht, doch nicht völlig mit einander überein, weil jeder von ibueu in Figur und Grund durch andere einzelne Rettenfaden abgebunben wird. Erft nachdem auf die beschriebene Beife 3, 4, 5 Souffaben eingebracht flub, findet eine neue, verschiedene Bi-29. Technol, Encottop, II. 28b.

gurhebung burch ben Bug im Harnische Statt, unter welcher wieder eben so viele Schußfäden eingelegt werden. Die 5 oder 8 Tritte wechseln hierbei in ihrer natürlichen Auseinandersolge ab, ohne Rudsicht auf die Zeitpunfte, wo der Zug von Neuem eine Hebung in der Figur herverbringt. Daher kommen z. B., wenn etwa fünsbindiger Damast mit dreifadigen Schußtheilen geweht wird,

|   | . 14 | 11.07       |   |    |   |   |   |   |   |     |        |    |   |  |
|---|------|-------------|---|----|---|---|---|---|---|-----|--------|----|---|--|
| ı |      | auf den     |   | V. |   |   |   | 1 |   | die | Tritte |    |   |  |
|   | 1.   | Harnischzug | ٠ |    | ٠ |   | 4 | ٠ |   | ٠   | 1,     | 2, | 3 |  |
|   | 2.   | "           |   |    | ٠ | ٠ | ч | ٠ | ۰ | ٠   | 4,     | 5, | 1 |  |
|   | 3.   | "           |   | ٠  |   | • | ٠ |   |   |     | 2,     | 3, | 4 |  |
|   | 4.   | "           | ٠ | ٠  |   | ٩ | ٠ |   | ٠ | ٠   | 5,     | 1, | 2 |  |
|   | 5.   |             |   |    | 4 |   | ٠ | ٠ | ٠ |     | 3,     | 4, | 5 |  |
| - | 6.   |             |   |    |   | ٠ |   |   | + | 0   | 1,     | 2, | 3 |  |
|   |      |             |   |    |   |   |   |   |   |     |        |    |   |  |

u. s. w.

- 2) Die Jacquard. Mafchine. Es ift bis jest vor- läufig nur im Allgemeinen angedeutet worden, daß die Fachbils dung bei gezogener Arbeit mittelst des Harnisches bewirkt wird, indem man eine bestimmte Auswahl der Korden auf Ein Mal anzieht und in die Höhe bewegt. Das Mittel, diese Bewegung der Korden so hervorzubringen, daß sie mechanisch Statt sinden kann, ohne erst jedes Mal eines Heraussuchens der zu ziehenden zu bedürfen, kann sehr verschieden sein; und hierdurch entstehen mehrere Arten des Stuhls zu gezogener Arbeit, auf welche sämmtlich das Bisherige im Allgemeinen seine Anwendung sindet, und von denen man die vorzüglichsten solgender Maßen flassissiere kann. Es geschieht nämlich das Ausziehen der Korden:
- 1) Durch Bieben mit der Sand an Schnuren: eigentlicher Bugft ub I, und zwar im Befondern
  - a) Regelstuhl,
  - b) Bampelftubl.
- 2) Durch eine mechanische Vorrichtung (Bebmafchine, Mustermaschine, Deffinmaschine), die mittelft eines einzigen Trittes in Wirksamkeit gefest wird:
  - -c) Trommelstuhl,
    - d) Leinwandmaschine,
    - e) Jacquard: Mafchine.

3) Durch mehrere Tritte mittelft fogenannter Sochfamme und Bellen:

#### f) Bellenftubl.

Die zulest genannte Urt, ausschließlich auf schmale Gewebe berechnet, ist stets nur zu Posamentierarbeiten angewendet worden und findet sich im Urtikel Borten weberei (Bd. II. S. 610—630) beschrieben. Unter den übrigen genießt gegenwärtig die Jacquard. Maschine eines so unbedingten Borranges, daß man den Regelzug wohl nirgend mehr, den Zampelzug selten (nur noch bei einzelnen Leinendamast. Stühlen, besonders den sehr breiten) antrifft, und von Trommels und Leinwand. Maschine ebenfalls ein höchst eingeschränkter Gebrauch gemacht wird. Unter diesen Umständen wird es hier genügen, die Jacquard. Maschine allein einer nähern Betrachtung zu unterziehen. Der in Fig. 17, Tas. 523, abgebildete Damast. Stuhl ist mit einer solchen Maschine versehen, deren Berbindung mit dem Harnische aus dem Folgenden hervorgehen wird.

Die Jacquard. Maichine ober der Jacquard (geb. 1752, gest. 1884) im Jahre 1808 ersunden, und ihre Einrichtung hat sich so sehr als praktisch bewährt, daß deren wesentliche Grundzüge durch die zahlreichen hernach von Anderen angebrachten Berbesserungen und Modisitationen nicht beseitigt worden sind. Wir beschreiben im Folgenden zwei charafteristisch verschiedene Eremplare, welche auf den Kupfertafeln 524, 525 abgebildet sind und als Beispiele der gebräuchlichsten Konstruktionen geleten können.

Taf. 524 enthalt Zeichnungen eines fleinen eisernen Jacquards, von welchen Fig. 1 bis 10 im sechsten, Fig. 11, 12, 13 aber im dritten Theile der wirklichen Größe ausgeführt sind. Fig. 1 ist die vordere Ansicht, Fig. 2 ein Horizontal-Durchschnitt nach α β, Fig. 3 ein Seitenaufriß, Fig. 4 ein Bertikal-Durchsschnitt nach γ δ der Fig. 1; in Fig. 9 und 10 findet man die wichtigsten Theile dieses Durchschnitts mit veränderter Stellung wiederholt. Es ist bereits bekanut, daß die Korden des Harnisches der Regel nach in mehreren — 4, 8, 10, 12, 16 —

parallelen, mehr ober weniger langen Reihen angeordnet flub. Bei der gegenwartigen Dafcine find 10 Reiben (mas auch überhaupt bas Bewöhnlichfte ift), und in jeder Reibe befinden fich 20 Rorden, dereu Gefammtgabl alfo 200 betragt. In Fig. 4, 9, 10 mogen a, a die oberen Guben von gebn Rorden, aus jeder der langen Reihen Gine, bedeuten. Bu Bermehrung ihrer Dauerbaftigfeit pflegt man die Rorben mit bunnem Leberleim gu beftreichen und bann mit Leinol einzureiben. Diefelben find einzeln Durch Locher eines unbeweglichen borigontalen Brettes A A (Platinenbrett) gezogen und oberhalb desfelben an die fogenannten Platinen, Saten ober Bebebaten bo auge: folungen, fo daß jede Rorde ibre eigene Platine bat; vergleiche Die doppelt fo große Darftellung Rig. 12. Die Platinen besteben aus Gifendrabten von etwa 1 Linie Dide, welche bei b im Salb: freise nach oben gurudigebogen, bei o ju einem fleinen fchragen Safen geformt flud. Mit ber untern, ruuden Biegung berühren fie im Buftande der Rube bas Brett A, auf welches fie fic bemnach ftuben, wodurch die Laft des gangen Sarnifches mit ben Ligenbleien von Diefem Brette getragen wird. Um eine Drebung ber Platinen um fich felbit zu verbindern, Dienen zwei Mittel: Erftens namlich ift in der obern glache des Brettes A über jedem Rorbenloche eine ausgerundete Rurche angebracht, beren Geftalt ju jener bee fich bineinfegenden Platinenfuges b pagt. 3meitens liegen in den Biegungen b der Platinen die gebn Stabe eines bolgernen Roftes B B, ber fich mit ben'in bie Sobe gezogenen Platinen bebt, und alfo dereu Drebung auch nach ber Entfernung von bem Brette entgegenwirft. Beides erfennt man Deutlich aus Sig. 9 und 10, indem bier wirflich funf Platinen in die Sobe gehoben erscheinen, fo bag ber Roft B bas Brett A (auf welchem er im Rubezustand aufliegt, f. Big. 4) verlaffen bat.

Bor jeder Platinenreihe her erstreckt sich ein eisernes Lineal d, Messer genannt, weil seine obere Kaute durch eine Facette ein wenig zugeschärft ist (jedoch ohne eine Schneide zu bilden). Alle zehn Messer sind durch eine Art Rahmen zu einem Ganzen verbunden, welches keiner andern Bewegung fähig ift, als der vertikal auf- und niedersteigenden. Sie besinden sich beim Rubezustande der Maschine (Fig. 4) ein wenig unterhalb der

Platinenhatchen o, aber ihre Oberfante berührt beinabe die Dlatinen felbft. Berden unter diefen Umftanden die Deffer in die Bobe gezogen, fo greifen fie unter ermabnte. Satchen c, und nebe men alle Platinen mit fich empor: an Letteren bangen aber vermittelft der Rorden a die Beber und Ligen des Barnifches; folglich wird auch die gange Rette gehoben. Dieg beabfich. tigt man beim Beben niemals; vielmehr foll ju jedem Ginfchuffe nur ein bestimmter Theil der Rettenfaben - das Oberfac aufgezogen werden: man muß alfo diejenigen Platinen, bereu Rettenfaben eben jest als Unterfach liegen gu bleiben bestimmt flub, fur den Mugenblick aus dem Bereiche ber Deffer d entfernen, Damit fie von diefen nicht ergriffen, nicht gehoben werden tonnen. Biergu bienen die Radelu e f, dereu eben fo viele ale Plati. nen vorhanden find. Ihre Geftalt erfieht man am deutlichften aus Sig. 12 und der entsprechenden obern Unficht Big. 11. Jede Madel ift ein Gifenbraft, etwas bunner ale jener ber Platinen. am vordern Ende e gerade abgefchnitten, binten ju einem langen fomalen Dehre f h gebogen, und am Ende h noch mit einer furgen rechtwinkeligen Umbiegung verfeben. Bei I bildet fie ein fletnes rundes Debr, in welchem die hindurchgestedte Platine ohne Rlemmung fich ichieben tann. Bur die gebn Platinenreiben liegen die jugeborigen Radeln in eben fo vielen borigontalen Ebenen unter einander, und es ergibt fich von felbft, daß die Radeln der weiter hinten ftebenden Platinen ihr Dehr I in größerer Entfer-'nung rom Ende o haben muffen, wie ein Blid auf Fig. 9 ober . 10 vollfommen beutlich macht.

Die Nadeln sind so unterstüßt, daß sie weder ihre horizontale Lage verlassen, noch rechts oder links weichen, noch auch sich
drehen können, wohl aber die Fähigkeit behalten, innerhalb vorgeschriebener Grenzen eine Verschiedung nach der Richtung ihrer
eigenen Länge zu empfangen. Vorn stecken sie zu diesem Behuse
in löchern des Nadelbrettes mm (Fig. 2, 4, 10), aus welchem ihre Enden e ein Viertelzoll weit hervortreten; hinten ruht
jede der zehn Horizontalreihen auf einem unter ihr quer durchgehenden starken Sisendrahte i: zugleich ist in die langen Dehre f
einer jeden der zwanzig Vertikalreihen ein flacher Messinglist g
eingeschoben, und diese Stifte können eben so wenig vom Plaze

weichen, als die Drafte i. Auf jeder Nadel stedt endlich eine schraubenformig gewundene feine Messingdrahtseder k, welche, das lange Dehr f h umschließend, sich einerseits an den Stift g, andererseits an das rechtwinkelige Hakchen bei h stügt. Es ist hiernach klar, daß ein auf die Nadelenden e in der Nichtung des Pfeils (Fig. 10, 12) ausgeübter Druck die Nadeln entsprechend zurückschen kann, wobei die Federn k nachgeben und sich zusammenpressen; daß aber beim Aufhören des Oruckes eben diese Federn sogleich das Wiederhervortreten der Nadeln bewirken, welchem durch das Anstoßen der Dehre f an die Stifte g die bestimmte Grenze geseht wird. In Rig. 9 sieht man einige der Nadeln zurückgeschoben.

Die unmittelbare Folge von dem Burudichieben einer Da. bel ift eine Birfung berfelben auf ihre Platine b o, welche Lettere ein wenig um ihr Fugende b fippt, bemnach in ber Art fich forag ftellt, wie man in Rig. 9 bei c', c', c', c', c' und in Rig. 4 en ben beiben ebenfalls mit c' bezeichneten, burch einfache Linie Dargeftellten Studen ertennt. Die lettgenannte Beichnung lagt ohne Beiteres mabrnehmen, daß jebe folchergefalt jurudgeneigte Platine nicht von dem emporgebenden Deffer gefaßt werden fann, alfo unten fteben bleibt, mabrend bie übrigen - bereu Rabeln nicht geschoben wurden - in die Bobe genommen werden. Den Buftand nach eben angefangener Bebung zeigt Sig. 9, Gind alebann bie Deffer mit dem auf ibueu bangenden Theile ber Platinen nur erft fo weit aufgegangen, daß fie etwas über den Ropfen c' der unten gebliebenen Platinen fic befinden, fo durfen die geschobenen Radeln wieder bervor= fpringen, womit dereu Platinen in die naturliche, vertitale Stellung gurudtebren: f. Big. 10. Beim nachber Statt finden. den Miedergange der Deffer treffen Diefe allerdings auf die Ropfe c ber untenftebenden Platinen, jedoch ohne diefen einen Ochaden gu thun oder baburch aufgehalten gu werden; benn die aeneigte Lage der Meffer felbft , sowie die fcbrage Geftalt der Platinenbatchen e bewirft, daß die Platinen ein wenig gurud. weichen, die Deffer vorbeilaffen und dann fofort vermoge ben Rebern k wieder vorfpringen.

Mus dem Bisherigen ergibt fic, baß die Sauptaufgabe

Des Jacquard-Mechanismus barin besteht : vor jeder neuen Bebung ber Deffer d die Radeln aller jener Platinen, beren Rettenfaden liegen bleiben follen, an den Enden e gurudgudruden. Der dagu bienende Bestandtheil ift bas Prisma, (von den Beberu gewöhnlich Bylin ber genannt), ein prismatifcher Ror: per aus hartem Solge, mit quadratifcher Grundflache, welchen man bei C in den Fig. 1, 2 und 4 fieht. Bede feiner vier Geitenflachen ift fo lang und breit wie bas Radelbrett m (bedt bas. felbe alfo ganglich, wenn das Prisma dagegen anliegt), und enthalt, ben Rabel : Enden e genau entsprechend, runde, brei Achtelgoll tief eingebohrte locher in Angahl den Radeln gleich, b. b. im gegenwartigen galle 200 (10 Reiben von je 20). Legt fich nun das Prisma mit irgend einer feiner Seiten ohne meis tere Bortebrung an das Rabelbrett, fo bieten die Locher einen jur Aufnahme ber Rabelenben reichlich genugenben Raum bar, und die Rabeln werden gar nicht beirrt. Bare bagegen die bem Radelbrette jugewendete Prismaflache mit einem Blatt Pappe bededt, fo wurde Diefes die locher verschliegen und - einen geborigen' Drud beim Anlegen bes Prisma vorausgefest - fammt. liche Radeln gurudtreiben, biermit aber alle Platinen ichief stellen, wonach beim Aufbeben ber Deffer feine berfelben, alfo fein einziger Rettenfaden, geboben murbe. Beder Diefes noch Jenes liegt in ber Absicht. Benn jedoch die Pappe bin und wies. ber locher enthalt, welche ben lochern im Prisma entfprechen, fo ift ber Erfolg beim Undruden bes Prisma ein gemischter: an jeder Stelle, wo in der Pappe ein loch fich findet, bleibt Die betreffende Radel unberührt, die gugeborige Platine gur Bebuug bereitstebend; überall wo ein loch des Prisma von ber undurchlocherten Pappe bedect wird, muß die Radel und mit ihr die Platine gurudweichen, folglich lettere ber Bebung fich entziehen. Da man nun nach Ausweis ber in Carta rigata (G. 428) entworfenen Mufterzeichnung genau weiß, welcher Rettentheil einer jeden einzelnen Rorde und Platine ans gebort : fo gibt eben jene Beichnung die Richtschnur gur Unbringung der Locher in der Pappe. Eine und diefelbe Pappe bes wirft ftete eine und diefelbe Bebung aus der Rette; man bedarf mithin fo vieler Pappen, ale verschiedene Zigurhebungen in bem

Mufter vorkommen, und diefe Pappen muffen, nach der Reihe auf einander folgend, vor bie bem Madelbrette jugemendete Geitenflache bes Prisma gelegt merben, bamit jedes neue Undruden bes Lettern an die Rabelenden eine neue Unordnung ber Platinen (rudlichtlich Stebenbleibens und Burudweichens) guwege bringe. Man erreicht bieß baburch, bag man alle geborig gelochten Pappblatter, Rarten, burch Bindfaden ju einer Rette ohne Ende vereinigt, Diefe über bas Prisma folagt, von demfelben berabhangen lagt, und nun burch forittweife Drebung bee Pridma - jedes Dal genau um ein Biertel Des Rreifes - die einzelnen Pappen nach und nach zur Birtung bringt. Rig. 3 zeigt in 1, 2, 3 .... 11, und Rig. 4 in 5, 6, 7, 8 einen fleinen Theil der Kartenfette. Da tie Drebung bes Prisma nicht Statt finden fanu, fo lange es am Radelbrette m liegt, fo ift eine vorlaufige Entfernung beefelben von bem genannten Brette erforderlich. Berudfichtigt man ferner, daß beim Begnehmen bas Prisma fofort bie Nabelfebern k frei werben, alfo Die vorber gurudgebrangten Rabeln und Platinen in die naturliche Stellung wieder eintreten; fo ift tlar, bag in biefem Mugenblide bie Bebung ber von ber Rarte nicht angegriffenen Dla. tinen ichon im Bange fein muß, namlich die Deffer d fich bereits oberhalb ber Platinentopfe c befinden muffen. Ueberhaupt ergibt fich nachftebende Aufeinanderfolge der durch die Dafchine auszuführenden Bewegungen :

- 1) Das mit einer Karte betleibete Prisma C liegt mit startem Drucke am Nabelbrette m, halt also nach Maßgabe seiner Lochung einen Theil der Platinen in zurückgebrangter, schiefer Stellung (Zustand wie Fig. 4). Die Messer d fangen an aufzusteigen, fassen die nicht zurück gedrängten Platinen und heben sie.
- 2) In dem Augenblicke, wo die Messer sich über die Satchen der nicht mitgenommenen Platinen erhoben haben (Zustand wie in Fig. 9), entfernt sich das Prisma vom Nadelbrette, das Aussteigen der Messer dauert fort, die Febern bewirken mittelst der Nadeln das Vortreten der unten gebliebenen Platinen.
  - 8) Sat bas Prisma fic weit genug entfernt, fo macht

es eine Biertelbrebung. In bemfelben Augenblide, mo es biefe beendigt, bort auch fein Fortidreiten auf, und bie Meffer mit dem an ihnen bangenden Theile der Platinen' baben ben bochften Punft ihrer Sebung erreicht (Buftaud wie gig. 10).

Jest wird vom Beber eingeschoffen.

4) Der fcwere Rahmen mit den Deffern d fallt berab; sugleich bewegt fich das Prisma rafc und fraftig gegen bas Radelbrett beran. In dem Augenblide, wo die vorber gebobenen Platinen fich ganglich zwifchen Die übrigen auf bas Platinenbrett A geftellt haben, legt fich, bas Prisma mit einem Ochlage bicht ans Radelbrett. jegige Buftand ift wieder wie Fig. 4, mit bem einzigen Unterfcbiebe, baß eine andere Rarte wirft, alfo eine andere Auswahl der Platinen jur nachften Bebung bereit ftebt.

Unmittelbar nachber beginnt bie Biederholung aller eben befchriebenen Borgange, von 1 an.

nach biefer überfichtlichen Darftellung ber Grundeinrich. tung und des Spiels der Jacquard-Maschine ift eine nabere Beschreibung ihrer festen sowohl ale beweglichen Theile ju geben.

Das Geftell, in. den Baupttheilen von Gifen gegoffen, bietet jundoft zwei Seitenwande DD und EE von freugformi. ger Bestalt dar, welche mit ihrer breiten Bafie D', E' auf dem obern Gerufte des Bebftuhle festgeftellt werden. Die Art Diefer Unbringung geht aus Big. 17, Taf. 528 berver, wo die Jacquard-Dafdine in berfelben Unfict erfdeint, wiel gig. 1, Saf. 524. DD und EE find bier wieder die fcon genannten Bande, welche mit D', E' auf den Balten c', c'' fiben; ferner findet man das Platinenbrett mit si, die Platinen (vergl. auch Sig. 16) mit t' t', bas Prisma mit u' bezeichnet. Die Rarten bangen bei diefer Stellung ber Dafchine an berjenigen Geite des Stuhle binob, welche dem Beber jur Linken ift; oft, wenn es der Lotalitat beffer entspricht, ftellt man die Dafchine fo, daß das Prisma gur rechten Sand bes Bebere fich befindet, wodurch im Uebrigen nichts geandert wird. Bedeutender ift bie Berfchiedenheit, wenn man ben Jacquard quer auf den Stubl fest, namlich das Prisma parallel ju den Schaften k' und nach vorn gewendet, in welchem Falle bie Rartenfette binter bem Ruden des auf der Bant n sigenden Webers niederhangt und die Anordnung der Heber y' im Harnische sich modifigirt, weil nun die langen Reihen der Korden b' mit den langen Löcherreihen des Harnischbrettes r gleichlaufen.

Bur Saf. 524 jurudtebrend, bemerten wir junachft, baß Die eisernen Gestellsseiten D, E oben durch ein aufgeschraubtes ebenfalls eifernes Querftud F verbunden find, von welchem nach vorn unter rechtem Binfel zwei borizontale Urme G, G ausgeben. Unten ift in Ruthen ber Rufe D', E' bas Platinen: brett A eingeschoben, welches in feiner Mitte durch eine jene Rufe verbindende Gifenschiene x geftugt wird. Die Borigontal. arme der Rreuge DD und E find auf der innern Glache mit Solgfuttern befleidet, ju deren Befestigung Ochrauben Dienen, wie die in Sig. 3 bei y, y, y, z, z, g, fichtbaren. Die vorderen Futter no und pq, Fig. 2 (vergl. no, Fig. 4), mogu die Odrauben y geboren, find durch bas vor ibren Birnenden an: gefdraubte Radelbrett mm verbunden; die hinteren re und tu, Rig. 2 (vergl. rs, Big. 4), durch die Schrauben z gehalten, verlangern fich binterbalb ber eifernen Rreugarme und bilden bier mit ben oben bei v, unten bei w aufgeschraubten Boben den Rebertaften (bas Reberhaus), b. b. bas Behaltnif jur Aufnahme der mit den Redern & verfebenen RadelsEnden. Bier fteden in den Seitenmanden rs, tu die Borigontal-Drabte i, worauf die Radelu fich ftugen; in den Boden v, w aber die von oben ber eingeschobeneu platten Stifte g, welche an ihren aus v hervorstebenden ringformigen obern Guden (g, Big. 2) leicht ber: ausgezogen werden tonnen, falls man eine Dadel losnehmen will. Um Stanb und Schmus von dem Junern Des Feberta. ftens nach Möglichkeit abzuhalten, wird berfelbe binten burch einen Solgbedel a'b' gefchloffen, welcher mit b' auf den Oberboden v bereingreift, und mittelft Ochrauben und glugelmuttern d', d' feine Befestigung erbalt. In Sig. 2 ericheint Die Lange Diefes Dedels nur halb (b'), indem Die andere Balfte als abgebrochen und beseitigt gedacht ift, bamit einige ber Stifte g fichtbar merben.

Das Gebzeug (der Meffertaften). Go beift ber auf und nieder bewegliche Apparat, an welchem die Reffer d, d

angebracht find, und ben man Fig. 7, 8 in zwei mit Fig. 1, 3 forrespondirenden Unsichten vorgestellt findet. Er besteht junachft aus einem ichweren Gugeifenftute H, H, welches mit feinen fent. rechten Unfagen J, J in breiten meffinggefütterten Ruthen ber Gestellsseiten D, E vertifal ichiebbar ift (f. Fig. 2). 3wei das ran vorspringende glugel e'e', e'e' tragen unterwarts die durch Mieten befestigten Gifenblechplatten f' f', f' f', in welchen die gebn Deffer d, d, . . . fteden. Benn bas Gange feine tieffte Stellung bat (Fig. 1, 3, 4), ruben die Fuhrungetheile J, J auf den Euden der Muthen im Gestelle D, E. Bur Bebung bient ein Dechanismus, welchen man aus Fig. 1, 8, 4 erfennt. ift ein gefdmiedeter eiferner Bebel (Odwengel), welcher mittelft zweier Bapfen bei h' fich in einem auf bem Geftelles Querftude F angeschraubten Gabellager g' dreben fann; ber in Rig. 1 abgebrochene lange Urm besfelben mißt, von h' aus, 18 bis 24 Boll. In i' und k' bangen an dem furgeren Urme zwei Gifenschienen i' m' und k' q': Erftere ift burch einen Bolgen bei m' mit dem Sulfebebel l' n' verbunden, deffen Drebpunft l' ein Bapfen bes auf F angefchraubten Studes o' bil. Det, und ber ferner burch eine Schiene n' p' mit bem ichweren Rorper H des Defferkaftens fich vereinigt; Die Schiene k' q' aber ift mit ihrem Gewinde q' in das gefropfte obere Ende r eines gleichfalls mit H verbundenen Gifenftuder' s' eingeschraubt, fo daß fich beffen Lauge geborig adjuftiren lagt, um eine gleich. maßige Sebung in den beiden Puntten p' und a' berguftellen. Benn die Jacquard Dafchine auf dem Webstuhle steht (Saf. 528, Sig. 17), fo wird ber eiferne Ochwengel (bier e' bezeich. net) burch Unfebung einer bolgernen Stange f' geborig verlangert, und von biefer eine Rette ober ein Strick g' nach bem Dafchinentritte h' binabgeführt, welcher um i' fich brebt. Es ift biernach flar, wie ber Beber, indem er mit feinem linten Sufe diefen Tritt niederbewegt (- der rechte guß wird ju den Aritten des Borderwerts gebraucht -), den Deffertaften H auf-Rach dem oben Borgetommenen weiß man bereits, baß gewöhnlich die gezogenen Figurfaden mabrend einiger Beit (in: deffen mehrere Ochuffaben eingetragen werden) im Oberfache ju verweilen haben; ber Beber mußte daber fo lange beständig

ben Maschinentritt mit Anstrengung niedergedrückt erhalten, wenn nicht zu seiner sehr wesentlichen Erleichterung die Anordnung getroffen ware, daß der Tritt, so lange er unten bleiben soll, unter einen Stühpunkt am Stuhlgestelle hineingeschoben und dadurch sestgehängt werden kann. Sonach ist die (oft sehr beträchtliche) Muskelkraft zum Treten des Maschinentritts ausschließlich in dem Augenblicke anzuwenden, wo dieser Tritt ausschließlich in dem Augenblicke anzuwenden, wo dieser Tritt ausschließlich in dem Augenblicke uns um eine veränderte Rettenhebung zu erzeugen.

Das Prisma und beffen Bewegungsapparat. Muf jeber ber vier Seitenflachen des Prisma C ragen, gang uabe an bem mit Bochern bededten Raume, zwei ftarte guderhutformige, aus Born verfertigte Bargen x', x' bervor, beren Beftimmung fpater erflart wirb, und welche beim Unschlagen bes Prisma an das Dadelbrett in geborig große runde Deffaungen Des Lettern eintreten. Die Ungahl ber locher ift, wie aus bem Obigen befannt, jener ber Platinen gleich, baber an gegenwartiger Mafchine 200. Größere Jacquards baut man mit 400, 600, 800, 1000 ober felbft 1200 Platinen; bann find aber - bei entsprechend größerer Lange bes Prisma - Die Locher in Grup: pen von je 200 bergeftalt abgetheilt, baf zwischen zwei benach. barten Gruppen ein fcmaler Streif quer aber Die Prismaflache leer bleibt (wie in Sig. 17, Saf. 523, auf bem Prisma u'u' der Sechebunderter Mafchine angedeutet ift). In allen diefen Rallen enthalt jebe Querreihe 10 locher; juweilen indeffen findet fich die Theilung mit 8 ober gar nur 4, und bagegen an großen Mafchinen mit 12 und 16 lochern in jeder Querreibe: Letteres um bei febr betrachtlicher Ungabl ber Platinen eine übergroße Lange bee Priema zu vermeiden. Da jedoch alebann bie Platinen und Radeln ebenfalls 12 ober 16 Reihen (ftatt 10) bilden muffen, wobei es icon febr unbequem wird, mit ber Bange überall angutommen, um eine etwa eingetretene fleine Unordnung gu- repariren; fo verdient bie Theilung in bochftens 10 jedenfalls ben Borgug, und fie genugt auch deshalb in der Regel vollig, weil man jest die Unwendung von Mafchinen mit mehr als 1000 Platinen ziemlich aufgegeben bat, vielmehr notbigen Falls zwei Sechshunderter, Achthunderter ober Saufender aufeinen und denfelben Bebftuhl zu fegen pflegt.

In den Mittelpunften der beiden Endflachen des Prisma find abgedrehte eiferne ober ftablerne Bapfen eingefest (f. Fig. 1), ein furgerer t' und ein langerer u'. Beber berfelben fpielt in einem offenen meffingenen Lager v', beffen obere Unficht bei \* , neben Sig. 1 erfcheint. Zwei burch bie Urme G, G bes Geftells gebende Spigenfchrauben w', w' tragen einen gußeifernen Rab. men L N N L (Die Lade genannt, wegen Aebnlichfeit mit ber Lade des Bebfluble), auf beffen nach unten bin bis M, M verlangerten Seitentheilen Die Lagerftude v' durch Drudichrauben y', y' gehalten werden. Demnach fann die Lade penbelartige Schwingungen um ihre Aufhangungepuntte L, L machen, woburch bas Prisma fich bom Radelbrette entfernt ober bemfelben wieder nabert. Erfteres muß befanntlich beim Muffteigen, Letteres beim Niedergeben des Mefferkaftens gefcheben. 218 Mittel hierzu bient die Preffe, bestebend in einem fcmiedeifernen Bugel a" b" c" e", welcher burch eine ftarte Ochraube bei z' an dem obern Quertheil L L der Lade, durch eine andere bei d" an dem untern Onertheile N N befestigt ift. Ihre Birfung wird hauptfachlich mit Gulfe ber Fig. 4 zu erflaren fein, wobei man aber Fig. 1, 2, 3, 7 und 8 vergleichen muß. Quer burch ben fcmeren Rorper H H des Mefferkaftens ift ein fcmiedeiferner . Urm O gestedt, welcher burch eine Schraubenmutter Q (Fig. 2) richtig gestellt und biernach von einer Drudschraube R festgehal. ten wird. Das niederwarts gefrummte Ende P desfelben ift gabel. formig (Fig. 2) und enthalt eine eiserne von der Preffe a"b"c" e" umichloffene Frittionerolle f", welche folglich bie vertifal auf. und absteigenden Bewegungen des Deffertaftens mitmachen muß. Ift die Maschine in Rube, so liegt die Rolle f" in ber Rundung b" c" ber Preffe, und zwar mit einem folchen Spielraum, daß eine geringe Erhebung Statt finden fann, ohne bag bie Rolle an den außern ichragen Theil b"a" der Preffe anftogt. Gobald aber etwa bie durch Big. 9 ausgedrudte Stellung eingetreten, folglich Die Berührung des Prisma mit dem Radelbrette und ben Radeln nicht mehr erforderlich ift, brangt bie im Auffteigen fortfahrende Rolle f" die Preffe aus ihrem Bege, bis im Augenblide ber vollendeten Platinenhebung (Fig. 10) Presse und Rolle die in Fig. 4 punktirt gezeichnete Stellung einnehmen. Da die Presse z'a'b' c' e'' einen Theil der Lade ausmacht, in welcher zugleich das Prisma C enthalten ist; ferner die Lade selbst auf keine andere Urt ausweichen kann, als durch Drehung um die Spisen der Schrauben w', w': so erfolgt diese Drehung und mit ihr die Entsernung des Prisma von dem Nadelbrette m m. Fällt nachber der schwere Messerasten (dessen eigenes Gewicht noch durch jenes der Bleie an den Harnischligen der gehobenen Platinen verzmehrt wird) wieder herab, so stößt die Rolle st' mit großer Krast an den innern schrägen Theil e'' c'' der Presse, gleitet langs desselben herab und nötsigt so das Prisma C, sich mit einem Schlage von Neuem an das Nadelbrett zu legen.

Babrend bas Prisma beim Auffteigen bes Mefferfaftens und der Rolle f" fich von dem Radelbrette entfernt, muß es gugleich um einen Bogen von 90 Grad gedrebt werben, um die nachftfolgende Rarte zur Dienftleiftung berbeiguführen. In Diefer Absicht ift an dem Prisma Die fogenannte Caterne, und an bem feften Geftell bes Jacquards ber Sund angebracht. Die Laterne besteht aus zwei quabratifden Gifenplatten 12 und 13, welche an ben Eden burch vier eingenietete ftarte gelindrische Stifte I, II, III, IV mit einander verbunden find. Die Platte 12 ift mittelft vier Ochrauben g", g", g", g" (Rig. 5) auf berjenigen Enbflache bes Prisma C befestigt, wo ber lange Bapfen u' fich befindet, und Diefer geht burch ein Loch im Mittelpuntte fowohl der Platte 12 ale der Platte 13 hindurch. 11m an die eben ermabnten Schrauben mit einem Schraubenzieher gelangen gu fonnen, enthalt die Platte 13 vier gegenüberftebende Loder, von welchen in Rig. 8 zwei nebft ben badurch fichtbaren Schrauben. fopfen vollständig zu feben, zwei aber durch den Cadenarm LNM verdedt und deshalb nur mittelft punttirter Rreidlinien ausgebrudt find. - Der Sund h" i" I" ift ein um h" brebbarer eiferner Sebel mit einem hafenartigen Borfprunge bei mu, wie am deutlichsten Sig. 5 darftellt. Liegt bas Prisma C an dem Radelbrette, wie in Fig. 3, fo befindet fich der Safen m" vor dem Stifte I ber Laterne, indem der hund auf den Stiften I und II rubt (Fig. 5). Schwingt biernach bie Cabe auswarts,

d. f. entfernt fich das Prisma von dem Radelbrette, fo finbet der Stift I ein Sinderniß an m", vermoge beffen er gurudbleiben muß. Burudbleiben Diefes Stiftes aber lagt fich mit ber gort: bewegung bes Prisma nur baburch vereinigen, bag Letteres fich um feine Achse brebt. Bierbei tritt ein Beitpunft ein, wobei die Stellung wie in Fig. G, ein Achtel ber Umbrebung erfolgt ift, und ber Stift I ben bochften Puntt erreicht bat, wodurch eine entsprechende Bebung bes Sundes i" erfolgen mußte. Bewegt fich bas Prisma noch weiter fort, fo fleigt ber Stift I wieder auf eine niedrigere Stelle berab, Il dagegen bebt fich und tommt dem Saten m" naber, welcher Lettere endlich in die Mitte gwifchen I und II einfallt, wenn diefe beiden Stifte auf gleicher Bobe fteben. Es ift alebann die geforderte Drebung um 90 Grad erfolgt und die Stellung des Prisma ber in Big. 5 abnlich, nur daß es fich an einem anderu Plage befindet und der Stift I nach IV, II nach I, III noch II, IV nach III verfest erscheint. Beim nachfolgenden Einwartefcwingen ber Labe (Unnabern bes Prisma gum Radelbrette) gleitet ber Stift H unter der außern Abichras gung des Safens m" burch, und Letterer legt fich vor II gerabe fo, wie er in Fig. 8 und 5 vor I erfcheint.

Der lette Theil der Biertelbrebung bes Prisma murbe durch den Bund allein nicht gut und ficher genug bewirft werden; Damit durchaus fein Buwenig und fein Buviel Statt finden fann, ift ein eigener Sulfeapparat nothig, welcher im letten Momente Die Drefbewegung rafch gu Ende fubrt, bann aber auch eine über die Abficht binausgebende Fortfebung derfelben unbedingt verbin: Dert. Dieg wird erreicht burch die eiferne Rrude (ben Druder) S T, beren Querftud S im Rubezustande auf den zwei oberen Stiften der Laterne (1, IV in Sig. 2, 3, 5) liegt, dereu Stiel ober Shaft T (Rig. 1) aber mit feinem untern vierfantigen Theile bei n'' durch ein vierediges loch im Querftude N N ber Lade, und mit feinem runden Obertheile bei of durch ein rundes loch des Querftude L L geht. Auf diefem runden Theile ftecte eine lange, ftarte und dichtgewundene fcraubenformige Feder von Gifendraft (p", Fig. 1), welche fich oben gegen L L, unten ger gen einen unmittelbar oberhalb N N durchgeschobenen Borfted. ftift ftugt. Die Folge biefer Amordnung ift, bag bei Umdrebung

des Prisma zuerst der aufsteigende Stift (I in Fig. 6) die Krucke bebt, indem er die Feder zum Nachgeben zwingt; daß aber nachther, sobald dieser Stift wieder in eine tiefere Stellung einzutreten aufängt, die rudwirtende Feder rasch ein Herabschnellen der Krucke veranlaßt, wodurch diese die Bierteldrehung das Prisma zu Ende sührt und ihr Quertheil S sich wieder auf die zwei jest oben befindlichen Stifte (in Fig. 6, I und II) legt. Damit ist danu zugleich das Prisma in seiner für jest nothigen Lage vor jeder zufälligen Verdrehung gesichert.

Die eben erflarte Birfung bes Sundes i" veranlagt eine fdrittweise Drebung bes Prisma in berjenigen Richtung, welche bei Fig. 5, 6 burch den Pfeil angebeutet wird; biernach folgen die Karten (Fig. 8, 4) in folder Ordnung auf einander, daß nach der 6 die 7, dann die 8, 9, 10 u. f. w. gur Dienftleiftung vor das Rabelbrett m m tritt. Bei gemiffen Duftern ift nun aber periodifc die entgegengesehte Reihenfolge ber Rarten, mitbin eine entgegengefeste Drebung des Prisma erforderlich. Um Diefe gu erlangen, Dient ein zweiter Sund hmim mm 1m, welcher fich unterhalb der Laterne befindet, und auf den in der Ede H (Sig. 3, 5) ftebenden Stift einwirft, nachbem man den obern Sund entfernt und den untern bis gur Berührung mit der Laterne ems porgeboben bat. Die Ochuur k" k" (Fig. 3), welche beide Sunde an ihren Guden 1" 1" verbindet, dann oben aber eine Leitungerolle geht und jum Beber binabhangt, bietet bas Mittel hierzu. Wird namlich diefelbe unten mit einem Gewichte befcwert, fo greift ber Sund im in Die Laterne ein; nimmt man das Gewicht ab, fo fommt Alles in die durch Rig. 3 gusgebrückte Lage, und i" gelangt gur Birtung.

Die Rarten, Pappen oder Musterpappen sind bereits im Allgemeinen erklart. Sie muffen aus guter bunner aber fester Pappe bestehen, um ohne übermäßiges Gewicht genügend dauershaft zu sein; am besten nimmt man dazu die braunen geglänzten Auchpreßspäne. Mittelst einer eigenen Pappenschneidmaschine werden die Bogen in Streifen von dem richtigen übereinstimmenden Längens und Breitenmaße zertheilt; das Ausschneiden der Löcher geschieht auf verschiedentlich fonstruirten Pappenschlagmaschinen (Rartenlochmaschinen)

nach Unweifung ber in Carta rigata ausgeführten Dufter-Beich. nung \*). Jede Pappe enthalt, außer den jur Dufterbildung bienenden, noch zweierlei andere Locher, namlich zwei Bargen. locher q", q" (Rig. 18) und zwei oder mehrere Pagr Bind. locher r", r". Erftere umschließen, wenn bie Rarte auf bem Prisma fich befindet, die oben ermabnten Bargen x' x' (Big. 1, 2, 3, 4), um die richtige lage ju ficheru, bamit bie locher ber Rarte genau mit jenen bes Prisma forrespondiren. Die Bind. locher find jum Durchziehen der Bindfaben bestimmt, mittelft welder die Rarten fettenartig aneinander geheftet werden. Bacquard Mafchinen mit nicht mehr ale 200 Platinen ftebt nur an jedem Ende ber Rarte ein Paar folder loder. Bei folden mit 400, 600, 800, 1000 Platinen find bie Dufterlocher (wie bereits fruber ermabnt) in Gruppen von 200 abgetheilt mit einem fleinen Zwischenraume (entstanden durch Muslaffung Giner Querreibe locher); in jeben folden Bwifdenraum ftellt man noch ein Daar Bindlocher, fo bag Dierbunderter Dappen 3 Dagr, Gechebunderter Pappen 4 Paar Bindlocher enthalten zc. Die großere Lange ber Rarten macht namlich ein Busammenbeften an mehreren Punften nothig. Die Urt bes Beftens gibt gig. 13 ,- eine Beichnung von brei Zweihunderter Pappen im dritten Theile ber . wirflichen Große - ju ertennen. Durch jede Reihe ber Bind. locher r" find amei Bindfaben gezogen, von welchen bier gu

<sup>\*)</sup> Der Raum erlaubt nicht die Beschreibung ber Schlag. ober Loche Maschinen anzufugen, wir verweisen in Betreff berfelben auf fole gende Werte:

pülsse, Allgemeine Maschinen-Encyklopaddle, Bd. I. Leipsig 1841, S. 659. — Verhandlungen des Bereins zur Beforderung des Gewerbsteißes in Preußen, XVII. Jahrg. (1838), S. 42; XXV. Jahrg. (1846), S. 243. — Armengaud, Publication industrielle, Vol. V. p. 409. — Gewerbeblatt für Sachsen, 1848, S. 88. — Bartsch, Borrichtungskunst der Werksühle, II. 78, 86. — Verhandlungen des niederösterreichischen Gewerbreteins, Deft XI. Wien 1844, S. 166. — Bulletin de la Société pour l'encouragement de l'Industrie nationale, 48. Année (1849), p. 300. — Dingser's Polytechnisches Journal, Bd. 93, S. 85. — Polytechnisches Centralblatt, 1843, Bd. II. S. 293.

größerer Deutlichkeit ber eine ale dice fcmarge Linie angegeben iff. Giner der gaben liege auf der Borderfeite nur gwifchen ben Bindlochern, auf der Rudfeite bingegen von den Bind; lochern bis jum Raude der Pappen; mit dem zweiten ift es entgegengefest: zwifchen je zwei Pappen freugen fich die beiben gas ben. - Um bas fchabliche Unftreifen ber Pappen an Theilen bes Stuhlgeftells zu verbindern, lagt man fie über zwei bolgerne Leit. walgen s", s" (Big. 3) geben, welche mit dunnen eifernen Bapfen leicht drebbar gelagert find. Gin Behaltniß muß ferner porhanden fein, worin die Rarten (dereu Bahl nicht felten meh. rere Bundert, ja taufend' und darüber beträgt) fich beim Berabs tommen wohl geordnet gufammenbanfen, um ohne Stodung und Biderftand wieder in die Sobe gezogen werden ju tonnen; dieß ift entweder ein neben dem Bebftuble auf dem Fußboden fteben. ber Raften, ober eine Art halbgnlindrifcher Mulde, welche oben am Stubigeftelle angebracht wird; ftatt der Letteren find oft nur ein Paar im Salbfreife gebogene Gifenschienen vorhanden. Es ift flar, daß man auf demfelben Stuble, mit derfelben Rette und berfelben Muordnung des Barnifches, fofort ein gang verfchiedenes Mufter ju weben in Stande ift, wenn man nur die bieber gebrauchten Pappen wegnimmt und durch andere gelochte erfest. Die Borbereitung nener Rarten geschieht felbständig und ohne Bufammenhang mit dem Stuble, deffen Arbeit beimillebergange ju einem neuen Mufter nur fur die furge jum. Bechfeln ber Pappen nothige Beit unterbrochen wird. Die Pappmufter (Dereu einzelne Blatter man numerirt, um Berwirrungen ju vermeiden) tonnen'in Borrath angefertigt, nach davon gemachtem Bebranche aufbewahrt und zu beliebiger Beit wieder aufgelegt merben. -

Auf Taf. 525 ist eine kleine hollzern e Jacquard-Majchine mit nur 100 (eigentlich 104) Platinen abgebildet, welche in verschiedenen Beziehungen Eigenthumliches darbietet. Die Fig. 1 bis 7 sind im sechsten, Fig. 8, 9, 10 im dritten Theile wirklicher Größe gezeichnet. Es ist Fig. 1 die vordere Unsicht und Fig. 2 eine Seitenansicht der ganzen Maschine; Fig. 3 ein senkrechter Durchschnitt nach a ß der Fig. 1; Fig. 4 ein Grundriß der obersten Theile; Fig. 5 die innere Unsicht des einen Arms der Labe; Fig. 6 die obere Ansicht des Messerkastens mit dem Horizontaldurchschnitte der Gestellswände; Fig. 7
die hintere Ansicht des Federhauses; Fig. 8 eine Nadel in
zwei Ansichten; Fig. 9 eine Platine sammt Nadel im Aufrisse;
Fig. 10 endlich ein Theil eines Horizontaldurchschnitts, unmittelbar über den Nadeln und unterhalb des Messerkastens genommen. Die-Buchstabenbezeichnungen sind so viel möglich mit jenen
auf Tas. 524 übereinstimmend.

Das aus Buchenholz verfentigte Geftell bat als Bafis zwei lange Schwellen A' und B', welcher durch zwei Querholger C' verbunden, einen Rahmen bilden. Muf diefen Schwellen find zwei Paar Stauder F' F' und G' G' eingezapft, jedes mit einem Berbindungoftude H' verfeben; das eine Ende des Let. teren ift bei L' fest eingezapft, bas andere Qube mit einem langen durchgebenden Bapfen J' und Reil K' verfeben (f. Rig. 2) \*). Dberhalb H' find die Stauder auf ber innern Geite genuthet, damit fich zwifchen ihnen bie Baden D' und E' anf und nieder bewegen tonnen, welche mittelft bolgerner Ochrauben -wie M' auf die richtige Bobe gestellt und von diefen Schrau. ben getragen werden, mabrend ein langer eiferner Bolgen x fie ju einem Bangen vereinigt. Dicht über dem eben genannten Bolgen liegt bas Platinenbrett A, welches in Ruthen ber Baden D', E' eingeschoben ift. Die freugformigen Gestellsmande D D D und E E E find mit ihren unteren Guden in D' und E' verzapft, oben durch den mittelft Schrauben g, g befestigten Riegel F verbunden, von welchem zwei Arme G, G vorfpringen; und diefe Arme felbft bangen wieder durch eine gu F parallele Latte N' N' jufammen.

Die Platinen find hier gleich dem Gestelle von Buchenholz, und haben die aus Fig. 9 ersichtliche Gestalt, wozu Breite und Dide aus dem in Fig. 8 bei \*\* angegebenen Querdurchschnitte hervorgeben. Bei c zeigt sich an ihnen der zum Eingreifen

<sup>\*)</sup> Wegen Mangels an Raum find in Fig. 1 und 2 die Stånder F', G, abgekurgt gezeichnet, die wirkliche Sobe von der Oberfläche der Schwellen A', B' bis an die untere Seite des Verbindungsflückes H' beträgt 81/2 300, wie in Fig. 2 durch das eingeschriebene Maß angezeigt ift.

ber Bebemeffer bienenbe Baten; am untern gutt Theil fchrag abgeschnittenen Ende ift junachft ein fenfrechter Ginschnitt b und ferner eine feitliche Rerbe i bemertbar: in Diefe beiden Ginschnitte wird an jeder Platine die Rorde a (Fig. 1, 3) fclingenartig gelegt, worauf man die Ochlinge icharf anzieht und mit einem Knoten fest ichließt. Das Brett A enthalt feine Bet: tiefungen far bie Bufe ber Platinen, fonbern biefe fteben frei auf der ebenen Blache; auch der bei der vorigen Dafchine vorhandene Roft B (Taf. 524, Rig. 1, 4, 9, 10) fehlt, da eine Berdrehung der Platinen ohnehin - gufolge der Art ihrer Berbindung mit den Radeln - nicht Statt finden fann. Die vorhandenen 104, in vier Reiben von je 26 Stud angeordneten Platinen flud namlich einander fo nabe gestellt, bag nur eben Die Dide der Radeln gwifden ihnen Plat findet (f. Big. 10); und hierdurch ift ihnen zwar die Bebung und das Schiefftellen gestattet, hingegen jede Drebung um fich felbft verwehrt. Die vier außersten Platinen an der rechten Geite (bei \* in Fig. 1 und 10) find uabe doppelt fo bid ale alle übrigen, werden burch einen farfen Gifendrabt O' O' in ihrer Stellung gehalten, welcher etwas fchrag, von oben nach unten geneigt, neben ibnen liegt (f. Big. 10 und die Punktirung in Big. 3). Ihre gro-Bere Dice hat jum 3wech, ihren Safen mehr Starte ju verleiben, weil fie größere Baft ju tragen haben, indem man biefe vier Platinen nicht fur Sarnifchligen, fondern jum Unbaugen von Schaften benutt. Sofern namlich in bem ju mebenden Stoffe leinwandartige ober gefoperte Langenftreifen ohne Mufter portommen, gieht man beren Rettenfaden in Schafte ein, welche in der geborigen Abwechelung jugleich mit ben erforberlichen Figurfaben ber Barnifcligen burch ben Jacquard gehoben merben muffen. Diefer Umftand ift auch ber Grund, weshalb 104 Platinen - fatt der fur den Sarnifch berechneten runden Babl 100 - vorhanden find.

Die Nadeln of (Fig. 8, 9) find Eisenbrahte, am vordern Ende o gerade abgeschnitten, bei 1, 1 mit zwei Dehren versehen, zwischen welchen die Platine steht; weiterhin mit einem aus zwei Drahtwindungen nach Art ber Stednadeltopfe gebilbeten kugelformigen Knopfchen b ausgestattet; hinter biesem

plattgeschlagen und endlich bei f rechtwinkelig umgebogen. Die Feber k; welche auf bem plattgeschlagenen Theile stedt, stüßt sich einerseits gegen bas Knöpfchen h, andererseits gegen eine eigenthumlich konstruirte Wand bes Federhauses, von welcher sogleich die Rede sein wird.

Die borigontalen Arme ber freugformigen Gestellemande D und E find vorn durch bas Radelbrett m m (Fig. 8, 10), bin: ten burch zwei Latten v, w (Fig. 2, 3, 7; v auch in Fig. 10) verbunden. Bwifchen Letteren fteben zwei fleine eingegapfte Gaulen n, o (Fig. 7; o auch in Fig. 8), welche auf den ein: ander zugewendeten Geitenflachen fenfrechte Ruthen enthalten, um in Diefen funf von oben eingeschobene Bolgleiftchen 1, 2, 3, 4, 5 aufzunehmen, deren oberftes (5) durch einen bolgernen um die Odraube q an v beweglichen Dreffnopf p niedergehalten wird, mithin auch die übrigen an einander preft. Die obere Seite von 1 2, 8 und 4' enthalt je 26 Rerben, in welche die plattgeschlagenen Theile der Radeln fo eingelegt find, daß dereu rechtwinkeliger Saten f (Fig. 8) außer: ober binterbalb fich befindet. hiermit ift ben Radeln das Burudweichen unter bem Drude der Dufterpappen gestattet, bereu Biebervorfpringen aber (veranlagt von den geberu, welche fich gegen die Band 1, 2, 8, 4, 5 anlehnen) eine Grenze gefest, weil Diefes nur foweit geben tann, daß die Safen am Ende der Madeln jene Band von außen berühren. Bugleich vermogen Die Radeln weder feit. marte ihren Plat ju verlaffen, noch niederzufinken, noch auch um die eigene Achfe fich ju breben. Lagt man den Drebfnopf p eine balbe Rreisbewegung machen, fo entfernt er'fich weit genug von der Dedleifte 5, um bas Mufheben diefer wie ber geterbten Leiften 2, 3, 4 gu gestatten, wonach man beliebig Da. deln berausnehmen und wieder einlegen fann. Der icon oben ermabnte Gifendraht O' O' (Big. 8, 10) ftedt mit einem feiner Enden im Radelbrette 'm m, mit dem andern in der Latte w feft.

Der Meffertasten besteht aus Border, und Sinterwand H, H und zwei Seitenwanden P', P', welche vier Theile zufammen einen hoben rechtwinkeligen Rahmen bilden, wie am übersichtlichsten aus dem Grundriffe Fig. 6 hervorgeht. Die Geitentheile besselben sind in zwei vertikale lange Holzstude I, .J feft eingelaffen, welche beim Rubezustande ber Dafchine auf bem Platinenbrette A A auffteben (f. Rig. 1, 3), und lange eiferne Gleitbaden rr - vergleiche den borigontalen Durch: fonitt r, Sig. 10 - enthalten, benen die meffinggefutterten Muthen & (Fig. 3, 10) der Bestellemande D, E ale gubrung Dienen. Die vier hölzernen Deffer d (Fig. 3, 6) find gwifden Die Seitentheile P', P', nicht weit von dereu unterem Rande, eingesett. Unter rechtem Bintel gegen die Deffer geht burch den oberften Theil der Border: und hinterwand H, H ein langer eiferner, mittelft Stellmuttern t. u befestigter Bolgen O, beffen vorderes abwarts gefrummtes und bann im Bintel feits warts gebogenes Ende P die meffingene Friftionswolle f" tragt. Im Innern des Meffertaftens wird ber Bolgen von den ringformigen unteren Euden zweier Gifenschienen i' m' umfaßt (Big. 1, 2, 3), welche oben an dem langen bolgernen Schwengel K bangen. Diefer besteht - wie Sig. 2, 3, 4 ju erfennen geben - aus zwei Ochienen, welche vor= und hinterbalb bes Geftells theiles E vorbeigeben, bei Q' (Sig. 1, 4) durch ein Bwifchenftud auseinander gehalten werben, fich aber von bier an einander nabern und am außerften Enbe vereinigen. Der Drefpuntt bes Schwengels ift ein Bolgen h', welcher durch beide Schienen und durch das zwischen ihnen befindliche, in den Gestelleriegel F eingezapfte Solgftud g' geht (Big. 1, 2, 4). Diefe einfache Unordnung des Bebmechanismus ift bei der geringen Breite gegenwartiger Dafchine genugend; breitere Jacquarde erfordern jedenfalls, daß der Defferkaften an zwei, in der Rabe feiner Enden liegenden Punften mit dem Ochwengel verbunden fei (wie p' und s' in Rig. 1 der Saf. 524).

Die Lade, in fast allen Theilen von Solz ausgeführt, gleicht ihrem Bau nach wesentlich jener des oben beschriebenen eisernen Jacquards. Sie ist auch hier mittelst zweier eiserner Spigenschrauben w', w' aufgehangen, welche durch die Gestellsarme G, G eingeschraubt sind. Die geraden Seitentheile oder Arme L M, L M sind durch eingezapfte Querstücke R und N mit einander verbunden, enthalten zum Eingriff der Spigen von w' kleine versenkte Eisenstücke, und nehmen ganz unten die eisernen Bapfen einer dunnen, leicht drehbaren hölzernen Balze

Q auf, über welche die Dufterpappen vom Prisma C ab geleitet werden, wie bie punffirten Linien bei R' (Big. 3) andeuten. Rur die eifernen Bapfen bes Prisma find in Bertiefungen auf ber innern Seite der Urm L M meffingene Lager eingelaffen, von welchen man Gine 0', Fig. 5, feben fann. Diefe Lager werden jedes durch eine eiferne Bolgichraube y' von unten ber auf die richtige Sobe gestellt und mittelft einer feitwarts ans gebrachten meffingenen Blugelmutter v' befeftigt. x' find bie bas Muflegen ber Mufterpappen regulirenden Bargen auf bem Prisma C, welche man bier aus Buchsbanmbolg (fatt Sorn) verfertigt bat. 1 II (Fig. 1) ift die Laterne von ichen befannter Einrichtung. Bei h" m" 1", h" m" 1" (Fig. 2) fieht man die zwei eifernen Sunde; die diefelben verbindende Schnur k" lauft zuerft aufwarte, über eine bolgerne Rolle f' in dem an der Gestellelatte N' befindlichen bolgernen Rloben e' (vergl. Rig. 1, 4), und bangt in der Berlangerung ihres abwarts gebenden Theiles kill dem Beber gur Sand, damit Diefer nach Belieben den einen ober den andern Sund wirken laffen tann, ohne aufzufteben. Die Rride S T (Big. 1, 5) ift von Solg gemacht, mit Ausnahme bes fcmalen Deffingftudes c!, welches unmittelbar mit ben Stiften ber Laterne in Berührung fommt. Der untere vierfantige Theil T ihred Stiels geht durch ein vierediges loch in N; der obere, gplindrifche und von ber ichraubenformigen Drabtfeder p" umgebene Theil T' wird von einem runden loche in R aufgenommen. In T ift (Fig. 5) eine Rerbe n' gemacht, welche oberhalb N jum Borfcheine tommt, wenn man die Krude weit genug in die Bobe ichiebt; alebann fann man einen bolgernen Drebriegel in Diefe Rerbe einschieben und fo die Rrude im aufgehobenen Buftanbe (wobei die Reder p" fart gefpannt ift) erhalten, falls etwa bas Prisma aus den Lagern genommen ober, jur rafchen Burudfuhrung ber Mufterpappen, vielmal ohne Unterbrechung um feine Uchfe gedreht werden foll. Der ermabnte Drebriegel (Fig. 1) ift ein fingerlanger und fingerbreiter, ein Achtelgoll bider Solgftreis fen a' b', welcher auf der obern Glache des Ladeu-Querriegels N liegt und fich bei a' um einen eifernen Stift brebt. Der lette

noch zu erwähnende Beftandtheil, namlich die Preffe z' a" b" d'' e" (Fig. 3, theilweise auch Fig. 1, 2, 4) ist völlig von der schon bekaunten Ginrichtung: ein schmiedeiserner Bügel, bei z' an B, bei d' an N festgeschraubt; die mit dem Messerkaften verbundene und durch die Presse die ganze Lade sammt dem Prisma C bewegende Rolle f" ist schon oben berücksichtigt worden.

## II. Brofdirte und lancirte Stoffe.

Benn in einem gemufterten Stoffe Diefelben gaben ber Rette ober bes Ginschlages, welche durch ihr Flottliegen bas Rufter bilben, jugleich auch dienen muffen, bas Brundgewebe an binden - wie in dem bieber Borgetragenen ftete angenom. men murbe; - fo tann biefer Umftand in gewiffem Sinne eine Unvolltommenbeit genannt werden, weil er es unmöglich macht, Die Figur ale vollig felbftandig und fo erfcheinen ju laffen, baß fe mit bem umgebenden Grunde nichts gemein bat. Gind bie Rette und der Gintrag gaben von einerlei Material und Farbe, fo ift es noch am wenigsten fiorend, daß Theile ber figurbil. benben Raben (wenn gleich in geringem Dage) auch im Grunde ju feben find. Erfordert aber der 3med, daß die gigur, um auf dem Grunde ansprechender fich hervorzuheben, aus befonbere biden, oder aus eigenthumlich und auffallend gefarbten, pber wohl aus gang verschiedenartigen Raden bestebe; fo ift es jebes Dal unangenehm und oft vollig ungulaffig, daß Theile Diefer Raben auch im Grundgewebe erfcheinen, weil badurch ber malerifche Effett beeintrachtigt ober ganglich gerftort wirb. Dan nehme, um bieruber eine flare Borftellung gu erlangen, i. B. an, in einer Damaft. Tifchdede, worin Figur und Grund funf. binbiger Atlas find, fei bie Rette weißes Leinengarn, der Ochne grunes Baumwollgarn. Da Letterer auf ber rechten Seite im Mufter, Die Rette bingegen im Grunde vorberricht, fo wird bie gigur zwar im Bangen grun erfcheinen , aber mit weifen Punftchen durchfaet, welche von den fichtbaren Theilchen ber Rette (ben Binbungen) entfteben; ber Grund wird im Ban. gen betrachtet weiß fein , aber abnliche Dunttchen von gruner Barbe enthalten. Dierdurch entftebt eine Gintonigfeit und leuch.

tet eine Armuth ber Bulfemittel hervor, welche man bei febr vielen Belegenheiten fich nicht gefallen laffen will. Bugleich entbehrt man der Möglichteit, mehrere Farben in freier Busammens ftellung neben einander angubringen, g. B. bunte Blumen mit grunen Stielen und Blattern einzuweben; benn wollte man ein Rufter diefer letteren Art darftellen, fo murben alle Farben bebfelben, wenn gleich gebampft und weniger auffallend, auch im Grunde fichtbar fein. Goll nun vollende etwa die Rigur aus biden farbigen Saben besteben, und bagegen ber Grund ein feines, flares, weißes Bewebe fein; fo darf offenbar von ben Rigurfaben nichts biefem Grundgewebe einverleibt werben. Für Ralle ber eben angedeuteten Art muß folglich das Dufter unabbangig fur fic besteben, und gleichermagen der Gruud ; fo baß, wenn man alle Rigurfaben berausjoge, boch noch ein gusammenbaugender Stoff mit Rette und Ginschuß übrig bliebe. Um biefen 3med ju erreichen, bedarf man alfo: 1. Giner Rette gur Bildung bes Grundgewebes: Grundfette; 2. eines Einfcuffes, ber diefe Rette gufammenbindet, nur im Grunde fict. bar, bingegen in der Rigur verftedt liegt: Grundichus; 3. befonderer gigurfaben, welche nur in ber gigur vorbanden find (wenigstens nur bier fichtbar werden). Diefe letteren tonnen nun entweder Ochuffaden fein (Figurfduß) ober Rettenfaden (Figurfette), und demgufolge gerfallen bie nach dem angezeigten Pringipe fabrigirten Stoffe in zwei Rlaffen, von welchen die erfte die brofchirten, die lancirten ober überschoffenen und. die auf dem Bebftubl geftidten Bagren, Die zweite Die Artifel mit aufgeschweiften Du. ftern begreift.

Die brofchirten und lancirten Stoffe - von welchen bier junachft gehandelt wird - haben Das mit einander gemein, daß Die Figurbildung durch Ginschuffaben geschieht; werden beshalb oft unter dem gemeinschaftlichen Ramen brofchirte gufam. mengefaßt, wobei bann ber Figurichuß auch Brofdirfduß beißt. Gie unterfcheiden fich aber von einander durch einen wefentlichen Umftand. Bei ber Cancirung lauft jeber Figurfcuffaden entweber gleich dem Grundichuffe burch bie gange Rettenbreite, oder wenigstens fo weit, ale biefelbe mit Beftandtheilen des Duftere befest ift, ununterbrochen bin; liegt aber nur in der Rique fichtbar (durch einzelne Rettenfaden nach Erforberniß eingebunden), dagegen in ben Bwifchenraumen ber Rigur überall auf der unrechten oder linten Geite, und gwar entweder gang und gar flott, oder ebenfalls burch einzelne Rettenfaben (Recompagnage) an wenigen Dunften gebunden. Bei der Brofchizung im eigentlichen oder engern Ginne geht ber Figurichuß nur in den Figuren oder bereu ifolirt fter henden Theilen bin und ber, febrt alfo an ben Umriffen derfelben um, und lagt auch auf der linten Seite Die zwischenliegen: den Grundftellen unbededt. Demnach befommt, wenn j. B. gebn Blumen in einer Reibe auf der Zeugbreite ausgetheilt fteben, eine jede derfelben ihren eigenen Brofcbirfchuf, welcher aus: folieflich in Diefer Blume bingebt und wiederfehrt, ohne mit dem Brofchirschuffe der übrigen irgend einen Busammenhang ju baben.

Das Brofdiren ift mubfamer, geitraubender, als das ganciren; es bat aber vor biefem gewiffe Borguge, welche in manchen Rallen überwiegend find : Beim Canciren fallt der Stoff durch die nublos auf der Rudfeite liegenben Sigurichuftbeile fcmer aus; die Rudfeite felbft ift, eben durch den dort fichtbaren Figurichus, unansebnlich; und wenn das Grundgewebe bunn, gart, loder ift, fo ftort ber binten liegende Riqu fcuft fogar auf der rechten Seite, weil er durchscheint. Diefen Uebeln hilft man zwar gewöhnlich dadurch ab, daß man die ganglich flottliegenden Rigurschuß. Theile der Rudfeite an dem fertigen Stoffe mit der Scheere oder mit einer Urt Inlinder . Scheerma. fchine (jener der Tuchfabriten fehr abnlich) herausschneidet; aber Diefe Arbeit Des Husschneidens verurfacht Roften, und bas ausgeschnittene Schufmaterial bleibt nichts besto meniger (weil es ein werthlofer Abfall ift) verloren; jugleich fteben Die End. den der abgeschnittenen Saden ringeum an den Figur-Randern ein wenig beraus, machen bie Rudfeite ranb, haarig; und manchmal tann es bann fogar gefcheben, bag einige ber furgeren Figurfaden-Theile (ba fie nun feine andere Befestigung ale durch Die wenigen Bindungen im Mufter haben) fich im Gebrauch bes Stoffes nach und nach berausziehen. Beim Brofchiren bleibt ba. gegen der Raum des Grundes auf der Rückseite völlig rein und glatt; man bedarf des Ausschneidens nicht, erspart bedeutend an dem Materiale, woraus der Figurschuß besteht, und hat das Losgehen der Figursäden nicht du sürchten. Besonders für die Källe, wo kleine isolirte Figuren in der Breitenrichtung des Beuges weit auseinander stehen, und als Figurschuß ein theures Material angewendet wird, empsiehlt sich das Broschiren vorzugsweise vor dem Lauciren; doch wird Ersteres öfters auch bei großen und ziemlich uahe zusammen stehenden Figuren angewendet, wenn die Kostbarkeit des Fabrikats es gestattet, die vermehrte Arbeit daran zu wenden (z. B. bei den werthvolleren Arten der Shawls).

Beim Brofchiren wie beim Canciren werden die Figurfaben abwechfelnd mit Grundfaden eingeschoffen (am gewöhnlichften 1 Grundschuß, 1 Figurschuß; ober 2 Ochuß Grund, 1 Ochuß Figur; gumeilen auch umgefehrt 1 Schuf Grund, 2 Schuf Sigur); und man ift nicht auf einfarbigen Figurichuß beschrautt, vielmehr gebort es fast zur Regel, daß man Figurfaden von verfchiedenen Farben in bestimmter Reihenfolge nach einander einfchießt, alfo mehrfarbige Mufter hervorbringt. In ben gwifden einzelnen Riguren liegenden leeren Streifen, wo reiner Grund über die gauge Stoffbreite bergebt, wird felbftverftandlich nur Grundichuß eingetragen. Die Sachbildung fur den Figurichuß erfolgt durch den Barnifch und die Jacquard-Mafchine (die rechte Geite des Stoffe liegt beim Beben unten), fur ben Grundichuß durch Schafte und Tritte. Der Zigurichuß ift loderer, weicher, meift auch dicter, überhaupt dedender ale der Grundschuß, und Letterer verschwindet daber in der Figur für das Muge, weil die ftart flottliegenden Rigurfaben fich fo aneinander brangen, daß fie ibn mehr oder wenig vollftandig verbergen. Eben fo fallen die flei. nen, von einzelnen über dem Figurichuß liegenden Rettenfaden erzeugten Bindungen in der Figur wenig auf; und will man fie fo vollkommen als möglich versteden, fo lagt man die Grundfette gar nicht in der Figur binden, fondern bringt gur Bindung des Schuf.Ligere in der Figur eigene febr feine, befondere aufgebaumte, durch besondere Schafte ju bewegende Rettenfaben an (Liage, Liagefabeu).

Beim Canciren bebarf man wenigstens zweier Ochugen: Einer fur ben Grund, Giner fur Die Rigur; ift Lettere mehrfarbig, fo erfordert jede Rarbe eine eigene Ochube. Dabei fann, wenn die Angahl ber Odugen nicht über 8 beträgt (Die jum Grunde eingerechnet) mit ber Schnellichute gearbeitet merben, indem man fich der Doppellade (G. 854) bedient. Es gibt Ginrichtungen, wonach mittelft der Jacquard. Mafchine (ohne Buthun bes Bebere) in bem Augenblide, wo die ju einer neuen Schuffarbe geborenbe Dufterpappe gur Birtung tommt, die Odugentaften gehoben oder berabgelaffen werden, um die entsprechende Odupe auf die Babn ju bringen; ja man bat Bechfelladen mit abnlichem Dechanismus fogar fur eine größere Ungabl Odugen. Statt bie Ochugenfaften gerade über einander zu ftellen und auf- und absteigen zu laffen (wonach die gewöhnliche Bechsellade auch Steiglabe genannt wird), tann man fie binter einander in einem pendelartig aufgebangenen Rabmen anordnen, oder rundum auf einem boris. gontalen Bylinder anbringen, der, nach Erforderniß um feine Achfe gedrebt, jebes Dal die richtige Schube obenauf und an die Schugenbahn bringt. - Gofern auf Unwendung ber Schnellfcuge vergichtet wird (mas bei vielfarbiger Cancirung meiftens der Rall ift, weil Bechfelladen fur eine große Angabl Schopen febr umftandliche Apparate ober auch gang unaus. fubrbar find); wendet man eigenthumliche Odigen an, welche Die Gestalt ber Sandichugen haben, gleich ben Schnellichugen auf zwei Balgen laufen, und auf der Ochugenbahn ber Lade mit der Sand durch das gach der Rette gestoßen werden, fo daß fie ein Mittelding zwischen Sand- und Schnellschute bar-Dan bat bergleichen mit umlaufender Spule und mit Schleifspule; von letterer Art ift Die, Rig. 1, 2 (Saf. 526) in Oberansicht und Seitenansicht abgebilbete, welche nach bem fruber über Beberichuben Borgetommenen einer Erflarung meiter nicht bedarf: b ift das Rupferdrabte Batchen, durch meldes der Raden von der Spule a nach dem Mustrittoloche c geleitet wirb.

Beim eigentlichen Brofchiren ift Gine Ochibe fur ben Grundfcuf nothig, und außerdem fur jede garbe der gigur

eine folde Angahl fleiner Brofdirfdugen, bag jebe ber neben einander ftebenden Figuren ihre eigene bat. Rame j. B. Die Figur quer aber ben Stoff 6 Dal neben einander vor, und enthielte fie 4 Farben; fo maren 24 Brofchirfdugen erforderlich, die beim Ginschießen in jeder einzelnen Rigur regel. maßig gewechselt werden, wobei an allen der Raben nie porfablich abgeriffen wird, fondern nur mit der Schube felbft rubt, bis Diese wieder an die Reihe tommt. Die Brofchirschugen tonnen in den meiften gallen nur Sandichugen fein und werden bann Stedichuben genannt, weil fie nicht geworfen, fondern nur auf fleine Entfernungen (unter giemlich wenigen Rettenfaben) mit ber einen Sand burchgestedt und ber andern Sand jugereicht werben. Doch gibt es jum Brofdiren einfarbiger (felten mehrfarbiger) Dufter auch Apparate, welche fich auf bas Pringip' ber Echnellichute grunben, und entweder aus Schuf. fpulen, ohne eigentliche Ochube an der Lade angebracht, befleben (Brofchirlade) \*), ober von ber Lade unabhangia find \*\*). Gine Stedichuse ber fleinften Gorte zeigt, auf Saf. 526, Sig. 3 in der Oberanficht, Sig. 4 in der Seitenanficht; ibre Spigen find obne Befchlag. Großere bat man bis ju 71/. Boll Lange, 10 Linien Breite, 7 Linien Bobe.

### III. Gestidte Stoffe.

Durch gewisse Einrichtungen am Bebftuhle tonnen einfache Mufter hervorgebracht werden, welche mit der durch Sandarbeit erzeugten Beifftiderei in so genannter Plattstich . Manier große Aehnlichteit haben. Man macht davon hauptsächlich auf Musselin

<sup>\*)</sup> Abbildungen und Beschreibungen von Broschirladen findet man in: Description des machines et procedes spécifiés dans les Brevets d'invention etc. dont la durée est expirée, Tome 48, p. 77. T. 49, p. 352; T. 51, p. 31. — Gewerbeblatt sur Sachsen, Jahrgang 1828, S. 328. — Polytechnisches Centralblatt 1838, Bd. 2. S. 1132; Reue Folge Bd. 3 (1844), S. 434; Bd. 5. (1845), S. 101.

Dingler's Polptedn. Journal, 28b. 64, S. 264.

(ju Gardinen 20.) Unwendung, worin die Stickerei durch bickere Baumwollfaben gebildet wird. Diese Stick ab en werden zwar nicht mittelst einer Schüße dem Gewebe einverleibt, liegen aber nach Art von Schußfaden in (oder vielmehr auf) demselben; und deshalb reihen die gestickten Stoffe sich am nächsten denen mit broschirten Mustern an. Der Sticksaden läuft nämlich in (bald türzeren bald längeren) Zickzadelinien flottliegend hin und her, ist jedoch in das Grundgewebe nirgend anders als an den Ends punkten jedes einzelnen der geraden Züge, woraus sein Zickzack besteht, eingebunden oder besestigt.

Es gibt zwei Sauptmethoden zur Erzeugung der gestickten Ruster wahrend des Webens, und demnach zwei wesentlich verschiedene Vorrichtungen dazu: den Nadelstab und die Plattistich maschine.

A) Auf dem mit dem Radelftabe verfebenen Bebftuble (Radelftubl) \*) wird die Stiderei gewöhnlich fo verfertigt, daß fie ganglich auf der rechten Geite des Stoffes liegt, mit alleiniger Ausnahme der (faum bemerfbaren) Bindungen, durch welche die Stidfaben im Gewebe festgehalten werden. Die rechte Seite des Beuges ift beim Beben oben. Die Rette desfelben ift wie gewöhnlich aufgebaumt, durch ibre Ochafte und bas Rietblatt gezogen. Ein zweiter Baum enthalt die Stickfaden, welche man aber dennoch nicht fur Rettenfaben ansehen barf, weil. fie in der That durch die Berarbeitung quer über die Rette gu liegen fommen. Jeder Stidfaden geht auf feinem Dege nach der Labe oberhalb des Laden-Dedels bervor (alfo nicht durch das Riet. blatt), und ift bann burch das Dehr am untern Ende einer fent. rechten 3 bis 4 Boll langen, ftablernen Radel eingefadelt. Gammtliche Madeln find, unmittelbar vor der Lade, in einer Reibe ftebend angebracht und an einer bolgernen Leifte, Dabelftab (ober auch an zwei, drei folchen Staben), befestigt. Der Rabelftab bat feine Lage etwas weiter oben als ber Labendedel, parallel mit bemfelben, und ift mit der labe fo verbunden, daß er fich fomobl auf

<sup>\*)</sup> Ziemlich unvolltommene Beschreibung und Abbildung hiervon ift in Bartid, Borrichtungefunft der Werkftuble, Bb. II. S. 183 — 188, ju findeu.

und ab, ale linte und rechte, innerhalb vorgeschriebener Grengen, mit der Sand ichieben laft. Sind zwei Radelftabe vorhanden, fo fonnen fie die Seitenschiebungen gemeinschaftlich ober entgegen: gefest machen. 3ft der Dadelftab erhoben, fo befinden fich die Stidfaden oberhalb der Rette. Benn nun durch Ereten bas gewobnliche Sach fur das leinwandartige Gewebe gemacht wird, fo fentt man gleich nachher den Radelftab nieder, wodurch die Radeln zwifchen den Faben des Oberfaches binabgeben und bie Stidfaden in das Unterfach tommen. Sodann wird eingeschof. fen, der Madelftab wieder gehoben und ber Ginfcuffaden mit der lade angeschlagen. Bevor man bierauf die Nadeln von Neuem fenft, wird der Radelftab feitwarts (j. B. von der Rechten gegen die Linke) um ein bestimmtes Daß verschoben; es gieben fich ba. durch die Stidfaden eben fo weit quer auf dem Gewebe bin, und wenn fie bann durch die Radeln wieder ine Unterfach gebracht werden, treten fie zwischen anderen Rettenfaden binab, und werden auch an diefer Stelle durch den gunachft über ihnen eingeschoffenen Ginschlagfaden festgebunden. Diefe Bindung durch den Gintrag ift ber einzige Umftand, worin die Stidfaden mit den Rettenfaden Achulichfeit baben, und der fie von den Figurfaden in einem brofchieten Gewebe wefentlich unterscheibet. Benn bas Mufter oder die Feinheit des Gewebes im Berhaltniß gur Dide bes Stidfadens es erfordert, wird nach jeder Biedererhebung des Radelftabes Ein oder mehrere Dal eingeschoffen, bevor man die Madeln aufe Meue einfenft. Immer aber wird, beim Fortgange ber Urbeit, der Radelftab vor jeder neuen Genfung feitwarts geschoben (abmechfelnd rechts und linte), wodurch der Bickgadlauf des Stickfadens entsteht; und jedes Mal bleibt ber Rabelftab nur fo lange unten, bis Gin Schuffaben eingetragen ift. Die Bestalt des Muftere bangt ab: a) von der Große der Geiten. schiebungen des Rabelftabes (welche burch einen bamit verbundenen zweigemigen eifernen Bebel, Rabelführer, und ein durchbrochenes Mufterblatt von Meffingblech - in deffen Deffnungen das obere Ende des Madelführers eingreift - regel. maßig variirt wird), weil dadurch die Stidfaden fich bald über mehr, bald über weniger Rettenfaben quer binlegen; b) von der Rombina. tion Diefer Schiebungen (ihrer Richtung und ihrer Große nach) binsichtlich zweier zusammengehöriger Nabeln, insofern man mit zwei Nabelstäben arbeitet; c) von der größern oder geringern Anzahl Schußfäben, welche nach einer Sentung der Nadelu und vor der nächstfolgenden Sentung eingetragen werden. Ist diese Zahl stellenweise groß, und schneidet man nachher die dadurch entstandenen langen, start schräg laufenden Theile der Stickfäden heraus; so erhält man isolirt stehende tleine Figuren: sinden solche Unterbrechungen nicht Statt, schießt man vielmehr zwischen zwei aufeinandersolgenden Sentungen des Nadelstabes nur Ein Mal, oder stellenweise höchstens 4 bis 6 Mal ein; so bildet die Stickerei Längenstreifen in dem Zeuge, dereu Breite von der Fröße der Nadelstab Schiebungen, und dereu Entsernung von einander durch die Stellung der Nadelu (oder Nadel Paare, wenn zwei Stabe arbeiten) begründet wird.

Um eine flarere Ginficht in die Ratur ber mit dem Rabelftabe erzeugten Stickereien zu verschaffen, mag die gig. 5 au Saf. 526 Dienen, ale vergrößerte Abbildung eines berartigen Bewebes, worin zwei fingirte einfache Mufter enthalten find. Die fenfrechten Parallellinien bruden Rettenfaben bes leinwandarti. gen etwas lodern Stoffes (Muffelin) aus; die borigontalen Dopvellinien bedeuten Ochuffaden; ber Stidfaden ift burch eine ftarte Linie angegeben. Letterer fangt in dem Dufter gur Linfen bei a an, wo er mittelft feiner Dadel ine Unterfach verfett ge-Dacht werden muß. Ift nun der Schuffaben I mit ber Schube eingetragen und durch Bebung der Dadel ber Stidfaden bei b wieder heraufgebracht; fo muß eine Rechte Schiebung von b bis o erfolgen, in o aber ber Stidfaben wieder eingefentt merben, wonach ber Ginfchlagfaden 2 durchgefchoffen wird. In d abermals heraufgekommen, wird durch Linksichiebung bes Madel. ftabes ber Stidfaben von d nach e getogen, bier binabgefenft, worauf über ibm ber Ochuffaben 8 ju liegen fommt. In berfelben Beife erflart fich ber Lauf bes Stidfabens über f, g, h, u. f. w. Diefer gaben befindet fich gang und gar oben auf bem Gewebe, anegenommen an ben Umtehrungepunften cd, ef, gh u. f. m., wo er unter dem betreffenden Ginfcuffaben-liegt und von Diefem niedergehalten, eingebunden wird. Rach Beendigung ber Rigur bei i wird eine beliebige große Mujahl Ochuffaden eingetragen, ohne daß man den Nadelstab gebraucht; wenn dann bei a' wieder der Stickfaden zwischen denselben Rettenfaden hinabgesenkt wird, zwischen welchen er in a niederging, so beginnt einezweite gleiche Figur, in welcher die Punkte L', b', e' den früheren a, b, c, und die Schußfaden 1', 2', 3', 4' den früheren 1, 2, 3, 4 entsprechen. Bon k aus hat man sich den Stickfaden nach dem Nadelöhre hinlausend zu denken. So viele Nadeln (in gehörigen Ubständen von einander) auf dem Nadelstabe in der Breite der Kette vorhanden sind, so viel Mal wird gleichzeitig die Figur eingestickt. Die Stickfadentheile i a' werden schließlich an den-Punkten i und a' durchgeschnitten und beseitigt. — Das ohne Unterbrechung in einer Bellenlinie fortlausende Muster an der rechten Seite der Fig. 5 bedarf nach dem eben Sesagten keiner Erklärung mehr.

Man kann am Nadelftuhle zwei Spfteme von Stickfaben, jedes auf einem eigenen Baume aufgebaumt, das eine über, das andere unter der Kette, anbringen; und entsprechend einen Nadelftab über, einen (mit aufwärts stehenden Nadeln) unter der Kette, welche Beide wechselweise wirken: auf diese Urt ist zu erreichen, daß die Stickerei auf beiden Seiten recht wird (f. Description des Brevets expirés, Tome 24, p. 167).

B) Die zweite Borrichtung zum Stiden ist die (ebenfalls on der Lade des Webstuhls angebrachte) Plattstich maschiue\*), welche nach Art einer Broschielade (S. 477) arbeitet und auch eine ähnliche Konstruktion hat, indem sie mit kleinen (eigenthumslich gestalteten) Schüßen versehen ist, auf dereu Spulen die Sticksfäden aufgewickelt sind, die dadurch zu wahrem Broschirschuß werden, zumal sie in dem Stoffe wirklich durch die Rette und nicht durch den Eintrag gebunden werden. Durch eine Jacquardmaschine und den Harnisch, oder mittelst Schäften und eines einzigen auf besondere Urt wirkenden Trittes, wird aus der Kette die gehörige Anzahl neben einander liegender Fäden gehoben, worauf die Schüßen in die Kette eingesenkt, und durch ihre auf einen kleinen Raum beschränkte Schiebung die sämmtlichen Sticks

<sup>\*)</sup> Mit Abbildung beschrieben im: Ge cerbeblatt fur Cachsen, Jahrg. 1838, &. 385; Polptechn, Centralblatt, Jahrg. 1839, Bb 1, S. 289, Technol. Eneyetep. IX, Bb.

faben in das gebildete Fach (alfo unterhalb der gehobenen Baben) von links nach rechts eingezogen werden. Daun lagt man fogleich die Ochugen wieder in die Bobe fteigen, und fubrt fie mittelft Schiebung von rechts nach links an ihren erften Plas Burud, wodurch in derfelben Richtung Die Stidfaben fich nun oberhalb der betreffenden Rettenfaden ausftreden. Es findet fonach ein wirkliches Umwideln der gehobenen Rettenabtheilungen Statt, und es liegt abwechselnd ein Bang des Stickfadens oben und einer unten, wodurch die Stiderei auf beiden Blachen bes Beuges gleich und recht wird. Daß auch bier wechselweife mit ben Stidfaden Grundichuf, mittelft ber gewöhnlichen Ochupe und durch die gange Rettenbreite hindurch, eingetragen werden muß, verfteht fich von felbft. Benauere Ginficht in Die Befchaf. fenheit des Rabritats gewährt der mittlere Theil von Sig. 5 (Taf. 526), welcher das Bruchflud eines fingirten Duftere barftellt. Bon bem burch eine bide Linie ausgedrudten Stidfaden liegen die punftirten Theile unter bem Muffelingewebe, Die ausgezogenen aber auf deffen oberer Blache. Angenommen, Die Oduge trete anfange linfe neben n von oben nach unten ein, bewege fich unterhalb der vier aufgehobenen Rettenfaden von n bis o und noch weiter, fomme aber dann wieder herauf und fchiebe fich linfe; fo lagt fie auf der untern Seite ein Stud n o . bes Stidfabens jurud. Es wird dann ber Schuffaben I eingetragen, woju die Sachbildung mittelft ber gewöhnlichen Ochafte und Tritte Statt findet. Darauf foigt die zweite Figurbebung, welche zwischen pund q 7 Rettenfaben begreift; Die binabgebenbe und unterhalb jener Saden nach ber Rechten fortichreitende, bann aber wieder fich erhebende und nach der Linten gurudfehrende Oduge hinterlagt zuerft oben bas Fabenftud op, biernachunten das gadenftud p q. Jest wird der Gintragfaden II durchgefcoffen. Die dritte Figurbebung umfaßt 9 Rettenfaden gwifchen r und e; auf bie baju gehörige Bewegung ber Stidfchuse folgt der Ginfcuffaden III; u. f. m.

## IV. Stoffe mit aufgeschweiften Muftern.

Wenn man bei Erzeugung eines gemusterten Stoffes außer ber Rette und dem Eintrage, welche bas Grundgewebe bilden,

noch besonders geartete (durch Farbe oder Material abweichende) Rettenfaden benutt, welche nur der Figur einverleibt werden; so entstehen die sogenannten aufgeschweisten oder aufgelegten Muster. Bon der Beschaffenheit der mit solchen Mustern versehenen Stoffe erhält man am leichtesten einen vollsständigen Begriff, wenn man eine Baare mit Iancirtem (überschossen) Muster betrachtet und nur annimmt, was daran Rette ist, sei Einschuß, der Einschuß aber Rette geworden. Dann ertennt man sogleich, daß bei den aufgeschweisten Artiseln nur einerlei Schußfaden nöthig ist; daß man es hingegen mit zwei Retten zu thun hat, nämlich Grundtette, welche die ganze Breite des Stoffes ohne Lücken einnimmt, und Figurtette, von welcher nur dort Faden liegen, wo Mustertheile auftreten, so daß sie meist nur aus breiteren oder schmäleren, durch erhebliche Zwischenraume geschiedenen Portionen besteht.

Die Figurfette wird fur fich gescheert und auf ihrem eige. nen Rettenbaume aufgebaumt, welcher im Stuble einen folchen Plat erhalt, daß diefe Rette uabe unter ber Grundfette liegt und im Rietblatte mit derfelben fich vereinigt. Dan giebt name lich in jedes Robr bes Blattes 1 ober 2 oder 4 Grundfettenfaben nebft zwei ober mehreren Faben der Figurtette (an jenen Stellen ber Beugbreite, mo überhaupt Figurfette vorhanden ift). Das Sach ber Grundlette wird durch Schafte und Tritte hervorge. bracht, wie es nothig ift, um bas gewöhnliche (meift leinwands, grtige) Grundgewebe ju erzeugen; Die Bebungen aus der Figure fette geschehen bei einfacheren Duftern durch Ochafte und Tritte (Sugarbeit), bei großeren oder jufammengefesteren mittelft bes Sarnifches und der Jacquard. Maschine. Die Rigurfette bleibt fo lange ganglich im Unterfach und es wird fo lange nur Brund gewebt, ale feine Figur - Die fich oben auf bem Beuge bilbet - ericheinen foll (wenn namlich Streifen von reinem Grunde quer über ben Beug geben). Rommt bann ber Beber an einen figurirten Theil feiner Arbeit, fo wird fur jeden Ginfcuß bas Oberfach gebildet aus a) einer Balfte der Grundfette (fofern ber Grund leinwandartig ift), und b) jenen gaben ber Figurtette, welche gerade fest jur Erzeugung der Figur oben liegen muffen. Es wird alfo nun jugleich ein Grundtritt und ber Mafchinentritt

(oder ein Grundtritt und einer von den Tritten der Figurschafte) getreten. Da ftets ein und derfelbe Figurfaden mahrend mehrerer Einschusse im Obersache bleibt, so wird er nicht von jedem zweisten Schußfaden, soudern viel seltener abgebunden (bedeckt); mit Einem Worte: die Figur ist fein leinwandartiges Gewebe, wenngleich der Grund ein solches darstellt; in Ersterer liegt vielmehr der größte Theil der Figurkette frei, und unter ihr bildet sich sort und fort der Leinwandgrund, auf welchem die Figur nur vernittelst einzelner kleiner obenliegender Schußfadentheilchen (der Bindungen) angeheftet wird.

Regelmäßig wird das Aufschweisen dann angewendet, wenn das Muster nicht aus kleinen isolirten Figuren besteht, sondern ununterbrochene oder wenig unterbrochene Längenstreisen im Zeuge bildet. Die auf der Rückseite lose (ungedunden) liegen, bleibenden Portionen der Figurkette werden, wenn sie von einiger Maßen bedeutender Länge sind, auf der fertigen Baare aus geschnitten, wie jene des Figurschusses bei lancirten Mustern (S. 474). Enthält das aufgeschweiste Muster mehrere Farben, so wird jede Farbe der Figurkette für sich gescheert und auf einen besonderen Baum gebracht. In der Reihe, nach welcher die Ketzensäden durch das Rietblatt gehen, mussen dann die verschiedennen Farben mit einander und mit den Grundfäden gehörig abzwechseln.

Nicht felten verbindet man das Ausschweisen einer Figur mit der Figurbildung durch den Ginschuß in der Grundfette selbst, so daß einige Theile der Zeichnung durch die Figurfette, andere durch das Flottliegen des Einschusses über der Grundfette sich bilden. Dieses Berfahren gewährt den doppelten Wortheil, daß man zweisardige Muster erhält, ohne in der Figurfette mehr als Eine Farbe zu haben; und daß durch die Abwechselung in der Richtung der Faden — slottliegender Einschuß neben flottliegender Kette — ein angenehmes Spiel mit dem Glanze der Figur entsteht.

# V. Durchbrochene Stoffe.

Die durchbrochenen Stoffe werden immer mit Gulfe bes 'Perltopf's und ber übrigen Ginrichtung des Gateftuble

(6. 388) erzeugt; theils weil die freugformige Berichlingung mancher Rettenfaden nothig ift, um bas Berschieben ber übrigen Rettenfaden und des Ginschlages in einem mit Deffnungen gewebten Stoffe ju verhindern, theils weil jur Bildung des Duftere felbft die Durchfreuzung der Rettenfaden, ja fogar bas Sinubergieben eines Polfadens links ober rechts über mehrere Studfaden erfordert wird. Die fpezielle Befdreibung berartiger Mufter und der ju ihrer Bervorbringung dienlichen Borrichtung murde mehr Raum und Beichnungen erfordern, ale ber gegen. wartige Artitel Diesem - an fich ziemlich unwichtigen, wenngleich intereffanten - Begenftande widmen fonnte. An einem einzigen febr einfachen Beifpiele foll mit Bulfe ber Sig. 6, Saf. 526, gegeigt werden, wie ein leinwandartiger Stoff (Muffelin ober abn. liches loderes Gewebe) mit Deffnungen gewebt werden tann, Benn man in der Rette in regelmäßigen Abstanden leere Raume lagt, alfo die Rette ftreifenweise fcheert, aufbaumt und einziebt, 3. B. abwechselnd einen halben Boll breit vollzählig und ein Ichtelgoll breit leer; fo wird ber Ginfcuß in den leeren Raumen ungebunden liegen und gleichmäßig vertheilte lofe Querfadchen bilden, welche noch feine gefällige Abwechselung mit dem leinwandartigen Gewebe der Streifen barbieten. Fügt man aber bingu, daß die erften zwei und die letten zwei Rettenfaden eines jeden der leinwandartigen Streifen burch ben Perlfopf in Stand gefest find, ale Dol. und Studfaden abmechfelnd Rreugfach und offenes Rach mit einander ju machen; und daß j. B. je vier Schuffaden gufammen in das Rreugfach, bann wieder 4 in das offene gach eingeschoffen werden - wie bei ac, ac, ac, ac ju feben: - fo werden diefe vierfachen Ginfchuffaden durch die Rreugungen des Stude und Polfadens, zwifchen welchen fie eingeschoffen find, aneinandergedrangt, und es bott badurch Die gleichmäßige Bertheilung des Ginfchuffes in den von Retten. faben entblogten Streifen dergestalt auf, daß vielmehr 4 und 4 der oben ermabuten Querfadchen dicht beifammen liegen, und swifden diefen Bufchelchen größere offene Raume entfteben. Lagt man überdieß noch in der Mitte jedes folchen durchbrochenen Streifens einen Pole und Studfaden bd bergeftalt mit einander durch die gange Lange bingeben, daß diefe Beiden swiften ihren

Rreuzungen die Querfadchen ebenfalls zu 4 und 4 (in der namlichen Abtheilungsweise, f. A, A — oder in verschiedener Rombination, f. B, B) zusammenfassen; so ergeben sich dadurch neue Modifikationen.

Im Allgemeinen sind die Sauptmittel, durch welche man durchbrochene Muster hervorbringt und modifizirt, folgende:
1) daß man hald nur einige, bald aber alle Kettenfaden zur Bilzdung des Krauzsaches mittelst des Perlfopfs voreichtet; 2) daß man nach gewissen Regeln mehr oder weniger Schußfaden zwizschen zwei Kreuzungen eines Fabenpaares einschießt; 3) daß man die Polfaden mit den Stücksach abwechselnd eine Zeit lang nur offenes Fach, und eine Zeit lang sowohl offenes Fach als Kreuzsach machen läßt, und dieses Versahren in Bezug auf verzichiedene Abtheilungen der Kette verschieden modifizirt; 4) daß man mittelst der Perltöpfe die Polsaden über mehr als Einen Stücksaden herüber und nachher wieder hinüber zieht, wodurch die Polsaden verschiedenartig geschlängelte Linien bilden.

#### VI. Doppel - Gemebe.

Stellt man fich vor, daß auf einem Bebftuble zwei Retten, eine uabe über der andern, aufgebaumt und ausgespannt feien, von welchen jede mit einem eigenen Ginfchuffe leinwandartig verwebt wird; fo entsteben zwei getrennte Beugftude, wenn beide Retten ftete von einander unabhangig bleiben, und es bildet fich durchaus nichts, was einem Dufter abnlich mare. Dit einer geringen Abanderung, und unter ganglicher Beibehaltung des leinwandartigen gadenverbandes, fann jeboch bei Diefer Unordnung ein mabres Mufter erzeugt werden. Das Dite. tel biergu besteht im Allgemeinen darin, daß die beiden Stoffe, welche aus den zwei Retten entsteben, nach einer bestimmten Regel ftellenweise gu einem einzigen Beuge gufammengewebt werden. Die Bereinigung findet gewöhnlich nicht flacheuweife Statt, fondern nur in geraden oder beliebig gefrumm= ten Linien; und Diefe Linien find es bann, welche bie gigur bilben, wahrend innerhalb ber von ihnen eingefaßten Rlachen: raume Die beiden Gewebe unverbunden - factabnliche aber

ringeum geschlossene Soblungen zwischen fich laffend - auf eine ander liegen.

3m Befondern geschieht die Musführung wieder auf zweierlei Urt, indem man zwei verschiedene Bege einschlägt, um bie von ben Figurlinien umgrengten Belder berportretend und auffallend ju machen. Das erfte Berfahren besteht barin, bag man bie beiden Retten - welche ju leichter Unterscheidung A und B genannt werden mogen - aus verschiedenfarbigen gaben gufam. menfest, und fie nach einem gewiffen Befege bergeftalt ftellen. weife ihre Plage wechfein lagt , daß an einigen Stellen bes Bewebes Rette A die obere und B die untere ift; bingegen an allen übrigen Orten B oben auf fich befindet, und A unten. Mit diefem Plagetaufch der Retten ift die dreifache Folge verbunden: a) daß eine jede Rlache bes boppelten Beuges aus regelmäßig abwechselnden Portionen verschiedenfarbigen Stoffs besteht, von welchen die der einen Farbe Figur, die der andern Farbe Grund vorstellen; b) daß beide Seiten des Doppelge. webes der Beichnung nach einander gleich, aber bennoch von einander verschieden find, indem auf der einen Seite bie garbe Rigur macht, welche auf. ber andern Seite den Grund bildet, und umgefehrt; c) bag jeder Ginschlagfaden - ba er bestimmt nur Giner ber beiden Retten angehort - dem Plagmedfel bie. fer Rette folgt, d. b. bald von dem untern in das obere Bewebe, bald von Letterem in Erfteres übertritt; wodurch an diefen (gus fammen die Grenglinien der Figur bildenden) Uebergangspunften bas obere und bas untere Bewebe aneinander geheftet werden. Diefe Art Doppelgewebe tommt hauptfachlich bei ben fo genann. ten doppelten Teppichen vor (den Ridderminfter-Teppichen und gemiffen Arten bunt farrirter gußbeckenzeuge); doch werden nach gleichem Pringipe auch andere Sabrifate mit farbigen Ruftern, A. B. geflammte doppelte Flanelle zc. verfertigt. Dan tann Die Struttur folder Stoffe, binfictlich ber Doppelfeitigfeit und fadartigen Befchaffenheit des Muftere, etwa badurch deutlich machen, daß man fich vorstellt: es fei auf zwei, unverbunden auf einander liegenden, verschiedenfarbigen leinwandartigen Beug. ftuden eine Figur vorgezeichnet und ausgeschnitten, bas untere der herausgeschnittenen Stude auf das obere gelegt, ber Rand

Beiber ringeum gufammengeflebt, und bas Gange nach biefer Bermechelung wieber in Die Orffnung eingefest.

Die zweite Art ift jene, welche man an bem unter ber Benennung Pique befannten Baumwollftoffe (Bd. I. G. 607), fo wie an doppelten, ju Binterüberfleidern bestimmten Streich. wollfabrifaten findet. Bier bleibt die obere Rette beständig die obere, und die untere befiandig die untere; die Bereinigung Beider erfolgt an den geborigen Dunften baburch, bag eingelne Raben ber einen Rette momentan in bie andere Rette verfest und durch einen ju diefer Letteren geborigen Ochus. faden mit in diefelbe eingewebt werden. Das Mufter ftellt fich nicht burch Farbenverschiedenheit bar, fondern wird allein badurch fichtbar, bag die von ben Figure oder Bindungelinien eingeschlossenen Relder - eben weil bier die beiden Bewebe getrennt liegen - bider und bervorragend erscheinen; indeg die Bindungelinien, in welchen beide Retten gufammen nur Gin Gewebe ausmachen, wie feine gurchen vertieft fich barftellen. Daburch entftebt bie vollfommenfte Mebnlichkeit mit einer mit Baumwolle ausgeftouften und abgenabten (gefteppten) Bettbede.

A. Doppelte Leppide. - Die Mufter befteben bierbei in Arabebten, Rofetten u. dal. m., oder auch in geometrifchen Riguren von ziemlich funftlich ausgeführten bis zu einfader Karrirung (Quadrillirung) berab. Um im Folgenden ben Musbrud ju erleichtern, fei gleich ber fpezielle gall angenommen. baß bie eine Rette gang aus rothen, bie andere aus lauter ichmarten Raden bestebe. Dann erscheint die Rique auf ter einen Ceite roth in ichwarzem Grunte, auf der andern Seite fowarg in rothem Grunde. Man tann aber nach Belieben beibe Retten ftreifenweise aus Raden von mehreren verschiedenen Barben jufammenfeben, und baburch febr mannichfaltige gefällige Abwechslungen bervorbringen. Es ift fcon gefagt, daß fomobl Grund ale Figur leinwandartig gewebt find. Der Ginfolgg ift in dem einfachsten Falle gleichfarbig mit der Rette, ju welcher er gebort; alfo im angenommenen Beifpiele toth fur Die rothe. fcmarg fur die ichwarge Rette; und es wird burchgangig ab. wechselnd Gin faben der erften und Gin Faden der zweiten Art eingeschoffen. Um bie Mannichfaltigfeit des Farbenfpiels ju erbo. hen, kann man jedoch — gleichwie in der Rette — Streifen von beliebiger Breite aus mehrerlei Farben bilden, von welchem aber in jedem Streifen zwei enthalten find, die Faden um Faden mit einander wechseln.

Die zwei Retten, namlich (nach ber beifpielweifen, Unnahme) die rothe und ichwarge, tonnen in der That abgesondert von einander auf zwei Baumen aufgebaumt fein; fur bie grobe und nicht febr dicht gewebte wollene Baare, um die es fich bier handelt, befolgt man aber gewohnlich das einfachere Berfahren, fie ale eine einzige Rette vereinigt ju icheeren und aufzubaumen, wonach denn diefe Rette durch und durch abwechfelnb Ginen fdwargen und Ginen rothen gaden enthalt. Dies findet man in dem Querburchichnitte Fig. 7 (Saf. 526) dadurch ausgedrudt, daß die ichwargen Faben mittelft ichraffirter, die rothen mittelft leerer Rreife angegeben find. Die Rlammer über diefer Rigur foll andeuten, daß die von ibr eingeschloffenen Retten. faben auf einer beliebig gemabiten Querlinie bes Bewebes jum Dufter geboren, alle übrigen in ber Beichnung vorhandenen aber jum Grunde. Das Beben gefchieht mit der Jacquard. Mafchine und ohne Beibulfe von Grundschaften. Es find im Stuble zwei Barnifde binter einander angebracht, von welchen der eine (- er mag gur Unterscheidung mit A bezeichnet werden -) alle fcmargen , der andere (B) alle rothen Rettenfaden in feinen Liben enthalt. Entfprechend ift die Lange des Prisma (bes fo genannten Bylindere) und der Mufterparpen an ber Nacquard.Mafchine in zwei gleiche Theile getheilt, wovon ber eine ben Platinen ber ichwargen gaben, ber andere den Platinen der rothen gaden jugebort. Es wird hier angenommen: oben auf dem Gewebe entstehe rothe Figur in ichwargen Grunde, mithin unten fcmarge Figur in rothem Grunde. Unter diefer Borausfegung ift die Bebung ber Gaben folgende; Benn ein fchwarger Faden eingeschoffen wird, so geht die Salfte aller ichwargen Rettenfaden aus dem Barnifc A (d. h. Faden 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 u. f. m.), und bie gauge Babl ber innerhalb der Figurgrenge liegenden rothen gaden aus dem harnifch B, binauf, f. Fig. 8. Der fcmarge Schusfaden an bindet demgufolge über Die gange Stoff.

breite bin alle ichwargen Rettenfaben ju einem leinwandartigen Bewebe; aber er wird innerhalb ber Rigur oben, und außerhalb der Rigur (im Grunde) unten , von den fammtlichen dafelbft vorbandenen rothen gaden bedertt. Bird fodaun roth eingeschoffen, Rig. 9, fo bebt fic bie Salfte aller rothen Raden (1, 8, 5, 7, 9, 11 u. f m.) nebft allen außer der - Rigur (im Grunde) liegenden fc wargen; der rothe Ochuß bb bindet mitbin nur zwifchen rothen Rettenfaden, und lagt alle fdmargen Raben frei liegen: über fich, fofern fie oben Brund, - unter fich, fofern fie unten Bigur bilben follen. Belchen Berlauf Diefe beiden Ochuffaden zeigen, nachdem bas Bad wieder geschloffen ift, macht Rig. 10 aufchaulich, wo man Die Theilung Des Gewebes in zwei Schichten erfennt, jugleich auch bemertt, wie ber fcwarze Ochuf von d nach d' binunter, von e' nach e wieder binauf gebt, und an Diefen Stellen mit bem rothen Ginfcuffe den Plat mechfelt. Die Figur ift oben von d bis e ganglich roth, unten von d' bis e' ganglich fcmary; ber Grund oben in od und ef ganglich fcwarg, unten in c'd' und e'f' ganglich roth.

Beim bierauf folgenden zweiten ich wargen Conffe ift die Bebung wie beim erften, nur mit dem Unterfchiede, daß Die hinaufgebende Salfte der ichwarzen gaden die andere (aus Faben 2, 4, 6, 8, 10, 12 . . . . bestehende) ift. In eben Diefer Begiebung, und ausschließlich bierin, unterscheidet fich ber zweite rothe Schuß vom erften rothen, indem nun Die andere Salfte aller rothen gaben (2, 4, 6, 8, 10 . . . .) und wie vorber die gange Sahl ber fcmargen Raden, soweit fie dem Grunde angehoren, in die Bobe geht. Der funfte Oduß ift wie ber erfte, ber fechete wie ber zweite, u. f. f. : wobei fich jedoch von felbft ergibt, daß die Unterscheidung ber Rettenfaden in Grund, und Figurfaden nach ber Beschaffenbeit des Ruflere fich modifizirt, fo daß j. B. fur Ginen fcmargen Oduf manche rothe gaden jum Grunde geboren, welche bei bem vorbergebenden (oder folgenden) ichwargen Oduffe Figur machen, und daber bei Erfferem liegen bleiben, bei Letterem aufgeben muffen. Erafe es fich etwa, nach Daggabe ber Du fterzeichnung, bag ber in Sig. 7 burch die Rlammer angezeigte Umfang des Musters für das zweite Paar Einschuffaden unverändert bliebe, so würde in Fig. 10 der Lauf des zweiten schwarzen Einschusses durch die einfache andgezogene Linie, und der des zweiten rothen durch die punktirte Linie richtig dargesstellt sein. Die Eintragfaden schieben sich in allen Theilen des Gewebes durch den Schlag der Lade so dicht an einander, daß weder Figur noch Grund der einen Seite die darunter liegenz den Theile der andern Seite durchseinen läßt, zumal man im Einschuß dickeres Garn anzuwenden psiegt, als in der Kette. Ift das Muster eine einfache Karrirung (Quadrillirung), so braucht man Harnisch und Jacquard nicht, sondern bewirft die Fachbildungen durch Schäste und Tritte.

Intereffante Abanderungen der doppelten Teppiche find Die in Englant fogenannten Union carpets und die breifachen . Teppiche (triple carpets). Erftere unterscheiden fich badurch, daß die zwei aufeinanderliegenden Gewebe feine hoblen (facts abnlichen) Raume zwischen fich laffen, sondern in der gangen Blachenausbehnung jufammenhaugen, wodurch gwar ein großerer Aufwand an Ginfduggarn entfteht, aber die Seftigfeit, Dauerhaftigfeit und warmhaltende Gigenfchaft des Stoffs vermehrt wird. Um biefen 3med ju erreichen, wird jedes Dal, nachdem man von dem Figur, und Grundfcuffe (4. B. von' rother und ichwarger Farbe, wie oben angenommen) einen gaben ober einige gaben eingeschoffen hat, fowohl von ber (rothen) Figurtette ale von der (fcmargen) Grundfette Die Salfte ins Oberfach gehoben und ein dunner Bindschuß eingetragen, der obne fichtbar ju fein - beide Retten burchweg über bie gange Breite jufammenwebt.

Die dreifachen Teppiche bestehen aus einem dreisachen (statt doppelten) Gewebe, wodurch eine größere Mannichsaltigkeit der Farben erzielt wird, und die Farbenstreisen von Kette und Einschlag (welche soust der Freiheit der Kolorirung sehr im Bege stehen) weniger störend werden, weil man z. B. zum Muster des obersten Gewebes bald Faden der zweiten, bald solche der dritten Kette hinaufnehmen kann. Zugleich entsteht aus dieser Ubanderung die Folge, daß die beiden Geiten der Teppiche, obschon in der Zeichnung gleich, in den Farben nicht gerade daß Entgegen-

gefeste von einander find, fondern jum Theil die Farben im Dus fter gemeinschaftlich haben, allerdinge an verschiebenen Stellen bes Duftere. Go fann etma, wenn die drei Retten braun, grun und weiß find, auf einer Seite bas Dufter grun und weiß in braunem Grunde, auf der andern Seite bas Mufter braun und weiß in grunem Grunde ericheinen; und es find alebann bie Muftertheile, welche oben weiß fich barftellen, unten braun iene, welche oben Grun baben, unten weift. Uebrigens ift ber Ginfonf eben fo wie die Rette breierlei, 1. B. im angenommenen Ralle braun, grun und weiß, und jeder bindet, indem wechselweise Ein Ruden Braun, Gin Raden Grun, Gin Raden Beif tc. eingefcoffen wird, die ibm jugeborige Rette leinwandartig. Bon ben drei glatten Geweben, welche auf folche Beife entstehen, liegt immer dabjenige, deffen Rarbe an einer bestimmten Stelle weder oben noch unten fichtbar fein foll, an Diefer Stelle in der Mitte und alfo ganglich verftedt. Im gegenwartigen Beifpiele murbe die mittlere Lage, fur fich allein betrachtet (wenn man fie feben tonnte), ein Mufter von Broun und Gran in weißem Grunte barftellen. Diefe mechfelnde Uebereinanderlagerung der Karben mochte durch folgendes Ochema noch deutlicher erflart werden :

Grund | Mufter | Grund | Mufter | Grund | Mufter ! Grund Obere Coicht Braun Grun Braun Beif Grün Braun Mittlere ... Weiß Braun Beif Grun Beif Braun Beift Untere ,, Grun Grun Beif Braun Grun Beif

B) Piqué. — Die zwei Retten, welche hierbei erfordert werden, sind immer getrennt von einander, jede auf einem besons dern Baume, aufgebäumt, weil sie aus verschiedenem Garne bestehen und sich ungleich einweben. Man nimmt nämlich jederzieit zu Rette und Einschlag des oberen Gewebes — welches die rechte Seite der Baare bildet und Grund genannt wird — seineres Garn als zu dem untern Gewebe, dem Futter. Der Grund enthält zwei Mal so viel Kettensäden und zwei Mal so viel Einschlagsäden als das Futter. Begen des erstern Umstandes werden durchgehends zwei Grundsäden und ein Futterfaden zusammen in Ein Rohr des Rietblattes gezogen. Die Steppung, d. h. de Gesammtheit der Punkte, wo, durch den Uebergang eine

zelner Faben (Steppfaben) aus der untern Rette in die obere, der Grund mit dem Futter zusammenhangt, bildet meist schräge sich durchkreuzende Linien, wodurch auf der rechten Seite Wierecke (Carreaux) entstehen; manchmal besteht aber das Muster auch in Streifen oder anderen, selbst krummlinigen, Figuren. hier soll zur Erläuterung das bei Besten-Pique gebräuchlichste Muster, jenes mit dem sogenannten kleinen Carreau, gewählt werden; f. Fig. 11, Taf. 526.

Schafte sind hierzu am Stuhle vorhanden: vier (geradedurch eingezogen) für die obere Kette (Grundschafte,
Grund flügel), von welchen je 2 durch Einen Tritt zugleich und stets mit einander gehen, wie überhaupt bei feinen leinwandartigen Zeugen; und sech zum Dessen, welche hinter ben Grundschaften hangen (Futterschafte, Futterflügel).
In diese 6 Schafte wird die Futterkette ebenfalls geradedurch eingezogen, wie in der Zeichnung durch die Zahlen am untern Rande ausgedrückt ist. Es kommt nämlich

der gaden 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 13, 14, 15 in den Schaft 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1, 2, 8, 4, 5, 6 | 1, 2, 8 n. s. f. — Tritte werden im Ganzen acht erfordert, nämlich zwei für die obere Kette, wovon der erste den 1. und 3. Schaft, der zweite den 2. und 4. Schaft dieser Kette hebt; und sechs für die untere Kette, wovon 4 (welche hin und her getreten werden) zum Heben der Steppfäden, und 2 zur Bildung des leinwandartigen Faches der Futterfette dienen. Die Anschnürung wird so hergestellt, daß

| t       | a   | aufhebt die Shafte |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |
|---------|-----|--------------------|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|
|         | ( I |                    |   |   |   |   |   | 1  | ·  |   |   |   |
| rechter | II  |                    |   |   |   | • | ٠ | 2/ |    |   |   |   |
| Fuß     | (1) |                    |   |   |   | ٠ |   | 1/ | 21 | 1 | 3 | 5 |
|         | (2) |                    |   | 4 |   |   | • | 1' | 2' | 2 | 4 | 6 |
|         | (8) | 9                  |   | ٠ |   |   |   |    |    | 1 |   |   |
| linfer  | (4) | •                  |   | 1 | • |   | ٠ |    |    | 2 | 6 | • |
| Sup     | (5) | *                  |   |   |   | • |   |    | 6  | 3 | 5 |   |
|         | (6) |                    | , |   | • | p | • | *  | *  | 4 |   |   |

Es bezeichnet in dieser Uebersicht: I ben ersten Eritt der obern Rette, II den zweiten Eritt der obern Kette,

(1) (2) (3) (4) (5) (6) die feche Tritte der untern Rette, 1, 2, 8, 4, 5, 6 die feche Schafte der untern oder Futter-Rette,

1', 2' die zwei Paare von Schaften, in welchen die obere Rette eingezogen ift, und von denen jedes Paar die halbe Unzahl der Faden enthalt. Man muß sich unter 1' den 1. und 3. Schaft, und unter 2' den 2. und 4. Schaft gleichsam wie ein Ganzes denken; denn ware die Kette weniger fadenreich, so wurden zwei Schafte für sie hinreichend sein.

Beim Beben wird folgender Dagen verfahren: Der Ur: beiter tritt mit dem linken gufe ben Tritt (8) und hebt bierdurch ben Ochaft 1 ber gutterfette, womit - wie man aus der Soris zontalreibe a in Rig. 11 fieht - Die Raben 1, 7, 18, 19, 25, ..... Diefer Rette jur Steppung binaufgezogen werden. Bugleich wird mit dem rechten gufe Tritt I ber obern Rette getreten, der die Salfte biefer Rette gur Bildung eines leinwandartigen Beuges bebt, namlich das Schaftepaar 1'. Das Unterfach besteht biernach aus dem anderu Schaftepaare 2' der Grundfette und den Schaften 2, 3, 4, 5, 6 ber Futterfette. Es wird nun der erfte Ochuffaben mit dem feinern Gintrage durch Diefes Rach gelegt. Bierauf tritt der Beber den Tritt II der obern Rette, indem er feinen linken guß auf dem Tritte (8) lagt, alfo den Ochaft 1 gehoben erhalt. Dadurch geht mit dem Ochaftepaare 2' die zweite Salfte ber obern Rette ju jenem Schafte in bas Oberfach, Die vorber gehobene erfte Salfte fintt bagegen nieder, und es wird, mit berfelben Oduge wie vorber, ein zweiter Raden eingeschoffen. Diefe beiden Ginfcuffaden verbinden alfo bie obere Rette gu einem leinwandartigen Beuge; fie liegen aber gugleich unter jenen gaben ber gutterfette, welche mit bem Ochafte 1 in die Sobe gegangen maren, und bemirten bierdurch eine Ginverleis bung ber genannten gaben in bas obere Bewebe. Dun lagt man alle Eritte los, und es wird die Schuge mit dem feinen Gintrage bei Geite gelegt. Man nimmt bafur jene mit grobem Garne und fchießt - ohne bu treten - Ginen gaben swifden beiben

Retten durch, der, ohne irgendwo zu binden, dariu liegen bleibt und als Fullung (Batte) dient, um den Carreaux des Pique mehr Körper zu geben, damit sie nicht flach und hohl liegen, sondern gehörig wie ausgepolstert hervortreten. Sodann tritt man mit dem rechten Fuße den Tritt (1). Dieser hebt mit den Schäften 1', 2' die ganze obere Kette noch höher auf, und bringt außerdem die Schäfte 1, 3, 5 der Futterkette zu denselben ins Obersach; so daß nur die Schäfte 2, 4, 6 im Untersache sind. Wenn man in Fig. 11 die untenstehenden Jahlen nachsieht, so bee merkt man, daß die erwähnten Schäfte 1, 3, 5 zusammen die Halfte der Futterkette enthalten. Ein Einschuß von grobem Faden, welcher nun gemacht wird, verbindet also die Futterkette auf Leinwandart und läßt die Grundkette ganzlich aus dem Spiele.

- Rach ben beschriebenen vier Odugfaben, von welchen

ber 1. und 2. in die obere Rette,

Der 8. unverbunden gwischen beide Retten,

ber 4, in die untere Rette

getommen ift, fangt das Treten und Ginschießen in derselben Art wieder von vorn an,' und wird so fortgeset; nur bringt dabei jedes Mal ein anderer von den Tritten (3), (4), (5), (6) der Futterkette andere Faden dieser Kette als Steppfaden in die Hohe, bis das Muster Gin Mal vollendet ist und dessen Biederholung anfangt. Dieser Fall tritt nach 24 Schußfaden ein, wie solgendes Schema vollständig zeigt.

| Der<br>Einz | mit dem                     | geht                                                                                | Eritte, wels<br>de babet qt:<br>treten find. |  |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 10          | desgleichen<br>groben Faden | durch die obere Rette<br>ebenfo<br>gwischen beiden Retten<br>durch die untere Rette |                                              |  |

<sup>\*)</sup> Diefe Buchtaben beziehen fich auf die gleichnamigen horizontals reihen der Fig. 11 (Taf. 526), durch deren jede der Raum ausgebrudt ift, welchen vier auf einander folgende Schuffaben ums faffen.

<sup>\*\*) 1, 3, 5</sup> enthalten gufammen die eine Balfte ber Futtertette.

| Der<br>Ein-<br>schuß                                        | mit bem                                                    | geht                                                                                | Eritie, wel-<br>de babeige.<br>treten find. |                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| 6                                                           | feinen Faden<br>desgleichen<br>groben Faden<br>desgleichen | durch die obere Kette<br>ebenso<br>zwischen beiden Ketten<br>durch die untere Kette | l und (4)<br>ll und(4)<br>feiner<br>(2)     | 1' 26-<br>2' 26<br>1'2'<br>1'2'246*) |
| 10                                                          | groben Faden                                               | durch die obere Kette<br>ebenso<br>zwischen beiden Ketten<br>durch die untere Kette | lund (5) llund(5) feiner (1)                |                                      |
| 14 ل                                                        | groben Faben                                               | durch die obere Kette<br>ebenso<br>zwischen beiden Ketten<br>durch die untere Kette | I und (6) IIund(6) feiner (2)               |                                      |
| _ 18                                                        | groben Faden                                               | durch die obere Kette<br>ebenso<br>zwischen beiden Retten<br>durch die untere Kette | l und (5)<br>llund(5)<br>feiner<br>(1)      | 1' · 35<br>2' 35<br>1'2'<br>1'2'135  |
| $\mathbf{f} \begin{cases} 21 \\ 22 \\ 23 \\ 24 \end{cases}$ | groben Faden                                               | durch die obere Rette<br>ebenfo<br>zwischen beiden Retten<br>durch die untere Rette | l und (4) llund(4) feiner (2)               | 1' 26<br>2' 26<br>1'2'<br>1'2'246    |

Nach dem 24. Einschusse wird wieder mit dem .1. angefangen und die Reihe von Neuem durchgemacht. — Bei geringeren Sorten der Waare last man den Küllschuß oder die Watte weg. In diesem Falle unterbleiben die Einschusse-Nr. 3, 7, 11, 15, 19, 28; alles Uebrige ist wie vorstehend. Künstlichere Piqué Muster, welche wegen der komplizirten Steppung eine größere Anzahl Schafte für die Unterkette (Futterkette) erfordern, webt man mit Hülfe einer kleinen Jacquard Maschine, indem man jeden der Futterschäfte an eine Platine hängt und mittelst derselben heben läßt. Außer den zwei Tritten I, II zur Fachbildung in der Oberkette ist alsdann nur der Maschinentritt vorhanden, welcher vermöge der Musterpappen alle noch außerdem nöthigen Hebungen in gehöriger Reihenfolge erzeugt.

<sup>\*) 2, 4, 6</sup> enthalten gufammen die andere Balfte der Futterkette.

Doppeltuch zu diden Binterkleidern, aus Bolle gewebt, gewalkt und wie gewöhnliches Tuch appretirt, besteht gleich dem Pique aus zwei auseinanderliegenden und an bestimmten Punkten — so daß entweder ein Muster (Rippen, Rauten, eine Art Moiré, Wellenlinien u. dgl.) sichtbar wird, oder nicht — zusammengewebten leinwandartigen Stoffen. Bu beiden Geweben (welche sich in der Walke zusammenssischen) ist Kette wie Schuß Streichwollgarn, sedoch in der Regel zu dem obern Gewebe viel feiner als zu dem untern, west halb das Zusammenweben durch Hinunternehmen von Fäden der obern Kette, nicht durch Hinausnehmen solcher der untern Kette (wie beim Piqué), geschieht. Manchmal siud die beiden Gewebe von verschiedenen (in der Wolle gesärbten) Farben, z. B. das obere dunkelblau, das untere dunkelgrün. Man psiegt die untere Seite stark zu rauhen, aber wenig zu scheren, damit sie ein recht warmhaltendes Futter bildet.

### Anhang zum vierten Abschnitt:

lleber die Modifitationen der Gewebe, welche durch Farben. Berfchiedenheiten entstehen.

Es liegt in der Matur ber Sache, daß man ten Figuren gemufterter Beuge burch Unwendung verschiedenfarbiger gaben auf mannichfaltige Beife ein auszeichnenberes und lebhafteres, überhaupt ansprechenderes Unfeben geben tann. Dieg geschieht in ber- größten Ausbehnung bei aufgeschweiften und brofchirten Duftern, wo man, durch Unwendung mehrerer garben in der Figurtette ober im Figurichus, Blumen u. bgl., von außerft gefälliger Barbenmifchung berguftellen vermag. Aber auch bei Beugen, beren Rigur durch Rette und Ginfchuf des Grundgewebes gebildet wird, tann großer Bortheil aus garbenverschiedenheiten gezogen merden, indem man g. B. ftreifenweife in ber Rette ober im Gintrage, oder in beiden zugleich, mehrere garben mit einander abmechfeln lagt; oder indem man den Ginfduß im Bangen aus einer garbe wählt, welche von der der Rette verschieden ift. Auf lettere Urt laffen fich fogar Mufter in Rupferftich . Manier hervorbringen, welche eine ber funftvollften Erzeugniffe ber Beberei flud. Benn g. B. eine weiße feidene Rette mit fcmargem Ginfcuß ju Utlas verarbeitet wird, fo bedeckt barin bie bichte feinfabige Rette auf 88 Technol. Encyllop, XX, 200,

der rechten Seite (welche im Beben unten ift) dergestalt vollständig den Einschuß, daß man hier von den schwarzen Bindungen durchaus nichts sieht, also eine gänzlich weiße Fläche erscheint. Berden nun aber durch die Jacquard-Maschine für jeden Schuß zweckmäßig kleine, mehr oder weniger nahe beisammen stehende Theile der Kette ausgehoben, so kommt auf der rechten Seite entsprechend der schwarze Einschlag in Punkten oder Strichen zum Borscheine, durch dereu Bereinigung alle Schattirungen oder Toue eines mit schwarzer Farbe auf weißem Grunde abgedruckten Aupferstichs täuschend nachgeahmt werden. Ein ähnlicher Effekt wird auch öfters durch Aussichweisen oder durch Lanciren erreicht, weil er in jedem Falle nur von der richtigen Wahl und Kombination verschiedener Sosteme von Fadenbindungen abhängt.

Auch in Zeugen von einfacher Fadenverbindung, namentlich im leinwandartigen oder geköperten Gewebe, werden durch Anwendung verschiedener Farben mancherlei eigenthumliche Effette erreicht, welche hier Erwähnung fordern, wenn gleich sie nicht gerade immer etwas einem Muster Lehnliches mit sich führen. Das Farben und Bedrucken fertiger Zeuge wird hier ganzlich bei Seite gelaffen; die Bildung eines Musters durch zwei auf einander liegende verschiedenfarbige Gewebeschichten, welche man ihren Plat wechseln läßt, ist oben bereits abgehandelt. Im Uebrigen sind anzusuhren:

- 1) Shillernde, changirende oder Changeant- Stoffe, nämlich leinwandartige Gewebe, in welchen die Kette durchweg von einerlei Farbe ift, und eben so der Einschlag, Letterer aber anders gefärbt als Erstere. Werden dieselben in verschiedenen Richtungen gegen das auffallende Licht besehen, so stickt bald die Farbe der Kette, bald jene des Einschlags mehr oder vorzugsweise hervor, und es scheint sich demnach die Farbung des Stoffs zu verändern, was besonders im Faltenwurfe und bei start glänzendem Material (Seide) große Wirkung hervorbringt. Daß man in dieser Weise nur start kontrastirende Farben zusammenstellt (z. B. Hellblau und Roth, Grün und Roth, Dunkelblau und Hochgelb zc.) bringt die Natur der Sache mit sich.
  - 2) Melirte Stoffe, mit fein gesprenteltem Unseben,

entsteben auf mancherlei Beife: a) burch innige Mengung verfchiedenfarbigen Materials fcon vor dem Spinnen, wie es bei ber Tuchfabritation mit Bolle Statt findet, welche man im Bolfe vermengt, dann im gemengten Buftande fragt und fpinnt. Da bierbei die Absicht auf eine moglichft gleichartige Farbe gerichtet ift, fo fanu die Bermengung nie ju forgfaltig gefcheben. Mus fcwarger und weißer Bolle ergibt fich (nach dem gewählten Quantitate Berhaltniffe) ein belleres oder dunfleres Grau; aus blauer, weißer und ichwarger wird Blaugrau; aus brauner und weißer mit wenig ichwarger bie fogenannte Pfeffer- und Galge Farbe ic. - b) Durch Ginschießen eines aus 2 oder 3 verschiebenfarbigen (nicht gufammen gezwirnten) gaben bestebenden Gintrages in einfarbige Rette. Man gebraucht biergu eine De : lirfcube mit 2 over 3 Spulen, wie Fig. 88, 39 (Taf. 514) abgebildet und ichen früher beschrieben ift. Bird g. B. in blaue Rette auf jeben Souf ein rother und ein weißer gaben eingetragen, fo entsteht ein bellviolettes Gefammtanfeben, welches fich aber bei genauerer Befichtigung in Punttchen ber brei verfchiebenen Farben aufloset. - c) Mittelft einfarbigen Ginfcuffes und einer Rette, in welcher zwei verschiedene Farben Raden um Saden mit einander abwechseln; bierin berricht naturlich die Farbe des Schuffes bedeutend vor. - Die Methoden b und c eignen fich nur für leinwandartiges Gemebe, weil in gefopertem ju lange Fadentheile von gleicher Farbe fichtbar fein warden.

3) Gestreifte Stoffe. Gerade farbige Langenstreifen bilden sich, wenn in der Kette in entsprechender Beise Abtheislungen von verschiedener Farbe angebracht werden, wozu man die Anlage beim Scheeren durch Aufstecken der erforderlichen Anzahl Spulen mit farbigen Faden machen muß. Last man die Farben in Schattirungen auf einander folgen, welche nicht grell abstechen, sondern einen allmäligen Uebergang von einer Hauptsfarbe in eine andere bilden, so nennt man das Versahren Trisiren oder Trisz chweisen. — Querstreisen werden erzeugt, indem man einfarbige Kette anwendet, aber mit verschiedenen Farben von Schuß streisenweise abwechselt und demzusolge mit zwei oder mehreren Schüßen webt. — Bechseln zwei Farben Faden um Faden sowohl in der Kette als im Eintrage mit einans

ber ab; ist g. B. in Beiden je Ein Faben weiß und Ein Faben schwarz: so erscheint bas leinwandartige Sewebe auf beiden Seiten sein (in Fadenbreite) gestreift, und zwar auf der einen Seite nach der Lange, auf der andern Seite über quer. — Köper mit Rette von einer Farbe und Einschlag von anderer Farbe gewebt, erhalt diagonale Streifen, von welchen die der Rette auf der einen Seite und jene des Einschusses auf der andern Seite die breiteren siud.

- 4) Karrirte ober würfliche, gewürfelte, quadrillirte Stoffe. Sie entstehen durch Berbindung einer farbenstreifigen Rette mit eben solchem Eintrage, wobei die gauze Flache
  mit verschiedenfarbigen Quadraten und Rechteden bedeckt erscheint,
  und die Abanderungen durch verschiedene Breite der Streisen und
  willfürliche Zusammenstellung der Farben erzielt werden: Da an
  denjenigen Stellen, wo Rettenstreisen von verschiedenfarbigen
  Schußstreisen durchfreuzt werden, der Eindruck einer gemischten
  Farbe (eine Art Relirung) entsteht, so muß man in der Bahl
  der Farben behutsam sein, um unangenehme Mischtone zu vermeiden. Im gewöhnlichen Leben pflegt man die farrirten Stoffe
  auch schotzische Zeuge zu nennen, weil bunte Karrirung der
  Rleidung zu den National-Eigenthumlichfeiten Schottlands gehört.
- 5) Gegitterte Stoffe, ebenfalls mit Farbenstreifen nach lange und Breite, jedoch so, daß die Streifen schmal find und verhältnismäßig weit von einander abstehen, so daß sie wie ein Gitter den anderefarbigen Grund durchsehen laffen. Letter rer fann selbst wieder einfarbig, gestreift oder farritt sein.

Sofern quergestreifte, farrirte oder gegitterte Stoffe mit Schnellichugen gewebt werden, bedient man fich oft vortheilhaft einer Bechfellade (S. 355).

6) Ja f pirte Stoffe. Das feingestammte oder gestrischelte Unsehen, welches diese (im Gewebe stets leinwandartigen) Stoffe charakterisirt und bei flüchtiger Betrachtung fast mit einer Melirung verwechselt werden kann, entsteht auf verschiedene Beise und bietet demzusolge einige Modifikationen bar: a) Benn man jeden Faden der Rette aus zwei verschiedenfarbigen Faden mit schwacher Drehung zwirnt, als Ginschuß aber einfachen Faden von einer dritten Farbe anwendet; so erscheint die ganze Fläche gleichmäßig feingestrichelt, und es laufen die flammchenartigen

Strichelden in ber Langenrichtung bes Stude. 3ft j. B. in der Rette ein feiner ichwarger Faden mit einem etwas dideren weißen zusammengedreht, der Ginfchlag aber blagblan, fo ftellt fic bie Strichelung fdwarz auf blaugrauem Grunde bar. b) Man tann bas Berfahren umfehren, namlich einfarbigen Retten- und lofe gezwirnten zweifarbigen Ocupfaden gebrauchen; Die glammchen oder fleinen Striche laufen alebann quer, in ber Richtung des Gintrages. Statt die zwei verschiedenen Schuf. faben vorläufig gufammen ju zwirnen, fpult man fie auch mohl getrennt auf zwei Opulen, und legt diefe in die Ochube, bereu Einrichtung fo beschaffen ift, daß beim Austreten aus derfelben der eine gaben fich um den audern fchraubengangartig berum. windet (f. Polytechnifches Centralblatt, 1847, S. 268). Oder man windet die verschiedenfarbigen gaben (ohne vorlaufige 3mirnung) jufammen auf Eine Spule (welche aber eine Schleiffpule, 3. 238, fein muß), und erlangt in Diefem galle ein geringes Bufammengwirnen derfelben beim Beben felbft, indem der Dop. pelfaden mit jedem von der Spule abgleitenden Umgange Ein Mal um fich felbst gedreht wird. Buweilen find in Diefer Beife drei, auch vier gaben im Ochuffe vereinigt, barunter g. B. Giner von bellerer, die übrigen von dunfler Farbe. Bei Berarbeitung von ftreichwollenem Garn, welches im Spinnen nur eine fcmache Drebung erfordert, tann bas Bufammengwirnen zweier verschieden: farbiger Raden erfpart werben, indem man ftatt fertigen Garns Borgespinnft nimmt und die zwei gaden mit einander über die Beinfpinn. mafchine geben lagt, wo fie gemeinschaftlich gestrecht und in einen eingigen (zweifarbigen) Barnfaden gusammengebrebt werden. - c) Einen abnlichen Effett, nur mit größeren und ausgezeichneteren flam. menartigen Strichen, erhalt man mit einfarbiger Rette und einem Einschlage, beffen gaben ichon im Strabne fo gubereitet ift, baß er zwei verfcbiedene Karben anf turgen Streden feiner Lange abwechselnd zeigt. Mittel biergu find: aa) Man umwidelt einen Strabn einfarbigen (weißen oder bereits gefarbten) Barnes ftellenweife mit Papier, bann fest und dicht mit Bindfaden, und bringt ibn fo in den Reffel, um eine beliebige Farbe barauf gu farben, welche naturlich nur von den unbewidelten Thei. Ien angenommen werden fann. bb) Dan ichiebt, in beliebigen

Abstanden von einander, bolgerne 1 bis 2 Boll breite Ringe auf, welche fo eng find, daß die Strabne nur mit einiger Gewalt bineingezogen werden tonnen, verfeilt Diefelben ichlieflich an beiden Euden mit Solzpflodden (um teine garbe ju den bededten Stellen eindringen ju laffen), und farbt nun. cc) Dan fchlingt vor dem garben feft angezogene Schleiffnoten (-Rnoten, welche nachber durch Bieben obne Dube fich wieder öffnen laffen-) in Die Barnftrahne. dd) Man ordnet bie Strabne ichlicht ausgeftredt in einer Ochicht neben einander; bringt 6 bis 10 ober mehr folde Chichten über einander an, mit Dazwischen eingeicalteten, etwa zollbiden Solgleiften, und preft gulett burd einen ftarten Rahmen oben und unten, mittelft langer Schraub: bolgen an den Eden, alle die Leiften und Garnichichten Sugerft fcharf jufammen, wonach im Farbeteffel die vom Solge bedectten Theile feine garbe annehmen. Bird ein auf Diefe oder jene Urt ftellenweise gefarbter Strabn ju Ginfchuf gefpult, fo legen fic im Gewebe nach Bufall Die verschiedenfarbigen Streden bald bier bald borthin, vertheilen fich alfo gang unregelmäßig, und elent: ftebt die beabsichtigte Querflammung, ee) Man drudt die Rarben mittelft holgerner Formen auf die Barnftrabne, abnlich wie beim Chiniren (unten 7) mit gescheerten Retten geschieht. Dies fes Berfahren eignet fich befouders fur Falle, wo die mit Rarbe ju verfebenden Theile flein, aber febr gablreich find, und vielerlei Farben angebracht werden follen. - d) Berben die nach vorftebenden Methoden behandelten Garuftrabne zu einer Rette gefcert, fo erzeugt fich mit einfarbigem Ginfcuffe im Bewebe ein gang gleicher Effett, nur daß die flammenartigen Striche nach ber Langenrichtung fteben.

7) Chinirte ober flammirte Stoffe. — Bas man mit dem Namen Chiné, Chinirung oder Flammirung ober Flammirung bezeichnet, besteht in größeren isolirten (nicht die Stoffstäche anfällenden) Flammen, oder eigentlich langlichen Flecken u. dgl., mit unvermerkt auslaufenden, gleichsam verwaschenen Euden, und wird erzeugt, indem man die gescheerte, Kette vor dem Aufbaumen stellenweise — und zwar auf weiter auseinans der liegenden furzen Strecken ihrer Lange — farbt. Man ums wickelt sie zu dem Behuse an den Theilen, welche keine Farbe em-

pfangen follen, mit Papier und Binbfaben (f. oben, 6, c, aa), und bringt fie fo vorb creitet in ben garbefessel. Um bas Bewideln bequem verrichten, und die Große fowie die gegenseitige Entfernung der leeren Stellen genau mit dem Birtel abmeffen gu tonnen, windet man die Rette in Abtheilungen von geboriger Addengabl auf einen borigontalliegenden Safpel, und giebt fie von diefem nach und nach auf einen anderen abnlichen Safpel, wobei ftete der in Arbeit befindliche Theil gwifchen beiben Safpeln ftraff ausgespannt ift. Es ergibt fich von felbft, daß und wie man durch Biederholung Diefer Behandlung fucceffiv mehrere Farben neben einander auf die Rette farben fanu. waschene Anfeben an den Euden der gefarbten Stellen ift eine Folge theils von dem Eindringen einer geringen Menge Farbe unter Die Grengen der Bewidelung, theils von dem unvermeldlichen geringen Bergieben ber Faben beim nachber vorgenommenen Mufbaumen der Rette.

Durch verschiedenartige Nebeneinanderstellung der gefarbten Theile in benachbarten Portionen der Kette, kann leicht eine
Art (ein- oder mehrfar bigen) Musters zu Staude gebracht werden. Chiné in regelmäßigen Figuren, als: Rosetten, Blumen u. dgl., erzeugt man durch Aufdrucken der Farben auf die
Kette mittelst hölzerner Formen, welche den Kattundruckformen
gleichen. Diese Bearbeitung wird während des Aufdamens oder
nachher vorgenommen, und man bedient sich dabei einer Borrichtung zum richtigen Aufspannen der Kette (Kettendruckmaschine),
in welcher das schnelle Trocknen der Farben durch ein Windrad
oder durch Dampfröhren bewirft werden kanu. Man malt auch
wohl Figuren auf die Kette mittelst Schablonen von ausgeschnitteuen Bleiplatten (gleich den Papp-Schablonen der Dekorationsmaler) und einer weichen Bürste.

## Fünfter Abichnitt.

Die fammtartigen Zeuge und bas Weben berfelben.

Das Eigenthumliche, der fammtartigen Beuge besteht darin, daß auf einem leinwandartigen ober geköperten Grundgewebe (Gruud) eine haarartige Dede (Flor, Pole) angebracht ift, beren feine, in der Regel burchaus gleich lange gabchen aufrecht fteben, in sofern sie turt fiud, oder nach dem Striche nies bergelegt werden, wenn sie eine größere Lange haben. Dieß ist bie gewöhnliche Bestalt, in der diese Zeuge erscheinen. Eine Abart bildet der sogenannte ungeschnittene Sammt und Manchester, wovon unten die Rede sein wird.

Der Flor tann hervorgebracht werden durch den Eintrag, oder durch eine besondere Rette. Ersteres ist der Fall bei den hierher gehörigen Fabritaten aus Baumwolle, welche man unter dem Namen Manchest er zusammenfaßt; Letteres beim eigents lichen Sammt (aus Seide, Bolle, der Regel nach nicht aus Baumwolle), beim Plusch und Felpel.

#### I. Manchefter.

Die Eigenthumlichkeit bes Manchester-Gewebes und die Möglichteit, auf demfelben eine haarabnliche Decke bervorgubringen, ift gang allein in einer befonderen Unordnung ber Ginfolagfaben gegrundet. Der Ginfolag, überhaupt betrachtet, bat namlich bier zweierlei 3mede zu erfullen : einerfeits muß er die Rettenfaben miteinander zu einem tonfigenten Grundgewebe verbinden; andererfeits ift er jur Bildung bes Saares (ber Dole, vom frangofischen poil) bestimmt. Dem gemaß find zwei, ruct. fictlich ihrer Berichlingung mit ber Rette wefentlich abweichende Arten von Ginfcuffaden ju unterscheiden, welche man Grund. fou f und Polfcug nennt. Die Grundichuffaden binden die Rette leinwandartig (bei bem fogenannten glatten Manch eft er) oder mit fcwachem Roper (beim Roper:Manchefter). Bwifden ihnen find jedoch mit regelmäßiger Abwechelung bie Polfchuffaben eingeschaltet, welche einen folden Berlauf neb. men, daß jeder einzelne zu wenigstens brei Biertel auf ber rechten Ceite des Stoffes flott liegt, alle gufammen aber mit ihren flottliegenden Theilchen lauter parallele boble Streifen, gleich. fam febr enge Ochlauche bilden. Indem jeder folche Ochlauch jur untern Band bas Grundgewebe, jur obern Band eben iene ungebundenen Theile des Einschlags bat, tonnen Lettere in ibrer Mitte durchschnitten werden, ohne daß bem Bufammenhange bes Bewebes ein Ochaben geschieht. Diefes Ochneiben ober

Reißen geschieht mittelst eines eigenthumlich gebauten Messer aus freier hand, wozu ber. Stoff flach auf einer Tafel ausgebreitet wird. Daun folgt das Auffragen oder Aufbursten mittelst einer Maschine, um die zahllosen Endchen der durchschnittenen Polschußtheile nicht nur in die Hohe zu richten, sondern auch zu zerfasern, so daß die Masse von einander gelöster Baumwollharchen die Fläche dicht bedeckt, wie ein niedriger aber dicht ter Gradwuchs den Erdboden. Um dieser Haardecke eine glatte Beschaffenheit zu geben, nämlich alle zu weit hervorstehenden Faserchen abzutürzen, wird die Baare gesengt (über einen glühenden Aupferzylinder oder eine Gasstamme rasch hinweggezogen).

Der durchgehends geriffene, und auf seiner ganzen Flache gleichmäßig behaart erscheinende Manchester wird Sammt: manch ester und in seinen seineren Sorten Baumwoll: sammt (unechter Sammt im Gegensaß zum Seiden: sammt) genannt. Gestreifter Manchester entsteht auf zweierlei Beise: entweder dadurch, daß man die Pole streifen-weise unaufgeschnitten läßt, oder dadurch, daß zufolge eigen-thumlicher Anordnung der flott liegenden Polschußtheile auch nach vollständigem Reißen ein streisiges Ansehen sich ergibt. Die Gewebe dieser letzterwähnten Art heißen Kord. Manchemal wird der Manchester gar nicht geriffen, zeigt also dann nichts Sammtartiges (Haariges); er heißt in diesem Falle unaufgeschnitten er, ungerissener Manchester.

Bum Polichuß wird entweder dasselbe Garn genommen, wie zum Grundschuß, oder auch feiueres; im ersten Falle webt man mit einer einzigen Schütze, im zweiten Falle mussen zwei Schützen abwechselnd gebraucht werden. Die Rette ist jederzeit bedeutend gröber und fester gedreht, als der Schuß. Die Einschußfäden werden mittelst der Lade sehr dicht an einander geschlagen, damit die Pole die rechte Seite des Stoffes gehörig deckt und das Haar fest genug im Grundgewebe gehalten wird. Die Grundschußfäden schieben sich entweder dergestalt vollständig unter die Polschusse sienen, daß auf der obern (rechten) Seite nur Lestere, und durchaus teine Theilchen des Grundschusselles liegen, ober, wenn dieses nicht ganzlich der Kall

ift, fo verbergen wenigstens bie bicht zusammengebrangten und ftart flottliegenden Polfchußfaden, schon im roben unaufgeschnitztenen Stoffe, dem Auge die verhaltnismaßig wenig zahlreichen oben liegenden Grundschußtheilchen.

Die Berschiedenheiten im Gewebe ber mancherlei Arten Manchester betreffen:

- a) Die Beschaffenheit des Grundgewebes, d. h. die Art und Beise, wie die Kette durch den Grundschuß gebunden wird. In dieser Beziehung kommt vor: a) leinwandartige Bindung mit einfachen Faden wechselnd (Tas. 510., Fig. 1); b) leins wandartige Bindung mit der Abanderung, daß jeder Schußfaden wechselweise zwei neben einanderliegende Kettensaden über und zwei folgende unter sich hat, mithin in der Kette ie zwei Faden wie Einer angesehen werden konnen, weil sie absolut stets beisammen bleiben; ?) breischäftiger Köper (Tas. 510, Fig. 15); d) vierschäftiger Köper mit je zwei und zwei Fas den wechselnd (Tas. 510, Fig. 40).
- b) Die Bindungsweise des Polichusses, welche gar vielfaltig abgeandert wird, um modifizirte Effette zu erlangen. Bezeichnet man jede Stelle, wo (auf der rechten Stoffseite) ein Rettenfaden von dem Schußfaden bedeckt wird, mit einem Striche (-), und jede Stelle dagegen, wo der Rettenfaden auf dem Schußfaden liegt mit k, so ergeben sich folgende schematische Darstellungen von 12 verschiedenen beispielweise ausgewählten Bindungsarten:
  - 1) - k | - k | und fo wiederholt.
  - 2) - - k | - - k | u. f. w.
  - 8) - - k | - - k | u. f. w.
  - 4) - k - - k | - k - - | u. f. w.

  - 6) ---- k ---- k | u. f. 10.
  - 7) - - k - - k | u. f. w.
  - 8) - - - k - - - k |  $u_{\cdot}$ , f. w.
- 9) - k k | - k k u. f. w.
- 10) - -  $k = k \mid - - k k \mid u$ . f. w.
- 11) - -  $k k \mid - - k k \mid u$ , f. w.
- 12) - - k k k | - - k k k | u. f. w.

- c) Die Abwechslung der Polichuffe mit Grundschuffen, sowohl nach Bahl als Aufeinanderfolge. Bedeutet in nachstehenden Formeln jedes vorkommende G einen Grundschuffaden, jedes P einen Polichuffaden, so erklaren sich dieselben übrigens von selbst.
  - 1) G, P | G, P | G, P | und fo wiederholt.
  - 2) G, PP | G, PP | G, PP | u. f. w.
  - 3) G, PPP | G, PPP | u. f. w.
  - 4) G, PPPPP | G, PPPPP | u. f. w.
  - 5) GG, PPPP | GG, PPPP | u. s. w.
  - 6) G, P; G, PP | G, P; G, PP | u. f. w.
  - 7) G, P; G, PP; G, PP | G, P; G, PP; G, PP | u. f. w.

Im Folgenden werden nun einige charafteristische und gebrauchliche Urten des Manchesters naher beschrieben, mit Gulfe der Abbildungen auf Taf. 526, über welche im Allgemeinen zu bemerten ift, daß sie vergrößerte Darstellungen der rechten Seite des Gewebes sind, worin die Raume zwischen den vertifalen Parallellinien Rettenfaden, die Raume zwischen den Horizontallinien Schußfaden bedeuten. Bo in der Rreuzungsstelle eines Retten und eines Schußfadens ein Punft steht, zeigt derselbe an, daß hier der Schußfaden oben liegt; die leeren Quadrate hingegen bezeichnen die Rreuzungsstellen mit oben liegendem Retten faben.

A) Glatter Baumwollsammt, Fig. 12. — In dieser Zeichnung ist das Gewebe dargestellt wie es erscheinen warde, wenn die Einschußfäden so auseinandergezogen waren, daß man sie sammtlich sehen könnte. Die Grundschusse sind und d, welche abwechselnd wiederkehren und die Kette wie Leinwand binden. Nach jedem Grundschusse werden zwei Polschusse eingetragen, welche mit c, b und c, e bezeichnet erscheinen. Nach ihrer Bindung zwischen der Kette sind die Polsäden von zweierlei Urt: c und c sind einander gleich, eben so b und e. Man wurde daher streng genommen nur 4 Kritte (2 für die Grundsache, 2 für die Polsache) nöthig haben; um eine für die Füße des Webers bequemere Anordnung zu erreichen, gebraucht man aber 5 Kritte. Die Anzahl der Schäfte ist 4; denn obschon unter den Kettensäden nur dreierlei verschiedene Lagen vorkoms

men (1, 5, 9, 18, . . . , find übereinstimment, ebenfo 3, 7, 11, 15, . . . . und endlich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, . . . .), mithin theoretisch betrachtet 8 Ochafte genugen murben, fo gieht man doch die Babl 4 vor, weil bierdurch eine einfachere Reis benfolge des Ginpaffirens hervorgebt, die Ligen nicht fo gedräugt fteben und jeder Schaft gleichviel Raden befommt., Die über ben Ordnungenummern der Rettenfaden ftebenden romifden Biffern zeigen an, in welchen Schaft jeder gaden eingezogen wird. ergibt fic danach, bag bas Gingieben geradeburch gefchiebt, wie auch in Sig 13 zu ertennen ift. Sier find bie Schafte wieber mit I. II. IV, bagegen bie Tritte mit a, b, c, d, e benannt. Die Unichnarung ift auf folche Beife ausgebrudt, bag ein Puntt bas Diebergeben des Schaftes durch ben betreffenden Tritt angeigt. Die Tritte werden mit beiden Rugen in zwei Abtheilungen getreten, fo bag mechfelmeife ber rechte und der linke Rug grbeitet und die Tritte in nachstehender Ord. nung niedergezogen werben (wobei R und L den rechten und linfen Ruft bebeuten):

# RLRLRL|RLRL a c b d c e | a c b d u. f. w.

Dieß sieht man unten an Fig. 13 durch die Biffern I bis ausgedrückt, und die am linken Raude von Fig. 12 stehenden Buchstaben a c b d c e zeigen an, auf welchen Tritt jeder der Schuffaden eingetragen ift. Der mittlere Tritt (c) fommt also bei jedem Bange zwei Mal (Ein Mal mit dem linken, Ein Mal mit dem rechten Fuße) an die Reihe.

Im Laufe bes Bebens sindet ein eigenthumliches Berhalten der Grundschußfäden gegen die Polschußfäden Statt, indem mehr oder weniger vollständig Erstere unter die Lettern sich hineinschieben und dadurch für den Unblik auf der rechten Seite des Gewebes versteckt werden. Dieser bei allen Arten Manchester vorfommende charakteristische Umstand ift einmal bereits erwähnt worden; man lernt ihn naher kennen durch Zuratheziehung der Fig. 17 bis 20, welche vergrößerte Querdurchschnittszeichnungen des in Rede stehenden Gewebes sind, und dereu Buchstaben und Zahlen die namliche Bedeutung wie in Fig. 12 haben. Der Grundsschuß a (Fig. 17) bindet leinwandartig, indem er die Ketten-

faben 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 . . . . über fich und die übrigen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, . . . . unter fich laft. Bird biernach ber Polfaden c eingeschoffen, welcher nur die Rettenfaden 1, 5, 9, 13, . . . . uber fich bat; fo fdiebt fich biefer beim ftarfen Unschlagen mit der Lade ganglich über a bin und bebedt benfelben, wie bie Abbildung barftellt. , Rach c folgt ber zweite Policus b; auf biefen ber Brundichuf d, f. Rig. 18. Sier tritt bem vollständigen Uebereinanderschieben ein Sindernig entgegen, indem Die Rettenfaden 3, 7, 11, 15, . . . ben Grundfaden über fich, aber den Polfaden untet fich baben, wodurch wenigstens an diefen Dunften die beiben Ginfcusfaden neben einander berlaufen muffen. Aebnlich ift bas Berhaltniß bes Grundfadens d ju bem auf ibn folgenden Dol. faden c, f. Sig. 19; nur daß bie trennenden Rettenfaden jest andere, namlich 1, 5, 9, 13, . . . find. Rommt bann binter dem nach o eingebrachten Dolfchuffe e wieder ein Grundichuß a (Rig. 20), fo verbirgt fich biefer vollständig unter e, und ber nachste Polfaden o legt fich obne Sindernis überall direft an e. Mus bem Befagten ergibt fich, bag von allen Grundfcuffaben . die balbe Angabl (mit a bezeichnet) vollig von der obern Glache bes Bewebes ausgeschloffen bleiben. Bas die andere balbe Ungabl (d) betrifft, fo werden die von ihr oben auf der Rette lies genden Theilchen burch bas Uneinanderdrängen ber benachbarten Polfaben ebenfalls verftedt; namlich in Unfebung ber Rettenfaden 1, 5, 9, 13, ... durch die flottliegenden Theile bes vorherge: benden Polfadens b (Fig. 18), und in Unsehung der Retten. faden' 3, 7, 11, 15 . . . . burch die flottliegenden Theile Des nachfolgenden Polfadens c (Rig. 19).

In der That also scheint obenauf von dem Einschusse nichts als Pole vorhanden zu sein. Man gewinnt daher von der Beschaffenheit dieser obern Seite ein richtigeres Bild als das, welches Fig. 12 gewähren kann, wenn man, die Abbildungen der Grundschußfäden ganz entsernt und nur die Polschusse anzeinanderreiht, wie Figur 14 zeigt. Dieser Flächenansicht entspricht der Querdurchschnitt Fig. 15, worin nur Polschusse und Kettensäden (ohne Grundschuß) angegeben sind. Ihre flott liegenden Theile sind gegen einander verschoben oder verset,

wie folgendes Ochema noch beutlicher ertennen lagt als die im Wefentlichen damit übereinftimmende Sig. 14:

|    | × | X.       | x   | X. | x | X | x   | X     | X     | X'  | X | x' |   |
|----|---|----------|-----|----|---|---|-----|-------|-------|-----|---|----|---|
|    |   | •        |     |    |   |   |     |       |       |     |   |    |   |
|    |   | •        |     |    |   |   |     |       |       |     |   |    |   |
| C  | - |          |     |    |   |   | _   |       | -     |     | - |    | - |
| b  | - | _        | -   |    |   |   | -   |       |       |     |   | _  | - |
| 2  | _ | <b>→</b> | _   |    | - |   | _   |       |       |     | _ |    | _ |
| 9  | • | _        | -   | _  | - | _ |     |       |       |     |   | _  | - |
| C  | - | -        |     | -  |   | 0 |     |       | -     |     | _ |    | _ |
| b  | - | _        |     |    | - | _ | *** |       | mc3   | _   | - | _  | - |
| C. | _ | -        |     | -  | _ |   | _   | -     |       |     |   |    |   |
| 8  | - | _        | -40 |    | _ | - | -   |       |       |     |   |    | - |
| C  | _ | -        | _   |    | _ |   |     | -     |       | -   |   |    |   |
| b' | - | _        | _   | -  | _ | - | -   | -     | -     |     |   |    |   |
|    |   |          |     |    | • |   |     |       |       |     |   |    |   |
| е  | _ | -        | _   |    | - |   | 40  | o'mus | 4 .   |     |   | _  | _ |
| C  | - | _        | _   | -  |   |   | _   | _     | roem. | 100 |   |    |   |
| Ь  | - |          |     |    |   |   |     |       |       |     |   |    | _ |
|    |   |          |     |    |   |   |     |       |       |     |   |    |   |
| _  |   |          |     |    |   |   |     |       |       |     |   |    |   |
| -  |   | *        |     |    |   |   |     |       |       |     |   |    |   |
|    |   | :        |     |    |   |   |     |       |       |     |   |    |   |
|    |   |          |     |    |   |   |     |       |       |     |   | x4 |   |
|    |   |          |     |    |   |   |     |       | _     |     | _ | *  |   |

Die Unterbrechungen der Striche bezeichnen bier jene Punfte, wo die flottliegenden Theile des Polichuffes burch einen darauf liegenden Rettenfaden in den Grund eingeheftet find . und man bemertt, daß fie parallele Reiben x, x', x, x', . . . . . . bilben, welche nach ber lange bes Beuges geben. Bon ben Bindungen zweier auf einander folgenden Polichuffaben gehoren burgebende bie bes einen ju ben Reiben x, bie bes anbern ju ben Reiben x'. (Siermit vergleiche man gig. 17 bis 20 mlt ihren Buchftaben x, x' und c, b, c, e.) Die fentrechten Ginien x x, x' x', x x, x' x' . . . . find es, nach welchen die Schnitte beim Aufschneiden (Reifen) ber Pole gemacht werden, indem Das Meffer (mit aufwarts gefehrter Ochneide) in ben fcmalen folauchartigen Raum zwifden dem Grundgewebe und ben flott. liegenden Polichuftheilen eingeführt und dariu fortgeschoben wird. Dabei treffen die Schnitte nach den Linien x x nur die Balfte ber Polfaden, namlich die am linken Raube mit o begelchneten; und bie Schnitte nach ben Linien x' x' öffnen bie

andere Salfte, welche man mit b und o benannt fiebt. Bierdurch ergeben fich auf gleicher Breitenausdehnung doppelt fo viel Reihen von Fadenendchen, als man erhielte, wenn die Bindungen in sammtlichen Polfaden durch die namlichen Rettenfaben bewirft murben; ber Blor erscheint alfo gleichmäßiger über bie Blache vertheilt und nicht fo fichtbar ftreifig. Reihen, worans er besteht, find namlich nur um 11/2 Rettenfabenbreiten von einander entfernt, ungeachtet zwischen zwei Bindungen eines und beefelben Polfadens & Rettenfaden liegen. Die Beschaffenheit, welche burch das Reißen hervorgeht, wird mittelft Fig. 16 (unter Mustaffung der Grundschuffaben) erlautert. Die vorber mit einander verbunden gemefenen Polfaden. Endchen x, x' find bier durch punttirte Linien jufammengetlammert; ein Theil des aufgerichteten Flore ift in dem gerfaserten Buftande bargeftellt, welchen er in Rolge des Auftragens annimmt.

- B) Glatter Baumwollsammt auf andere Art, Fig. 21, und ohne die Brundschußfaben Fig. 22. Wie man durch Bergleichung mit Fig. 12 und 14, sogleich erkennt, unterscheidet sich diese Art von der vorigen ganz allein dadurch, daß die Polschusse über je 5 Kettenfäden (statt 8) der Reihe nach flott liegen. Dem zufolge entsteht ein langeres Haar bei gleich seiner Kette, oder ein eben so langes Haar bei feinerer Kette. Einpassirung der Kette und Anschnürung der fünf Tritte an die vier Schäfte ist aus Fig. 28 zu entnehmen. Die Buchstaben und Ziffern in Fig. 21, 22, 28 haben einerlei Bedeutung mit den gleichen in Fig. 12, 18, 14, und bedürsen demnach keiner Erklärung. Jeder Grundschuß a (Fig. 21) wird von dem sich vollständig darüber hinschiebenden Polsaden a bedeckt, und jeder Grundschuß a schiebt sich eben so vollständig unter den vorausgegangenen Polsaden b hinein.
- C) Glatter Baumwollsammt, dritte Art, Fig. 24. Der Grund (Schußfäden a, d) ift auch hier leinwandartig, nur werden durchgehende 2 Kettenfaden zusammen abges bunden; die Polschusse c, b, a liegen über 8 Kettenfaden flott, wie bei A (Fig. 12). Die Einpassirung der Kette in die 4 Schäfte geht gerade durch, wie Fig. 18; die Anschnürung geschieht nach

Big. 26, und die Reihefolge im Treten der 6 Tritte stimmt mit jener in den beiden vorigen Beispielen (A, B) überein, wie die am untern Rande der Fig. 26 stehenden Zahlen andeuten. Jeder Grundschuß a schiebt sich ganglich unter den vorausgehenden Polfaden e hinein, und eben so jeder Grundschuß a unter den nachfolgenden Polfaden c. Die Gesammtheit der dann auf der obern Seite gang allein sichtbaren Polschußfaden gibt das Bild Fig. 25, welches völlig mit Fig. 14 (Beispiel A) identisch ift.

D) Köper Baumwollsammt, Fig. 27. — Das Grundgewebe hierin ift dreibindiger Köper mit obenauf flott lies gender Kette; dazu gehören die Schußfäden ab c. Polschusse sind auch hier wieder nur zweierlei, stetig mit einander wechselnde, nämlich a und o; aber nach jedem Grundfaden wird nur Ein Polfaden eingeschossen. Demungeachtet verbirgt sich jeder Grundsschuß vollständig — theils unter dem ihm vorhergehenden, theils unter dem ihm folgenden Polschusse, — und das ungeschnittene Gewebe bietet oben, wo es nur Pole zeigt, genau das nämliche Insehn dar, wie Sig. 14; den Köper des Grundes bemerkt man auf der untern Seite:

Diese Urt Sammt ift mit 9 Schaften zu weben, in welche die Kette nach Unweisung der Fig. 28 eingezogen wird. Man theilt das Geschirr hierzu in zwei Theile, von welchen der eine die 6 hinteren Schafte I bis VI, der andere die 3 vordersten VII, VIII, IX begreift und zieht nun wechselweise Einen Kettenfaden in den hintern Theil, Einen in den vordern Theil, hier wie dort geradedurch fortschreitend. Mit 12 Faben macht man auf solche Weise die Reihe im Hintertheile Ein Mal, im Vordertheile zwei Mal durch; der 13. Faden fommt dann wie der 1. in den I. Schaft u. s. f. Tritte gebraucht man 5, namlich zu den verschiedenen Köpersachen des Grundes 3, und zu den zweierlei Polsachen 2. Die Unschnürung ergibt sich aus Fig. 28, eben so die Trittsolge, wobei der rechte Fuß die drei Grundtritte a, b, c und ber linke die zwei Poltritte d, e nach der Reihe durchnimmt; also zum Schußfaden 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, 13. . . . .

 Benn man statt 9 Schafte 12 anwenden will, fo vereinfacht sich die Einpasserung, welche dann vom I. bis zum XII. immer nur geradedurch wiederholt wird. Unter dieser Boraussehung hat die Anschnurung so zu geschehen, wie Fig. 29 zeigt.

E) Roper. Baumwollfammt anderer Art (Volvoteen), Sig. 30. - Der Roper bes Brundgewebes ift breibinbig und gang berfelbe wie in ber vorigen Urt (D, Sig. 27); aber es werden nach jedem Grundichuffe gwei Polfaben (uber je 5 Rettenfaden flottliegend) eingetragen, und find überhaupt breierlei Polfache vorhanden, welche durchgebende in gleicher Reibenfolge wiederfebren. Daber braucht man 6 Tritte: Die Grundfouffe find a, b, c, die Polichuffe d, e, f; mit benfelben Buchftaben findet man die jugeborigen Tritte in Sig. 82 bezeichnet, wo I, II . . . . VI die erforderlichen feche Schafte benannt find. Das Einpaffiren ber Rette geschieht gerabedurch, wonach die Ordnungenummern ber gaben (am obern Raude ber Rig. 80) jugleich fur jeden Raben Die Rummer bes Ochaftes angeben, in welchen derfelbe eingezogen ift, und der 7. gaben wieder in ben I. Schaft, der 8, gaben in ben II. Schaft tommt zc. Die Trittfolge fteht unter Rig. 32 verzeichnet und ift fur die beiden Rufe nachftebenbe :

gum Schußfaden 123456789 1011...
mit dem Fuße. RLLRLRLRL RL. R. L...
ber Tritt... a de b f d c e f a d ....

Der linke Buß hat alfo zwei Mal nach einander (auf d und o) zu treten, im Uebrigen aber arbeiten beide Fuße abwechselnb.

Ueber den ersten Grundschußfaben a schiebt sich ber nache folgende Polfaden a vollständig in solcher Art ber, daß er ihn gänzlich verbirgt; eben so kommen alle spätern Grundschuffe ganz und gar unter die Polfaden zu liegen, und auf ber obern Seite bleibt nichts als Pole sichtbar, wodurch das Bild Fig. 31 ente fteht. Hierin erkennt man, daß die Bindungen der Pole (Polsaden niederhaltenden Kettenfadentheilchen) auf die Rettenfaden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 . . . . fallen, folglich beim Reißen die Schnitte nach dem Laufe dieser eben genannten Kettenfaden ges führt werden, und auf jedem zweiten Kettenfaden eine Reibe

Veförmiger Florfaden (wie x x ober x' x' in Fig. 16) sist. Wergleicht man hiermit die oben unter B beschriebene Urt, Fig. 22, wo ebenfalls jeder Polfaden über 5 Kettensäden flottliegt; so springt in die Augen, daß dort die Schnittlinien auf die Kettensäden 2, 5, 8, 11, 14, 17, ... fallen, mithin nur jeder dritte Faden der Kette mit einer Reihe jener V-förmigen Flortheilchen beseht auftritt. Fig. 81 muß demnach, alles Uebrige (Feinheit und Dichtheit des Gewebes) gleichgeseht, eine gleichmäßiger verstheilte Haarbedeckung darbieten.

F) Rord auf glattem (Leinmanb:) Gruud, Rig. 33. - Den Grund binden die Ochuffaben a, b, a, b, ....; nach jedem Grundschusse werden zwei Policuffe eingetragen, Die einen verschiedenen Lauf nehmen, aber barin mit einander übereinstimmen, daß Beide wechselweife über 3 und über 5 Rettenfaden flott liegen; nur umfaßt der eine 5 gaden ba, wo der anbere auf 8 gaben liegt, und umgekehrt. Durch bas bier wieder vollstandig Statt findende Bineinschieben ber Grundschuffaben unter die Polfaben find Lettere allein auf der rechten Seite ficht. bar, welche hiernach durch Sig. 34 dargestellt wird. Die Binbungen der Pole werden burch die Rettenfaden 4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-.... gebildet; Die Ochnitte beim Reigen geschehen nach bem laufe ber Rettenfaben 2, 7, 12, 17, 22, . . . . wobei jeder Schnitt fammtliche Polfaden trifft. Die entstehenden V-formigen Polfabentheilchen figen zu je zwei Reiben beifammen auf benachbarten Rettenfaben (4, 5-9, 10 u. f. m.) und bilben bemnach fammtartige fcmale Langenftreifen, welche burch baswifden liegende glatte Grundstreifden, von 8 Rettenfadenbreis ten jedes \*) getrennt find. Diese ftreifige Beschaffenheit ift, wie fcon befaunt, bas Charafteriftifche am Rort.

Zwei verschiedene Grundschusse und zwei verschiedene Polfouffe murden zusammen nur 4 Tritte erfordern; man bringt aber, um eine gleich starte Beschäftigung beider Fuße zu erzielen,

<sup>\*)</sup> Diese Breite haben die Zwischenstreifen auf der Flace des Grunds gewebes; an der Spite des Sammthaars erscheinen fie jedoch schmaler, wegen der überhangenden schiefen Stellung der Flor-fadden.

5 Tritte an (f. Big. 85), von welchen d nud e in übereinftimmender Beife angeschnurt find, alfo gleiches Rach machen. Die Erittfolge ift unten an Fig. 85 burch Bablen angegeben und genau diefelbe (namentlich auch binfichtlich bes ftetigen Bechfelns der Rufe) wie in ben icon fruber erflarten Big. 13, 28 und 26. Eine Gigenthumlichfeit bietet aber bas Ginpaffiren ber Rette ju gegenwartigem Rord bar, wie Sig. 35 nachweifet: es tommt der Raden . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12...

in den Schaft I IV I II III IV I IV III II

Rur bei Diefer Anordnung reicht man mit 4 Ochaften aus, welche nach Angabe ber Beichnung mit ben 5 Eritten fo jufammengeschnurt werden, daß

der Tritt niederzieht die Ochafte bebt die Ochafte

a . . . II, IV LIII I, III H, IV b . . . c . . . I, III, IV П . d . . . I, II, IV Ш e . . I, II, IV Ш

G). Rord auf vierschaftigem Ropergrunde, Sig. 1, Saf. 527. - Die Roperbindung des Grundes ift bie auf Saf. 510 in Sig. 40 bargestellte, wogu vier Tritte (a, b, c, d) erfordert merden; die Polfaden liegen mechfelmeife über 4 und über 6 Rettenfaben flott und find von zweierlei Urt (e, f), fo daß fie 2 Tritte erfordern und im Bangen 6 Tritte vorhanden fein muf. fen. Rach jedem Grunbichuffaben merden brei Dolfaden eingetragen, wodurch Diejenige Reihenfolge der Ochuffache entfteht, welche in Sig. 1 durch die Buchftaben am Rande linte angezeigt ift. Die Polfaden allein, mit Auslaffung ber unter ibueu verborgenen Grundicuffe, zeigt Rig. 2. Bieraus ertennt man, baß die den Flor einbindenden Rettenfaden ber 5. und 6., ber 11. und 12., der 17. und 18, ber 28. und 24, ac. find, mabrend bie Schnitte beim Reifen ber Pole zwifchen bem 2. und 8., bem 8. und 9., bem 14. und 15., bem 20. und 21., bem 26. und 27. Rettenfaben ic. ausgeführt werben, weil bier die Mitte ber ab. wechselnd 4 und 6 Rettenfaben breiten Streifen ift. Ueber bie Einpafftrung ber Rette in die bier notbigen 8 Ochafte, über die

Berfchnurung biefer mit den 6 Tritten und über die Trittfolge gibt Fig. 3 Auskunft. Es tommt beim Einziehen der Kettenfaden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14.... in den Schaft I II III IV VIIII IV I HVIIVIII I II ....

Getreten wird jum Schuffaden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18... der Tritt . . ac feb fe fc e f e d f e f a e ... mit dem Juße RLRLLRLRRL RL L L R L R L R L ... woraus man ersieht, daß zwar beide Füße gleich oft zu treten haben, aber nicht in einfacher stetiger Abwechslung.

- H) Un dere Urt Kord mit glattem Grunde, Saf. 527, Fig. 4, 5, 6. Grundschußfaden sind a und b, Polfaden c, d, e (a und e in der Lage übereinstimmend); auf jeden Faden Grund werden 2 Faden Pole eingeschossen, welche durchgehends über 5 Faden der Kette flottliegen. Die Zeichnungen bedürsen nach dem bieher Worgetommenen teiner Erklarung.
- K) Noch andere Art Kord auf glattem Grunde, Fig. 10, 11, 12. Grundschußfäden a und b; Polfaden c, d und e (wovon d und e gleiche Lage haben, da für sie durch zwei gleichwirkende Tritte Fach gemacht wird). Jedem Grundschuß folgen zwei Polschusse, und der Lauf jedes Polsadens ist solcher Art, daß er über 7 Kettenfaden flottliegt, dann aber durch zwei . Rettenfaden eingebunden (im Grundgewebe niedergehalten und befestigt) wird, zwischen welchen er über Einen Faden der Kette

weggeht. Das Bild ber obern Seite (Fig. 11), auf welcher durchaus nur Pole sichtbar ist, zeigt, daß die Polfaden c mittelst der Kettenfaden 2 und 4, 12 und 14, 22 und 24, 32 und 34.... gebunden sind; die Polsaden d und e hingegen durch die Kettenfaden 7 und 9, 17 und 19, 27 und 29, 37 und 39 zc. Beim Reissen geschehen die Schnitte für c nach dem Lause der Ketteusäden 8, 18, 28, 38, .... und für d, e nach dem Lause der Kettensfaden 3, 13, 28, 88 u. s. w. Es entsteht also aus den Polschüssen o, c, c .... ein eigener Streisen Sammtstor, und wieder ein eigener aus den Polschüssen d, e, d, e, .... Der Stoff wird mit 4 Schästen und 5 Tritten gewebt; Einpassirung Unsschnürung und Trittsolge ergibt die Fig. 12.

#### · II. Eigentlicher Sammt.

Bei den hierher gehörigen Stoffen wird bas Baarartige (Die Pole) durch eine zweite Rette - Polfette, Oberfette, Sammttette - hervorgebracht, welche auf dem Bebftuble oberhalb der Rette des Grundgewebes (Grund: fette, Unterfette) aufgespannt ift, und ihren eigenen Baum bat. Die Grundfette bildet mit dem Ginfchuffe das bald leinwandartige, bald gefoperte Gewebe, nach beffen Beschaffenbeit man die Baare in glatten Sammt und Roper. fammt unterscheibet. Mus ber Polfette werden burch ein eigenthumliches Berfahren beim Beben fleine aufrechtstebende Schleifen oder Maschen (Noppen) gebilbet, dereu Reiben. quer uber den Stoff laufen, und welche, wenn fie in ihrem oberften Puntte aufgeschnitten werden, bas Saar barftellen. Bieraus geht hervor, daß die Polfette fich fehr viel ftarter einweben muß ale die Grundfette, und deshalb entsprechend langer geicheert werden muß, ale biefe. Ueber das Berhaltniß der Grund. fettenlange jur Polfettenlange lagt fich nichts allgemein Gulti. ges angeben, benn es ift febr verfcbieben, je nachbem die Doppen langer (bober) ober furger (niedriger) find, und mehr ober weniger gebrangt (auf bestimmter Stofflange in größerer ober geringerer Ungabl) fteben; und fo fann ein Polfaben von ber 1 1/2: ober 2fachen bis jur 4. ober bfachen Lange eines Grund. fadens meffen. Bei bem eigentlichen Sammt fteben Roppen

von geringer Sohe dicht neben einander, und das durch Aufschneiten derfelben gebildete turze haar halt sich daher aufrechtestehend; dies ist auch noch der Fall beim Plusch, obschon desen haare eine größere Lange haben; dem Felpel (Belpel, Felper) dagegen gibt man sehr hohe und weiter auseinanderstehende Noppen, wodurch nach dem Schneiden nicht nur ein langes haar entsteht, sondern dieses sich auch niederlegt, und leicht in den Strich geburstet werden kann, wie sich an dem Ueberzuge der jest so allgemein gebrauchlichen Geidenhute zeigt.

Berade badurch, daß der Rlor aus einer von der Grund. fette unabhangigen Rette gebildet wird, von welcher man jede dem 3med entsprechenbe größere Lange auswenden fann, ift die Möglichfeit gegeben, felbft mit langhaarigem Flor bas Grundgemebe volltommen zu beden. Beim Manchefter ift aber jeber einzelne Polfaden nicht langer ale der Grundschuffaden, b. b. er reicht ausgestrecht über bie gange Breite bes Stoffes; es wurde alfo, wollte man langes Saar aus ibm barftellen, biefes febr fparfam auf der glache ausgetheilt fein, und diefelbe unvolltommen bebeden. Es ergibt fich biernach ber Borgug einer allgemeinern Unmendbarfeit auf Geite bes Pringips, welches ber Sammtweberei zu Grunde liegt, gegenüber dem Pringipe ber Manchesterweberei. Letteres, da ee ben Polfaden nicht in Die Bestalt frei emporstebender Ochleifen formt, gestattet deghalb auch nicht die Bervorbringung berjenigen Modifitation bes Stoffs, welche bei der Sammtweberei entfteht, wenn man die Roppen unaufgeschnitten lagt. Und endlich tann aus Geibe auch gar nicht füglich ein Sammtgewebe nach Art bie Manchestere erzeugt werden, weil burch bas Reißen bes Lettern feine glatte Oberflache des Blors entfieht, bas Mufburften und Gengen aber (6. 505) bei Geide nicht ohne größten Rachtheil fur dereu Soonheit (jumal fle gefarbt verarbeitet wird) anwendbar mare.

<sup>\*)</sup> Eine eigenthumliche pluschähnliche Waare mit unausgeschnittenen langen Roppen sind die leinenen und baumwollenen Badehandet ücher nach türkischer Urt, über deren Beschaffenheit und Berfetztigung die "Dittheilungen des Sewerbevereins für da Königreich hannover" (Lieferung 66 und 67, 1852, S. 244 — 250) Auskunft geben.

Der Sammtftubl gleicht im Allgemeinen ben Beb. ftublen gu leinwandartigen und gefoverten Beugen. Der Polfettenbaum liegt über dem Grundfettenbaume, und die Polfette wird nur fcwach, dagegen die Grundfette ftart angefpannt. Um eine bodft gleichmäßige Unfpannung ber Polfaden (worauf die Schonheit bee Sammtes mefentlich mit beruht) ju erzielen, ift Das bei Befdreibung bes Damaststuhle vorgetommene Mittel - namlich Beschwerung ber einzelnen gaben mit abgesonberten fleinen Bewichten in einem fogenannten Sintergefchirre - febr gu empfehlen. Entweder der Bruftbaum ober ber Unterbaum ift mit turgen icharfen Drabtspigen befest (Stiftenbaum) oder mit Sifchaut, Sandpapier, Glaspapier überzogen, um bei ber Umdrebung bas Gewebe an fich ju gieben, welches nur locker, beffer aber gar nicht aufgerollt (fondern, im lettern Balle, in bem Gammttaften unter bem Stuble gufammen. gefaltet) wird, bamit nicht ber Rlor burch ben Drud Ochaben leibet. Der Stiftenbaum bient jedenfalle nur jum Kortzieben bes einfach über ibn bingebenben Bewebes, jum Aufrollen bes Lettern - fofern es überhaupt aufgerollt wird - ift ein befonderer Baum vorbanden. Daber bedarf es auch nicht gerade eines Baumes, welcher rundum mit Stiften befet ift; man legt vielmehr fehr gewöhnlich nur in eine Furche bes Baumes einen Stab ein, welcher eine einzige Reibe Spigen enthalt. Mebann muß aber fo oft ale ber Baum etwa brei Biertel einer Unibrebung gemacht bat, ber Sammt von ben Spipen abgenommen, nach dem Sammttaften weiter geleitet, und auf die burch Umbrehung bes Baumes wieder nach oben verfetten Spigen von Meuem aufgeftochen werben, wobei man fich febr in Acht ju nehmen hat, daß dies genau nach bem laufe bes Ginfchlagfabens gefchieht, weil fonft bas Blatt in ber Labe ichief gegen Die bereits eingeschoffenen gaben fleben, und nicht in ber gangen Breite des Stoffe mit gleicher Rraft anschlagen murbe. -Der Spannftod (S. 314) wird beim Sammtweben auf ber untern glache bee Stoffe angelegt, um ben Flor nicht ju verbruden.

Bum glatten Sammt gebraucht man 6 Schafte ober Flusgel, von welchen die zwei vorderften (Polflugel, im Folgen-

ben ber Rurge halber burch p1, p2 ausgebrudt) bie Polfette enthalten, und die vier hinteren (Grunbflugel, g1, g2, ge, ge) fur die Grundfette bestimmt find. In die vier Grundflugel werden bie gaben ber Unterfette (welche zuweilen einfache, jumeilen boppelte find) ber Reihe nach gerabeburch eingezogen; von ben zwei Polflugeln erhalt jeder abmechfelnd Einen (gewöhnlich boppelten) Raden der Pole. Diefe glügel find aber nicht bestimmt, die Pole gu theilen (ein Sach in berfelben bervorzubringen); vielmebr bewegt fich Diefe immer als ein Ganged: Die Abtheilung in zwei Ochafte bient nur, um bei ber gebrangten Lage ber Raben mehr Raum fur Die Liben ju gewinnen; und allein aus berfelben Urfache erhalt Die Brundfette vier Schafte fatt imeier, welche ftreng genommen jum Sache fur leinwandartiges Gewebe binreichenb maren. '(Bei Roperfammt werden 6 ober 4 Schafte angewen: bet, je nachbem der Roper bref: ober vierbindig ift.) Die beiben Retten, von ihren Baumen nach einem gemeinschaftlichen Biele, namlich gegen ben Bruftbaum binlaufend, treten innerhalb ber Labe icon faft genau in diefelbe Ebene gufammen, und merben vereinigt nach bestimmter Regel in bas Rietblatt eingezogen. In jedes Robr des Rietblattes tommen - bei feidenem Cammt - zwifchen & einfache ober 4 doppelte Brundfaten gewöhnlich 2 doppelte Polfaden, alfo im Gangen 8 ober 12 gaben, wonach Die Pole überhaupt entweder eben fo viel oder halb fo viel einzelne Raben enthalt ale ber Grund, und (jeder doppelte Raben ale Ein gaden betrachtet) die Abmechselung von Grund (g) und Pole (p) in der Bereinigung beider Retten folgende ift:

gpggpg | gpggpg | gpggpg | gpgg u. f. w.

Doch andert sich dieß bedeutend nach der Feinheit der Faben und nach der Schwere des Sammtes, d. h. der beabsichtigten Dichtheit des Flore sowohl als des Grundgewebes. Defters liegt (statt wie erwähnt, 2 — einfache oder doppelte — Grundfaben) nur 1 Grundfaden, oder es liegen drei solche Faden zwischen je zwei Polfaden, wonach man die Ausdrücke einfädiger Grund, zweifadiger, dreifadiger Grund zu versstehen hat, wenn z. B. gesagt wird: der Sammt stehe auf zweifabigem Grunde 20. Man bezeichnet auch wohl den Sammt

nach der gangen Anzahl Faden, welche in Ein Rohr gezogen find (Grund und Pole zusammen) als anderthalbhaarisgen, zweis, dreis, viers, fünfs oder fechshaarigen Sammt, wenn 3, 4, 6, 8, 10, 12 einzelne Faden im Rohr sich befinden, sodaß zwei Faden für ein haar gerechnet werden, weil die Seidenweberei sehr gewöhnlich mit Doppelfaden in der Rette operirt.

Man hat (zum glatten Sammt) 3 Tritte nothig: ber erfte und zweite (Grundtritte) machen das gewöhnliche Fach der Unterfette, indem einer von ihneu (G') die Schäfte g², g² mit der halben Kette, der andere (G²) die Schäfte g², g² mit der zweiten Halfte dieser Kette aufzieht. Der dritte Tritt (Poletritt P) hebt nur die ganze Pole auf, wobei die Grundfette ungetheilt und in Ruhe bleibt. Die Unschnürung weiset Fig. 18 (Taf. 527) nach, worin ein Krenz das Heben, ein leeres Quaddrat das Stillstehen des betreffenden Schaftes beim Treten des zugehörigen Trittes anzeigt. Die Tritte kommen in folgender Ordnung an die Reihe:

|          |      | æ<br>g      |         | Gehobene |     |   |   |                                 |
|----------|------|-------------|---------|----------|-----|---|---|---------------------------------|
|          |      |             | Schäfte |          |     |   |   |                                 |
| Erfies'  | Fach | (Grundfach) | ٠       | $G^1$    |     | ٠ | ٠ | g1, g8                          |
| 3meites  | "    | "           |         | G2       | und | P | • | g2, g4, p1, p2                  |
| Drittes  | "    | "           |         | G¹       |     |   | ٠ | g1, g3                          |
| Viertes  | "    | (Nabelfach) | •       | Ρ.       | • , | 0 | • | P1, P2                          |
| Fünftes  | "    | (Grundfach) |         |          |     |   |   |                                 |
| Gechetee | ,,   | "           |         |          |     |   |   | g1, g3, p1, p2                  |
| Giebente | 8,,  | "           |         | $G^2$    |     |   |   | g <sup>2</sup> , g <sup>4</sup> |
| Achtes   | "    | (Dabelfach) | ٠       | P .      | ٠   | • | 4 | P 1, P2                         |

Beiterhin wiederholen fich die Fache in berfelben Reihenfolge, vom ersten an.

Um beim zweiten und sechsten Fache, wo die Pole mit der halben Grundkette vereinigt Oberfach über dem Einschusse macht und deshalb nach vorstehender Einrichtung zwei Tritte zugleich getreten werden mussen, nur mit Einem Fuße arbeiten zu dursfen, und zugleich auch ein höheres Fach zu erhalten, kann man.

1) die Polstügel gleich mit zwei Grundslügeln zusammen an den betreffenden Tritt zum Aufgehen anschnüren, und 2) die Schäfte,

welche bei den verschiedenen Einschussen Untersach bilden, so mit dem zugehörigen Tritte verbinden, daß sie — flatt stehen zu bleiben — niedergeher. Man bedarf dann (weil das 1. und 8., das 4. und 8., und das 5. und 7. Fach einander gleich siud) für die acht Fachbildungen fünf Tritte, und die Anschwürung ist nach Anzeige der Fig. 14 (worin die Hebung durch Kreuze, das Niedergehen durch Punkte ausgedrückt wird — wie folgt:

| Der Eri | itt   | _    | hebt | die  | © ch | ifte                      | ٠. ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fentt            | die              | Ø1) | äfte |
|---------|-------|------|------|------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|------|
| Ĭ       |       |      | g¹,  | ga   | ۰    |                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | g²,              | g*,              | p1, | p2   |
| H       |       |      | g²,  | -    |      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g¹,              | g <sup>8</sup> , | p1/ | p*   |
| IH      |       |      | g²,  |      | p 1, | $\mathbf{p}^{\mathbf{z}}$ | mental and the same of the sam | g¹/              | g                |     |      |
| IV (    | Poltr | itt) | p1,  | p*   |      |                           | district 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |     |      |
| V       | •     | ٠    | g1,  | g 3, | P 1/ | p*                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g <sup>2</sup> / | g4               |     |      |

Die Ordnung des Tretens trifft stetig wechselnd ben linken Fuß (1) und ben rechten (r), wobei Ersterer die Tritte I und II, Letterer die übrigen wiet zu bedienen hat, wie die unten an Fig. 14 stehenden Ziffern ergeben und nachkehendes Schema noch beutlicher ausdrückt:

Man sieht, daß der-rechte Fuß jeden der Tritte I und II zwei Mal zieht, ehe er zum andern übergeht; daß hingegen der rechte Fuß seine drei Tritte hin und her gehend in Thatigkeit sest (III, IV, V, IV, III, IV, V, IV, III, . . . .). — In den sogenannten Grund fachen wird die Pole mit eingewebt, indem sie abwechselnd (jedes Mal nebst einer Halfte der Grundstette) ins Oberfach und ins Unterfach geht. Bei dem so genannten Nadelfache ist als Oberfach allein die Pole, als Unterfach die ganze Grundkette anzusehen. In jedes Grundsach wird mit der Schüße ein Eintragsaden eingeschossen, in jedes Nadelsfach dagegen eine Nadel (Sammtnadel, Nuthe) quer eingeschoben, dereu Länge etwas größer ist als die Breite der Rette, und über welche fämmtliche Polfaden sich in Form kleiner Bögen oder Schleisen krummen, wenn hierauf beim folgenden

Tritte die Polfette wieder in das Untersach geht. Bur Erlauter rung des eben Gesagten betrachte man Fig. 15 (Taf. 527), welche einen stiggirten vergrößerten Langendurchschnitt des nach vorstehender Art angesertigten Sammtgewebes vorstellt. Hierin bedeutet 1, 2, 3, 5, 6, 7 die Querdurchschnitte der in den Grunds fachen liegenden Schußfaden, 4, 8 Sammtnadeln in den Nadels fachen; die Polfette ist durch eine dicke Linie p, p, die eine Hälfte der Grundfette durch eine dunne Linie g'g, g'g und die andere Hälfte durch eine punktirte Linie g'g, g'g aussgedrückt, damit man diese drei Abtheilungen der Rette deutlich von einander unterscheiden kann.

Die Rabeln oder Ruthen find gewöhnlich von Meffingdraht (f. Bb. IV. O. 221), für langhaarigen Felpel öftere von Bolg, weil fie bier febr viel bider fein muffen, um bobere Ochleifen (Moppen) ju bilden. Deffingene gibt es von zwei Arten : Bugnabeln, Rigernabeln, aus glattem rundem (auch oval ober biruabnlich im Querschnitt gestaltetem) Drabte gemacht, oft mit einem gum Unfaffen bienenden Knopfchen an bem einen · Ende; und Gegnadeln, Ochneidnabeln, im Querfchnitte meift bergformig ober breiedig, auf ber ber dunnen Rante gegenüber liegenden fcmalen Seite mit einer gangenfurche (Ranal) perfeben. Erftere werden nachher nur - mittelft einer Bange oder eines binter bas Knopfchen faffenden Doppelbatens - wieder ausgezogen, indem man die Cammtmaften oder Roppen unverandert lagt (gezogener Gammt, ungeschnitten'er ober ungeriffener Sammt, Salb. fam mt, Riger); Lettere gieht man erft bann aus, wenn gu: vor mittelft eines icharffpipigen fleinen Deffere - Gammte meffer, Sammthaten, Dreget - beffen Spipe der Rabelfurche folgend in biefer die nothige Leitung findet, die Maschenreihe aufgeschnitten ift, wodurch der geschnittene ober geriffene Cammt entfteht. In Sig. 15 hat man eine ber Roppen geöffnet (aufgeschnitten) bargeftellt und bie bariu gemesene . Madel punktirt angedeutet.

Bur naheren Renntniß ber verschiedenen Arten von Sammtnadeln mag Folgendes bienen, wobei die in Fig. 19 (Saf. 527)

in wirflicher Große bargeftellten Querfonitteformen beachtet werben muffen. Bon biefen geboren a bis g ben Schneibnabeln, h und iaber ben Bugnabeln an. 3m Befonberen zeigen a, c und f die Beftalt eines Dreiede, an welchem bie nach unten getebrte Ede abgerundet, eine ber langen Seiten touver, Die an. bere fontav gefrummt, und die obere (bedeutend furgere) Seite burch einen einspringenben spigen Bintel erfest ift; Diefer Leg. tere ift bas Profil bes Rangle ober ber icon ermabnten gurche, welche die gange Rabel entlang lauft. In d und e bemertt man eine Abweichung nur bariu, baß bie beiben langen Seiten gerade find. Dagegen ericbeint b ale ein wenig langliches Recht. ed, welches auf beiben fleinen Seiten eingeferbt ift: unten halbfreisformig, oben fpibmintelig; lettere Ginterbung ftellt den Ranal dar. Gleiche Beschaffenheit rudfichtlich ber obern und der untern Seite findet fich an g; aber die Figur ift bier febr viel mehr langlich und zugleich find (was jedoch in ber Beichnung nicht hat erkennbar ausgedrudt werden fonnen) bie zwei vertifalen Seiten bergestalt ein wenig gegeneinander geneigt,' bag bie Breite bes Querschnitts, b. b. bie Dicke ber-Radel, unten um ein Geringes fleiner ift als oben. Die Form h unterscheidet fich von a ober o burch ben Mangel ber Ginferbung, an bereu Stelle eine fouvere Rundung tritt; endlich ift i ein Oval, welches unten faft fpibig ausläuft, oben mit einer breiten Salbfreisrundung endigt. Die fur Bugnabeln außerbem noch ubliche Rreisform (von gewobnlichem ruubem Drabte) hat man abzubilden nicht nothig erachtet. - Die verfchiedenen Starfen ber Rabeln werben burch Mummern bezeichnet; biefe nebft ben jugeborigen Dimensionen - in Millimetern angegeben - find bei einem vorliegenden Sortimente folgende:

| I) | Ø ch n e | nabeln |   |   | ş u | Sam<br>Höhe |       | (Form a)<br>Dide oben<br>am Kanale |      |  |
|----|----------|--------|---|---|-----|-------------|-------|------------------------------------|------|--|
|    | Mr.      | 0      | ٠ |   |     |             | 0.53  | -                                  | 0.89 |  |
|    | "        | 1      | ٠ | • | ٠   | •           | 0.60  |                                    | 0.45 |  |
|    | "        | 2      | • |   | 6   |             | 0.75  | -                                  | 0.54 |  |
|    |          | 8      |   |   |     |             | 0.948 |                                    | 0.67 |  |

```
Sammtartige Beuge, (Eigentlicher Sammt. ) 525
 2) Blace Schneibnabeln ju Sammt (Form b)
                       Bobe Dide oben
                               am Rangle.
   Mr. 1 . . .
                      0.57
                             - 0.49
                      0.72
                             - 0.61
                    . 0.825
                                 0.71
3) Plufch: Madeln (Korm c)
                       Bobe
                               Dice oben
                               am Ranale
    · Mr.
                      1.17
                             - 0.79
         1 . .
                       1.26
                           -- 0.85
                                0.89
                       1 32
      11
 4) Ferner Plufd . Dabeln (Form d)
                       Bobe
                              Dicte oben
                               am Ranale
     Mr. 4 .
                             - 0.555
                      1.38
                      1.72
                             -- 0.69
                             - 0.78
                       2.07
 5) Rlade Relper. Madeln (form e)
                       Sobe
                              Dicte oben
                              am Ranale
     Mr.
                      3.8
                             - 0.96
                             -- 0.095
                       4.3
                      5.8
                                1.39
 6) Sohle Felper : Nadein (Form f)
                       Bobe -
                               Dide oben
                               am Rauale
                       3.7
                              -- 1.28
     Mr.
                             - 1.50
                       4.2
                             - 1.62
                       5.3
      "
 7) Leppich : Schneidnadeln (Form g)
                 Bobe Dice oben Dide unten
```

|     |    |   |   |   | 2000 | ~      | 100 0 000111 |   |      |
|-----|----|---|---|---|------|--------|--------------|---|------|
| Mr. | 1  |   |   |   | 2.4  | -      | 1.41         | - | 1.33 |
| ,,  | 2  |   |   | ٠ | 3:0  | _      | 1.68         |   | 1.60 |
| 11  | 3  | ٠ | ٠ |   | 3.2  |        | 2.01         | - | 1 94 |
| ,,  | 5  | 4 | ۰ |   | 5.9  | design | 1.38         |   | 1.28 |
|     | 7. |   |   |   | 8.4  | -      | 1.86         | - | 1.69 |

Diese Nadeln dienen jur Berfertigung der sogenannten Plusch. Teppiche. Ein Exemplar größter Sorte ift Fig. 20 (Seitenansicht) und Fig. 21 (Ansicht von oben) in der wirklischen Größe, jedoch unter Auslassung eines bedeutenden Theils seiner Länge, abgebildet; dazu gehört der Durchschnitt Fig. 19, g. 3 um bequemen Anfassen sind diese schweren Nadeln an einem ihrer Euden zu einem Riuge m n gebogen, während das andere Ende o abgerundet und etwas zugeschärft ift, um beim Einsschehen zwischen Pole und Grundfette jeder Berlegung der Fäden vorzubeugen. Die Stellung des Ringes gibt ohne weisteres Nachschen zu erkennen, welche Kante der Nadel nach oben gerichtet sein muß.

8) Zugnadeln für Sammt (Form h)

Hr. 1 . . . 0.68 — O.45

1. 2 . . . 0.84 — 0.51

1. 3 . . . 1.12 — 0.62

9) Plufch Bugnabeln (form i)

Höhe Größte Dide Mr. 1 . . . 1:35 — 0:75 11. 2 . . . 2:04 — 1:14 11. 3 . . . 2:85 — 1:68 11. 4 . . . 8:30 — 1:92

Das Schneiben oder Reißen, sowie beim ungeschnittenen Sammt das Wiederaudziehen einer Radel, darf nicht eher
vorgenommen werden, als nachdem wenigstens Eine folgende Noppenreihe gemacht und durch die zunächst nach ihr eingeschoffenen
Käden besestigt ist, weil sonft durch die Spannung der Pole der
Flor sich wieder aus dem Gewebe herausziehen wurde. Der
Sammtweber arbeitet daher mit zwei, drei, vier oder noch
mehr Nadeln, welche er der Reihe nach in die Nadelsache einlegt und einstweilen dariu steden läßt. Hat er seine letzte Nadel
eingelegt, und kommt er nun an ein neues Nadelsach, so zieht er
die erste aus (nachdem er nothigen Falls den Schnitt gemacht
hat), und schiebt sie in das eben gebildete Fach. So bleiben
benn immer die zulest erzeugten zwei oder drei Noppenreihen,
oder wenigstens Eine Reihe, mit Nadelu ausgefüllt. Daß die

Radeln fast allgemein (namlich nur mit Ausnahme ber runden Bugnadeln und der wie b, Sig. 19, geformten Schneidnadeln) nach unten bunner gulaufen, ja fogar meift in eine febr fchmale abgerundete Rante endigen, bat einen mefentlichen Bwed: ba fie namlich mit diefer Rante auf bem Grundgewebe ruben muffen, fo bindern fie bei ber in Rede ftebenden Bestalt weniger bas Ineinanderdrangen ber Ginfcugfaden. Gie tonnen gwar 'nicht foaleich beim Ginlegen richtig auf die Rante ju fteben tommen (weil der fpige Bintel des Rettenfaches ibuen dief nicht geftate tet), nehmen aber nachher biefe Lage durch den Schlag ber Labe von felbft an, wenn fie von der Rreugung des darauf folgenden Grundfaches eingeschloffen find. Es bedarf faum der Ermabnung, daß die Dabel mit ber dunnen Seite nach dem Rachwintel gu. alfo mit ber biden (und die Schneidnadeln mit dem Rangle) gegen bie Lade bin gelegt werden muß. Bei benjenigen Radeln, welche wie a, c, f und h (Rig. 19) eine foutave und eine fonvere Seitenflache baben, ift die Lettere auf bas Unterfach (bie Grundfette) ju legen, weil bierdurch bas Aufrichten ber Radel beim Unschlagen erleichtert wird. Dan bedient fich übrigens noch eines andern Mittels, um diefen Erfolg gu beforbern, verfieht namlich feden Urm ber lade in der Sobe bee ladendedels mit einem Gelente (Charniere), vermoge deffen bas Blatt nebft Labenbedel und Labenflog eine von den Schwingungen ber gangen labe unabbangige fleine Bewegung vor- und rudwarts maden, folglich in der gunftigften fchiefen Stellung (ein wenig von unten nach oben) an die Dadel treten tann. Fig. 22, Saf. 527, Beigt Die vordere Unficht einer folchen Lade, und gig. 28 einen ber Arme a nach Entfernung bes Labenbedele c. Um bem Bangen bie geborige Bestigfeit ju verleiben, flud bie Urme nicht nur oben durch ein Querholg b verbunden, fondern auch noch weiter unten durch ein zweites bei i. Das Blatt f und der Labentlog d haben die gewöhnliche Beschaffenbeit; nur ift Letterer burch eingegoffenes Blei febr fcwer gemacht. Bon bem Rloge erheben fich die zwei gabelformigen Stude g h h, in bereu Deffnung die fcmalen, mit Gifen befchlagenen, unteren Guden e der Arme a eintreten, welche mit h, h und bem in Sig. 28 punftirt angezeig. ten eifernen Bolgen m n bas Charnier bilben.

Das icon oben ermabnte Sammtmeffer ift mit Gulfe ber Sig. 24 und 25, welche ein Eremplar fleinfter Gorte in wirf. licher Große nach Geiten- und Endansicht vorftellen, naber gu befchreiben. - Das Beftell desfelben besteht aus einer meffingenen oder eifernen Platte a b, dereu unterer gerader Rand b burch eine Facette jugescharft ift, und einer Schieue c, die vermittelft zweier Ochrauben n mit Rlugelmuttern m icharf angezogen werden tann. Zwischen beiden Theilen liegt die Defferklinge de, um welche, damit fie recht fest eingeflemmt wird, ein Studchen bunnen leders o o berumgelegt ift. Gie bilbet unten einen fpig: winteligen Ochnabel oder Saten e, der an feiner Spige und foragen Obertante bochft icharf gefchliffen fein muß. 11m nach Erforderniß das Deffer in größern Abstand von der Platte a b ju verfeben, legt mun zwischen Beibe ein ober mehrere Blattchen . Papier oder Spielkarte. Es gibt zwei Arten, fich des Deffers jum Schneiden ober Reißen ju bedienen. Rach der erften Art tann man nur verfabren, wenn mit nicht mehr ale zwei Rabeln gearbeitet wirb. Dabei halt der Beber das Berfzeug fo, daß Die Platte a b gegen die Lade fteht, folglich bas Deffer ibm felbft jugewendet ift. Indem nun der unterfte Rand des Deffers in ben Ranal ber guerft eingelegten Sammtnadel verfentt wird, greift deffen Spite unter Die oben auf Diefer Madel liegenden Bogen ber Pole; und wird bas Instrument lange ber Madel d. b. quer über die gange Stoffbreite - mit fanfter aber ficherer Bewegung ohne Banten fortgezogen, fo ichneidet es alle jene Bogen auf, Die getrennten Salften derfelben richten fich gerade und bilden das fentrecht von dem Grundgewebe emporstebende Saar. Der Rabelfanal bient hierbei allerdinge dem Meffer gur Bubrung, doch murde bieß zu einem richtigen Ochnitt nicht genugen; baber gleitet ju gleicher Beit ber Rand b ber Platte ab an der außern, gegen die Lade gewendeten Seite ber gmeiten (zulest eingelegten) Radel bin, durch welche das Bertzeug ebenfalls zu einem geraden Sange genothigt wird. Es geht bieraus bervor, daß der Abstaud der Mefferschneide von der Platte a b fo viel betragen muß, ale bie Breite von anderthalb Doppen: reihen ausmacht. Babrend bes Schneidens balt man bie Dol: fette geboben, und fo wie der Schnitt vollendet ift, wird die berausgenommene Radel unverzüglich in das bereitstebende neue Madelfach wieder eingeschoben, die geborige Ungahl Ochuffaden banach eingetragen, und nun ein Schnitt auf der andern Rabel gemacht; ic. - Bei bem Reigen nach ber zweiten Dethobe balt man das Inftrument umgefehrt, d. f. bie Platte a b gegen ben Arbeiter und das Deffer gegen die Lade gefehrt. In diefem galle aleitet die Platte an eben der Radel, auf welcher der Schnitt gefdieht, und gwar an bereu vorderer, (gegen ben Bruftbaum liegenden) Seitenflache; bem gemaß muß die Defferfcneide nur um die halbe Breite einer Moppe von der Platte ab entfernt fteben. Es tanu bierbei mit einer beliebigen Angahl Da-Deln gearbeitet werden; aber ba die Rante b der Platte auf einem icon geschnittenen uno gang fertigen Theile bes Sammtes bingebt, fo beeintrachtigt fie leicht burch ihre Reibung beffen Schonbeit.

Ein größeres Sammtmeffer von anderer Einrichtung ift (wieder Geiten. und Endansicht) Rig. 27, 28, Saf. 527, abgebildet und zwar nach einem auf die Salfte reduzirten Dagftabe. Die Platte a a b b' ift von Deffing und auf ihrem geraden, untern Rande b b' mit einer Muth verfeben, in welche bie um ein Riet bei b' brebbare eiferne Ochieue o d d' c' wie eine Safchen. mefferklinge in ihr Beft eingelegt ift. Diefe Ochiene bat mit einer Defferklinge auch baburch Mehnlichkeit, baß fie teilformig - namlich an ber Rante d d' bunner, jedoch nicht fchneidig gearbeitet ift, um fich feft in der Ruth einzuflemmen; übrigens befindet fich an der Außenseite ihrer Unterfante o o' eine fchrage Racette, wie man' in Rig. 28 bei c' erfennt. Eine fleinere, an allen Randern abgerundete Gifenschiene e bangt mit c d d'c' . burch zwei beiberfeitig eingenietete Stifte f, f in paralleler Stel. lung gusammen. Auf ber Deffingplatte ift ein eiferner Rloben g angenietet, durch welchen die Drudfchraube h geht. Das Meffer k bat die Bestalt einer Federmefferklinge, bei m eine febr fcarfe Spige, andererseits eine breite unter rechtem Binfel abgebogene Angel 1 1, welche - auf der Platte a a b b' liegend, nothigen Falls durch swifchengelegte Papierblattchen etwas mehr bavon entfernt gehalten - burch ben Rloben g bindurchgeht und burch ben Drud der Ochraube h auf bas mit Leber umwidelte Gifen. 34

stück i (Fig. 28) besestigt wird. Die Gebraucheweise dieses Instruments bedarf nach dem Obigen keiner Erklarung mehr; es ift nur zu bemerken, daß zu bessen richtiger Führung — außer der an der Sammtnadel hergehenden Kante c c' — auch die Schiene e mitwirkt, dereu untere Kante entweder auf der noch unverarbeiteten Kette oder auf dem schon sertigen Sammt fortgleitet, je nachdem die eine oder audere der oben beschriebenen Methoden des Reißens in Unwendung kommt. Das Heraussschlassen der Schiene c dd'c', durch Drehung um b', gestattet die Messerspie m mit Bequemlichkeit nachzuschärfen, ohne daß es nothig ist, das Messer in dem Kloben g loszumachen.

Benn beim Schneiben bas Deffer aus bem Ranal ber Dadel herausgeglitten ober wena auf andere Beife ein falfcher Schnitt gemacht worden ift (was felbft dem geubten Arbeiter guweilen gefchieht), fo muß, jur Befeitigung des Fehlere, bis ju der Stelle - burch rudfehrende Sachbildungen und Beraudgieben der Ochuffaben - das Gewebe wieder aufgeloft, b. b. es muß aurudgeweht merden. Da bierbei bie Polfaden vorderhalb Des Rietblattes ibren Bufammenbang mit dem Stoffe verlieren, fo bat man fie (um ibr Burudgleiten durch bas Blatt ju verbindern) festzuhalten bis fie wieder bon Reuem eingewebt find. Dagu bient ber Beberftod. Dieß ift ein runder, mit einer Deffingfpige verfebener Solaftod, welcher eine nach feiner gangen gange binlaufende Ruth enthalt. In diefe Ruth ift eine Beber (ein Beiftchen) von Bolg genau eingepaßt, welche mit einem ihrer Enden unter die Deffingfpige greift, am andern Ende durch einen übergeschobenen meffingenen Ring, in der Mitte der Lange aber vermittelft einer fleinen, in bem Stocke eingelegten Satenfeber gehalten wird. Ift nun ein Unfall der oben ermabn. ten Urt eingetreten, fo ichiebt der Beber den Stod ohne bas Solgleiftchen in das von der Polfette und der Grundfette gebil-Dete Bach (b. b. gwifchen beide Retten, fo daß die Pole oben ift), und flemmt die gange Polfette an dem Stode - burch Ginlegung Des Leiftchens - feft. Babrend er nun unter Beibulfe einer zweiten Perfon den Stock halt, webt er bis zur fehlerhaften Stelle jurud, entfernt die baburch losgemachten burchfcnittenen Theils den der Pole, führt den Federstock über die Fehlstelle (naber an

Den Brustbaum) hervor, und fangt nun neu ju weben an. Durch bas dann folgende Herausschneiben der ersten Radel ift der Besterstock gelöset, an welchem nicht viel mehr als die eingeklemmsten Polketten Endchen verbleibt, so daß ein nur sehr geringer Materialverlust Statt sindet. Eine Abbildung dieses Federstocks enthalten die Berhandlungen des Bereins zur Beforderung des Gewerbsteißes in Preußen, Jahrgang 1846, S. 38.

lieber ben Einschuß bes Sammtes ift Folgenbes ju bemerfen: Bon den drei Ochuffaden, welche nach oben porgetommener Auseinanderfehung zwischen je zwei auf einander folgenden Radel. fachen liegen, pflegt man ben erften und britten (1, 8, 5, 7 in Big. 15) fein, den mittlern (2, 6) bingegen etwas fart gu neb. men, damit bie Pole, welche oberhalb biefes lettern Rabens bingebt, burch benfelben mehr gefrummt wird, mas bem Beitbal. ten des Rore im Gewebe gunftig ift; in biefem galle wieb alfo mit zwei Odugen gearbeitet und wechfelweife mit ber einen zwei Mal, mit der andern Ein Mal eingeschoffen. - Bei ungeriffenem Sammt wird oftere in bas Radelfach ftatt ber Rabel ein bider (4. B. baumwollener) Ginfcuffaden gelegt, ber dariu bleibt, und alfo fur beständig die über ibm gebildeten Doppen ausfüllt, wodurch biefelben im Unfublen als fefte Rippen fich barftellen (gerippter Sammt). - Richt felten lagt man, namentlich bei gezogenem Sammt, von brei ober vier Oduffaben, welche auf jede Radel tommen, nur einen einzigen gwilchen je gwei Moppenreiben offen liegen, und bringt dagegen die übrigen un. ter den Roppen verborgen an. Die Roppen felbit erhalten dann ein mehr breites Unfeben, indem die Punfte, wo ihre Euden auf bem Grunde auffteben, um 2 oder 8 Gintragfaden von einander entfernt find, und beden folglich (unaufgeschnitten) ben Grund vollftandiger. Ein Beifpiel hiervon gibt Fig. 18 (Saf. 527), beren Theile ganglich wie jene ber ichon erflarten gig. 15 gu ver: fteben find: 1, 2, 3, 4 bedeuten Die Ochuffaden, mit 5 findet man die Bugnadeln bezeichnet. Um Diefen Erfolg berbeiguführen, muß die Pole fo lange im Oberfache verweilen, bis brei Dal in Die abwechseluden gache ber Grundfette eingeschoffen ift; bann ichlagt man bie Dadel ein (welche auf jene Ginfcuffaden gu lies gen tommt), bringt bie Pole fur ben Ginen folgenden Ginfchuf

ins Unterfach, und fahrt fo fort. Der Zettel für die Unschnurung ift, wenn mit drei Tritten gearbeitet wird, wie Fig. 16 (übereinstimmend mit der früher erklarten Fig. 13), die Trittfolge aber nachstehende

Tritte, welche ge: Gehobene treten werden Schafte

und so fort vom ersten an wiederholt. — Da hierbei drei Mal in jeder Tour zwei Tritte getreten werden, also beide Fuße zugleich thatig sein muffen; so ist es zwedmäßiger, vier Tritte anzubringen und die Schnärung nach Fig. 17 zu bewerkstelligen, wo dann die Fuße mit einander abwechseln. Die Wirkung der einzelnen Tritte ist nun folgende:

Die Erittfolge wird bei diefer Unordnung:

Der merkwürdigen Eigenthumlichkeit halber muß hier des theilweise mit Erfolg in Unwendung gekommenen Berfahrens gedacht werden, zwei Stude Sammt, Plusch zc., übereinander liegend gleichzeitig zu weben, mittelft zweier Grundketten und Einer Polfette. Lettere ift zwischen den beiden Grundketten aufgespannt und geht beim Arbeiten wechselweise von der obern zur untern und von der unteren zur oberen über, um mit beiden mittelst des Einschusses zusammengeweht zu werden. Die zick- zachartigen Theilchen der Polfaden bilden auf diese Beise das Sammibaar für beide Zeugstude zugleich, ohne daß Nadeln ans

gewendet werden. Deffer, welche an einem, burch Ochnure mit den Eritten verbundenen, fich bin und ber ichiebenden Brette befestigt ober auf andere Beife angebracht find, dringen gwischen die beiden Gemebe ein, foneiden die Klorfadden in der Mitte ihrer Cange durch, und trennen fo die beiden Stude, von benen das obere fein Saar nach unten, das untere das feinige nach oben fehrt. - Eine andere, ju gleichem 3mede (jedoch nur für langhaarigen Stoff, Felpel) versuchte Methode int folgende: Der Stubl enthalt zwei Grundfetten dicht über einander, oberbalb berfelben zwei Dolfetten, ju jeder Rette die nothigen Schafte. Die zwei Grundgewebe entfteben alfo eine unmittel. bar unter dem andern. Beim Riedergeben der beiden Dolfetten liegen diefe fo vereinigt, daß wechfelweife Ein gaben ber obern und ein gaden der untern angebort. Die Polfaden bes untern Stude geben burch das obere burch und bilden oberhalb besfelben durch die eingelegten Radeln wie gewöhnlich, Schleifen oder Moppen. Da Lettere icon im Laufe bes Bebens aufgefcnitten werden, fo fonnen fchließlich die beiden Bewebe von einander getrennt werden, wobei die Saare bes untern Studa fic aus bem obern Stude berauszieben.

Geschnittenen Sammt hat man, ohne Nabeln, auch so zu weben versucht, daß die Polfette in ahnlicher Beise dem Gewebe einverleibt wurde, wie beim Manchester mit dem Polsschusse geschieht; wonach dann das Reißen (Ausschneiden) des vom Stuhle genommenen Stoffs in quer über das Stud lausfenden Linien Statt findet, statt wie beim Manchester in Langenlinien. Diese Methode ist jedenfalls für seidenen Sammt unanwendbar; vergleiche die Bemerkung auf Seite 518.

## Gemufterter (façonnirter) Sammt.

Muster oder Figuren in Sammtgeweben können, unter Unwendung der Jacquard-Maschine zur Hebung der Pole, auf mancherlei Weise zu Stande gebracht werden: a) Durch Flor von verschiedenen Farben, von welchen eine den Grund., die übrigen aber beliebige Zeichnungen darstellen. — b) Durch uns gleiche Länge des Flors an verschiedenen Stellen, indem man dickere und dunnere Nadeln anwendet. — c) Durch theilweises

Aufschneiden der Sammtnoppen, so daß der geschnittene Flor im ungeschnittenen, oder dieser in jenem, Dessin bildet. — d) Durch nur theilweise Besehung des Grundes mit Flor, wobei die Figur aus (geschnittenem oder ungeschnittenem) Sammt von einem atlabartig oder anders gewebten (oft selbst ebenfalls gemusterten) Grunde umgeben ist. In diesem Falle dienen zum Weben des Grundes die schon bekannten Mittel, und die Kette desselben ist entweder, wenn die Figur in Langenstreisen sortsläuft mit keiner Pole versehen, oder die Polsäden werden überall, wo sie nicht Sammt bilden dürsen, in den Grund eingewebt (zuweilen auf der Rückseite flott liegen gelassen und dort nachter ausgeschnitten). — e) Durch vereinigte Anwendung zweier oder mehrerer der vorstehenden Methoden.

Die unter b) und c) angedeuteten Berfahrungearten ertlaren fich im Befentlichen burch Folgendes : Ungefchnittene Rigur in gefchnittenem Gruude, ober umgefehrt, wird erzeugt, indem man wechfelweife eine Bugnadel und eine Ochneidnadel einlegt, die Jacquard.Mafdine aber fur jede Rabel nur ben Theil der Poltette beben lagt, welcher eben jest Sammt bilben foll. Demnach geht über je zwei folche verschiedene Radeln aufammengenommen bie nange Dole auf, und Die gefchnittenen Roppenreiben fteben nicht genau auf der namlichen Linie mit Den ungeschnittenen, welche ihre Fortfepung ober Erganzung ju bilben icheinen. Wenn furger und langer geschnittener Flor neben einander ericbeinen, fo bededen diefe jufammen entweder Die gange Rlache, ober es tommen nebft ihnen auch noch furje ungeschnittene Flortheile vor. 3m erfteren Falle wechfelt eine bide Schneibnabel mit einer dunnen Schneibnabel ab; im zweiten Ralle folgen nach einander eine dide Schneidnabel, eine bunne Ochneibnadel und eine Bugnadel: fur jede Madel bebt auch bier wieder nur der betreffende Theil der Dole.

Eine nabere Erlauterung erfordert die Dessinirung mit verschiedenen Farben Sammt in Sammt (Methode a). Dazu hat man zwei Mittel:

1) Eine vorausgehende theilweise Farbung ber Poltette. Die Polfette wird hierzu ebenfo flammirt (chinirt) wie S. 502 beschrieben ift: nur mit gehöriger Rudsicht auf den Umstand, daß die Pole in bedeutendem (und für jeden besondern Fall genau zu bestimmendem) Grade sich eins webt, wonach jede gefärbte Stelle auf dem Summt, Plusch oder Felpel viel weniger Lange einnimmt, als sie in der unverarbeiteten Pole gehabt hat, wogegen die Breite vor und nach der Berarbeitung gleich ist. Daß man auch bei Sammt das Bedrucken der Kette (S. 508) umwenden könne, versteht sich von selbst. Ja man hat zuweilen sogar kunstvolle Gemälde auf der Polkette mit dem Pinsel ausgeführt, welche, wenn alle Längendimensionen genau im richtigen Verhältnisse auseinander: gezogen sind, im fertiged Sammt ganz tadellos erscheinen.

2) Unwendung einer mehrfarbigen Dole. Dies ift bas gewöhnlichfte Mittel, um farbig Sammt in Sammt zu beffiniren. Dit einer Pole, die nur in verschiedenen Theilen der Breite von anderen Karben (alfo ftreifig gefcheert) ift, lagt fic auch nichts Underes ale einfarbige Langenftreifen im Rlor erjeugen. Sollen eigentliche Beichnungen (wie Arabesten, Rofet. ten, Blumen, Bappen ic., ja felbit Landichaften, Menichen: und Thierfiguren) ausgeführt werben, fo bedarf man bagu nicht nur einer größern Ungabl Rarben, fondern man muß auch im Stande fein, Diefe Farben in ibrer Berfegung gegen einander willfürlich wechseln, furg jeden Punft bes Rlore (b. 6. jede Moppe) gerade in der notbigen garbe ericeinen ju laffen. Dan bente fich ju biefem Behufe ftatt jedes einzelnen Polfa. bens fo viele verschiedenfarbige Raben gefest, als garben in ber Beichnung vortommen; g. B. einen grauen, einen fcmargen und einen blauen, wenn etwa der Grund grau, die Figur theils blau, theils ichwarg vorgeschrieben ift. Das leinwand artige Bewebe, worauf der Sammt fteht, wird aus feiner Rette und feinem Ginfchuffe mittelft Schaften und Tritten wie gewöhn. lich hervorgebracht; die Bebung ber Polfaden im Radelfache bagegen geschieht burch eine Jacquard. Dafchine. In jedem Punfte der Figur und des Sammtgrundes wird aber von den brei verschiedenfarbigen Raben, welche bicht neben einander liegen, nur einer und gwar berjenige gehoben, beffen garbe im Blor erscheinen foll; wahrend bie übrigen ebenfo mit ber Brund. feine vereinigt bleiben, wie es mit der gangen Polfette in ben

Grundfachen (Rachen fur ben Ginfchuß) ber Rall ift. Siernach ergibt fich von felbft, wie man bei zwei ober bei mehr als brei' Rarben ju verfahren bat: man fteigert oftere Die Ungabl Det Farben bis gu fechs. Dabei gilt Die Regel, daß jede Farbe ein Doppelfaben ift (aus zwei neben einander liegenden gleich: farbigen Raden besteht), um das Grundgewebe beffer durch den Blor zu beden. Die Ungahl Farben in einem gangen Dufter fann aber viel großer fein, ale feche; benn jeder jufammengefehte Dolfaden braucht nur Diejenigen Farben gu enthalten, welche auf dem von ibm zu erzeugenden gangenftriche bes Rlord vorfommen, und deshalb tonnen in anderen Theilen der Pole gang andere garben jusammengestellt fein. Da nach Befchafe fenheit des Muftere jeder (doppelte) Polfaden eine verschiedene Ungabl Doppen ju bilden bat, alfo in verschiedenem Dage fich einwebt; fo muß auch ein jeder, unabhangig von allen andereu, auf einer Spule fich befinden, und der Stuhl bat daber fatt des Pollettenbaumes eine Spulenleiter, abulich der des Bortenwirferftubles (Bd. II. G. 611), nur mit weit mehr Spulen. Mur bei febr einfachen, aus wenigen Rarben bestebenden Mustern, welche von der Urt find, daß alle Faben einer garbe gleichmäßig eingewebt werden, wird die Pole auf. gebaumt, aber auf fo viele Baume ale Farben find.

Farbig figurirtes Cammtgewebe fommt hauptsächlich in Sammt-Modebandern, in den Noppenborten (Bd. 11. S. 608, 631) und in gewissen Arten von Teppichen vor. Die Lesteren, als der wichtigste dieser Artifel, sind entweder geschnittener Sammt: Belourteppiche, Plüschteppiche; oder gezogener Sammt: Brüffeler Teppiche. Die folgende Auseinandersehung über Fabrikation der Brüffeler Teppiche wird, als ein praktisches Beispiel von der Unwendung vorstehender Grundsäße, noch Manches zu dereu naherer Erläuterung an die Sand geben.

Der Teppich ftuhl enthalt alle Saupttheile eines gewöhnlichen mit einem Sarnisch jur Figurweberei versehenen Stuhles. Die Grundkette (aus ftarkem Leinenzwirn oder Sanfgarn bestehend, 600 bis 800 Faben in 1 Wiener Elle Breite) ift auf einem uabe über dem Fußtoden befindlichen Baume auf-

gerollt, von welchem fie nach einem Streichbaume binaufgebt, um fich mittelft desfelben in die borigontale Richtung ju menden, und ibren Beg nach dem Bruftbaume gu nehmen. ift rund, um feine Achfe brebbar, und mit vielen furgen Deffing. drabtfpigen befegt, damit er den Teppich faßt und fortgiebt. Bum Aufrollen des Gewebes ift der tiefer liegende Teppichbaum vorhanden, ber durch eine berumgeschlungene Ochnur und ein an diefer giebendes Gewicht ein ftetes Beftreben gur Umdrebung erlangt, alfo den Teppich von felbft aufnimmt, wenn nur der Arbeiter den Bruftbaum (Stiftenbaum) um. dreht und dadurch dem Teppiche eine fortichreitende Bewegung ertheilt. Das Gefchirr besteht aus zwei Ochaften, in welche Die Grundfette gu gleichen Salften (wie gum Beben eines leinwandartigen Stoffe) einpaffirt ift; bagu geboren zwei Tritte, von welchen jeder einen Schaft niederzieht und beu andern Schaft erhebt, wie dieß bei allen Stublen gu glatter Arbeit der gall ift. Die Dol- oder Rlorfette wird von zweifabig gezwirntem Rammwollgarn gebildet und in der Spulenleiter am bintern Ende bes Stuhls bergestalt auf Gpulen gewidelt, bag jede Spule nur zwei (zusammengeborige und wie ein einziger gaben zu betrachtende) gaben enthalt. Der 3med, weshalb man den flor von folden Doppelfaden (jeder einfache Raden wieder aus zwei Garnfaden gezwirnt) bildet, ift fein anderer, ale den Roppen mehr Rorper gu geben, damit fie ben Grund gut beden. Die Florfette geht, von der Spulenleiter bertommend und oberhalb der Grundfette fortlaufend, durch den (wie immer binter ben Ochaften befindlichen) Sarnifch, und ift in die Liben bebfelben bergeftalt eingezogen, bag die zwei gleich: farbigen Saden einer und berfelben Spule beifammen liegen. Der Barnifch aber fteht auf die befannte Beife mit einer Agequard . Mafchine in Berbindung. In dem Blatte ber labe (welches aus ftarten, weitstehenden, ftablernen Bahnen gebildet ift) vereinigt fich die Florfette mit der Grubfette, und zwar dergeftalt, daß zwei Grundtettenfaden nebft 2, 3, 4, 5 ober 6 swiften ihnen befindlichen Florfaden . Paaren in jedem Riete liegen. Da jedes Paar Florfaden von einer audern Farbe ift, fo find zwifden je zwei leinenen Grundfaben zwei bis feche

verschiedene Farben von Bollfaben vorhanden, je nachdem bas beabsichtigte Muster weniger oder mehr Farben enthält. Man neunt hiernach die Teppiche zweitheilig, dreitheilig, u. s. w. bis sechstheilig. Für einen fünstheiligen Teppich, worin z. B. — an einer bestimmten Stolle der Pole — die Farben Blau, Weiß, Gelb, Roth und Schwarz vorkamen, würde sich sonach folgende Anordnung ergeben, wobei die doppelten Linien doppelte Flore oder Polfaden, und die einfachen mit G bezeichneten Linien einfache Grundfaden bedeuten:



Rur muß man sich die zehn Florfaben eines Rietes nicht alle flach neben einander liegend, sondern in ein Bufchel zusammengedrängt vorstellen Auch ift daran zu erinnern, daß an einer andern Stelle der Stoffbreite die funf Farben zum Theil oder auch ganzlich andere sein konnen, sofern die Kolorirung des Musters dieß erfordert.

Angenommen, der Teppich habe sieben Achtel Elle in der Breite und enthalte 560 Grundkettenfaden; so besteht die Pole aus 280 × 5, d. i. 1400 Fadenpaaren, der Harnisch muß also 1400 Ligen und eben so viel Heber enthalten. Das Muster ist jedoch in der Regel symmetrisch, d. h. aus zwei gleichen, nur entgegengeseht stehenden Theilen in der Breitenrichtung gebildet; je zwei Heber kommen folglich an eine gemeinschaftliche Korde, und im Jacquard sind demnach 700 Platinen erforderlich. Die Unzahl der Musterpappen wird durch jene der Nadelsache oder Moppenreihen bestimmt, welche sich in der Langenausbehnung der Figur, die zu deren Wiederholung, besinden. In dem hier als Beispiel gewählten Teppich sindet man 328 Nadelsache;

allein das Muster ist, wie in der Breite so in der Lange, ein symmetrisches (gestürztes), daher reduzirt sich die Zahl ber Pappen auf 162, welche abwechselnd vor und rüdwärts gezählt an die Reihe kommen. In der ganzen Ausbehnung von 323 Nadelfachen mißt die Zeichnung 34 Zoll Lange; mithin nehmen 9½ Noppenreihen 1 Zoll Raum ein.

Auf welche Beise die verschiedenen Farben abwechselnd zur Noppenbildung benutt werden, indem man sie durch ihre Harnischligen nach Erforderniß heben läßt, ist oben (S. 535) bereits genugsam erklart worden. Mit jeder Hebung im Harnisch gehen — da in der Breite des Teppichs 280 Noppen von Doppelfäden stehen — 280 Ligen, also 140 Platinen (ein Fünftel der Gesammtzahl) auf. Die Arbeiten des Webens sinden in nachstehender Reihenfolge Statt:

- 1) Erster Grundtritt getreten. Die halfte der Grundkette geht dadurch hinab, die zweite halfte hinauf; die ganze Polkette ist in ihrer natürlichen Lage, und befindet sich zwischen den beiden halften der Grundkette. Man hat sonach zwei Fache auf Ein Mal; und es wird zuerst ein Schußfaden von Leinenzwirn oder Hanfgarn in die obere Deffnung (zwischen Polkette und Oberfach der Grundkette), dann sogleich ein anderer in die untere Deffnung (zwischen Polkette und Unterfach der Grundkette) eingetragen, seder Einschußaber für sich mit der Lade angeschlagen. Schon vor dem Anschlagen des zweiten Einschusses läßt der Weber den Tritt wieder los.
- 2) Jacquard Tritt getreten. Hierbei heben sich nur die eben jest nothigen Kaden der Polfette (ein Fünftel der ganzen vorhandenen Anzahl, aus jedem Riet des Blattes Ein Paar von der durch die Kolorirung des Musters bestimmten Farbe); alles Andere in seiner natürlichen Lage, also vier Fünstel der Pole und etwas tiefer liegend die ganze Grundsette, bildet Unterfach. Nun wird unterhalb der gehobenen Polfaden eine Ruthe oder Nadel eingeschoben.
- 3) Zweiter Grundtritt getreten (ber Jacquarde tritt vorber losgelaffen). Run ift Alles wieber wie unter 1),

mit der alleinigen Ausnahme, daß die zwei Salften oder Fache der Grundfette ihre Plate vertauscht haben (die erste Salfte hinaufe, die zweite hinabgegangen ist). Es wird abermals ein Faden in die obere Fachöffnung und einer in die untere eine geschossen, dann der Tritt losgelassen und mit der Lade der zweite Schuß angeschlagen.

4) Jacquard. Tritt getreten. — Der Borgang ift völlig bem unter 2) beschriebenen gleich; es wird eine neue Radel eingeschoben.

In der eben angegebenen Beife wiederholen fich die Borgange 1, 2, 3, 4 fo lange ale das Beben dauert. Man fieht, daß fur jede Madel (b. b. fur jede durch die Radel entftebende Reibe Cammt : Moppen) ; wei Schuffaden vorhanden find, welche in Begiebung gur Grundtette gleiche Lage haben, von denen aber der eine auf der Poltette (alfo oben zwischen den Moppen), der andere unter der Dolfette (folglich von oben durch die Roppen sowohl, ale durch die bier gerade nicht sammtbildenden Theile der Polfette verdedt) liegt. Bu naberer Erlauterung bierüber Diene Rig. 26 (Saf. 527), ein ftiggirter vergrößerter gangendurchschnitt des Gewebes, worin 1, 2, 3, 4 Die Schuffaden, N1, N2, N8, No die Radeln bezeichnen, Die eine Salfte g' g' ber Grundfette mittelft einer feinen ausgezogenen Linie, Die andere Balfte g', g' durch eine punttirte Linie, endlich Die Pole burch bide Linien ausgebrudt ift. Bon Lepterer find zwei Theile durch getrennte Linien unterschieden, namlich p p und p' p'. Um Unfange der Sigur (bem Beschauer jur Linfen) ift p der bei der Madelfachbildung liegen bleibende und in bas Grundgewebe eingebundene Theil, p' die aufgehobene, noppen: bildende Portion: dief bleibt (beispielmeife) fo fur die erften zwei Madeln N1 und N2. Bum Ginfteden ber britten Madel N3 erhebt fich aber jur Moppenbildung ein Theil Dolfaben aus p. wogegen nun p' unten bleibt und fich mit dem Refte von p vereinigt in den Gruud einwebt; berfelbe Buftand mird auch fur bas vierte Radelfach Ne fortdauernd angenommen. Schematisch bargestellt, ift die Erffarung der Rigur, mit bem Obigen übereinftimmend, folgende:

hat über fich unter fich Schußfaden 1 g1 -pp 1u.g1 1) Erfter Grundtritt 2) Jacquardtritt: Madel N1 Ochuffaden 8 g2 3) 3meiter Grundtritt 4 g<sup>2</sup>n.pp<sup>1</sup>—g
-g<sup>2</sup>g<sup>2</sup>n.p 4) Jacquardtritt: Madel N2 Schuffaden 1 g' 1) Erfter Grundtritt 2) Jacquardtritt: Madel Nº Ochuffaden 8 g2 3) Zweiter Grundtritt 4 g2 u.pp1-g1 4) Jacquardtritt : Madel Na . Couffaden 1 g' -pp'u.g\* 1) Erfter Grundtritt 2 g u.pp - g2 u. f. w.

Die Ocupfaden 2 fchieben fich unter 1, und bie 4 unter 3 faft hinein, was der Deutlichfeit halber in der Zeichnung außer Acht gelaffen murde, aber eine großere gegenseitige Unnaberung ber Moppenreiben gur Folge bat.

Um bem Gemebe bie rechte Dichtigfeit ju geben, muß nach jebem Ochuffaden 4, 5 ober 6 Mal mit der lade angeschlagen werden, und auch auf jede Nabel ein Paar Mal. Bei Teppichen, die im Flor febr fadenreich find - alfo namentlich bei ben funf. und fechetheiligen - hebt fich im Radelfache der emporgebende Theil der Polfette nicht ohne Nachhulfe fo rein auf, daß man fogleich die Madel einschieben tann. Daber ift neben dem Stuble ein Bebulfe (Och wertsteder) angestellt; welcher, nachdem ber Beber ben Jacquardtritt getreten bat, ein gerabes, etwa 3 guß langes, 8 bis 4 Boll breites, 5 bis 6 Linten Dices, 'an ben Ranten ein wenig jugefcharftes Stud Solg (bas Och wert) unter Die gehobenen Polfaden plattliegend einschiebt, und durch Mufrichten beefelben auf feine Rante die Trennung der Rette vervollftandigt. Ift die Radel eingelegt, fo wird das Ochwert wieber entfernt. Die Bugnadeln zu den Bruffeler Teppichen find runde oder ovale, etwa 1 Linie bide Gifendrafte, von welchen der Beber etwa ein Dugend nothig bat, weil er 10 bis 12 Radeln eingelegt haben muß, bevor man die erfte wieder ausgieben und von Meuem gebrauchen darf. Das Musgieben gefchieht vom Schwert: fteder mittelft einer Bange.

Um die Mannichfaltigfeit der Karben in den Teppichen gu et. boben, wendet man oftere den Annftgriff an, Die Polfette in fleineren oder großeren Abtheilungen ibrer gange verschieden tu farben : wird Diefe Methode geborig benunt, fo ift fie geeignet eine gemiffe Menge bes theneren Rammwollgarns ju erfparen; benn man fann alebann 1. B. mit einer breis ober viertbeili: gen Dole leidt eben fo viel und mehr Rarben: Effette in ein Dufter bringen, ale fonft mit einer fechetbeiligen. Ge ift uberbaupt bei ber im Obigen beschriebenen Rabrifationemeife ein übler Umftand, daß ein Antheil der Rlorfettenfaden, welcher von der Salfte (bei zweitheiligen) bis ju funf Gechftel (bei fechotheiligen Teppichen) betragt, unfichtbar im Grundgewebe liegt, wo er nur elma ben Rugen bat, Die marmbaltende Cigenicaft bes Teppiche ju verftarten. Begenmartig merben Daber Die reichsten (vielfarbigsten) Rufter auf ofonomische Art mittelft Drudes bargeftellt, indem man eine einfarbige (weiße) Alortette anwendet und entweder diefe por dem Bermebeu mit beliebigen Farben bedrudt, oder erft nach dem Beben - alfo auf dem fertigen Teppich - das farbige Mufter aufdruckt. 3m erftern Ralle ericbeint nach bem Ausziehen der Rlorfaden (an welchen die ftellenweise verschiedene Farbung fich ju erfennen gibt) das leinene oder hanfene Grundgewebe mit feiner naturlis chen grauen, oder einer andern durch Runft dem Garne gegebenen einfachen Rarbe; im andern Ralle zeigt fich auf dem entblogten Grundgewebe (ba in diefes die Karben tes Drudes ebenfalls eingedrungen find) das gange bunte Dufter, und felbit auf der Rudfeite des Teppiche bemertt man farte Gpuren von burchgebrungenen Sarben.

Es verdient schließlich angeführt zu werden, daß in England eine Methode und eine Stuhleinrichtung erfunden worden ift, um die Noppen der Sammtteppiche aus Ginschußsaben (statt Rettenfaden) zu erzeugen. Der Polschuß wird namlich gleich dem Grundschusse schlichtliegend, d. h. ausgestreckt, eingeschossen; dann aber greifen kleine emporgehende haten unter diesen Faden und ziehen ihn zwischen den Rettenfaden heraus

in die Hohe, um ihm die Schleisengestalt zu geben. Diese Gaten aber folgen in ihrer Birkung der Reihe nach auf einander, meil einer gleichzeitigen Bebung Aller der Faden nicht nachgeben könnte. Dieser Borgang erinnert an die Vildung der Maschen auf dem Strumpfwirkerstuhle mittelft Nadeln und Platinen. (Bb. XVIII. S. 170.)

## Gedster Abschnitt.

Die mechanischen Bebstühle, Rraftstühle ober Webmaschinen.

Der gewöhnliche Bebftubl, durch Sande und Bugbemes gungen des Beberd in Thatigfeit gefest (Bandwebftubl, Sandftubl), fann - wie funfilich und verwidelt er auch in einzelnen gallen fein mag - freng genommen nie eine Da: foine genannt werden; ift vielmehr ftete nur ein funftvoll gufammengefehres Bertzeug, denn die ibn bewegende Rraft ift nicht als folche allein thatig, fondern ber Beber muß burch Aufmertfamteit und Berftand eben fo mefentlich ju bem Erfolge beitragen, wie durch feine Rorpertraft. Mur insofern wird ber Bebftuhl jur Dafdine im eigentlichften Ginne der Bortes, als eine verstandlofe (oder ihren Berftand wenigstens nicht gebrauchende) Rraft ibn von Ginem Punfte aus in Bang fest, und burch Mechanismen fich fo ben verschiedenen Vorrichtungen des Stuhls mittheilt, daß, ohne besondere Ginwirfung auf eine jede einzelne, Die richtige Aufeinanderfolge und bas Busammenwirken ihrer Bewegungen Statt findet. Bierin allein besteht bas Befentliche mechanischen Bebftuble, Dafdinenftuble, Rraftftuble, felbstwebenden Stuble ober ber Beb: maschine (engl. Power loom), woran übrigene alle schon befannten mefentlichen Bestandtheile des Sandftuble vortommen. Die mechanischen Webstuble werden in ber Regel durch Dampf. mafchinen getrieben, felten mittelft Bafferfraft. Betrieb burch Menfchenband, welche entweder an einer Rurbel oder an einer borigontal vor dem Stuble berlaufenden Triebstange thatig ift," gemabrt weit geringern Bortbeil, da er feinen fo fcnellen Bang julagt und im Bergleich mit dem Sandfinble großern Rraftauf.

wand erfordert; tommt daher, nur ausnahmsweise vor: bas eingige fehr verbreitete Beispiel dieser Art bietet die sogenannte Bandmuhle dar (Bd. I. S. 428), weil hier schmale Gewebe (Bander) in solcher Anzahl gleichzeitig neben einander gewebt werden, daß die erforderliche große Breite des Stuhls mit bessen Konftruftion als Handstuhl unvereinbar ware, wahrend zum Betriebe durch Elementarfraft oft die Ausdehnung der Fabrif nicht beträchtlich genug ist.

Die Kraft wirkt zunächst immer durch Drehung einer Belle, von welcher mittelst verschiedener Mechanismen die einzelnen zum Beben ersorderlichen Bewegungen (der Schäfte, der Schüße, der Lade, des Zeugbaums), hervorgebracht werden. Es wird hauptsächlich Baumwolle, viel weniger Leinen, Bolle und Seide auf Kraftstühlen verarbeitet, meistentheils zu leinwandartigen und geföperten, öfters aber auch zu klein- und großgemusterten Stoffen, zu Manchester, und selbst zu Sammt. Die Konstruktionen im Einzelnen weichen nicht nur nach der Art Baare, welche erzeugt wird, von einander ab, sondern sind auch für ganz gleichen Zweck sehr mannichfaltig. Da an gegenwärtiger Stelle der Raum nicht gestattet, hierauf weiter einzugehen, so mag auf einige neuere gute Beschreibungen von Kraftstühlen verschiedener Sattungen verwiesen werden.

Von Stone (für schmale Baare, namentlich die meisten Seidenstoffe geeignet): Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, Tome XIII, 1840, p. 153; und Dingler's Posytechnisches Journal, Bd. 77, S. 22.

Bon de Bergue (auf jeden Schußfaden zwei Schläge mit der Lade gebend, was bei Kraftstühlen nur ausnahmsweise vorkommt): Publication industrielle des machines, outils et appareils les plus perfectionnés et les plus récents, par Armengaud siné, Tome I, Paris 1840, p. 414.

Von Ma fon (ju glatter Baumwollmaare): Berhandlungen des Bereins gur Beforderung des Gewerbsteißes in Preußen, 31. Jahrgang, 1862, S. 114.

Ebenfalls von Mafon (zu Such): ebendafelbit, 33. Jahrgang, 1854, S. 90.

Mle ausführlich zu erörterndes Beispiel mable ich ben

weuerlich von de Bergue in Paris erbauten, jundchft für glatte Baumwollmaare bestimmten Stuhl, welchen Armeng aud in feiner Publication industrielle, Tom. VIII (1853), p. 280 beschreibt, und deffen Abbildungen auf unserer Saf. 528 wiedergegeben stud.

Fig. 1, ift der Aufriß dieses Stuhls von der Vorderseite gesehen (unter Beglaffung des Bruftbaums, um den Ladentlop sichtbar zu machen); Figur 2 eine Endansicht; Fig. 3 ein Bruchstück des Horizontaldurchschnitts durch die Achse der Scheibe E; Fig. 4 ein anderer Horizontalschnitt, nach 1—2 der Fig. 2; Fig. 5 die Flächenansicht des elliptischen Jahnrades T; Fig. 6 eine Stizze der verschiedenen Hauptstellungen dieses Rades und des in dasselbe eingreisenden Getriebes; Fig. 7 Grundriß oder obere Ansicht der Magebalten, an welchen die Schäfte aufgehangen siud; endlich Fig. 8 zwei Ansichten von dem obersten Ende der Laden-Arme.

Die beiden gußeisernen Gestellswände AA sind auf ihrer Außenseite mit Verstärkungsrippen versehen, innerlich aber nur mit Erhöhungen ausgestattet an denjenigen Punkten, wo die Enden der zwischen ihnen eingesehten Querriegel B sich anlehnen. Diese Riegel bestehen aus Röhren, durch welche lange Schmiedeisenstangen, mit Schraubenmutter an jedem Ende, hindurchzgehen. Die Bande AA sind überdieß oben mittelst eines Gußeisenbaltens B' vereinigt, welcher in der Mitte die Drehungsachser o der Bagebalten b, b (vgl. Fig. 7) trägt.

Die Hauptwelle D des Stuhls (Fig. 2) enthält an einem ihrer Enden, außerhalb des Gestells, eine auf dem Umfreise gut abgedrehte gußeiserne Scheibe E, welche während des Vetriebes mit einer größern gußeisernen Scheibe F in Berührung ist, und von dieser vormittelst Friktion die Bewegung empfängt. Zur Vermehrung der Reibung ist die Stiru von E mit Leder überkleidet. Die schmiedeiserne Achse G, auf welcher F sich befindet, trügt zusseich eine Riemenscheibe J, und sest sich über diese hinaus fort die zum nächstschenden Stuhle, wo sie mit einer gleichen Lederscheibe wie F versehen ist, um so beide Grühle zu betreiben Der auf I liegende Riemen sest diese Scheibe und die Achse Gmit F in fortwährende Drehung, die Stühle mögen arbeiten Technel. Enspstop. IX. Bb.

gaßeisernen einarmigen Sebel H von folgender eigenehmlicher Gineichtung gelagert (fiebe Sig. 2). Das bewegliche Lager, wels ches den Achben unfnimme, wird in dem gebelartigen Ansfaße bes Hebels durch eine von unten dagegen liegenderschoe den den durch gehalten, und diese felbstistervieder lanifren Enden durch zwei sertende Stadsen mit Schraubenmuttern an dem hebel aufgehangen.

1 ... Um einen Stubl in Bang ju feben, genugt:et, bab. freie Ende bes' Bebeld Hein bie Bobe gu beben, wobei berfelbe am andern Enbe um feinen Bapfen am Beftelle. A. fich brefit. Die Odeibe F tritt bann in Beführung mit ber Ocheibe E, und es ift: die Rederfraft bet Schiene a, welche fie bagegen anpreft : fo . daß vermoge der bieraus entstehenden Frittion die Deehung von Gauf.D übertragen wird, Um ben Bebel Hin biefer erhobenen Lage ju balten, bient der um den Bapfen I, brebbare Mustnich. bebel K, welcher burch einen Ochlig in H binabreicht und am untern Ende einen ftaffelartigen . Borfprung: befist : durch ben Deuck einer Reber M. auf den untern Theil von K. wied diefer vorwarts getrieben fobald H gu einem bestimmten Puntte: erho: ben ift, und bie ermannte Staffel (auf welche fich jest bas Ende bes Schliges legt) verhindert das Biederhinabgeben. Goll nach. ber ber Stuhl jur Rube gebracht, werben, fo giebt man ben Briff oben am Mueruchebel K nach vorn an; beffen unteres Ende mit der Staffel weicht fofort jurud und lagt den Bebel H. finten, wobei diefer fowohl von feinem eigenen Bewichte, ale von der Reder M. getrieben wird; die treibende Scheibe F entfernt fic bemnach von ber getriebenen E, und Lettere fo wie ber: gange Stuhl tommt augenblidlich in Stillftand. Die Befchaffenbeit. der Reder M, vermoge welcher diefelbe auf beide ichebel (H und K) einwirft, ift aus Sig. 2 gu ertennen: fie bildet eine Art Mintelbaten mit ein Paar fcraubenformigen Bindungen im Scheitel. . puntte, und ber emporftebende Ochentel, lebnt fich an K. mabrend Der horizontale in dem Debre eines von H niederwarts fich er-Rredenben Gifenftabchens ftedt.

Die Arme N, N der Lade befinden fich außerhalb des Geftells A A und haben (wie bei Rraftftublen fast immer) ihre

Drehmgenchte, am untern Ende, maher über dem Fußbodem fort daßt also diet gange Kade (....) im Wergleich, mit handitüblen schied gleichsam umgefürzt erscheint; O ist der Ladenkloß, tund: P. denin Ladendeck welcher Lestere in Schlißen '5 der Arme (vgl. Kis 8) mittelst Wolzen is Wesestigung erhält. Auf ihrer Oredungsachsa Infindsdie Arme (Vgl. Kis 2) eine Bugitange Q, welche andererseits, and der Armmyapfenwarzes koer Scheide E eingehangen ist, so daßin sede ganze illmdrehung dieser, Scheide ein Mal die Lade zum Annt schlagen, des Einschusses und ein Mal sie wieder zurückzieht. Die Warzen Kilassen sich auf den Scheiden E verschlieben, Min einen größern oder kleinern Ausschlag der Lade zur erzielen, in den einen größern oder kleinern Ausschlag der Lade zur erzielen, in der einen größern oder kleinern Ausschlag der Lade zur erzielen, in den einen größern oder kleinern Ausschlag der Lade zur

Innerhalb ides Gestells Aisistesest, auf der Hauptwelle IV.
einserzentrisches Getrieb Be welches — im Berhältdiß von zwein Umdrehungen auf Eine bad elliptische Stienrad T. (egl. Figu. 5) in treibt; die augegossene kunge Achse, dieses Lebeeren fteckt und dreht schin einer Kulls: 7: (Big. 4) des gekröpften Trägers U, wermiege dessen das Rad, mit dem Gestelle A. verbunden ist. Die Watze V, in einem Schlift des kliptischen Rades verstellbar, wirte alse Krummzepsen zum der daran eingehangenen Zahnstange Rieiner wiederkehrende Schiebung zu ertheilen; diese Stange greifte intein Getrieb Kauf der hohlen schwiedreisernen Achse Z, welche intein Gekrieb Kauf der hohlen schwiedreisernen Achse Z, welche inten Gekreieb Kauf der hohlen schwiedreisernen Achse Z, welche inten

Die aniden Schaften: Bewermittelft, fenfrechten Schuüre, 8/81 (Fig. 1) unten angehängten Riemen a2, a2 geben auf entgegens gefesten Beiten zu der Achse Z hinab, und find an ihr befestigt; mit dem Unterschiede jedoch, daß die pordern beiden Riemen seinen seinen keinen Kener die des vordern schaftes oder vielmehr Schaftepaares, ida je zweit und zwei Schafte zusammengebunden find), unmittelbar auf dem Eifen arheiten zwährend die beiden hinteren Riemen einen Ume gang auf des Achse machen, um deren Durchmussen zu vergeößem, is daß die durch die Zabustange K erzeugte Drehung von Zizwari beide Schafte. zleichzeitig bewegt plaber, den hintern Schaftwein wenig mehr als den vordern. Auf idiese Weisererfalgt eine gleichzein starte Anstrengung beider Kettenhälften plandiei höhere, Hebung, und tiesere Genkung des hintern Schaftes seiner größern Eut-

fernung von der Bebeftelle fo entspricht, wie es nothig ift, damit beite Sache um einen gleichen Bintel aus der natürlichen Richtung entfernt werden.

Oben sind die Schäfte vermittelft Schnuren an zwei Bages balten b aufgehangen, welche auf einem Zapfen o in der Mitte des Querbaltens B' ihren Drehpunkt haben. Rechts neben of freuzen sich diese Bagebalten, indem der eine durch einen geräumigen senkrechten Spalt des andern hindurch geht. Auf diese Art kann jeder der beiden Schäfte an entgegengesetzen Armen der Bagebalten aufgehangen werden, ohne den Parallelismus der hierzu dienlichen Schnure zu stören, und man sieht, daß das Niesdergeben des einen Schaftes die Hebung des andern zur Folge haben muß. Uebrigens sind Einferbungen angebracht, um die Schnure in etwas größerer oder kleinerer Entsernung vom Dreht punkte o anhängen zu können, damit die hier eintretende Bezwegung mit jener, welche die Welle Z mittelst der Riemen av veranlaßt, gehörig im Einklange bleibt und bei jeder Stellung der Schäfte eine stets gleiche Spannung in denselben erhalten wird.

Un jedem der latenarme N ift ein mittelft Schligen und Ochraubenmuttern ftellbarer Trager f befestigt, bas Lager fur bie Drebachfe eines Bebels g enthaltend, welcher burch ben Riemen jund den von Rundeifen gemachten Bugel k mit einem Schügentreiber i jufammenbangt. Der Bebel g bat oben am entgegengesehten Ende feiner Drebachfe einen gweiten, boritontalen, mit einer geharteten ftablernen Briftionerolle h verfebenen Mem. Die oben icon ermabnte Achfe Z tragt an jedem ihrer Enden, außerhalb des Bestells A, ein aufftablernes Ercentricum v', worauf die betreffende Friftionerolle h rubt. Diefe beiden Excentrica find einander entgegengefest, b. b. bas eine fteht nach oben, wenn das andere nach unten gerichtet ift. Da jufolge bes Borausgegangenen Die Ocheibe E genau zwei Umgange macht und dabei mittelft R. O zwei Ochlage ber labe ergeugt, mabrend das elliptische Rad T ein Dal' fich umbrebt; fo entfpricht bem einen Ochlag ber lade bas Muffteigen ber Babnftange X, bem andern Ochlage bereu Miedergang. Auf- und Miedergang ber Babnftange bewirfen aber (mittelft des Getriebes Y) entgegen. gefeste Drobungen ber Achfe Z, alfo burch bie Ochafte entgegene gesetze Fachbildungen in der Kette. Bugleich wirten dabei die zwei Excentrica v' wechselweise gegen ihre zugehörigen Friftions, rollen h: dadjenige Excentricum, welches bei der eben stattfindens den Drehung der Achse Z nach oben hin sich begibt, hebt ploglich seine Rolle h und ertheilt somit dem Hebelarme g eine rasche Bogenbewegung nach einwärts (gegen das Gestell A zu); und diesem folgt — mittelst j, k — der Schüpentreiber i, der (da er seinen Drehpunkt am untern Ende hat) oben einen sehr verz größerten, also noch schnellern Ausschlag, macht. Die rückgehende Bewegung der Schüpentreiber wird durch eine Feder 9 und deren Schnüre 10, 10 (Fig. 1) zuwege gebracht.

Man erfennt aus Sig. 1 und 2, daß die Schubentreiber i an der Drebungeachse 3 der ladenarme N angebracht find; fie' machen bemgufolge die Bewegungen Der Labe mit, und ihre obern Enden 11 tonnen baber im Junern der Ochügentaften N' felbft arbeiten und dirett den Stoß auf die Schupe ausüben. Jeder Schügentaften enthalt im Boden einen langen Gpalt, um ben Bougentreiber hindurch ju laffen (f. Rig. 2); Letterer ift ba, mo er mit der Ochuge in Berührung fommt, durch eine Befleidung von rober Ochsenhaut (f. bei 11, Fig 1) geschüpt. Dan tann, um Die Erneuerung Diefer Schupvorrichtung leichter gu bewert. ftelligen, auch vierfeitigeprismatifche leberforper anwenden, welche Dann den Treibern oder Wogeln bei Sandftublen gu vergleichen find und im Innern der Ochubenfaften auf die oberen Enden 11 der Treiberftangen i aufgeschoben werden. Gin foldes Stud zeigt (im Drittel ber wirtlichen Große) Sig. 9 in der obern Unficht, Big. 10 von der Seite und gig. 11 in der Endanficht. Es besteht aus acht auf einander geschichteten Goblleder-Platten mit der gang durchgebenden Deffnung a gur Aufnahme der Erciberftange. Die Bereinigung ber Platten in ein febr fompattes Banges ift mittelft zweier bider Gifendrabte b c d e f g bewirft, von benen ein jeder anfaugs gabelformig bei d und e umgebogen, bann burch zwei Bocher von unten nach oben hindurchgeschoben, endlich bei b c und f g niedergehammert wird. Eine ober bie andere der Endflachen h, i ftoft beim Bebrauch gegen die Schuge. In bem Mugenblide, wo bas Fach ber Rette eben fich

foließt, und bevor basfelbe entgegengefest wieder geoffnet wird,

"nehmen die Rottenfaben einen ichlafferen Buffand an i D. S. ihre "Spannung vermindert' fich', weun' bem nicht burch eine eigene "Worlichtung entgegengewieft wird, Diefer Apparati, : eine wefentliche Berbefferung an ben neueren Kraftitublen ; ift auch bier vorbanden 3 und beftebt aus dem ofcilltrenden Greichbaume ! "(Big. (2, 3)) beffen Bapfen bei im in am' Geftelle A befeftig. ten Bagern liegen! Ruf ber obern mlinberfegmentformig ge-"frimmten' Blache bes Baumes' ruft' ble !Rette ; von bemfelben geht (nut an einem feiner Enden) ein Arm I'aus, welcher an "einer Bugftange'n eingebangen ift." Das balbmondartige untere Ende Diefer Bugftange umfaßt die Barge o (bergl. Rig: 4) eines fleinen, mit bem Gefriebe Y verbundenen Rrummfapfens. . Dan erinnert fich / daß bas eben genannte Betrieb von ber "Bahnftange Mi eine bins und bergebende Drebung empfangt, uni die Ochafte gu bewegen! Bierbei bebt und fente fich nun, mittelfti des Rrummjapfene o, bie Stange in und ifolglich ber Mail 14, woraus: ein Ofoilliren bes Steelchbaumeil num feine "Bapfen im folgt! : Daburch geht unmittelbar fein wechfelweifes "Unfpannen und Dachlaffen ber Rette bervor! Erfteres, wenn "biel Reite durch Schliegung Des Baches ichlaff werden will, Begrered wenne fle burch Deffnung bes Raches ftrammer mirb. Go viel möglich; werden auf biefe Beife Die Faben ftete in afleichem Spannungezuftande erbalten; fo daß Die Ruchitdung mit bem geringften Biderftande und unter thunlichfter Schonung Des Garnes bor' fich' geht. Um biefes Biel: richtig ju verreichen, ift Die Stelleides Rrummgapfens o in Bezug ju beni Schaften Dergeftalt regulirt; bag estimt bochften Standpunfte (in Beriver. Bitalen Dichtung) alebann' fich befindet, wenn bie Rette geichloffen ift; daß er bingegeneniedergebt: und einer borigontalen Bage "nach" ber einen lober andern ( Seite in bem - Dage :fich enabert ,awie burch bie-Bewegung ber Schafte bas Fach mehr Bundiniebe geöffneebmiede miejonis, Copalit, rot i it, ton. durce

Det Bapfen bes elliptischen Rades Paft auf geringe Diefe eingebohren und einmer ind diefe Wertiefung das Ende einer ichmiedersternen Achfeisich (Blgift) 4,16), fwelche auf ber um: Gern Geite über das Geftell Achinausingt, wonfts durch das Gnoef viele Gebelles beine beite bei beite bei bei beite beite beite beite beite beitebe beite beitebe beiteb beitebe beitebe beitebe beitebe beitebe beitebe beitebe beiteb beitebe be

punte gegen bie Ditte bin im einem sam Geftelle befeftigten : Ranfen, wie Rig. 2 gmettennen gibt. Auferhalb bes Bebele :. pitragt bie Achfe'e' eine Schraube obne Ende q (deutlich in Big. 1) / welche bad Rab gft an iber Achfe wrumtreibt, jum mitg. telft besfelben feine ftetige gleichmäßige Abwidelung ber Rettes vom Rettenbaume gu'erzeugen. Sierdurch regulirt fich die Bahl :: von Ginfchuffaben; welche auf bestimmtem Raume in der gange ; Des Gewebes liegen" folleng benn: fo. viele Bewegungen bie Schife 4. B. in 1 Minutes macht, mit. forviel Schuffaben wird' berjenige Theili ber Rette verfeben, welcher mabrend; einer ... Minute bervorgeführt wird: und durch das Rietblatt fortichreitet. Da nun: Diet Gefdwindigteit ber Odupe gleichbleibend fein:folle. fo muß man', um verfchiedene Dichtigfeit ides Gewebes ju ereig langen; Die Gefchwindigfeit der Rette verandern. Dief wird, erreicht burch Answechfelung bee Rabes q2 gegen ein anberes : mit mehr ober meniger: Babnen ; man iftedt mehrere) folche Rag. der lofe auf bie Uchfeirg verfest bavon das dem Aweck entagt fprechende unter die Schraube q, und befestigt esidurch feinege Deuckschraube. Die Abwickelung: ber Rette vom Rettenbaume erfolgt Somit gezwungen pin bem voraus angeordneten, Dage, Das Aufwinden des Gewebes, auf, den Beugbaum; richtet fich obne, Beiteres biernach; indem ther , baju' beftimmte, Dechanismus,. jebergeit fooviels Stoff-aufbaumt, ale ibm jugeliefert, wird. 7 .: Die Achfel vi tragt binten eine zweite Goraube ohne Ende, ;;

ugudiese treibt sein Rad t und folglich die hiermit verbundene Watzele irribt sein Rad t und folglich die hiermit verbundene Watzele in melche aus i Holz besteht, aber mit leder Tuch ober vulfanistrem Kautschuft überzogen ist. Eine andere (unbelleidete) Holzwalze ir liegt fast gerade über, as tieser unten, besindet sich der Kettenbaum VV, auf welchen zu zwischen großen Endschehen wie 19 (Fig.: 2) die Ketter in ider Schlichtmaschine; ausgerallt morsten den sie. Der i Wegen welchen die Kette nimmt ziest in Fis. 2 durch eine mit Pfeilem bezeichnete Linie ausgedrück, zie von VV-raufmärts zodem über inzugnischen v. und ausgedrück, zie von halb, die herumz dann auswärte nach dem Schiebaume. In end, lich herig mitaltweiter i durch ziese Schisten Brinach den Lade i P. zuwerfalgem isster Weschwindigkeit ihres Fortschreitens ist. durch idie Umfangsgeschwindigkeit ihres Fortschreitens ist.

indem fie zwischen s und v ftete eingetlemmt gehalten wird, bedarf fle feiner andern Spannvorrichtung.

Bon der Lade aus lauft ferner das Gewebe über einen unbeweglichen bolgernen Streichbaum 12 (entsprechend dem Bruftbaume der Sandftuble) binab nach dem Beugbaume B; Diefer liegt in Gabellagern und laftet mit feinem eigenen Bewichte, wohn noch das des aufgebaumten Stoffes fommt, auf einer andern holgernen Balge x, welche mittelft ihres Rabes x' von der Ochraube obne Ende 18 der Achfe r in Umdrebung gefest wird. Dabei theilt x vermoge Friftion Die brebende Bewegung an den Beugbaum z mit, welcher nach Daggabe feiner junehmenden Dice in ben Gabellagern fich beben fann. Balge x macht eben fo viel Umgange wie der gur Borführung ber Rette Dienende Bylinder a; ba aber Erftere bider ift, fo trachtet fie, dem Beugbaume eine großere Peripherie-Gefdwins Digteit ju geben, schleift (ba die nicht eben fo fchnell folgende Rette fich widerfest) an bemfelben, und fpannt folglich das Bewebe ftetig an.

In dem Bieberigen ift das successive Abwickeln der Rette vom Rettenbaume und das hiermit von felbft gleichen Schritt baltende Aufbaumen bes Bewebes, ferner bie bebende und fentende Bewegung der Ochafte, bas Bin- und Bertreiben der Schute, endlich die fcwingende Bewegung der Lade ertlart worden, mithin Die Befammtheit bes Spieles, welches jur Berrichtung des Bebeprozeffes erfordert wird. Es erubrigt nun noch die Befchreibung zweier Dechanismen, welche gur Giche. rung eines guten Resultates febr mefentlich find. Der erfte zielt Darauf ab, die am Ende ihres Beges mit großer Rraft und Beschwindigfeit in einen ober ben andern Ochubentaften eintretende Ochuge barin fogleich festzuhalten, bamit fie nicht burch den Stoß gegen den Treiber von diefem gurudprallt und wieder in die Rette fahrt; ber zweite balt augenblicklich die Bewegung des Stuble an, wenn der Ocuffaden anegeht oder mabrend Des Laufe der Ochuge abreift, mas von dem Arbeiter - theils weil diefer zwei Stuble beaufsichtigen muß, theils wegen der fcnellen Bewegung - nicht fofort bemertt werden tonnte. Urbeitete Die Schupe eine Beile, ohne ihren gaben gwifchen bie

Rette zu legen, fo wurde man nachher genothigt fein, mit erheblichem Beitverlufte Rette und Gewebe wieder fo weit zurudzuführen, daß teine von Ginschuß leere Stelle in dem Stoffe
bliebe.

Bur Erlauterung Des, erftermabnten Dechanismus giebe man Sig. 1, 2 auf Saf. 528 und Sig. 2 auf Saf. 529 (Querdurchschnitt eines der Ochügenfaften N') ju Rathe. Unter bem Ladenflose O ber erftredt fich eine lange, dunne, fcmiedeiferne Uchfe i, beren Lager an bem Labenflote felbft befestigt find. Rabe an den Enden Diefer Achfe find auf ihr zwei Arme wie 1' angebracht, beren jeder mit einem fleinen Unfage 8' in ben Schugen. taften burch ein loch ber hinterwand hineinragt. Gine Feber (2' in Fig. 1, Saf. 528), auswendig auf diefer Sinterwand angebracht, drudt gegen ben Urm und balt bie Theile in der eben angezeigten lage. Fabrt aber Die Ochute in ben Ochutenfaften ein, worin fie mit ihrer Breite gerade nur ben nothigen Raum findet, fo muß ber Unfat 8' jurudweichen, Die Reder 2' nach. geben, die Uchfe i' fich ein wenig breben. Die Ochuge wird alfo nun durch den Druck der geder eingeflemmt und festgehalten. Goll fie, vom Treiber gestoßen, jum Beginnen eines neuen Laufes den Odupentaften wieder verlaffen, fo muß jene Rlemmung aufgehoben werden. Bu tiefem Bebufe tragt die Achfe i' noch einen drit ten Urm 7' (Saf. 529, Fig. 2), der in borigontaler Richtung ausgeht, gleichfalls borigontal in Binkelbakenform gebogen ift, und mit diefem unigebogenen Ende unter die eine der Bugftangen Q bineinreicht, welche die Schwingungen ber Lade bervorbringen. Bei der in Sig. 2, Saf. 528, dargeftellten Lage des Stuhle bat bie Lade NN' P den Beg vorwarte jum Unschlagen vollendet. Drebt fich die Scheibe E in bem Ginne des hincingezeichneten Pfeilers weiter, fo gelangt ihre Rrummgapfenwarge R in eine tiefere Stelle, Die Stange Q, indem fie Die Lade jurudgiebt, nimme bemgufolge eine geneigte Richtung an und druckt ben unter ibr befindlichen Urm 7' (Saf. 529, Fig. 2) nie. der; damit aber wird die Ure if ju einer fleinen Drebbewegung der Urt genothigt , daß der Urm 1' feinen Unfag 8' aus dem Odubentaften genugfam jurudgiebt, um flemmen der Ochuge ein Ende ju machen. Gobald bierauf Die

Dia Theile, melde, ben zweiten ben ermabiten ORes chanismus; bilden de find jam leichteren Werftandnig befonders abgehildet in. Big. 1, . Saf. . 529, übereinftimmend mit Big. 2,-Safrid 28. Ein fchmiederiferner Bintelbebelouf ufe (veralt Rig. 4) Saf. 528) brebt fich in. b'. um einen am Beftelle' A befindlichen Bapfen: Der borigontale Arm Diefes Bebels ragt biagonal (in' der Richtung auf. Die Mitte Des Gruble) binein; mo er bei jeder Umbrehung des elliptifchen. Rades Ti von einer Feiftlonsrolle du! emporgeboben wird, welche fich an einem tleinen Rrummgapfen. ch der hoblen Uchle U jenes Rades befindet. Dach dem Boruberis geben der Rolle fintt af vermoge feines eigenen Gewichtes wie. ber berab. Die Erhebung bes borigontalen Armes won as beingtif eine nach, dem Bruftbaume ju- gerichtete Bewegung bes vertifalen Armes bervor, deffen oberes Ende einen ftufenartigen Abfat ente balt., Der borigontale Urm ift gang in der Rabei bes Drebpunfte mit einem durch Rlemmfchraube fteif an' machenden Belente. 3% verfebeng fo bag feine Lage mach Erfedernig adjuftirt 

Unterhalb des Ladenklopes, und etwas weiter vorny geht von einer Seite des Stubles bis gur andern eine Areie' durch, welche, am linken Ende einen nach oben stehenden Hebefarm d', am rechten Ende aber einen nach oben stehenden Hebefarm d', am rechten Ende aber einen andern niederwärts gerichteten Urm f' trägt. Im oberen Ende vom d' ift der Drehpunkt eines leichten und durch sehr geringe Rraft beweglichen gabelartigen Eisenstückes g', das an seinem vorderen (dem Brustbaume zugestehrten). Ende einen Saken bildet (Kig. L), Tas. 529). I Das hintere nach der Lade hinsehende in Ende 6/11 paltet sich inidrei Theile, vollkommen abulich einer dreiginkigen Speisegabet, nur daß est abwärts umgehogen iften Twischen: dem Ladenbeckel. P und dem Ladenklope O neben dem linken: Ende des Wietblattes (ober auch im Rietblatte selbst), sind mehrere iplatte Stabististes (ober auch im Rietblatte selbst), sind mehrere iplatte Stabististes

tes Deingefest ju beren Bwifchenranmer genaus ben Gabelginten

" In Rig: 1, Caf: 529 ; ifte biejenige Lage ber Gabeligf...6" vorgestellt, welche fie von felbft wermoge teines fleinen Heberges wichts auf ber Geite gi annimmit, wenm feine frembe Rraft einwirft. Alebann befindet fich der Safen am Ende gi vor dem fafendetigen Abfage bes vertitalen Gebelarmes ain Bitenun ber Stubl im Arbeiten begriffen ; fo fpannt: bit. burch : bab Retfenfach gegangene und in iben ! Schutentaften eingetretene; Schabe. den · Eintragfaden vor: dem fleinen : Gitter aus ; meldes die oben-Germannten platten Stablftifte am Ende des Rietblattes bilden. Schlagt die Lade vorwarte, fo brudt der gefpannte gugen gegen die Binten & der Gabet und bringt biefe bermaßen jum Rippen, daß das Ende ge in bie Soberfteigt, der bier verhandene-Saten alfo von bem Stufenabfage am Bebella' fich entfernt. In Diefem Augenblide' wird Die Rolle o' von tunten; gegen, ben, borigentalen Arm bee Bebels a', beffen' vertifaler Arm jest ohne weitern Erfolg Die entsprechende Bewegung nach bem Bruftbaume ju macht. 3ft jedoch ber Einfduffaben abgeriffen; ober (weil bie Ochugenfpule aufgearbeitet) gar nicht vorhanden, oder blieb etwa, Die Coupe auf ihrem Bege irgend eines Sinderniffet halber in der Rette fteden; fo gieht fich tein Baben vor ben Stiften am Ende bes Blattes ber; alebann treten diefe Stifte beim Bormartefchlagen der Lade ungehindert zwifden die Gabelginten 6' binein, Die Babel 6 gebleibt in Rube, und deren Gatenigf wird, van bem rad bem Bruftbaume fich binbewegenden vertifalen Bebelarme a' mitgenommen. Da aber die Gabel mit bem, Bebel de verbunden ift; fo muß diefer folgen, die Achse e', fich ein wenig dreben, beren unterer Bebelarm f' gegen bie fchrage Flache 5' am Bebel p druden , fomit p felbft um feinen Drehpunft 4' dergeftalt fippen ; daß beffen entgegengefestes. Ende in die Sobe geht. Diefes entgegengefehte Ende von p tragt - wie fruber angegeben - das "eine Lager ber Ichfe. e, an: welcher bie Schraubes ohne Ende. q fist: Lettere wird daber aus bem von ihr getriebenen Rade q2 ausgehoben, moburch die Achse r in Stillftand tommt, folglich fes augenblidlich eingestelle wirde Der Bebel & mirtt su gleicher

Beit auf ben Ausruchebel K, indem er bas mit bemfelben verbundene wintelhatenformige Stud h' por fich ber ichiebt; brebt ibn um L, und lagt von deffen unterem Enbe ben großen Bebel HH (Rig. 2, Saf. 528) abfallen, womit - wie früher gezeigt - die Einwirfung ber Betriebetraft auf ben Stubl aufhort. Benn nun auch zufolge bes Beharrungevermogens die Lade noch. ein paar Bewegungen macht, fo ichaben biefe boch nichts, ba tein Fortruden ber Rette ftattfindet; ber Arbeiter wird aufmert. fam, balt die Lade mit der Sand vollig an, und befeitigt die Urfache ber Storung, b. b. Inupft ben geriffenen Ocupfaben an, ftedt eine frifche Barnfpule in die Ochuge, oder bringt die fteden gebliebene Ochube an ihren geborigen Ort in ben Ochu-Bentaften. Bie man endlich ben Stuhl burch Aufwartsgieben Des Bebeld HH wieder in Bang fest, ift bereits an einer frubern Stelle aubführlich angegeben worden. Da ber eben beschries bene Apparat nur an einer, bier namlich an ber linten Geite bes Stuhle angebracht ift, fo fann er nur beim Ginfchießen von rechte nach linte feine Wirfung außern, b. 6. nach jedem zweiten Schuffe, und ein Ochuffaden fann baber fehlen, ohne baf es entbedt wird; dieß bringt jedoch feinen mefentlichen Ochaden.

Die Schüßen \*) zu den Kraftstühlen haben im Allgemeinen die Beschaffenheit der Schnellschüßen, enthalten aber meist — namentlich was die für Baumwollweberei bestimmten betrifft — teine Laufrollen, sondern gleiten auf der Schüßenbahn des Ladenlioßes mittelst zweier langs ihrer außern Bodensläche eingerlassener und mit ihrer halben Dicke aus dem Holze hervorragender Eisendrähte, wonach ihre Bewegung der eines Schlittens — nicht der eines Wagens — verglichen werden fann. Den Schüßen zu sehr breiten Kraftstühlen (für Tuch) pflegt man indessen wegen ihres großen Gewichts, und jenen für Seidenwaare zur Schonung der zarten Kette, Rollen zu geben. Einschußgarn von Baumwolle wird auf Kraftstühlen stets, und solcher von Wolle meistentheils, direkt von der Spinnmaschine her, in Gestalt der

<sup>\*)</sup> Ueber beren Konftruktion, besonders die Unbringung der fidblernen Beschläge, ift ein Auffat in Dingler's polytechnischem Journal, 280. 89, 6, 413, nachaulefen.

Rober (pin-cops, S. 287) verweht, weßhalb die betreffenden Schugen mit einer langen Spindel oder Seele zum Aufschieben der (im Innern gewöhnlich ein Papierrohrchen enthaltenden) Rober versehen find.

Bwei verschiedene Baumwoll: Schuben findet man auf Saf. 529 im Biertel ber wirflichen Große abgehildet: Die eine Fig. 3 bis 7, die andere Big. 8 bis 11; beide find aus Apfelbaumfolg (auch mohl Beigbuchen:, am besten Buchebaumbolg) ange: fertigt, und jede wiegt 18 bie 13 1/2 loth. - Rig. 3 Unficht von oben, Rig. 4 Unficht der vorbern Geite, Big. 5 Langendurch. fchnitt, Big. 6 Anficht von unten, Sig. 7 Querdurchschnitt nach a β ber Fig. 4. Die allgemeine Bestalt des Bolgtorpere mit feinen fonifden ftablernen Endfvigen bietet in Bergleich mit den Schnells fchuben der Sandftuble nichts auffallend Abweichendes bar. Der in Rig. 8 durch Punktirung angedeutete Garntober 11 wird auf Die eiferne Spindel b gestedt, und vermoge deren Reber o baran geborig festgebalten. Diefe bunne ftablerne Reder ift namlich mit einem Ende an der Spite von betma einen balben Boll lang angelothet, und reicht mit bem andern Ende in ein loch des vierfantigen Bapfens a, wo fie fich tiefer bineinschieben tann, wenn burch Druck ihre Bogenfrummung vermindert wird. Der eben ermabnte Bapfen liegt in einem Ausschnitte bes Bolges um einen bindurchgestedten eifernen Stift 1 drebbar, fo baß jum Auffteden ober Ubnehmen des Rogers die Spindel bis jur verti: talen Stellung in die Sobe getlappt werden tann. Ift diefelbe in die beim Bebrauch erforderliche borigontale Lage niedergelaffen, fo rubt a auf einem andern Stifte 2 und wird von unten burch eine Reber e gebrudt, welcher die Stifte 3 und 4 Stuppuntte verleiben, f ift ein tiefes rundes loch, bas durch eine Rerbe d mit bem großen Boblraume ber Schube fommunigirt; man fann Daber leicht den Schuffaben burch d, f und das glafirte Por: gellanrobreben g beraubleiten. Damit berfelbe außerhalb vor . . Schaben gefichert bleibt, barf er mit der Band des Schugenta. ftens (in welchem bie Schute vorübergebend eingeflemmt wird) nicht in Berührung fommen, und deshalb ift die flachrunde Rinne h h (Fig. 4) ausgearbeitet, beren mittlerer, noch etwas mehr verbreiterter und vertiefter Theif'i i burch eine Drabtflammer, kigedockt wird (vergl. Sig. 7). Der Faden gebt, inperhalb, Diefer Riammer, und wendet fich um diefelbe gurudenwenn bie Odibe von linfe nach rechte fliegt; beim Einschießen von rechte nach links verbleibt er innerhalb ber Rinne bis an beren, Enbe. m.m find die zweinicon, oben erwähnten, Gifendrabte, welche mitiber Salfte ibrer Dide in Jangen Burchen der untern Blache; verfenft liegen, gegen beide Enden bin burch Locher berauftom. men, oben rechtwinkelig umgebogen und in fleinen, Bertiefungen. nen (die man barüber mit Glaferfitt verftreicht) niedergeflopft: merben, f. Big. 3, 5. Die Boden-nober Laufflache ber Ochute, ift. bergeftalt ibrer Breite nach ausgehöhlt (f. Big. 7), bag; nur bie; Drabte im, m auf der Ochugenbahn und den biefe bedertenden-Rettenfaden fcbleifen; da, nun mahrend, bes Bebens, Die Rette ftetig weiter rudt, fo mird jeder Punft derfelben nur ein pagr: Mal von der Schube berührt und einen Augenblid gefinde geftreift, worans fein Machtheil entftebt. Die fo erreichte Befeitigung ber Laufrollen gereicht ju Bereinfachung, Boblfeilheit und größerer Douer ber Schute, man findet fie daber neuerlich auch. bei Ochnellschiben fur Sandftuble oftere angewendet.

Die zweite Baumwoll. Schupe - welche Fig. 8 in der obern . Unficht, Big. 9 halb in vorderer Geitenanficht balb im Cangen. burchschnitte, Sig. 10 im Querschnitte nach a By Big. 11 end. lich im Querschnitte yo erscheint - unterscheidet, fich von ber porbergebenden, bauptfachlich durch eine eigenthumliche Art, ber Berausführung bes Schuffabens ... Diefer, wird namlich, wie eine. punttirte Linie in Fig. 9 anzeigt, von bem Rober q in ein tiefes borigentales Loch o, burch ein Porgellanrobreben r oben beraus, burch ein langeres foldes Rohrchen s wieder binab geleitet eritt, alfo, auf der Grundflache der Schupe aus, und legt fic Direft, auf den die Schupenbahn bededenden Theil der Rette. p ift ein, drittes Robrchen, burch welches man ben Faden gerade ju von o aus binabgeben laffen fann, ohne r und s ju benuben. 11m. dem Kaden eine freie und vor Reibung geschütte Lage ju fichern, ift die untere Blache der, Schupe in ihrer gangen Lange, Die obere da, wa die Robrchen r. s munden, querüber rinnenartig quagetieft. Ginem Rrafistuble für Tuchfabriten ift schon bie auf Taf.

, 514vii Bigg 1:bid:10,Rabgehilbete and @i 287 befdeiebenten Ochehe gentusmunt , imalde lin England Zugleiche bei Sandfichleit ibdrfommte hierven etwas werfchieben ftelltufich biejenige burg welche 7, Saf. 1529) - Fig. 12: obere Unficht : Sigt 13: Mudfeite un Bigt 14 ,Barberfeite, od mitgeobeiltuwieb juaule Rothbuchenholf gemacht mundelt Pfund, 12. Both ichmer ift. i Sowein die Abbilbanden Uebereinstimmung beigen , bann . einfo bies frubere Erflarung Bejug ge-"nommen, werden. Mamentlich, ift, die Befcaffenheit: find Befesti. gung der Spule, s, ebenfo bie Leitung bed Babens über ben Drabt . w, unter bem Drabten winm die geinbewegbichen Porgellaninaftein und burd die mit Eifenblechran ihren Enden gefütterte Briten: "offnung m.m. dann bie Werftarfung bes Solgforpers berch einge-. triebene eiferne Gifte, 1,.2, 8, 4, 5, bier wie dore Dagegenifeb. fen ann bem igegenwärtigen Eremplare, bas Bleder & beeibalb der Balge na die eifernen Befchlaufchienen: 6, 6 und:7, 7f und Die . Fadenleitungerinne (5/1 5) (5)! Die mefendlichfte ! Ubweichung : berubt in ber Bugabeigmrier Friftienstollenik, keinwelche Gbeftimmt find, am; Riethlatte bes Stuble jau- laufen-graus : Buchebaum-Scheiben mit einem eifernem Reifen befteben , : wind 'gleich ben . Laufrollen aj a, mit; Gpigen, ihrer Uchfen mifchen gwei Schraus ben fich breben. is ib. if no. 2 mar. Mand bin begannelle bit

Ein Beispiel einer eisernen, jum Weben glatter Seibenwaare auf dem Araftstuhl bestimmten Schiperiste die bereits früher (S. 298) mitgetheilte auf Taf. 1514, Figt 41 bis 45, anjuführen, Die hierin besindliche: um lau fend e Spule macht sie aber nur für siemlich langsam gebende i Stühle geeignet; bei schnellerem Betriebe ift die Schleifspule wicht zu entbehren, da nur diese den Faden leicht genug sahren läßt.

Bum Breithalten des Gewebes auf den Kraftfinblen wendet man verschiedene Borrichtungen an. Gebr. gebrauchlich ift
immer noch der gewöhnliche mit Spigen versebene Spannfock
der handweber (Taf, 512, Fig. 4 oder 7 und S. 814), wobon
man zwei Stud dicht hinter einauder anzulegen pflegt, um eine
bessere Birfung zu erlangen. Der Arbeiter nimmt dann immer
zu rechter Beit ben vorderften (am nächsen beim Bruftbaum beefindlichen) ab, und sest ihn hinter dem andern an seiner Stelle
verbleibenden, also zunachft der Labe wieder auf. Deftere

gebraucht man in berfelben Beise zwei Klemnifpannstode (Taf. 518, Fig. 24—81 und S. 316). Selbsthätige Spannapparate (Tempel) sind von sehr verschiedener Art in Bebrauch und gewähren große Bequemlichteit, sowie: sichere Birtung, aber teinen Zeitgewinn, da die zur Beaufsichtigung des Stuhls angesstellte Person jederzeit reichlich Duse hat, um das Beitersehen der Hand Spannstode zu verrichten. Man unterscheidet:

- a) Den Bangen . Tempel, bestebend aus zwei nietalle: nen Bangen von abnlicher Beichaffenbeit, wie die des eben ermabn. ten Rlemmfpannftods, welche gur rechten und linten Geite bes Gewebes am Bruftbaume feftgefdraubt und fo eingerichtet find, daß fie durch die vorwartsichlagende Labe geöffnet merben, um den Stoff bindurch gu laffen; beim Burudgeben ber lade aber fich von felbft wieder ichließen und die Sablleiften eintlemmen. Da bas Offenfteben nur in dem Augenblide fattfindet, wo das Riet. blatt an dem letten Schuffaden liegt, und die Rettenfaden bicht binter diefem aus einander balt, fo ift dem Gewebe ziemlich die Belegenheit tenommen, in der Breite einzuspringen; boch fallt bie Randlinie der Sablleifte leicht etwas unregelmäßig aus: Die Bangentempel find beghalb allgemein wieder aufgegeben. (Befcreibungen und Abbildungen davon findet man' in: Berbandlungen bee Bereins jur Beforderung des Gewerbfleifes in Dreus Ben, IX. Jabrg. 1880, Ø. 228; Deutsche Bewerbe Beitung von Bied, Jahra. 1847, S. 106.)
- b) Den Radchen . Tempel, deffen bei einer frubern Beranlassung (S. 819) schon genugend gedacht wurde, und welscher beim Beben ftarter Stoffe jeder andern Art vorzuziehen ift, aber die Sahlleiften gerfticht.
- o) Den Balgen-Tempel, bestehend aus einer mit Rauhigkeiten versehenen dunnen eisernen Balge, welche quer über die gange Breite bes Gewebes sich erstreckt und durch das Fortsschreiten besselben in drehende Bewegung um sich selbst gerath. Auf Taf. 527 zeigt Fig. 29 den Grundriß dieses Apparates, jedoch nur vom linken Ende an bis etwa zur Mitte ber Stublbreite hinein, da die rechte Seite von ganz gleicher Beschaffenheit ist; Big. 30 ist eine Seitenansicht. Auf dem Benftbanme 12, welcher in einem passenden Ausschnifte des Gestells AA rubt,

find zwei Gifen wie a angefdraubt, zwifden welchen ein Trog oder eine Rinne bb von halbzplindrifcher Form befestigt ift. In den Endfluden biefes Troges find bie Bapfen ber 1 bis 11/2 Boll biden Balge od gelagert; ber Stoff, welcher in e von ber labe berfommt, bei f nach dem Beugbaume fich wendet, geht unterhalb der Balge im Innern bes Troges durch, muß alfo eine Rrummung machen und fich fcharf gefpannt an die Balge anschmiegen. Etwa ein Viertel ber Balgenlange von jedem Ende berein (f. c, Big. 29) ift mit 1/a Boll bidem Rautschut überzogen, wodurch fo viel Anhaftung erzeugt wird, daß ber Stoff - welcher vermoge feiner Fortbewegung die Balge umbrebt - fich nicht in ber Breite gufammenziehen fann. Statt ber Rautichntbefleidung bringt man jest meift eine andere Raubigfeit auf der Balge an, f. Sig. 32. Es werben namlich die ermabnten Theile an ben Enden beim Abdreben etwas bider gelaffen; als bas lebrige bann bier breifantige Rurchen und Rippen barangebrebt, abnlich einem icharfgangigen Ochraubengeminde; endlich burch Ginbobeln eben fo gestalteter Langenfurchen jene Rippen in lauter vierfeitig:ppramidale Spigen gertheilt, wie jene auf einem gewohn: lichen Oblaten : Petschaft find. Die in fich felbft jurudtehrenden ringformigen Rippen erfest man febr zwedmäßig burch ein wirtliches Schraubengewinde; indem aledann Die Spigen nach dem Laufe bes Schraubengange angeordnet fteben, berühren fie bei Umdrebung ber Balge bas Bewebe in weit gablreicheren gans genlinien, und außern fich folglich wirtfamer. Deftere bringt man, wie Sig. 81, die Balge o unter dem Stoffe ef, die von Deffinge blech angefertigte Rinne b über bemfelben an. Ja man tann Die Minne gang weglaffen und die Balge allein anwenden, muß diefe aber bann fo niedrig legen, daß das Bewebe unter ihr fich etwas biegt und eine genugende Berührungeflache erlangt. Fur Die Beberei ftarter Stoffe ift ber Balgen - Tempel überhaupt nicht recht geeignet, bagegen bei bunnen Beugen vortrefflich; um bei Etsteren eine genügende Abhafion bervorzubringen, mußte man Die Rinne ober ben Trog fo febr ber Balge nabern, bag ber Stoff faft den halben Balgentimfang berührt; daburd entfteben aber durch gewaltsame Debnung Beulen in ber Baare, welche fcwer ober gar nicht wieder ju vertilgen find.

d) Den unbeweglichen Tempel mit Leitungsfurchen fur einen in ber Sahlleifte des Gewebes enthaltenen ftarten Kettens faben; f. Laf. 523, Fig. 1—8 und S. 819.

Die gewöhnlich vortommenden Kraftstühle geben alle nur einen Schlag der Lade auf jeden Schußfaden (wie dieß auch bei dem oben beschriebenen der Fall ist), und daran genügt es in den meisten Fallen, weil dieser Schlag den Faden unwiderstehlich bis an den bestimmten Punkt ins Gewebe schiebt. Sofern jedoch ein heftiger Ladenschlag das Abreißen von Kettenfaden besordert, ist es bei der Fabrikation schwerer Baare (besonders aus Leinengarn) jedenfalls empfehlenswerth, den Stuhl so einzurichten, daß die Lade zwei Mal auf jeden Einschuß schlägt.

Bu Gegeltuch, welches wegen der erforderlichen Dichtigfeit sehr ftark geschlagen werden muß, und bei der Starke seiner Rettenfaden dieß auch verträgt, hat man Rraftstühle so
gebant, daß die Rette aufrecht (fast vertikal) aufgespannt ift,
die Schäfte demnach in einer nahe horizontalen Richtung bewegt werden, und die Lade von oben schlägt, so daß die Krast
bes Schlages durch ihr Gewicht vermehrt wird. Vertikale Aufziehung der Rette trifft man auch bei einigen Rraftstühlen,
welche fur Tuch bestimmt sind.

Um quer farbenftreifige und farrirte (quadrillirte), übers haupt solche Stoffe zu weben, welche einen Bechsel der Schüpe erfordern, versieht man den Kraftftuhl mit einer Bechsellabe (S. 355), deren Spiel durch den Dechanismus rechtzeitig erfolgt.

Geföperte Baare, welche 4, 5, 6 oder 8 Schafte erforbert, kann auf Kraftstühlen erzeugt werden, wenn man an diesen das entsprechende Geschirr und den Apparat zu dessen Betrieb andringt. Die Schafte sind dann (was auch bei Stühlen zu glatter Arbeit sehr gewöhnlich ist) mit — eisernen — Tritten versehen, deren wechselweises Niederziehen durch erzentrische Scheiben auf einer Belle geschieht. Aehnlich ist es mit dem Weben kleingemusterter Stoffe, welche sonst zur hervordringung durch Zusarbeit (S. 427) geeignet sind. Sofern hierbei ein und derselbe Tritt mehrmals während Eines Umgangs der erwähnten Belle niedergezogen werden muß, geschieht dieß mittelst sogenannter Zackenräter. Eine andere Einrichtung für diesen

Fall besteht barin, bas man die Schafte nur heben läst; sie bemgemaß mittelst aufwarts gehender Schnure an zweiarmige Bebel hangt, welche oben im Stuhle liegen; und die entgegenzgesehten Enden dieser Bebel durch eine mit Pfloden (Daumlingen) besehte Walze niederdrucken laßt. Die Pflode können auf der Walze nach Erforderniß des Musters versetzt werden; vor jeder neuen Bedung wird die Walze ein wenig weiter um ihre Uchse gedreht, damit andere Pflode zur Wirkung kommen; und das Niederdrucken der Bebel geschieht mittelst einer schwingenden Bewegung der Walze, welche sich dabei senkt, um mit jedem der zeitweilig nach unten gerichteten Pflode einen andern Bebel niederzutreiben.

Daß, jur Erzeugung größerer Mufter im Gewebe, auch die Jacquard-Maschine mit dem Kraftstuhle in Berbindung gebracht wird, bedarf taum der Erwähnung; es sind zu diesem Behufe mancherlei Konstruktionen in Anwendung gesett.

Bum Sammtweben bat man Kraftstuble fo eingerichtet, bag bem Beber hauptfachlich nur das Gefcaft bleibt, Die Sammtnadeln einzufteden und diefelben wieder auszugieben, nachdem er notbigenfalls bie barauf gebildeten Doppen aufgeschnitten bat. Damit bieß Alles jur geborigen Beit gescheben fann, find fammtliche von bem Bebftuble auszuführenden Bewegungen fo an die Bewegung ber Saupttriebwelle gebunden, daß fie mit Giner Umdrebung ber lettern vollstandig erfolgen. Diefe Saupttriebmelle empfangt aber ihre Umbrebung vermittelft einer Ocheibe, gegen beren Stirn eine andere Scheibe mit Reibung fich anlebnt. Erftere bat an einer Stelle ihres Umfreises einen etwas verminderten Durchmeffer; fobald baber Diefe Stelle gegenüber ber treibenben Scheibe anlangt, bort die Mittheilung ber Bewegung auf, der Stubl fteht flill, und ber Arbeiter fann Die oben genannten Be-Schafte vornehmen, worauf er mittelft eines Bebele bie Saupt: triebwelle um einen fleinen Bogen berumdrebt und bie Berührung der beiden Scheiben, folglich den Bang des Stuble wieder berftellt. Es ift flar, daß eine folche Unordnung ben Sauptvortheil bes Rraftstuble, Ochnelligfeit ber Arbeit, fo gut wie ganglich aufbebt : jum Sammtweben mit Rabeln ift überhaupt taum ein Rraftstubl zwedmaßig anguwenden.

Borrichtung, Bedienung und Leistung ber Kraftstühlen zur Berarbeitung tommen, werden auf der Kettenscheermaschine (O. 217)
gescheert und, was baumwollene betrifft, entweder auf der Schlichtsmaschine (O. 222) geschlichtet oder auf der Statemaschine (O. 234)
gestärft; leinene geschlichtet, wollene mittelst einer Leimmaschine
(O. 211) geleimt. Das Einziehen derselben in die Schäfte und in
das Blatt geschieht (um den Stuhl nicht ruben zu lassen) nicht im
Stuhle selbst, sondern in einem besondern Arbeitszimmer mit
Hülfe eines Gestells, worin der Kettenbaum gelagert, das Geschirr und das Blatt davor aufgehängt wird. Es geht hieraus
die Nothwendigfeit hervor, Schäfte und Blätter überzählig im
Borrath zu halten.

Bur Beaufsichtigung und Regierung ist für zwei Stühle zu gewöhnlicher Baumwollarbeit eine erwachsene des Webens kundige Person genügend, welche die abreiseuden Kettentaden (nach vorausgegangenem Unhalten des Stuhls) anknupft, sonstigen regelwidrigen Vorgangen steuert und — sofern nicht ein selbste thätiger Tempel gebraucht wird — die Spetr-Ruthen weitersett. In England hat man es zum Theil dahin gebracht, vier Kraftstühle nur durch einen Weber unter Beihulfe einer halberwachsenen Handlangerin bedienen zu lassen. Die sehr breiten Stühle zu Tuch verlangen jeder die Sorgfalt eines Arbeiters; Geidengeugstühle eine Person auf einen Stuhl, wenn sie schnell, eine Person auf zwei Stühle, wenn sie langsam gehen (vgl. Bd. XIV, S. 481.).

Die nothige bewegende Kraft für eine mechanische Beberei bemißt sich nach der Erfahrung, daß von jeder Pferdefraft der Dampfmaschine 6 bis 15 Kraftstühle nebst dem auf sie fallenden Antheile der Spul., Rettenschere und Schlichtmaschinen (ober 10 bis 20 Stühle ohne Zugehör) getrieben werden tone nen, je nachdem die Stühle und die darauf gefertigten Baaren verschieden sind. Ein englisches Maschinen-Sortiment, welches Druck-Kattune von Kette und Schuß Nr. 30, in Stücken zu 1 Vard (34.7 Br. Zoll) Breite, und 40 Vard (47 B. Ellen) Länge, 2440 Fäden in der Kette, 66 Schußfäden auf 1 engl. (68 bis 69 auf 1 Bien.) Zoll produzirt, besteht aus

- 8 Spulmaschinen von 200, jufammen 600 Spinbeln,
- 5 Rettenscheermaschinen,
- , 10 Schlichtmaschinen,
  - 500 Rraftstühlen, welche 170 Mal in ber Minute ein-

liefert wöchentlich 1800 der vorgedachten Stücke, also 144 Pards = 169 Bien. Ellen von jedem Stuhle. Der Kostenanschlag — aus dem Jahre 1858 — jest für die Spulmaschinen 195, Scheermaschinen 105, Schlichtmaschinen 1030, Bebstühle 6250, im Ganzen 7580 Pfd. Sterl. an, ungerechnet Verpackung, Transport, Aufstellung, Dampfmaschine, Transmissionozeug und Gebäude.

Die quantitative Leiftung des Rraftftuble (in Ellenzahl ber gelieferten Baare fur bestimmte Beit) fallt außerordentlich verschieden aus, je nach Daterial, Beinheit, Dichtheit und Breite bes gewebten Stoffes, Bute und Betriebeweise ber Stuble, Be-Schicklichkeit und Gleiß der babei angestellten Arbeiter. 3m All. gemeinen beträgt die Angahl von Ginichuffen (Ochugenbewegungen) in der Minute gwifchen 50 und 170; je grober und haltbarer der Retten- und Schuffaden, je fchmaler die Baarc ift, je weniger lep. tere ibrer Ratur nach Aufmertfamteit des Bebere erfordert; befto bober tann jene Bahl fteigen : in England foll man gang neuer. lich Rraftstuble fur grobe, glatte Baumwollwaare fogar mit 200. bis 240 Odlagen in einer Minute geben laffen. Es ift aber gewiß , daß bei febr fcnellen Bange die gadenbruche fich bedeu. tend fleigern, und badurch fowohl Die Schonbeit Des Gewebes beein. trachtigt wirb, ale auch ein vermehrter Beitverluft durch Unterbrechungen ber Arbeit eintritt, der unter Umftanden fogar allen Bortheil bes beschleunigten Betriebes wieder aufhebt. Man fann gewöhnlich 30 bis 40, öftere fogar 50 bis 60 Progent der Ur. beitegeit ale durch Storungen verloren gebend annehmen. beres, aus genauer bezeichneten Erfahrungs Beifpielen ent: nommen, mag bas Bolgende barlegen.

Auf Rraftstühlen von neuester und bester Konstruktion finben in einer gut betriebenen Baumwoll-Beberei folgende Produktions: Berhaltuisse Statt (den Tag zu 12 wirklichen Arbeitsftunden gerechnet, mit 150 bis 160, durchschnittlich 155 Schüpenbewegungen in einer Minute):

|             |          |              |          |          |          | _        | _           |                             |            |                        |                     |                      | _                    |                   |                |                 | * **                                                                           |
|-------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------|------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| * Präftiger | 00.      | Druck-Kattun | 00.      | 00.      | 00.      |          | Schirting   |                             | Barchent)  | Moleffin (gang fcwerer | tin Sopu. Smandown) | Odwere Bardente (Oa: | Bewöhnlicher Barchen | bo                | 00.            | Reffet          | Mamen ber Stoffe.                                                              |
| . 12 16 54  | 30       | 36           | 16       | 20       | 20       | 20       | 40          | Dem reihen fich             | 14         |                        | 14                  |                      | 20 // 30             | 24                | 18 // 30       | 16 bis 20       | Rette Dir.                                                                     |
| 16          | 30       | 30           | 00       | 24       | 20       | 20       | 40          |                             | 22         |                        | 20                  |                      | 10 // 16             | 16                | 16 // 24       | 12 bis 18       | Schuß Nr.                                                                      |
| _           | 71       | 90           | 78       | 71       | 87       | 87       | 103         | nachstehende aus            | 250        |                        | 117                 | ,                    | 58 /, 60             | 50 /, 52          | 56 // 60       | 52 bis 58       | Schußfäden<br>in 1 Wien.<br>Zell                                               |
| 28 [40      | 831/2 28 | 25 19        | 331/2 27 | 39 24    | 441/2 13 | 331/2 16 | 89 - 19     |                             | 28 9       |                        | 301 , 191/          |                      | 28 30                | 441/2 30          | 28 30          | 331/2 30        | Breite, Boll Taged Grzeug.                                                     |
| 60480       | 66598    | 42750        | 66029    | *) 66456 | 52315    | 46632    | 76323       | verschiedenen Quellen gefat | 93/4 68250 | -                      | 69586               |                      | 48720 /, 50400 72    | 66750 ,, 69420 62 | 47040 ,, 50400 | 52260 bis 58290 | Täglich ver-<br>webte Gins-<br>fcuffaden,<br>Länge, Wien.<br>Ellen             |
| 89          | 00       | 70           | O6       | 70       | 48       | 57       | 81          | gefammelte Dai              | 100        |                        | 94                  |                      | 72 // 74             | 62 // 64          | 69 // 74       | 64 bi6 72       | Wirklich eine<br>geschossene Fa-<br>den in 1 Mis<br>nute durchs<br>schnittlich |
| 150         |          |              | 130      | 115      |          | 110      | 130         | aten an:                    | 155        |                        | 155                 |                      |                      |                   | O1             |                 | Schübenbewes<br>gungen in i<br>Minute                                          |
| 0 41        | 52       | 371/2        | 30       | 39       | 50       | 400      | (3)<br>(30) |                             | 36         |                        | 40                  |                      |                      | ;                 | 56 ,/ 58       | bis             | Siernach Beriluftwegen Sto-<br>rungen in Pro-<br>zenten der Ar-<br>beitszeit   |

Ueber bie Leiftungen ber Rraftstähle in Bolle und Seibe liegen weniger Nachrichten vor. Englifche Stuble ju Buch, worauf ein 10 bie 11 Biertel (74 bie 81 Biener Boll) breiter Loden gewebt wird, machen 36 bis 40 Ochugenbeweg. ungen in einer Minute. Muf' einem Sandftuble, mo ber Beber zwei Dal jeden Ochuffaden anschlagen muß, um eben Die Dichtheit bee Stoffe ju erlangen, welche ber Rraftftubl mit Einem Ochlage bervorbringt, gefcheben 24 bis 80 Ginfchuffe in der Minute. Gest man nun ben Zeitverluft fur Storungen in beiden gallen gleich, fo verhalt fich die Leiftung der Band. arbeit gu jener ber Dafchinenarbeit wie 100 : 188 bis 150. -Bon einem Rraftftuhle gn Tuch wurde angegeben, daß er eine 60 Berliner (51.36 Br.) Ellen lange Rette, welche 2600 bis 2800 Faben enthielt, und ju 8 Berliner Biertel breitem Tuche bestimmt war, also mindestens wohl 14 Berliner Biertel (881/4 Br. 300) breit gewesen fein wird, mit 36 tis 40 Ochugen: bewegungen pr. Minute in 71/2 Tagen aufarbeitete: Dies ergibt als tagliche Leiftung etwa 6 % Br. Ellen. Die Rette war funfftudiges, der Ochug vierftudiges Garn nach preußischem Safpel (f. Tuchfabritation, 20. XIX. G. 168, 169), Die Baare alfo grob. Ein Sandweber liefert aus derartigem Befpinnft bochftens 5 Br. Ellen bes Tage, wonach beffen Pro-Duttion ju jener bes Rraftstuhles fich wie 100:137 verhalten wurde. Angenommen die Rette fei 88% 2B. Boll ober 12 9B. Biertel breit gemefen, und habe 2700 gaben enthalten, fo maren darin 900 gaben auf 1 Elle ober 30 bis 31 auf 1 Boll. Bom Einschuffe darf man wahrscheinlich etwas mehr als gleiche ga. bengabl auf demfelben Raume annehmen; nach der gewöhnlichen Auchmacherregel 3/Pfund Schufgarn gegen 2 Pfund Retten. garn gerechnet, und mit Rudficht auf den fcon etwas grobern gaben bes Schuffes, maren etwa 1080 Ginfchaffe in ber Elle ober 36 in 1 Boll gu fegen. In den taglich erzeugten 65/ Ellen maren alfo 7380 Oduffaben gemefen, und rechnet man ben Lag au 12 wirflichen Arbeiteftunden = 720 Minuten, fo fallen auf 1 Minute durchschnittlich 10 % Einschuffe. Der Stuhl machte aber 36 bis 40 - durchschnittlich 38 - Schupenbewegungen ;

banach batte der verlorne Theil ber Arbeitegeit 78 Progent betragen, was fast unglaublich ift, und jedenfalls einen febr unvolltommenen Buftand ber Dinge dotumentiren murbe. Die tag. lich verwebte Ginschuffaben . Lange ergibt fich aus Borftebendem ju 7880 × 8 = 22140 B. Ellen, alfo außerordentlich niedrig. -Ein anderer Kraftftuhl follte fungig Mal in der Minute einschießen und in 12 Arbeiteftunden (bei 86 bis 40 Ocuffaden auf einen fachfifden = 40 bis 45 auf einen Biener Boll) 20 bis 22 leips giger = 15 % bis 17 Biener Ellen liefern. Rechnet man als Durdichnittejabl 42 Schuffaden im Br. Boll, fo gibt bies fur Die Elle 1242 oder fur die Tagebarbeit (im Mittel 16 1/2 Ellen) 20182 in 720 Minuten oder 28 in einer Minute; und da ber Stubl funfgig Dal einschießen tonnte, fo find 44 Prozent ber Arbeitszeit burch Unterbrechungen verloren gegangen, ein Refultat, welches febr gut mit den obigen Daten über Baumwoll. weberei barmonirt. Die Breite bes Bewebes ift nicht angezeigt; batte fie j. B. 8 23. Ellen betragen, fo wurden taglich 3 > 20182 = 60546 Ellen Ginfcuffaden verbraucht worden fein.

Im Artifel Seidenfabrikation (Bd. XIV., S. 431) find zwei Angaben über Leiftungen von Kraftstühlen zu Seidenarbeit mitgetheilt, von welchen die über die horn bost elischen Stühle auf eigener Beobachtung beruht. Man sieht, daß diese Letteren bei ihrem langsamen Gange kaum so viel, und sogar etwas weniger produziren, als dem Handweber möglich ist; der Vortheil liegt also hier darin, daß zu zwei Stühlen nur ein Arbeiter gebraucht wird. Die daselbst erwähnten Kraftstühle zu Vier-fen schießen 110 bis 115 Mal in der Minute ein, wofür als Durchschnitt 112 geset werden soll. Sie liefern täglich:

Gros de Maples durchschnittlich 141, 2B. Ellen, Gros de Berlin ,, 21%, ,,

Da auf Rraftstühlen nur leichte Seidenwaaren gewebt zu werden pflegen, so darf man etwa für den Gros de Maples 100 Schuffaden im Boll, b. i. 2958 in der Elle annehmen, oder für die Tagesleistung (441/4, Ellen) 42150. Dieses vorausgesest, ergaben sich — den Tag zu 12 Stunden gerechnet — auf eine Minute 581/2 wirklich gemachte Einschusse von fast 48 Prozent.

Möglicherweise ist die erzeugte Baare etwas dichter (fabenreicher), und bann verkleinert sich dieser Berlust. — Ueber eine französische Beberei wird angegeben, daß die Kraftstühle schweren Tafft, Serge u. dgl. von 19 Br. Zoll Breite mit 100 bis 110 (durchischnittlich 105) Schüßenbewegungen pr. Minute arbeiten. Hätte solche Baare etwa 130 Einschüsse in einem Zoll, und ware es erlaubt, den Verlust an Arbeitszeit auf 40 Prozent anzuschlagen, so durste die Produktion in 12 Bebestunden eines Tages 11.8 Ellen erreichen und die dazu verwebte Einschußfaden Länge 29186 Ellen betragen: so wenig, weil der Stoff sehr schmal ift.

R.- Rarmarfc.

# Buckerfabrikation.

## Ginleitung.

Der suße Geschmad vieler Pflanzensäste zeugt von der Beismischung des Zuders, dessen Beschaffenheit aber nicht immer dieselbe ift. Im hänfigsten findet man einen Zuder, der nicht in fester Form dargestellt werden kann und deshalb auch Schleimsud er genannt wird; er ist sehr suß, in Wasser leicht löslich und dargestellt meist von duntler Farbe, die er, in dem Safte geslöst, nicht zeigt. Er erleidet sehr leicht die weinige Gährung, wobei er, mit Ferment in Berührung gebracht, Alkohol und Rohlensaue liefert, weßhalb solche Fruchtsäste und Substanzen, die ihn in größerer Menge enthalten, zur Gewinnung von Branntwein benuht werden können. Da sich der Schleimzucker auch durch die Zersepung anderer Zuckerarten erzeugt; so sindet man ihn als Bestandtheil der süßen Abfälle bei der Gewinnung der übrigen Zuckerarten.

Andere Pflanzensafte enthalten einen Buder, der weniger suß und auflödlich ift als ber Schleimzuder, der fest wird, dabei aber teine regelmäßigen Arnstalle bildet. Es ist dies Ber sogenannte Trauben zuder, den man vorzugsweise in den reifen und getrochneten Trauben findet, aber auch aus anderen Pflanzenbestandetheilen, namentlich aus dem Startemehle und der Holzsaser ftellen kann. Außerdem scheint er durch den Begetationspriozes

aus dem Schleimzucker und gummigen Bestandtheilen ber Pflanzen sich zu bilden. Der Traubenzucker ift unmittelbar gabrungsfabig, wodurch denn auch alle starkeinehlhaltigen Stoffe, woraus er sich herstellen last, zur Gewinnung von Alfohol zu benugen find.

Mur aus wenigen Pflangen ift es bis jest gelungen einen Buder ju gewinnen, der rein fuß und in fester froftallinifcher Form gewonnen werden tann. Um leichteffen geschieht bies aus bem Safte des Buderrobre, Saccharum officinarum, baber auch feine nabere Bezeichnung als Robrzuder, und bes Buder-Uhorne Acer Saccharinum, meniger leicht aus dem Safte der Runtelrube Beta cycla und einigen andern Pflangen ober beren Fruchte, j. B. aus ben Maisstengeln, den Rurbiffen, ben Melonen und einigen Palmen. In gang reinem Buftande ift diefer Buder, mag er aus bem Gafte des Rohre oder der Rube gewonnen fein, fich voll: tommen gleich. Er frustallifirt leicht, bei langfamer ungestorter Arnstallisation in großen, farblofen, turgen, rhombischen Gaulen (wie beim Randis), bei foneller und geftorter Arnftallisation in verworrenen fleinen Krnftallen (wie beim Buts und Debli Buder). Gein fpegifisches Gewicht ift = 1.6, er leuchtet oder phospho. redgirt im Dunkeln beim Ochlagen ober Stofen. Er ift in 1/4 feines Gewichts taltem und in jeder Menge fochenden Baffers loslid. In tochendem Altohol ift diefer Buder nur etwas loslich, mehr in Beingeift ober verdunntem Alfohol. In gang reinem 3uftande ift er an ber Luft unveranderlich. Bei 180°C. fcmilgt er ohne Berfetung und bilbet bann eine, nach dem Erfalten burchfich. tige Maffe von amorphem ober Gerften-Buder, ber fpater wieber froftallinisch und dadurch trube und bruchig wird. Bie 210°C. erhipt, verliert der Buder einen Theil feines Baffergehalts und bildet den fogenannten Caramel ober gebrannten Buder, ber feiner dunflen Farbe megen jum Farben des Branntweins und anderer Bluffigfeiten Unwendung findet. Doch farter erhibt brennt ermit Flamme und Binterlaffung einer fcwammigen Roble. Durch langeres Rochen einer Buderlofung farbt fich diefe nach und nach duntler, und in gleichem Grabe verliert ber barin gelofte Bucher feine Renftallisationefabigfeit, mas um fo rafcher erfolgt, je ton. gentrirter Die Cofung ift, ober je bober ibr Siedepunkt liegt. Noch leichter findet diefe Berfebung Statt, wenn ber Auflofung organische oder unorganische Sauren beigemischt sind. Mit den meiften Alkalien geht der Zuder Verbindungen ein, aus welchen er durch schwache Sauren ohne Veranderung wieder abzuscheilten ift. Dagegen hindern verschiedene Salze seine Arystallisation sehr, namentlich die Chlorverbindungen mit dem Natron und der Magnesta oder Lalkerde. Nicht minder nachtheilig wirken stidstoffhaltige Substanzen; sie verandern ihn, wie die Sauren, zumächst
in Frucht: oder Trauben-Zuder, wodurch er dann auch wie dieser
gahrungsfähig oder zur Bildung von Alkohol und Kohlensaure
geeignet wird.

Im Großen oder fabrikmäßig geschieht die Gewinnung der trystallinischen Zuderart, die wir hier naher beachten wollen, aus dem Zuderrohre, wie in Ost- und Beste In dien, Brasilien und einigen anderen warmeren Landern, in welchen auch aus dem Safte einer Palme ein solcher Zuder gewonnen wird. Ferner aus dem Safte des Ihornbaumes in mittleren Theilen Nordameritas. Endlich aus den Runkelraben und zwar vorzugsweise im nördlichen Frankreich, in Belgien, im deut schen Zollverein, namentlich in der Provinz Sachsen, Schlessen, Baden und Burtemberg; dann in Böhmen, Mähren, Polen und Rußland.

Bie werden uns junachst und spezieller mit der Rubens Bucker-Fabrikation beschäftigen, da diese ein naherliegendes Interesse hat, die Gewinnung des Rohrs und Ahorn Buckers auch viel einsacher ift. Durch die Rübenzucker-Fabrikation werden dem Inlande viele Millionen erhalten, und sowohl der kandwirthschaft als vielen andern Gewerben eine reiche Erwerbsquelle gesboten. Die Gewinnung des Zuckers begreift 1) den Andau des Zuckerohrs, Ahornbaums und der Runkelrübe, 2) die Darstellung des Rohzuckers und 3) die weitere Verarbeitung oder ibas Raffiniren des lehteren.

Der geeignete Unbau obiger Gewächse ift nicht außer Icht zu lassen, da er die Gute und Brauchbarkeit des nothigen Migterials bedingt. Der reinere Saft des Zuderrohrs und des Zuderahorns macht die Gewinnung des Rohzuders aus dies en
fehr einfach, während die Verwendung der Rüben durch die vielen fremden Beimischungen die Verarbeitung ihres Sasts be-

deutend erschwert. Da die Art und Rultur der Rube auf die Brauchbarteit ihres Safts den größten Ginfluß zeigt, so erhalt bei ber Gewinnung des Rubenzuckers die Rultur der Rube eine besondere Bichtigkeit, wehhalb fie hier spezieller anzugeben ift.

Es wird von Intereffe fein, bier in der Ginleitung eine geichichtliche Ueberficht ber Entwidlung ber Ruder-Rabrifation gn geben, und dabei die der Rubenzuder-Rabrifgtion ale une junachft liegen d ausführlicher anzugeben. Ochon Plinius ermabnt bes Buderrohre aus Brabien und Indien. Bur Beit der Kreugguge tam bas Buderrobr nach Meanpten, Eppern, Randia, Griechenland und Sicilien, von wo es auch nach Madeira und den Ca. narifdben Infeln verpflantt wurde. Erft 1506 brachte man es nach (3t. Domingo. Sier, fo wie in dem übrigen Beft-Indien erlang te der Unbau des Buderrobes durch die Ginführung bes Stlav enhandels bald eine folche Ausdehnung, daß der westindis fche Buder den eigenen und oftindifden Buder aus Europa faft gang toerdrangte. Die Gewinnung des Aborngudere befchrantt fich me ift auf den eigenen Bedarf der Bewohner der weitlichen Staatien Rordameritas, wo der Buder : Abornbaum vorzugeweife gebeib:t.

Im Jahre 1747 entdeckte der deutsche Chemiter Marggraf den G ehalt des frystallinischen Zuders in der Aunkelrübe, und empfahl schon damals seine Sewinnung im Großen. Diese trat, aber erst am Schlusse des vorigen Jahrhunderts auf dem Gute Cunern in der Niederlausis durch Achaed ins Leben, der dort auf Anordnung des Königs von Preußen mehrere Jahre eine Muste rfabrik leitete. Dennoch fand die Rübenzucker Fabrikation erst burch die Kontinentalsperre eine größere Verbreitung, die sich nach Aushebung dieser Sperre auf einige Fabriken im nordlichen Frankreich wieder beschräufte.

Das Saupthinderniß war der Mangel einer genügenden Rein igung des Safts, um diesen bis jum Eintritt der Kryftallisation des Zuders ohne Nachtheil konzentriren zu konnen. Es
blieb beshalb nothig, die lette Konzentration durch reines Berdunf ten des Safts zu bewerkstelligen, indem man denselben nach
thurtlichster Abdampfung in flachen Gefäßen so lange in einem
statt erhipten Raume aufstellte, bis nach und nach eine erhebliche

Menge Buderfrnftalle fich baraus abgeschieden, mas immer meb. rere Monate an Beit, und einen großen toftspielig gu errbarmenben Raum erforderte. Der Ertrag an Buder blieb dabei noch gering, weil man den Gaft bei feiner Bewinnung gegen eine nachtheilige Berfetung nicht zu ichüten mußte. Erft nachdem man eine fchnellere Saftgewinnung burch beffere Reiben und Preffen erlangt, und burch die Anwendung des Dampfes die Kongentration oder Ab. Dampfung des Safts bewertstelligt, noch mehr aber burch swade maßigere Unwendung der Knochenfohle (in geforntem Buftande) . ben Saft beffer gu reinigen gelernt, versprach tie gabritation einen lohnenden Bewinn und fand dadurch in ben Zwanziger Sabren, wo der Preis der landwirthichaftlichen Produfte außerft gering war, wieder eine allgemeinere Berbreitung. Um diefe Beit febrte benn auch die ursprunglich deutsche Erfindung ober Induftrie aus Franfreid nach ihrer Beimat jurud, mobin fie gunachft wieder in gang fleinen Anfangen von intelligenten Dannern mit geringen Mitteln eingeführt murbe. Unter Diefen muffen wir not Muem den Bebeimerath von Sartmann nennen, burch beffen Bermittlung mit ber 1819 gegrundeten landwirthichaftlichen Lebranftalt ju Sobenbeim bald auch eine fleine Rubenguder-gabrit verbunden wurde. Sartmann erfannte in der Berbindung Diefes neuen Industriezweiges mit ber Landwirthichaft nicht nur bas alleinige Gebeiben ber neuen Rabrifation, fondern auch ben Rugen, den fie der Landwirthschaft durch ihre Abfalle gewährt. Chenfo murde durch den Beheimerath von Ugschneider in der Rabe von Munchen faft in gleicher Beit eine fleine Rubenguder-Fabrit betrieben, und bie allgemeinere Berbreitung Diefer Fabrifation marm empfohlen.

Bald nach diesen ersten Anfangen zogen die gunstigen Ressultate, welche Beinrich in einer kleinen Fahrik zu Bugbach in heffen erlangte, die Aufmerksamkeit größerer Gutobesitzer aus Bohmen auf sich, und diese veranlaßten jenen nach Bohmen zu kommen, wo er, in Gemeinschaft mit Kodweiß, in den Dreißiger. Jahren mehrere größere, aber sehr einfach eingerichtete Fabriken mit gutem Erfolge betrieb, was man zunächst einer sicheren Probe bei der ersten Reinigung des Safts verdankte, die es dann auch möglich machte den Saft selbst mit direktem Feuer bis zur

Arpftallifation abzudampfen oder einzudiden, mas in ben franjofifchen Gabriten nur durch die Unwendung des Bafferdampfes möglich wurde. Gleichzeitig mit Beinrich murbe auch von Grob. ner Die Rubenguder-Rabrifation in Bobmen nach einer neueren ' frangofifchen Gewinnungsart bes Gafte, burch Mageration, vingeführt, und in Bobmen auf dem Gute des Grafen Collorebo ju Baat durch Dr. Kraufe eine Rabrit nach frangofifchem Dufter eingerichtet. Diefer lieferte auch bas erfte vollftanbigere Bert über die Rübenguder gabrifation, dem bald barauf ber Bericht des Profesore Odubarth über die frangofifchen Rubenguder-Fas briten folgte. Ceine flare überfichtliche Befchreibung ber frango. fifchen Rabritationsmethode brachte Diefe jur Renntnig eines größeren Dublitums, und verschaffte ber Rabritation ein allgemeineres Intereffe. Endlich riefen im Jahre 1836 die Berfpres dungen bes Apothetere Bier eine Deuge Rabriten ine Leben. Diefem mar es, in Berbindung mit dem Befiger einer feit langer bestehenden Rubensprup Sabrit in Quedlinburg gelungen, Durch forgfaltige Musmahl ber beften Buderrube und geeignete Rultur berfelben, fo wie burch bie Unwendung einer größeren Menge Ralf bei ber erften Rlarung bes Gafte, und burch bie geitige Anwendung einer großeren Denge Roble einen reineren Saft ju erhalten, ber 10-12 Proj. ber beften Buder. maffe lieferte, die als ber Ertrag an Buder in Aussicht gestellt murben. Die Erlangung einer fo reichen Musbeute an Buder durch ein angebliches Gebeimniß, mas nur burch eine großere Summe zu erlangen fand, fonnte bei bem allgemeinen Intereffe, bas die Rübenguder-Rabrifation bereits gewonnen, nicht verfehlen, die Unlage einer großeren Menge Rabriten ju veran-Taffen, ebe noch bas angebliche Bebeimniß fich auch in anderen Sabrifen erprobt batte. Leider zeigte die Erfahrung icon im erften Jahre, daß die in Quedlinburg wirflich erlangten befferen Resultate nicht besonderen Mitteln, fondern nur den befferen Ruben und ber oben ermannten Anwendung einer großeren Menge Ralf und Roble zuzuschreiben fei. Es murde bies aber von den meiften gabrifunternehmern erft nach großen Berluften erfannt, und beshalb verfcwand bald wieder Die großere Babl biefer neuen Unlagen.

Der zum Rübenbau besonders geeignete Boden der Magbeburger Gegend, seine geeignete Borbereitung zu dieser Kultur
burch den dort bisher so start betriebenen Zichorienbau, die Intelligenz der dortigen größern Landwirthe und der Unternehmungsgeist der thätigen Bewohner jener Gegend, endlich das Aufhören
der Zuderindustrie in dem benachbarten Hamburg durch den Zollverein, so wie die Unterstühung intelligenter Maschinenbauer,
ließen mehrere der auch hier zum Theil durch jene Versprechungen
gugründeten Fabriten, nach Bezahlung eines theuren Lehrgeldes,
noch fortbestehen.

Die gewonnene leberzeugung von dem großen Berthe einer geeigneten Rube mandte der Rultur berfelben alle Aufmertfamtett am, und eben fo lehrte bie Mothwendigfeit einer größeren Menge thierifcher Roble, Diefe auf geeignetere Beife immer wieder brauchbar berguftellen, mas ihre vermehrte Unwendung allein Sierdurch haben die Dagdeburger Fabrifen, nooglich machte. und nach diefen auch die meiften tibrigen deutschen gabriten ben alteren frangofischen einen bebeutenden Borfprung abgewonnen; benn bort findet man beute noch eine jum Theil fchlechte Rubenfultur und eine weniger zwedmäßige Behandlung ber thierifchen Roble, weehalb auch die frangofischen gabrifen mit ihren zwedmagigen Apparaten fein fo icones Produft an Robjuder liefern, ale viele unferer beutschen mit jum Theil noch mangelhaften Einrichtungen. Dach ber vermehrten Unwendung einer befferen Roble ift es die zwedmäßigere Behandlung ber fogenannten Dachprodufte, worin die beutschen gabrifen einen Borgug erlangt haben, und die ihnen eine größere Musbeute an reinem Buder vel-Bor Allem gebubrt Schugenbach, dem Erfinder der Schnelleffig: Fabritation, das Berdienft einer geeigneteren Beband. lung ber Machprodufte.

Diese geeignetere Behandlung hat gegenwartig durch die Anwendung der Zentrisugalmaschinen eine taum erwartete Bervolltommnung erhalten. Die Berbesserungen dieser Masschinen verdanten wir den Belgiern, denen es zuerst gelang, diese schon früher von dem verdienstvollen Magdeburger Maschinensfabritanten Schöttler versuchte Reinigungsart aussuhrbar zu machen.

So wenig es ben grangofen geglückt ift, ben landwirth. fchaftlichen und chemifchen Theil ber Rubenguder-Fabritation gu vervolltommnen, um fo mehr ift es ibnen gelungen, ben mechanischen und physikalischen Theil durch die Ginführung ber Bacuum-Apparate, Luftpumpen 2c. ju verbeffern, womit man in England ben Unfang gemacht batte. Die neueften Berbefferungen murben in diefer Begiebung burch bie Unwendung ber Robrem. Abdampfung nach Urt ber Lofomotiv. Dampffeffel und durch i)ie damit verbundene wiederholte Benutung des Dampfes, fowohl Des fogenannten Mafchinen Dampfes, als auch der bei der 216. bampfung des Saftes erhaltenen " Saftbampfe" gemacht, worutier fpater Das Mabere gefagt werden wird. Die burch biefe neueftitn Berbefferungen beim Ubdampfen bes Saftes erlangte Erfparung an Brennmaterial ift um fo wichtiger, als ber Aufwand an bit. fem, neben ber boben Beffeuerung, einen ber größten Musgabit. poften ausmacht.

Restrebungen zur Vervollkommnung der Rübenzuckerfabrikation sind auch noch einige von denen anzusühren, die bis jest ein solches Resultat nicht geliesert haben, deshalb aber hier nicht unerwähnt bleiben können. hierzu gehören vor Allen die Verssende, den Saft statt durch Reiben und Pressen, durch Auslaugen oder Mazeriren der Rüben zu gewinnen, um dadurch die kostbaren Reiben und Pressen dem großen Auswahle an Utensilien und Arbeit zu ersparen. Troß der vielen mißlungenen Versuche ist man noch heute bemüht, dies Verssehren auf geeignete Weise zur Aussührung zu bringen, weil daburch, außer jenen Vortheilen, auch die Gewinnung des ganzen Zuckerzehaltes der Rübe in Aussicht steht.

Unter den Mannern, welche nach Einführung und Berbesserung dieser Saftgewinnung strebten, muß hier zunächst der
auch als Landwirth rühmlichst bekannte Mathieu de Dombaste
genannt werden, der schon 1812 diese Urt der Saftgewinnung
in Frankreich anwandte, dann Beauseu, Martin, Pelletan in
Frankreich, Gröbner und Weinrich in Böhmen, Schustow in
Rußland und in neuester Zeit Schubenbach. Dieser brachte auch
1837 das Versahren, die Rüben zunächst zu trodnen, um die

Bewinnung ihres Buders auf eine langere Beit ausdehnen gu fonnen, im Großen gur Ansführung.

Ueber die neueste Statistit der Buderfabrikation gibt Freis herr von Reden eine Busammenstellung, die hier von Interesse fein durfte.

hiernach beträgt der Buckerverbrauch in Europa 21,225.000 Bollgentner Rohjuder. Davon liefert:

|                                         | Prozent-Antheil an der Endfumme. |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1) Berein. Staaten von Mord-            | And Andlanning                   |
| amerifa (eigene Erzeugung an Rohr-,     | 4                                |
| Aborne 1c. Buder 2,900.000 3tr.;        |                                  |
| Einfuhr jum Berbrauch 3,700.000         |                                  |
| 3tr.; jufammen 6,600.000 3tr.;          |                                  |
| bleiben gur Husfuhr nach Guropa)        | . 0                              |
| 2) Ranaba (erzeugt zwar an 70,000       |                                  |
| 3tr. Aborngucker, führt aber noch       | ,                                |
| fremden Bucker ein, daber)              | 0                                |
| 3) Spanisches Bestindien. Er,           |                                  |
| zeugung von Ruba gestiegen von          |                                  |
| 1849: 4,400.000 3tr. bis 1852:          |                                  |
| 10.000,000 3tr., bavon famen nach       |                                  |
| Europa                                  | 5,650 000 - 26.62                |
| 4) Brafilien (erzeugte1849 : 2,120.000, | ,                                |
| 1852: 2,020.000 Bir., tavon be:         |                                  |
| trug die Ausfuhr nach Europa) .         | 1.500.000 _ 7.07                 |
| 5) Frangofifches Bestindien (Bucker:    |                                  |
| ausfuhr im Jahresdurchschnitte von      |                                  |
| 1837 39: 576,000, von 1844/46;          |                                  |
| 646,000, 1850: 278,000, 1851:           |                                  |
| 368:000 metr. 3tr.)                     | 750,000 3.54                     |
| 6) Danifches Bestindien, (erzengte      | •                                |
| 20,000.000 Pfd.) nach Europa .          | 180,000 0.86                     |
| 7) Britifches Weftindien. Aus.          | ,                                |
| fubr nach England durchschnittlich.     | 8,150.000 - 14.84                |
| 8) Sonflige Theile von Umerifa (als     |                                  |
| Merito, Mittelamerifa, Saiti, nie:      | r .                              |
| Sechnot. Enenflop. XX. Bb.              | 87                               |

|      |                                                                | Projent-Antheil an der, Endfumme. |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      | derlandifche, fcwedifche Befigungen                            |                                   |
|      | Rolumbia, Peru 20.) annahernd .                                | 620,000 - 2.88                    |
| ,    | Busammen Amerita                                               | 11,850.000 - 55.81                |
| 9)   | Britifc Oftindien (gefammte Bus                                | `                                 |
| •    | derernte im Jahre 1849: 254,783                                |                                   |
|      | Zons, wovon dort verbraucht merden                             |                                   |
|      | 162,271 Tone und gur Ausfuhr                                   |                                   |
|      | verfügbar bleiben: 92,612; davon                               |                                   |
|      | gelangen nach Europa) !                                        | 1,300.000 — 6.13                  |
| 10)  | Riederlandisches Oftindien, liefert                            |                                   |
| •••  | durchschnittlich nach Europa                                   | 1.590,000 7 49                    |
| 11)  | Sonstige Theile von Usien, als Ma-                             |                                   |
|      | nilla und die übrigen Philippinen 400,000 3tr. Siam und andere |                                   |
|      | Staaten, wovon jufammen nach                                   |                                   |
|      | Europa fommen ungefahr                                         | 850,000 - 400                     |
|      | Busammen Usien                                                 | 8,740,000 — 17 62                 |
| 19)  | Mauritius (Erzeugung von 1826                                  | 6,71000                           |
| 14)  | bis 1852 steigend von 28 Millionen                             |                                   |
|      | bis 125 Millionen Pfund; Ausfuhr                               |                                   |
|      | 1852, 98,000.000 Millionen, nach                               |                                   |
|      | Europa                                                         | 960,000 - 4.53                    |
| 18)  | Infel Bourbon (nach Frankreich) .                              | 380,000 - 1.79                    |
| 14)  | Sonstige Theile von Afrika (als                                | ,                                 |
|      | Matal, übrige Oftufte, Madegas-                                |                                   |
|      | far, Egypten 2c. annahernd nach                                |                                   |
|      | Europa                                                         | 150,000 — 071                     |
| 4 #5 | Zusammen Ufrika                                                | 1,490 000 — 7.03                  |
| 15)  |                                                                | 10,000 - 0 05                     |
|      | 1. Busammen außereuropäische                                   | 18 600 000                        |
|      | Buder in Europa                                                | 17,890.000 - 80.51                |
|      | 11. Europäische Rohzuder.                                      |                                   |
|      | 1) Desterreiche Rubens u. f. w. Rob.                           |                                   |
|      | Buder (1841: 104,929 Bir.,                                     | ONE 000 7-00                      |
|      | 1851: 275,000 3(r.)                                            | 275,000 — 1.29                    |

| ·                                | projensantheil an |
|----------------------------------|-------------------|
| 2) Bollvereine - Rubenguder      | 1,500.000 - 7.08  |
| 8) Franfreichs, '                | 1,600.000 - 7.50  |
| 4) Belgiene Rubenguder           | 130.000 - 0.61    |
| 5) Rußlands                      | 480.000 - 2.26    |
| 6) Englands                      | 5000 - 0.02       |
| 7) llebrige Staaten von Europa   |                   |
| etwa                             | 145.000 - 0.68    |
| Bufammen II europaifche Robiuder | 4,135.000 19.44   |
| Gefammtfumme des Robiuder: Ber:  | ·                 |
| brauche in Europa                | 21,225.00-0 100   |

Freiherr v. Reden fügt dieser Zusammenstellung noch folgende Betrachtung bei: Roch vor 10 Jahren betrug die europäische Mohzuder-Erzeugung nur 11 Prozent des Rohzuderbedarss von Europa, jeht fast 20 Proz.; vor 10 Jahren fielen auf Frankreich allein sast 10,0 der europäischen Rübenzuderbereitung, jeht nicht mehr völlig 10,0 obgleich auch seine Erzeugung sich seitdem mehr als verdoppelt hat. Allein des Bollvereins Rübenzuder-Industrie hat binnen 10 Jahren ihre Produktion von 200,000 Bir. auf 1,500 000 Btr. gesteigert, und ist noch in so rascher Entwickelung begriffen, daß sie binnen einigen Jahren den gesammten seitigen einheimischen Bedarf befriedigen wird; — wenn nicht etwa irgend eine benachtheiligende Staatseinwirkung sie in ihrem naturgemäßen Fortschreiten stort\*).

Diese Störung scheint seiber im Bollverein durch die Verdoppelung der Steuer schon eingetreten zu sein, indem in der Campagne von 1853/54 mehr als 3 Millionen 3tr. Rüben weniger verarbeitet wurden als in dem vorhergehenden Jahre, während bis dahin die Renge der auf Zuder verarbeiteten Rüben von Jahr zu Jahr um mehr als 3 Millionen 8tr. zugenommen hatte. Noch mehr aber droht der Rübenzuderindustrie die Benuhung der Rüben zur Splritus-Fabrifation nachtheilig zu werden, im Fall der Kartoffelbau noch serner durch die Krankheit der Kartoffeln gefährdet werden sollte. Gelingt es, allen Zuder der Rübe zur Alkoholgewinnung nusbar zu machen, woran nicht zu zweiseln, dann wird, so lange die Kartoffeln nicht wieder gedeihen, die Benuhung der Rüben zur Spiritussfabrikation einen größeren Gewinn abwersen, als die Ge-

Die bier angeführten Bahlen ftellen vor Allem die Bichtige teit der Rube purfer-Fabritation außer Zweifel. Gie gewährt

winnung des Rübenguders bei der jegigen hoben Besteuerung des: felben.

Der mabischeinliche gesammte jabrliche Beibrauch an Robjuder in Europa ift jebt 21.225,000 Bollgentner, alfo faft genau 8 Pfd. auf i Ropf der Bevolferung; mahrend vor 10 Jahren Diefer Berbrand nur gu bodftens 5 Pft. berechnet werden tonnte. 2lud binfictlich ber eingelnen außereuropaifden Buder: Erzeugunge: Lander find bochft mefentliche Beranderungen vorgegangen. Die jährliche Urnte in ben Bereinigten Ctagten ift von 1,200,000 3tr. auf 2.000,400 gefliegen, genügt aber bennoch auch jest bei weitem nicht dem einheimifden Berbrauche, melden man gu 6.600,000 Ber. anschlagen fann, also zu durchschnittlich 27 Pfund auf i Ropf ber Bevolkerung. Die Bereinigten Ctaaten empfangen ihren Bue derbedarf febr übermiegend aus Brafilien und dem fpanifchen Befi: indien, und führen davon wieder etwas nach anderen gandern que. Die Buder Ginfuhr gum Berbrauch flieg feit 1844/51 von 1.308,568 auf 4 028,000 Bir. Die Buder-Erzeugung im fpanifden Beftindien bat febr anfehnlich und rafch fich gehoben, benn fie beträgt jest an 71/4 Millionen 3tr. gegen 31/4 Million vor 10 Jahren Brafilien icheint in dem Buderanban teine mefentlichen Forte fdritte gemacht zu baben, es lieferte icon im Unfang der 184ver Sabre 1,800,000 Btr., Die fich jest nur auf 2,200.000 geboben baben. Die frangofifden Rolonien in Westindien haben feit to Jahren einen Ausfall von faft der Salfte ihrer fruberen Ausfuhr erlitten. Das britifde Westindien leidet noch immer an ben Folgen der Eflaven. Freigebung, der meifte Buder tommt von Barbabos. Die Refien der Robzuder Erzeugung auf den britifchen meftindifcen Infeln fliegen feit 1830 von 2 Thit. 18 Car, 2 Pf. auf 7 Thir. 6 Egr. 3 Pf. pro Bentner. Der Buderpflangenonbau im britis ichen Oftindien ift neu. Bor 10 Jahren lieferte ce Taune 450,000 Bir. gur Autfuhr; jest verforgt e. nicht nur benachbarte Theile von Afien und Auftralien, fondern tann auch bereite 11/-Million 3tr. nach Guropa fenden. Gine mahrhaft riefige Busabme bat die BuderiGrzeugung der niederlandifchen Befigungen in Dft in dien erfahren. Im Jahresdurchschnitt von 1846/17 betrug die Busfuhr nur 58,000 Btr., 1849 bagegen 2,062,200 Btr.

Uebeiblicht man diefe außer europäische Budern Erzengung früterer Beitabidnitte mit der Gegenwart vergleichend, fo brangt fich die Gewisheit auf, daß der Buder Berbrauch ungleich

nicht nur ber Landwirthschaft durch höhere Berwerthung ihrer Produkte und Berbesserung des Grundes und Bodens entschiedene Bortheile, sondern bereichert auch direkt das Nationalvermögen, indem sie die Schäße an Brennmaterial und viele Arbeitskräfte nugbringend macht, dem Lande aber ungeheuere Summen erhält, die bisher ins Ausland gingen, ohne daß dies mehr von uns bezog, als in seinem Interesse lag. Der bessere Lohn läßt dagegen unsere Arbeiter mehr andere Bedürfnisse befriedigen, wodurch der verminderte Zuckerzoll wohl mehr als ausgeglichen werden mag; denn mit dem Wohlstande wächst allein auch nur der Handel.

Benn auch die zum vortheilhaften Betriebe einer Rübenzucker-Fabrit jest noch nöthigen, meift theuern Apparate diese Fabritation gegenwärtig mehr für den ausschließlichen Gewerbsbetrieb als geeignet erscheinen laffen; so erweist sich andererseits die Berbindung dieser Fabritation mit der Landwirthschaft durch höhere Berwerthung der Abfälle, Melioration des Grundes und Bodens doch so vortheilhaft, daß dem größeren Grundbesiger diese Bortheile allein schon als genügend erscheinen, die Fabritation des Rübenzuckers nicht dem ausschließlichen Gewerbsbetriebe zu überlassen.

raschere Fortschritte macht, als die angereuropaische Buder-Erzeugung. hierdurch allein schon ift die Rethwendigkett der Rubenzuder-Fabrikation für Europa nachgewiesen.

Die Einfuhrmenge der Kolonial-Rohinder-Bezüge für den Jollverein hat sich zwar durch die Konkurenz des Rübenzuckers seit
1842 bis 1852 von 1.339,346 bis auf 801,727 Ctr. vermindert,
was den Zollertrag von 6.164,872 auf 4.008,635 Rchsthlr. geschmälert; dagegen hat sich der Ropfantheil des Zuckerverbrauchs
im Zollverein in obiger Zeit per Jahr von 3.8 Pjund auf 7.25
Pfund vermehrt. Die Preise für 1 Ztr. Rassinade waren versteuert zu Berlin 1822, 33 bis 35 Thir.; 1832, 26—29 Thir.;
1842: 22—22½ Thir.; 1852: 16—18½ Thir., woraus sich
ergibt, daß 1 Pfund Rassinade, welches beim Bezinn der Konkurrenz des Rübenzuckers noch 6.6 Sgr. kostete, binnen 10 Jahr
ren auf 4.8 Sgr. gesunken ist; mithin eine Preiserniedrigung von
1.8 Sgr. oder 27½ Prozent erfahren hat.

Um die Bortheile eines großeren Betriebes auch fur bie Landwirthe ju erlangen, verbinden fich von diefen nicht felten mehrere jur gemeinschaftlichen Unlage einer großeren Sabrit, ber fie ibre Riben guführen und bafur in gleichem Dage die Abfalle berfelben guruderhalten. Gine, folde Unlage erweift fich in ber Regel ba am vortheilhafteften, wo geeigneter Boden jum Rubens bau diefen fichert und ber Preis des Brennmaterials nicht ju boch ift. Derartige Unternehmungen findet man namentlich in der preußischen Proving Sachsen und ba, wo der Mangel an natürlichen Biefen ober an Beu Die Prefrudftanbe werthvoller macht, und die Ruben auf demfelben Relde machfen, auf welchem das nothige Brennmaterial (Brauntoble) aus der Tiefe zu holen ift. Bur folche Berhaltniffe bleibt die Rubenzuderfabritation ficher auch dann noch fur ben Landwirth nugbringend, wenn ber Bertauf des Ruders faum noch die sogenannten baaren Auslagen fur Steuer, Arbeitelobn und Die Bulfematerialien dedt, wie Dieß bieber bei ben Branntweinbrennereien ber Rall mar, beren Betrieb beghalb auch nur in Berbindung mit der Landwirth. ichaft möglich wurde.

Der bloge Sabrifant tann fich dagegen nur durch Bergrößerung feines Bemerbbetriebe einen Tobnenden Ertrag fichern. In diesem Ralle wird es aber nothig, die Rabrifation auf eine langere Betriebszeit auszudehnen, was burch eine Berbindung ber Berarbeitung gruner und getrodneter Ruben möglich wirb. Es waren bann die in der Rabe der Sauptfabrit gebauten Ru. ben fogleich grun auf Bucter ju verarbeiten, mabrend bie in großer Entfernung gebauten an Ort und Stelle in fogenannten Filialfabriten junachft nur getrodnet werden mußten, um fle fpater jur Berlangerung des Betriebe der Sauptfabrif jufubren ju tonnen. Golde großere Rabriten verbinden dann mit der Erzeugung von Robjuder fogleich auch das Raffiniren besfelben, wahrend fich die fleineren landwirthschaftlichen Rabrifen mehr auf die Gewinnung von Robjuder beschränten und baju weniger toftbare Apparate und Leute bedurfen. Bir finden diefe letteren mehr mit größeren Gutern verbunden, mabrend jene mehr für ben jerftudelten Grundbefis geeignet icheinen, wo eine vermehrte und zeitigere Pflege der Rube es möglich macht, einen bedeutend boberen Ertrag von diefer zu erlangen.

Raum wird bei der Berarbeitung eines auderen sandwirthschaftlichen Rohproduttes die Rultur desselben einen größeren Einfluß auf seine Brauchbarkeit zeigen, als dieß bei der Zuckertübe der Fall ist, weßhalb hier das Wichtigere einer geeigneten Rübenkultur nicht unberührt bleiben kann.

#### Ueber ben Anbau ber Buderruben.

Um das durch die Rübenfultur zu erreichende Biel zu fennen, find hier zunächst die Unforderungen anzuführen, welche man an eine gute Buderrube zu machen hat

- 1. Goll die Rübe einen möglichst zuderhaltigen, nicht durch Salze, Schleim und Farbstoff verunreinigten Saft enthalten. Rüben mit masserigem Safte tosten viel Brennmaterial, und ein durch Salze und Schleim verunreinigter Caft laßt ben Zuder nicht vollstäudig daraus gewinnen.
- 2. Soll die Rube nicht zu flein (nicht unter 1/2 Pfd.) und nicht zu groß (nicht über 3 Pfd.) sein; fleinere Ruben fosten mehr Arbeit und geben viel Abfall, größere enthalten meift einen schlechteren Saft.
- 3. Soll die Rübe eine kleine Blattfrone besigen und nicht and dem Boden hervorgewachsen sein, weil Luft und Licht das Fleisch der Rübe mehr verholzen und die geößere Blattkrone, die zu entfernen ift, nur viel Abfall liefert.
- 4. Soll die Rube ein recht festes Fleisch besigen, weil sie fich dann beffer aufbewahren lagt.
- 5. Soll die Rube feine Nebenwurzeln gefrieben haben, weil folche Ruben mehr Fafern enthalten und mehr Abfalle geben, schlechter zu reinigen find und nicht selten kleine Steine einschließen, wodurch die Reibmaschinen sehr beschädigt werden konnen.

ilm eine folche geeignete Rube zu erhalten, ift vor Allem die Bahl unter den verschiedenen Barietaten dieser Pflanze von Bichtigkeit. Meift halt man die ganz weiße sogenannte schlez sische Rube für die geeignetste. Ihre Burzel ift mehr birnsförmig mit einer breiten flachen Blattfrone, aufrechtstehenden, gelblich grunen, start gerippten Blattftielen. In neuerer Zeit

zieht man die weiße Rube mit flachliegendem, etwas gefräuseltem Blatte vor. Ihr Fleisch ift gant weiß und harter als das der gewöhnlichen, meist gefärbten Tutter: oder Burgunder Rube. Ihr Saft schmedt rein fuß und zeigt je nach dem Jahrgange und ihrer Kultur ein spezifisches Gewicht von 1,0367 bis 1,0600 oder 10—15 Sacharometer-Prozente.

Se nach Umftanden ift jedoch noch einer anderen Barietat mit fcwach rothlicher Ochale der Borgug gu geben; nur ver-Dienen nicht alle Ruben mit rothlicher Schale Diefen Borgug, fondern nur bie, deren langer, fomaler, meift borizontal liegender Blattftiel in der Mitte feiner inneren gurche einen fcharf begrengten, fcmalen, rothen Streifen zeigt, wobei der Stiel felbft' feine rothliche garbung befigen barf. Diefe Rubenvarietat, deren Burgel mehr fpindelformig ift, verlangt ju ihrem Gedeiben einen befferen, marmeren und namentlich tieferen Boden, ale die gang meiße Rube; wird aber auf den beften Boden, felbft nach einer frifden Dungung, nicht fo mafferig und loder, ale bie fcblefifche, und beim uppiaften Buche faft nie bobl. Ihre fleine jugespipte Blattfrone gibt weit weniger Abfall. Man hat Diefe Rube deffalb da ju bauen, mo die folefifche ju uppig und fur Die Budergewinnung weniger geeignet machft. Die größere Rongentration ihres Safts macht fie auch zur langeren Aufbewahrung besonders geeignet.

Nach der richtigen Auswahl der Rübensorte ist die des Bodens von Wichtigkeit. Am geeignetsten zeigt sich hier ein fruchtbarer, thätiger oder warmer Boden, der locker und dabei doch so bindend ist, daß er nicht leicht austrocknet. Eine tiese Ackerkrume mit durchlassendem Untergrunde gehören zu den Haupterfordernissen eines für den Rübenbau geeigneten Bodens. Teichgründe, frisch ausgebrochene Wiesen, Weiden oder Wald, sogenannter Neubruch, wo die Rüben zwar gerne wachsen, lie: fern selten eine gute Zuckerrübe; namentlich wird auch das Aufzgehen der Saat darin erschwert. Die Rübenfelder verlangen keine südliche Lage, da das direkte Sonnenlicht bei der Bildung des Zuckers in der Rübe nicht nöthig scheint. Auch verlangt die Rübe kein warmeres Klima, wo ihr Zuckergehalt eher geringer

gefunden wird, ale in ben falteren Gegenden, wenn nur das Gebeiben der Rube durch das Klima nicht gestört wird.

Da eine leichte Erwarmung des Bodens der Entwickelung der jung en Pflanze förderlich ift, so zeigt sich ein mehr dunkel gefärbter Boden besonders zuträglich für den Zuckerrübenbau. Ein Nachtheil des schweren, mehr gebundenen Bodens ift die nicht seltene Unzulässigkeit einer zeitigen und häusigen Besarbeitung, welche hier oft um so nothiger wird, wenn nicht grösbere Sandtheile den ganzlichen Abschluß der Luft hindern.

Von großem Einfluß ist die Feuchtigkeit in den verschiedenen Perioden des Bachsens der Rübe. In den ersten Bochen ift ihnen Feuchtigkeit'mit Barme sehr zuträglich; nachdem sie aber hinreichend erstarkt sind, werden sie durch trockenes Better in ihrem Gedeihen nicht gestört. Ein naffer September liefert meist einen zuckerarmen Saft und wenig haltbare Rüben.

Mit der richtigen Bahl des Bodens ift eine zwedmaßige Borbereitung besselben zu verbinden, und man muß dabei sowohl den Fruchtwechfel, die Düngung, als auch die Sentliche Aderung oder Bearbeitung berücksichtigen.

Sat man bei dem Andaue der Zuderrüben auf Erleichterung ihrer Bearbeitung zu feben, so muß man sie nach einer Sadfrucht folgen lassen; man baut deßhalb nicht selten zwei und mehr Jahre Rüben nach einander auf ein und demfelben Felbe. Bei größeren Birthschaften findet meist unter den für den Rusbenbau geeigneten Feldern eine vierjährige Fruchtfolge statt, wobei dann in der Regel gedüngte Binterfrucht, Rüben, Sommers frucht, Rlee auf einander folgen.

Obgleich auf einem traftigen, nicht frisch gedüngten Lande sich er die zuckerreichsten Rüben gezogen werden, so scheint boch unter Umftanden eine Dungung mit reinem Rindviehdunger oder gutem Kompost, wenn diese Dungung schon vor Binter geschiebt, so daß die jungen Pflanzen nicht unmittelbar damit in Berührung tommen, bei einem dicht eren Stande der Pflanzen, ohne erheblichen Nachtheil zu sein. Die gedüngten Rüben eignen sich weniger zur längeren Ausbewahrung, weil sie im Gerbst selten ihre völlige Zeitigung erlangen und dadurch mehr Neger

tationstraft behalten, wodurch fie schneller auswachsen. Ochafund Pferdedunger zeigen sich am nachtheiligsten, weil sie die flicktoffhaltigen schleimigen Bestandtheile der Rübe vermehren. In vielen Gegenden wird das Rübenland im Binter mit dem Opaten gegraben, um es möglichst locker zu erhalten. Kann das Pflügen nicht mehr vor dem Eintritt des Frostes geschehen, so läßt sich die tiefere Bearbeitung im Frühjahr besser mit dem Opaten aussuhren. Bor der Aussaat ift die Ackertrume möglichst sein zu pulverisiren, da der Same in einem scholligen Boden schlecht teimt.

Die Inderrüben können nicht wie die Futterrüben auf Samenbeeten gezogen und später verpflanzt werden, die Kerne muffen sogleich an Ort und Stelle gelegt oder gestedt werden, was in der Rogel durch Beibeleute geschieht, die mit einer kleinen haue flace Stufen nach der Schnur machen und 5—6 Kerne in jeder Stufe mit ein wenig Erde bededen; die Lange des Stiels der kleinen haue gibt ihnen dann die Entfernung der Rübe in den Reiben.

Geschieht die spatere Bearbeitung mit der Sand, so gibt man den Reihen eine Entfernung von 1½ Fuß und ftedt die Kerne in der Reihe ¾ Buß entfernt von einander. Bei der spateren Bearbeitung mit Instrumenten, Pferdehade u. dgl. muffen die Entfernungen größer sein, was aber die Gute der Rübe beeintrachtigt.

Die Anwendung von Maschinen jum Gaen oder Steden der Rübenkerne wurde bis jest durch die Schwierigkeit der damit zu erlangenden gleichmäßigen Aussaat beschränkt. Dieser Mangel entstand theils durch die Ungleichheit der Gamenknäule, theils dadurch, daß zum sicheren Ausgeben und Gedeihen der zungen Pflanze es unbedingt nöthig wird, eine größere Anzahl Kerne auf eine Stelle zu legen, damit mehrere Keime und Pflanzchen mit einander zum Borschein kommen. Eine Maschine, welche dieses leistet, wurde seit einigen Jahren mit dem besten Ersolge in Hohenheim angewandt; namentlich seitdem man damit eine Borrichtung verband, wodurch auf jede Samenstelle eine kleine Portion Düngpulver gestreut wird. Dieses Düngpulver

befordert vorzugemeise bas Gedeihen der jungen Pflante, Die, einmal erstartt, allen Unfeindungen besser widerftebt \*).

Die Aussaat wird am geeignetsten im Monat April vorgenommen, sobald dieß die Beschaffenheit des Bodens und der Bitterung erlaubt. Je nachdem man die Aussaat früher oder später vornimmt, bringt man die Kerne seichter oder tiefer in den Boden. Zehn bis vierzehn Tage nach der Aussaat kommen die jungen Pstanzchen zum Vorschein.

Die Pflege ber jungen Pflanzen besteht in ber Zerstörung bes Untrauts und in der Lockerung des Bodens, so oft dieß die Beschaffenheit des Bodens und die Witterung gestatten. Nach dem ersten Reinigen der Rübenfelder erfolgt das Verziehen der überstüssigen Pflanzen, wobei man jedoch nicht gleich alle entsernt, sondern gern an jeder Stelle 2—3 Stuck, die sich nicht berühren, stehen läßt. Zu fruh darf man dieses Verziehen der jungen Rüben, namentlich bei trockner Witterung, nicht vornehmen, weil die einzelnstehen den Pflanzchen sonst leicht verdorren, und der Boden auch leicht zu hart wird.

Bor dem zweiten hacken werden dann die noch überflüssigen Pflanzen ausgezogen und mit diesen die vorkommenden Lücken ausgepflanzt, obgleich die gepflanzten Rüben selten diese Mübe lohnen. Sehr zuträglich ist eine spätere tiefere Lockerung des Bodens, wenn die Rüben schon so weit erstarkt und im Boden befestigt sind, daß sie dadurch nicht mehr beschädigt werden.

Bu den Beinden und schäblichen Einflussen, welche bem freudigen Bachsen der Rüben entgegentreten, gehören außer den Nachtfrösten und kalten trockenen Binden verschiedene Larven, Maden, Raupen, Kafer und Schnecken, die sich namentlich bei durch ungunstige Bitterung gestörtem Buche der Rübe einssinden. Geeignete Zubereitung des Bodens und fleißige Berarbeitung schüpen gegen solche Feinde am besten. Bu häusige Biederholung des Andaues der Rüben auf ein und demselben Felde scheint ter Vermehrung ihrer Feinde gunftig, weßhalb dieß wo möglich zu vermeiden ist.

<sup>\*)</sup> Befdreibung und Abbildung der Mafchine findet man im Do. benbeimer Bochenblatt Rr. 36 von Jahr 1851.

Die Ernte derjenigen Rüben, welche langer aufzubewahren find, soll möglichst spat vorgenommen werden, damit die Rübe ihre völlige Zeitigung noch im Boden erlange. Erodenes Ernte-wetter ift sehr zu munschen, weil dann der Saft in der Rübe tonzentrirter ist und sie sich besser aufbewahren laßt. Gehr zu empfehlen ift es, die Ernte im Oftober zu brendigen, da dlese spater sehr häusig durch ungunstige Witterung erschwert wird und durch Frost Verlufte stattsinden können.

Die Art und Beise der Ernte ist gleichgültig, wenn sie nur rasch von Statten geht und die Rüben dabei nicht beschädigt werden. Bei schwerem Boden geschieht sie am zweckmäßigsten mit einer starfen zweizinkigen Gabel, die unten seitwarts mit einem Bügel zum Auftreten versehen ist. Aurz vor oder nach dem Berausbringen der Rübe aus den Boden sind die Blattkronen so weit zu entfernen, als Blattaugen daran sichtbar werden.

Bei unvollständiger Entfernung dieser Blattaugen treiben die Rüben auf Rosten ihres Budergehaltes bald wieder nene Bidtter oder Sprossen. Die Reinigung von der anhäugenden Erde geschieht mit einem messerartig geformten Holze, damit die Rübe so wenig als möglich dabei verleht wird.

Die Ruben sind bei der Ernte gegen dus Abwelfen gu schüpen, weil sich die weltgewordenen Ruben in den Riethen leicht erhigen.

Bor der Ernte muß man die zu Samentragern bestimmten Ruben auswählen, und dabei nicht allein auf die Form und Größe der Burgeln, sondern auch auf den Buche des Kraute und der Blattfrone Rudficht nehmen, da dieser den Charafter in der Rube am zuverlässigften bezeichnet.

Bon größter Bichtigfeit ift die zwedmäßige Aufbewahrung ber Rube, benn nur aus einer nicht gefeinten, gang gefunden Rube ift eine lohnende Menge Buder zu gewinnen.

Die Rübe ift dabei gegen Froft, Faulnis und Reimung zu ichufen. Um zwedmäßigften geschieht die Aufbewahrung in langen, schmalen Wiethen, die nicht über vier Fuß hoch sein sollen. Die Rüben werden darin unmittelbar nach der Ernte mit Erde bedeckt, wodurch am sichersten die in den Miethen anfangs fich erzeugende schädliche Warme abgeleitet wird. Mit dem Eintritt der falteren Bitterung ist dann die Bededung zu verstärken und das Eindringen des Frostes am geeignetsten durch eine dunne Lage strobigen Dungers oder durch andere lodere Abfalle, am besten durch Laub, zu verhüten.

Dan' rechnet auf geeignetem Boden den Ertrag an Ruben von einem preugischen Morgen ju 150 3tr. Die Roften bes Rubenhaues werden fich naturlich unter verschiedenen Berbalt. niffen auch eben fo verschieden berechnen. Im Dagdeburgifden werden die Roften ber Sandarbeiten, inclufive des Spatens im Serbft, ju 10 Thafer per Morgen angegeben; auf fcmererem Boden durften dieselben um die Balfte bober anzunehmen fein. Der Reinertrag der Rubenfultur ftellt fich dort, wo eine beffere Ernte ju erwarten ift, verhaltnigmäßig viel bober, als auf minder gutem Boden, weil fich bie Rulturfoften auf beiden faft gleich bleiben. Aus diefem Grunde barf man vor Allem feinen Schlechten Uder jum Rubenban mablen. Die Erfahnna zeigt, daß die Buderfabrifation aus Ruben nur da mit Bortheil gu . betreiben ift, wo ein geeigneter Boden ben Anbau der Rube begunfligt und eine binreidende Menge Arbeitefrafte gu Gebote ftebt, um eine zeitige Bearbeitnng ausführen zu fonnen.

# Pon ben Beftanbtheilen ber Buderruben.

Der den Zuckersaft enthaltende Theil der Rübe ift der verzdickte Fleischstamm der Pflanze, deffen Struftur deutlicher erstannt wird, wenn man benfelben sciner Lange nach durchschneidet. Man kann dann die faserformigen Gefäße, die von den Blattitielen und Burzeln aus ins Innere geben, sehr gut von der Zellenmasse, die jene Gefäße schichtenweise umlagern, und vorzugsweise den gelösten Zucker enthalten, unterscheiden. In den besten Barietaten sollen diese Schichten am startsten sein.

In den Gefäßen will man feinen Buder gefunden haben, dagegen sollen die den Gefäßen jundchst liegenden Bellen mehr Buder bestigen, als die entfernteren. In den außern Schichten will man vorzugsweise die Sticksoff Berbindungen der Rübe finden, wahrend die Epidermis, namentlich da, wo sie mit der

Enft in Berührung tommt, den Farbestoff und mehr Salze enthalt.

Bon der großen Reihe der chemischen Bestandtheile der Rube, Die bereits nachgewiesen wurden, find hier angufuhren:

- 1. Baffer, mas die hauptmaffe der Rube ausmacht.
- 2. Bucker, und zwar in einer gefunden Rube nur fry- fallifirbarer Bucker.
  - 3. Bellenfubftang (Cellulofe), Parenchym ber Bellen.
- 4. Stidftoffhaltige, eineifartige Rorper, von wel-
- a) Eigentliches-Pflanzeneiweiß, was beim Erhigen des Saftes gerinnt.
- b) Eine stidstoffhaltige Substang, welche sich an der Luft durch Orndation erft rothet, und spater immer dunkler wird. Diese Substang wird weder durch Site, noch durch Kalk toaguelirt, wohl aber durch Kalksalze gefällt. Sauren verhindern das Schwarzwerden derselben.
- c) Eine leimartige stidstoffhaltige Substanz, welche schon in der Kalte zerfegend auf den Buder einwirkt, den Saft bald schleimig und milchsauer macht. Sie wird gleichfalls durch Ralt gefällt.
- d) Eine ftieffoffhaltige Substang, Die nur durch Bleieffig nicdergeschlagen wird.
- e) Roch andere stidstoffhaltige Substangen, die nur durch salpetersaures Quecksilber niedergeschlagen werden.

Das quantitative Berhaltniß diefer verschiedenen flichtoffe haltigen Berbindungen wechselt sehr, ihre leichte Zersesbarteit (Fermentbildung) ist die Hauptursache der leichten Umwandlung des Rohrzuckers in Traubenzucker oder des Berlustes seinet Arnstallsationsfähigfeit. Ihre Schädlichkeit macht sie deshalb zu den beachtenswerthesten Bestandtheisen der Rübe. Barietät, Boden, Düngung, Rultur und der Jahrgang bedingen die Menge, in der sie in der Rübe vorsommen; sie wird nach Papen zu 1,11 — 1,5% angegeben.

5. Protein, Diefelbe fichtofffreie Subftang, welche ben Saften unferer Obstfruchte und der meiften Burgelgewachse unter Umftanden eine gallertartige Beichaffenheit ertheilt, mas

auch bei den Ruben der Fall ift. Braconnot und Ruhlmann glauben annehmen zu muffen, daß die Bellensubstanz der Rube gum größten Theil aus gallertsaurem Ralt bestebe.

- 6. Gin gummiartiger oder fcleimiger Stoff.
- 7. Ein talg. und ein machsartiges gett.
- 8. Ein Farbestoff, ein riechender, und ein fragend ichmeden. Der, den Schlund reigender Stoff.
- 9. Anorganische Bestandtheile, worunter Schwefel, Chlor, Phosphor, Kali und Natron, Kalt, Gifenornd, und Riefelerbe bier zu erwähnen sind.
- 10. Bon den vorkommenden Salzen find vorzugsweise die Berbindungen der Rlees, Aepfels und Gallert Gaure mit Kali und Natron, und die salpetersauren Alfalien anzusühren. Letztere fehlen auf magerem Boden mitunter ganz, nicht selten tommen sie aber auf manchem Boden in so großer Menge vorzaß die Rüben dadurch total unbrauchbar werden.

In der Regel fteht die Menge der trodenen Substang im umgefehrten Berhaltniß mit der erlangten Große der Rube oder Fruchtbarfeit des Bodens.

Sochftetter fant in einer Rube:

|    |                  | Bei einem absoluten |   |   |   |   |      |            |      |            |      |  |  |
|----|------------------|---------------------|---|---|---|---|------|------------|------|------------|------|--|--|
|    |                  |                     |   |   |   |   | Genv | icht der ! | Rübe | tr. Gubst. | Marc |  |  |
| 1. | aus Gartenland   |                     |   |   |   |   | nou  | 1,5        | Pf.  | 17,6       | 0,97 |  |  |
| 2  | a. b. Oderbruche |                     | ۰ |   |   | ٠ | 11   | 22,5       | 11   | 12,0       | 1,70 |  |  |
| 3. | aus Lehmboden    | ٠                   | • | • | • |   | "    | 21/4       | "    | 19,8       | 0,97 |  |  |
| 4. | aus Sandboden    |                     |   |   |   | ٠ | "    | 13/4       | 11   | 17,2       | 0,64 |  |  |

Genohnlich beurtheilt man die Gute der Rube nach dem spezifischen Gewichte ihres Saftes oder nach den Graden, welche dieser am Baume'schen Araometer zeigt, was aber nur bei geeigneter Rultur einen Maßstab liefert; benn eine in starter Dungung gewachsene Rube zeigt durch ihren größeren Gehalt aus alzen auch ein großeres spezifische Gewicht. Sicherer ift es dabei schon, wenn man das spezisische Gewicht ter ganzen Rube bestimmt, weil hierbei die meist lockere Substanz ber schlechteren Ruben eine großere Differenz bewirft. Man bedient sich dazu einer reineu Zuckerlösung, worin man die ganze Rube oder ein Stück berselben schwimmen laßt, und beren spezisissches Gewicht leicht genau

in ermitteln ift. Durch Busat von einer ftarkeren Lösung oder von Wasser laßt sich die Mischung leicht so herstellen, daß die zu prüfende Rübe weder darauf schwimmt, noch darin untersinft. Der Gaft von guten Rüben zeigt 8 — 9 Grad nach Baume, oder 14—16 Prozent am, Sacharometer oder ein spezifisches Gewicht von 1058—1066, das Wasser gleich 1000 angenommen. Rüben von 7° B. oder 12 Prozent am Sacharometer werden bei der hohen Besteuerung im Zollverein kaum noch einen lohnenden Ertrag liefern.

Kerner bestimmt man die Gute der Rube durchs Trocknen, wobei sie wenigstens 18 Prozent trockne Substanz hinterlassen soll. Die verschiedenen Theile der Rübe zeigen eine verschiedene Gute. Der obere Theil enthalt mehr Faser und der untere mehr Basser, was namentlich beim Trocknen zu beachten ist. Werden die getrockneten Rüben mit starkerem (90%) Alfohel extrasirt und das Extrast bis zur Trockne, am besten im Basserbade, abgedampst, so erhalt man als Rückstand die sogenannte Zuck er vober Füllem affe, die bei guten Rüben über 12 Prozent des Rübens gewichts betragen soll. Der extrasirte Rückstand enthalt dann noch 2—3 Prozent in Basser lösliche Theile, und 5—6 Prozent Faser und Protein.

Ferner läßt sich durch Gahrung des Safts sein Zuckerges hatt bestimmen, und zwar sowohl aus der Menge des zu gewinnenden Alfohols oder der aufzusangenden Kohlensaure, als auch aus der Berminderung des spezisischen Gewichts. Bei der Bestimmung des Zuckers aus der Menge der entwickelten Kohlensaure, welche Methode hier den Vorzug verdient, bedient man sich am geeignetsten des Apparats von Fresenius und Bill zur Prüfung der Alkalien. 88 Gewichtstheile der entwickelten Kohlensaure entsprechen 171 Gewichtstheilen Rohrsoder Arnstallzucker; man hat deßhalb den Gewichtsverlust des gegohrenen Safts nur mit  $\frac{771}{88}$  = 1,9432 zu multipliziren, um die Menge des vorhan denen Zuckers zu erhalten.

Genau und am raschesten bestimmt man den Zuckergehaltmittelft der von Trommer angegebenen Rupferprobe. Fehling gibt dazu folgende Unweisung': Der zu prüfende Rübensaft wird zuerst mit etwas Wasser und Schwefelfaure (oder Weinsaure) erwärmt, um allen Rohrzuder in Frucht, oder Traubenzuder zu verwandeln, die Saure danach mit kohlensaurem Kalk oder einer anderen Basis fast neutralisirt (so daß die Flüssigkeit nicht basisch sondern eher noch schwach sauer bleibt), hierauf die Zuderflüssigkeit so verdünnt, daß man von 10 Gramm Rüben 200 Rubikcentimeter Flüssigkeit erhält. Mit dieser Flüssigkeit wird dann eine Rupferlösung gefällt, wovon zuvor 10 Rubikcenz timeter mit 40 Kubikcentimeter Basser verdünnt wurden, und die durch 50 Milligramm Rohrzucker gerade vollständig gefällt werden würde. Die Menge des Safts, die zur Fällung dieser Aupferlösung erforderlich wird, enthält dann gleichfalls 50 Milligramm Rohrzucker.

If die Menge bes verbrauchten Safts in Rubifcentimetern ausgedruckt = n, so ist 100 n = bem Prozentgehalt ber Rube.

In neuester Zeit benutt man in den Fabriken meift die Polarisation jur Bestimmung des Zudergehalts in dem Rubensafte, wozu bereits verschiedene Apparate konstruirt wurden, von welchen die von Benzke und Greiner in Berlin die größte Berbreitung gefunden.

Endlich muß hier noch das von Schatten angegebene Prüfungsverfahren erwähnt werden, welches sich darauf grundet, daß eine Zuderlösung mehr Kalt auflöst, als reines Wasser, und zwar in dem Maße mehr, als die Zuderlösung reicher an Zuder ift. Die Menge des aufgelösten Kalts wird durch Sattigung mit einer Saure von bestimmter Sattigungskapazität ermittelt, und so indirekt die Menge des Zuders erkannt. Schatten hat zur leichteren Ausstührung seiner Methode einen eigenen kleinen Apparat konstruirt, dessen nabere Beschreibung in den Berhandzlungen des Bereins zur Beforderung des Gewerbsteißes in Preus gen, Jahrgang 1844, Lief. V zu finden ist.

| Rach Panen | enth  | ált | im   | Mi | ttel | eine | gui | e | Bud | ferrübe : |
|------------|-------|-----|------|----|------|------|-----|---|-----|-----------|
| Baffer .   |       |     |      |    |      |      |     |   |     | 83.2      |
| Buder .    |       |     |      |    |      |      |     |   |     | 10.5      |
| Bellenfub  | tang  |     |      |    |      |      |     |   |     | 0.8       |
| Eimeiß un  |       |     |      |    |      |      |     |   |     | 1.5       |
| Fett, Ga   | uren, | 00  | lize | un | ७ य  | fche | ٠   | ٠ | ٠   | 3.7       |
|            |       |     | Ť    |    |      |      |     |   |     | 100.0     |

Darftellung bes Buders im Allgemeinen.

Um den Buder aus den Rüben zu gewinnen, muffen die Bellen, die den Saft einschließen, entweder mechanisch durch Betreiben der Rüben oder durch den Einfluß einer höheren Temperatur zerstört werden. Der Saft wird dann entweder durch - Auspressen oder durch Auswaschen oder Auslaugen von den zerstörten Zellen getrennt. Auch werden die Rüben mitunter zunächst getrodnet, um später einen konzentrirteren Saft daraus zu gewinnen.

Je nach der Gewinnungsart bes Safts unterscheibet man die verschiedenen Fabrifations-Methoden.

Bei der weiteren Behandlung des Safts hat man zunächst für eine Trennung oder Abscheidung der schädlichen Beimischungen zu sorgen und ihn dann durch Abdampfen von Basser so weit zu befreien, daß sich der Zucker in fester Form oder Krystal. Ien abscheidet. Da die vollständige Reinigung des Safts nicht ohne theilweise Entfernung des Bassers erfolgt, so erreicht man dieselbe in verschiedenen Operationen.

Mach der ersten Reinigung, der Klärung oder Defekation' des Sasts folgt deshalb junachst eine Abdampfung,
nach der dann erst die zweite Reinigung oder die Filtration vorzunehmen ist. Durch die weitere Abdampfung oder
Kochung erhalt man die sogenannte Zucker. oder Füll:
Masse, aus welcher beim Erkalten der größere Theil der Krystalle als erstes Produkt sich abscheidet. Die von diesem ersten
Produkte ablausende Mutterlauge, der "grüne Sprup," gibt
nach abermaliger Abdampfung das zweite und später das
dritte Produkt. Enthält die von ausgeschiedenen Krystallen
ablausende Flüssigteit (Syrup) keine erhebliche Menge trystallissischen Zuckers mehr, so wird sie als Melasse meist zur Gewinnung von Alsohol verwendet.

Die verschiedenen Produtte an Buder werden entweder ale Robander verlauft oder durch Deden und Raffiniren Bu Farine, Stude oder Gutander weiter verarbeitet.

Rach biefer allgemeinen Uebersicht follen bie einzelnen Operationen gur Darstellung bes Budere nach dem Reib = und

Preß. Verfahren naber angegeben werden. Die Verschiebenheit der Gewinnung des Zuders nach den andern bereits
erwähnten Fabrikationsmethoden besteht hauptfächlich in der Gewinnungsweise des Saftes, worüber das Nähere nachträglich
anzuführen ist. Die weitere Behandlung der gewonnenen Zudermasse, um den Rohzuder daraus herzustellen, bleibt im Besentlichen dieselbe, ob die Masse aus Rohr, Aborn oder Rüben nach
dieser oder jener Methode gewonnen wurde; ebenso das Rafsiniren des Rohzuders, um daraus die reineren Sorten Zuder
herzustellen. Es wird deßhalb das darüber Anzusührende am
passendsten erst später solgen.

Darftellung bes Buders nach bem Reib= und Preß= Berfahren.

### 1) Die Reinigung ber Ruben.

Die Rüben muffen vor ihrer Berwendung von der ihnen noch anhängenden Erde, allen schällichen und nuhlosen Theilen befreit werden. Es geschieht dieß theils durch Pupen oder Aus, schneiden, theils durch Baschen. Mur die auf lockerem Boden und bei trockener Bitterung geernteten Rüben lassen sich mit dem Wesser allein hinreichend reinigen, wobei die durch längere Aufbewahrung schadhaft gewordenen Theile vorzugsweise zu entsernen sind. In den meisten Fällen wird außer der Entsernung der fauligen und holzigen Theile auch das Baschen der Rüben nöthig, weil durch die anklebende Erde und Sand eine starte Abnuhung der Zerkleinerungsmaschine verursacht werden würde. Zum Basschen dient in den meisten Källen eine Baschmaschine, wie sie fig. 1 auf Tas. 529 zeigt \*). Sie besteht aus einer von hölzernen oder eisernen Latten, oder auch, wie es hier der Kall ist, von

Dequemlickeit halber find die jum Artikel Juderfahritae tion gehörigen Figuren, welche auf den Aupfertaseln bag bis 534 fic befinden, fortlaufend von i an numerirt. Durch die deutliche Scheidung der Tasel bag in zwei Theile wird einer Bers wechslung der darauf vorkommenden Figuren des Artikels 3 us derfahrt dution mit jenen, welche noch zum Artikel Weiterrei gehören, vorgebeugt.

durchlochertem Gifenbled, augefertigten Trommel A, die mit ihret Uchfe auf bem Rande eines Bafferbehaltere B ruht. Die Erom. mel erhalt je nach ber Beschaffenbeit ber an den Ruben baften. den Erde eine Lange von 8 bis 12 guß und einen Durchmeffer von 21/2 bis 8 guß. Mitunter findet man die Trommel etwas fonifch. Der Bafferbehalter bat die genque lange der Trommel, aber eine um 11/2 bie 2 guß größere Breite jur beguemeren Reinigung und jur Berbutung des Berfprigens des Baffere beim Dreben ber Trommel. Diefe erhalt burch Die Riemenscheibe a 40 - 60 Umdrebungen in der Minute, mas durch die Menge der ju maschenden Ruben bedingt wird. Lettere werden burch den Rumpf b in den bier gang offenen Theil der Trommel geworfen, von wo fie nach und nach nud durch bie nachfolgenden Ruben nach bem anberen Ende der Trommel gelangen. Sier werden fie durch eine Borrichtung gehoben und aus der Trommel wieder entfernt. Dan fonftruirt biefe Borrichtung auf verschiedene Beife; bei den eifernen Dafchinen besteht fie in der Regel aus einem turgen Echnedengange am Ende der Trommel, wodurch die Ruben auf ben Lattenroft e gefordert werden. Die Trommel taucht erma mit 3/2 ihres Durchmeffers in Das Baffer Des Bebalters. Diefes ift fleißig zu erneuern, namentlich bei erfrorenen Ruben, Die burch Das Auffrieren in dem Baffer einen Theil ihres Saftes verlieren, ber bier ichnell verdirbt. Much durfen Die gewaschenen Ruben nicht langer aufbewahrt werben, wobei fie fich febr leicht erhiben. Dan bringt fie defhalt gern unmittelbar von der Bafche jur Reibe. 3m Bollverein muffen die Ruben vor dem Reiben jur Erbebung ber Steuer gewogen werden, mas eine laftige Urbeit burchs Rullen und Ausleeren ber baju notbigen Transportgefafe verurfacht.

Durche Bafchen der Ruben wird eine ichnellere Abnugung der Reibzylinder und die ichnelle Berunreinigung der Pregtucher verhütet; auch liefern die frisch gewaschenen Ruben einen feieren Brei, weil ihr Fleisch durch das aufgesogene Baffer spro- der wird.

Da gu bem Baschen eine nicht unbedeutende Menge Baffer nothig wird, so hat man dieß bei der Unlage der Fabrit nicht außer Ucht zu laffen. Das Baschlofal soll sich in der Nabe des Rubenvorraths und der Reibmaschine befinden; es muß gegen Frost zu schüßen sein, weil dieset hier febr ftorend werden fann. Man wahlt dazu wo möglich den Raum unterhalb des Reibe und Preß Lokals, da sich dieses am zwedmäßigsten im ersten Stock des Fabritgebäudes befindet.

Das Waschen erfordert für 10-1200 Zentner Rüben per Tag (24 Stunden) circa 2 Pferdefrast bei einer Lange der Waschtrommel von 10-12 Fuß und 3 Fuß Durchmesser mit 30-40 Umdrehungen in der Minute.

#### 2) Das Berreiben ber Ruben.

Das vollständige Berreiben der Ruben bangt von ber zwed. maßigen Konstruktion ber Reibmaschine ab. Es besteht diefe aus einem 11, -2 guß langen Bylinder von 21, -3 Ruf Durch. meffer, beffen Peripherie fo mit Gageblattern befest ift, bag von Diefen nur die Bahne über die dazwifchen angebrachten Solgftucke hervorsteben. Der Inlinder wird in der Regel aus zwei eifernen Scheiben bergestellt, Die auf einer farten Achfe befestigt und durch Bolgen mit einander verbunden find. Diefe Scheiben erhal. ten am Rande nach innen einen Ralg, in welchem die Enden ber Sageblatter mit ben 3wifdenholgern ihre Befestigung erhal. ten. Bei größeren Balgen findet man nicht felten drei Ocheiben, amifchen welchen die Sageblatter befestigt find und dadurch bei ibret geringeren gange großere Saltbarfeit erhalten. Much be. festigt man fle mitunter in fchrager Richtung auf bem 3plinder, Damit beim Dreben nicht die flache Geite der Babne, fondern ihre Rante jum Ungriff tommt, wodurch fie weniger abgenutt werben. Der Inlinder rubt mit feiner achse in Pfannenlagern auf einem meift gufeifernen Bestelle, unter welchem ber Behalter gur Mufnahme des Breies angebracht ift. Das Gestell tragt zugleich den Rumpf, durch welchen die Raben mittelft Schieber feitwarts gegen ben Reiber gebracht werben. Die Ichfe bes 3nlindere ift mitunter nach beiden Seiten verlangert und auf einer Seite mit ben notbigen Riemenscheiben verfeben. Diefe Berlangerung ber Achfe macht es möglich, Die Reibtrommel nach einigem Bebrauch, wodurch die Babne etwas nach rudwarts gebogen werben, auf dem Geftelle ju wenden, fo bag bie icharfere Seite

ber Bahne wieder jum Angriff tommt, wodurch man ein haufiges Scharfen vermeidet. Der Rumpf, durch welchen die Rüben jusgesihrt werden, ift in der Regel getheilt, so daß die Rüben immer abwechselnd in der einen und anderen Abtheilung vorges schoben werden.

Bum Borichieben dienen meift sogenannte Poussoies, die auf verschiedene Beife in Bewegung geset werden. Ihre Bewegung sollte beim Borichieben so langsam erfolgen, ale bas Berreiben es erfordert, beim Ruckgange aber schneller sein, damit die Ruben Zeit behalten, die Schieberöffnung wieder zu fullen.

Fig. 2 und 3 zeigen (im fünfzehnten Theile der mahren Große) die Ansicht einer Reibmaschine mit Poussoies neuerer Konstruktion. a ist der Reibzylinder, b das Gestell, worauf derselbe ruht, d der Kasten zur Aufnahme des Breies, e der Rumpf zur Aufnahme der Rüben, f, f die Hebel zum Vorschieben und gg das Räderwerk mit der Achse h zur Bewegung der Poussoies, is die Laufe und Leer-Rolle zum Betriebe der Maschine.

In neuerer Beit wird statt der Poussoire eine kannelirte Balge gum Zuführen der Rüben angewendet, und dadurch die Leistungsfähigkeit der Reibe vermehrt, so wie ein feinerer Brei gewonnen.

Der mit einer Saube bedeckte Reibzglinder erhält 1000 bis 1200 Umdrehungen in der Minute, wodurch es möglich wird, 800 bis 1000 Zentner Rüben binnen 24 Stunden damit zu zerreiben. Am zweckmäßigsten wird diese schnelle Bewegung durch Dampstraft hervorgebracht, weil bei dieser die größere Anfangsgeschwindigkeit weniger Räderverbindungen nöthig macht, als bei der Anwendung eines Göpels für Ochsen oder Pferde, wenn diese Kräfte für den landwirthschaftlichen Betrieb auch vortheils hafter erscheinen. Noch weniger eignet sich die Benuhung einer Baisertraft, weil jede Störung in der beschräntten Arbeitszieit der Rübenzuckerfabrikation einen großen Schaden herbeisführen kann.

Bas die Große der erforderlichen Kraft betrifft, so bedarf man zur täglichen Berarbeitung von 1000 3tr. Rüben 8-10Pferdetraft für die Reibmaschine. Bei kleineren Quantitaten ift diese Kraft natürlich nicht in gleichem Maße zu vermindern, so daß man jur Berarbeitung von 200 Btr. Ruben eine Dafchine von 4 Pferbefraft nothig bat. Theile um das Reiben ju erleichtern, theils um einen feineren Brei ju gewinnen, leitet man in ben meiften Fabriten gleichzeitig etwas Baffer auf ben Reibzplinber, wogu in Sig. 2 ber Trichter k angebracht ift. Birb ber Gaft baburch auch etwas verdunter und mehr Baffer ju verdampfen, fo erhalt man bagegen auch eine größere Menge Saft, indem der mit Baffer vermischte Brei fich leichter und vollständiger auspreffen laft und ber in ben Rudftanden gurudbleibende Saft auch weniger Buder behalt. Die Menge bes gufliegenden Baffere beträgt nicht felten gegen 20 Projent, alfo etwa 1/s bee Rubengewichts. Der Debrbetrag des reinen Safte fann dagegen ju 5 Projent angenommen werden, mas 1/16 ber Saftausbeute ohne Maffer ober einer Mehrausbente an Buder von nabegu Drogent entspricht, wodurch die Dehrtoften des erforderlichen Brennmaterials reichlich gebedt werben. Das Baffer icheint aber auch tonfervirend auf den Saft ju wirten; indem fich diefer verbunnte Gaft beffer flart und namentlich nach der Filtration viel heller ericheint. Bei ber großen Gefdwindigfeit des Reibzpline dere find die Pfannenlager forgfältig ju beachten und defhalb mit auten Schmierbuchfen ju verfeben. Die Reibmafchine ift von 6 ju 6 Stunden fauber ju reinigen, damit feine Gauerung bes Breies ober bes Safts eintritt. Gin Uebergießen ber Dafchine mit Ralfmild, wie man bieg bier und noch findet, bewirft nur ein ichnelleres Berberben bes Safts.

### 3) Das Muspreffen des Rubenbreies.

Bur Gewinnung des Safts wird der Rübenbrei auf dem sogenannten Packtische in Tücher geschlagen oder in Sacke gefüllt und darin flach ausgebreitet zwischen Gestechten ader Blechplatten in der Presse zu einem Stapel aufgeschichtet. Die Füllung eines Tuche oder Sack beträgt selten über 8—10 Pft. Brei, der eine Flache von eirea 400 Quadratzoll bedeckt. Im geeignetsten sind wollene Tücher, weil sie dem Safte einen schnellen Durchgang gestatten und den Rücktand leicht entsernen lassen, in den Sacken ist dagegen der Brei gleichmäßiger auszubreiten und vollständiger auszupressen, weil sie weniger Falten bilden als die Tücher. Der

offene Theil des Sads wird durch einfaches Umichlagen geschloffen. Dagegen find die Tucher leichter ju reinigen als die Gade.

Als Zwischenlagen gewähren Geflechte von Beiben oder beffer von gespaltenem spanischen Rohr ein schnelleres Ablausen des Safts und dadurch eine gleichmäßigere und schnellere Pressung, als die Blechplatten. Diese lassen sich dagegen weit leichter rein erhalten und sind weit dauerhafter. Sie erhalten ganz zwecksmäßig am Rande eine kleine Biegung nach abwarts, wodurch sie beim Ausschichten mehr halt bekommen und beim Pressen wenizger leicht ausweichen.

Der Fill oder Packtich ift mit einer Rinne jum Auffangen des Safts versehen und so zwischen der Reibe und den Presesen aufgestellt, daß bedurch das Einfüllen und Einsehen möglichst erleichtert wird. Bu diesem Zwecke erhalt er mitunter eine Einrichtung zum Dreben, so daß der Theil des Tisches, welcher der Reibe zunächst steht, sobald auf demselben eine Anzahl Ruchen und Bleche aufgeschichtet sind, der Presse zugedreht werden kann und dafür der andere Theil des Tisches wieder der Reibe zugeskehrt ist.

218 Preffen dienen jest wohl allgemein die bydraulischen, weil diefe den meiften Saft gewinnen laffen, weniger Raum einnehmen und mit ber Dafchinenfraft leicht in Berbindung gu bringen find. Die haben im Befentlichen Diefelbe Ginrichtung, wie folde in dem Artitel "Preffen" B. XI. G. 196 angegeben ift. Man hat bei ihnen bas Pumpwert und die eigentliche Preffe ober bas Pregwert ju untericheiben. Mur Diefes lettere erhalt fur vorliegenden 3med eine besondere Ginrichtung, wie fie in Rig. 4 und 5 (im zwanziaften Theile der mirtlichen Grofe) angegeben ift. Die untere Prefplatte a, die durch den Preftolben gehoben wird, ift mit einer hinreichend breiten Rinne gur Aufnahme und Ableitung des Safte verfeben. Der Prefraum hat in ber Regel eine Bobe von 31/2 - 4 Fuß und wird burch eine borigontale Zwifchenplatte, die feitwarte auf Bapfen rubt, getheilt, um die Sobe ber aufzusependen Stapel ju vermindern und biefen mehr Salt zu geben. Die Bapfen, auf welchen biefe 3mifchen. platte ruht, find an ben Schienen o befestigt, welche zwischen den Saulen der Preffe verschiebar find. Ift der untere Prefraum gefüllt, so kann man durch Worziehen ber Schienen die Zwisschenplatte von den Zapfen hinuntergleiten lassen, wo sie dann durch ihr Gewicht und durch die weitere Füllung die unteren Lagen schon bedeutend niederbrückt. Beim Aufsteigen der Presplatte schiehen sich dann die Zapfen mit den Schienen zurück, bis die Zwischenplatte darüber steht, worauf beide durch eine Feder wiesder vorspringen und später beim Hinunterlassen oder Ausleeren der Presse die Zwischenplatte wieder tragen. Außer der Zwischenplatte sind seitswärts die sogenannten Leitstangen angebracht, die das Ausweichen des Stapels verhüten.

Die Größe der Prefflache entspricht der Große der Ruchen. Die Rraft, mit welcher die Presse wirft, beträgt 5-600 Pfund auf jeden Quadratzoll Prefflache.

In den meiften Fabriten findet ein wiederholtes Preffen berfelben Ruchen Statt; ein einmaliges Preffen liefert pur aus febr feinem Brei in bunnen Lagen und bei febr vorsichtiger Padung und Auffetung eine lobnende Menge Gaft. Bei zweis maligem Preffen werden jum Borpreffen auch noch Spindel- ober Schraubenpreffen angewandt, die man mitunter gleich mit dem Padtifche verbindet. Der Tifch befommt bann die Form eines brebbaren Rreuges, in beffen Mitte eine gufeiferne Gaule mit einem Arm fteht, der an feinem Ende bie Ochraubenmutter mit der Spindel tragt. Sobald auf dem der Reibe junachft jugefebrten Theile oder Flugel des Tifches eine Partie Ruchen aufgestapelt find, wird der Tifch fo weit gedrebt, daß diefer Theil unter die Ochraubenspindel tommt, wo er auf einer Unterftugung rubt. Es erfordert faum die Rraft von zwei Mann, um mittelft einer flachgeschnittenen Spindel den Stapel bis gur Salfte niederzudruden und 40-50 Prozent Gaft zu gewinnen, worauf Die Preffe fcnell wieder ju lofen ift, um die Arbeit möglichft ju befchlennigen. Der Tifc wird hierauf durch eine weitere Drebung fo geftellt, daß ber zusammengepreßte Stavel ben bydraulifchen Preffen naber gerudt ift, ein neuer Stapel aber wieder unter Die Schraubenpreffe tommt, mabrend auf dem britten glügel aufs Meue frifche Ruchen aufgesett werben.

Statt der Spindelpresse hat man auch sogenannte Dampfpressen jum Borpressen angewandt, da diese eine schnelle Pressung möglich machen. Fig. 6 und 7 zeigen (im zwanzigsten Theile ber Große) eine solche Dampfpresse, beren wesentliche Einrichtung mit bem Preswerte einer hydraulischen Presse übereinstimmt. Der Prestolben a ift hier nur unterhalb mit einem Dampftolben b von größerem Durchmesser verbunden, was ihn rasch und mit größerer Kraft in die hohe treiben läßt, je nachdem durch das Rohr c die Dampfe zuströmen, die dann durch das Rohr d schnell wieder zu entfernen sind.

Don ben auf ein ober die andere Beise vorgepresten Ruchen ift eine weit großere Ungahl in die Sauptpresse ju bringen und hier vollständiger auszupressen, weil der schon zusammengepreste Stapel eine gleichmäßigere Lage behalt.

Richt-felten werben auch zu beiden Preffungen bodraulifche Preffen benutt und bie Ruchen nach dem erften Preffen mittelft Dampf erhibt, wie bies zuerft von Demesman in Kranfreich augewandt murde, um eine größere Menge Gaft burch bas vollflandigere Aufschließen ber Saftzellen zu erlangen. Man bringt baju von den ein Dal gepreften Ruchen je zwei jufammen auf einen Rahmen und mit biefem in einen fcrantartigen Raften auf ein Lattengestell; nach bichtem Berfchlug bes Raftens wird bann fo lange Dampf jugeleitet, bie die Ruchen davon binreichend er-Diefe Erhipung barf jedoch nicht überschritten merben , weil bei einer boberen Temperatur der Baferftoff ber Rube . ju febr erweicht und bann ben Saft fo auffaugt, bag eine vollige Auspreffung nicht mehr möglich wird. Much bewirft eine ftartere Erhipung eine nachtheilige Beranderung bes Safts. Rabrifanten balten es beghalb auch fur zwedmäßiger, fatt ber Erbigung, die Ruchen vor dem zweiten Preffen nur fomach mit Undere halten es fur portheilbaft, ben Baffer angufeuchten. Brei nach bem erften Preffen mit einem größeren Bufluß von Baffer nochmals ju gerreiben und dann wieder ju preffen. vortheilhafteften bleibt es jedoch, den mit einem Buffuß von Baffer gewonnenen Brei auf ein ober die andere Beife möglichft fonell vorzupreffen und dann einer ftarteren Preffung ju unterwerfen, wodurch es leicht moglich wird, einige 80 Prozent reinen Saft ju gewinnen. In Prefrudftanben merben babei 15 - 18 Progent erhalten.

Die Angahl der erforderlichen Preffen wird bedingt, je nachem ein eine oder zweimaliges Preffen flattfinden foll. Wird mit einer andern Preffe vorgepreßt, so kann man mit einer bydrau-lischen Presse 150 — 200 Zentner Ruben verarbeiten. Um nachetheilige Störungen burch vorkommende Reparaturen zu vermeiden, find in größeren Fabriten immer zwei weitere Pressen aufzustellen.

Außer den Ochrauben- und bydraulifden Preffen bat man. ju Befdleunigung ber Gaftgewinnung und jur Erfparung an Arbeitetraften , fo wie jur Bermeibung bee großen Aufwandes fur Prefface und Tucher, bereits verschiedene Arten Balgenpreffen angumenden verfucht, wovon aber bis jest feine eine all. gemeine Anwendung gefunden. Unter Diefen Balgenpreffen ift Die von Pecqueur, weniger ihrer praftifchen Brauchbarfeit, als ibrer finnreichen Ginrichtung wegen, bier gu ermabnen. 26 befteht diefelbe aus einem Paar Balgen, welche bobl und durch. lochert, mit einem feinen Drabtnebe ober Metalltuche überzogen find. Die Balgen liegen borigontal neben einander, und werben unterhalb von einem Behalter mafferdicht umschloffen. Diefen Behalter wird nun ber Brei, fo wie er von der Reibe fallt, mittelft einer Pumpe bineingepreßt, mabrend gleichzeitig Die Balgen von innen nach außen gebreht werben. Der ausgeprefite Brei fteigt babei swifchen ben Balgen empor, mabrend der Saft durch bas Sieb in die Balgen, und aus diefen feit. warts abfließt. Die Dafdine liefert ben Gaft mit großer Schnelligfeit, aber fo icaumend, daß fie badurch allein fcon unpraftifch fich bezeigt; dabei betragt die Menge bes Gaftes nicht über 70 Prozent, mas bei einer boben Besteuerung ber Ruben von der Unwendung der Dafchine feinen Bortbeil et. marten läßt.

Die bis jest nicht zu beseitigende Bildung von Schaum, trat allein auch der Anwendung einer weit einfacheren Balzen- presse störend entgegen, welche bei Bersuchen in der Hohenheimer Zuderfabrit angewendet wurde, um durch die schnellere Pressung, welche diese Balzen gestatteten, die Bortheile des Presversahrens mit den Bortheilen der Saftgewinnung durch Auslaugen oder Mazeriren des Breies zu vereinigen.

Die so leicht erfolgende Alteration des Rubensaftes macht bei dem Pressen die größte Reinlichkeit nothig; es sind deßhalb die Sade und Tücher, und im Falle Gestechte angewandt werben auch diese, mindestens alle 12 Stunden zu wechseln und ist auf ihre Reinigung besonders zu achten. Dieser Wechsel macht eine größere Anzahl von Tüchern und Saden nothig, so daß bei einer täglichen Verarbeitung von 1000 Zentner Rüben eben so viel von jenen in Gebrauch sind.

Die Aufstellung der Pressen muß eine rasche Bedienung und die unmittelbare Ableitung des Saftes in die Rlar- ober Lauter-Resselfel gestatten.

Die gewonnenen Prefrudstande liefern ein vorzügliches Futter von höherem Futterwerthe, als ein gleiches Gewicht Ruben, da diese nur 18 — 20 Prozent trockene Substanz enthalten, mahrend die Prefrucktande 40 — 50 Prozent besigen. Die Erfahrung bestätigt diesen höheren Futterwerth da, wo die Prefrudstande in geeignetem Verhältniß mit anderem Futter vermischt, namentlich den Schafen gereicht werden.

Die nicht gleich zu verfütternden Rudftande find, in ausgemauerten Gruben fest eingestampft, ohne Berminderung ihres Futterwerthes langere Beit aufzubewahren. Bas dieselben durch ihren völligen Berlust an Buder, der schnell in Gabrung übergeht, verlieren, scheint durch vermehrte Ufsimilirbarteit ihrer übrigen Bestandtheile wieder erseht zu werden.

## 4) Von der Cauterung oder erften Reinigung bes Saftes.

Der Saft aus frischen und gut aufbewahrten Rüben farbt sich unmittelbar nach dem Pressen dunkel (blaulich schwarz). Je mehr freie Saure in dem Safte enthalten ift, desto weniger tritt diese Farbung ein, er erscheint dann mehr roth gefarbt, namentlich bei langerer Ausbewahrung oder nach dem Abwelken der Rüben an der Luft. Es läßt sich deshalb auch nach dieser Farbung die Gute des Saftes oder der Rüben beurtheilen.

Der Saft enthalt alle die loslichen Bestandtheile ber Rube, von welchen bier außer bem Buder das Eiweiß, Die ftidftoffhal-

tigen und ichleimigen Substangen, die freie Saure und die versichiedenen Salge gu beachten find.

Es ift, wie bereits erwähnt, bis jest nicht gelungen, ben gelösten Zuder von diesen Berunreinigungen sogleich vollständig zu befreien. Man sucht junachst nur diesenigen zu entfernen, welche die Gewinnung des reinen Zuders am meisten hindern, oder durch welche dieser seine Arnstallisationsfähigkeit leicht verslieren wurde. Einige von diesen Berunreinigungen scheiden sich wie das Eiweiß durch bloßes Erhipen ab, wobei sie den größten Theil der mechanischen Berunreinigungen mit einschließen und den Saft dadurch zugleich klaren. Andere lassen sich daraus entsernen, wenn man sie mit Körpern verbindet, wodurch sie une löslich oder fest werden. Noch andere sucht man durch die Berzbindung mit anderen Substanzen wenigstens unschädlich zu machen.

Die erste Operation, welche zu dieser Reinigung des Saftes vorgenommen wird, ift das Erhiften desselben. Dasselbe son möglichst rasch und gleichmäßig erfolgen, damit die vorshandene freie Saure nicht zu lange auf den Zuder einwirke. Um zwedmäßigsten wird diese schnelle Erhiftung in Pfannen oder Kesseln erreicht, deren ganze Bodensläche mittelft Dampf zu erbigen ist.

Fig. 8 zeigt einen solchen Defekations, oder Lauterungsteffel mit doppeltem Boden, wie solche gegenwartig fast allgemein angewandt werden. Durch das Rohr a strömt der Dampf in den Zwischenraum, den die beiden Boden einschließen, und aus welchem durch das Rohr b das kondensurte Basser von den Dampfen wieder entfernt wird. Das heberartige Rohr o dient zur Ableitung des geklarten Saftes. Der Inhalt eines solchen Kessels beträgt selten über 1500 Quart (etwa 1200 B. Maß), damit die Erhigung recht rasch erfolgen kann. Man hat diese deshalb durch das Andringen eines Schlangenrohres noch zu beschelb durch das Andringen eines Schlangenrohres noch zu beschelb durch das Andringen eines Schlangenrohres noch zu beschelb die schnelle Reinigung des Kessels hindert und die Erbitung des Saftes dadurch auch weniger gleichmäßig stattsfindet.

Der robe Gaft darf ohne Abstumpfung feiner freien Gaure

nicht bis zum Sieden erhist werden, er wird deshalb, bevor er Diefen hitzegrad erlangt, mit Aehfalt versett, wodurch die freie Saure gebunden, ein Theil der Salze zerlegt und das Gerrinnen des Eiweißes befördert wird. Alle diefe Zersepungen werden durch die weitere Erhitung und durch ein richtiges Berbaltniß der zugesetten Kaltmenge vervollständigt, so daß der Saft nach diefer Operation ganz andere Eigenschaften, als in seinem roben Zustande zeigt. Derselbe erscheint ganz flar oder blant, reagirt start alfalisch, und zeigt eine mehr oder weniger weingelbe Farbe. Er enthält, außer den auflöblichen Kaltsalzen, einen Ueberschuß an Kalt, freies Kali und Ammoniat.

Obgleich man fruber außer bem Ralt guch noch andere Rla. rungemittel jufeste, fo wird doch jest bei guten Ruben nur Ralt allein angewendet. Der Saft wird dabei möglichft ichnell auf 65 - 680 R erhigt, bann ber ju einem biden Brei gelofchte Ralf jugefest und tuchtig gerührt, bamit fich ber Ralf fonell gleichmäßig vertheilt. Die Erhigung ift babei bann fo gu magigen, bag erft nach 10-15 Minuten ber Siedepunft nabegu erreicht wird, damit der Ralf Beit behalt, feine Birfung vollftandig ju außern, bevor bas Sieden eintritt. Es wird hierdurch allein möglich mit ber geringften Menge Ralf eine vollständige Rlarung ju erlangen, mas fur die fpatere Reinigung bes Safte burch thierifche Roble wichtig ift , ba Die Birfung ber Roble burch einen größeren lleberfoug an Ralf febr gefdwacht wird. Die Menge des nothigen Ralts beträgt nach ber Beschaffenheit ber Ruben oder des Safts und des Ralts swifden 1/4 und 1 Proj. bes Caftgewichts. Bei gleicher Qualitat bee Ralfe wird um fo mehr bavon nothig werden, je fchlechter die Rüben, je langer fie aufbewahrt wurden und je langfamer Die Gewinnung des Safte erfolgte. Man erfennt die richtige Menge bes Ralts bei ber weiteren Erhibung an der garbe bes Safte, fo wie an der Große und Farbe ber ausgeschiedenen Aloden ober bes Dieberfclags. Ericeint ber Saft bei einer Temperatur von 750 R noch grunlich-grau und trube, bie Rloden aber groß und von graner Farbe, fo fehlt noch Ralt, ber bann in fleinen Quantitaten ferner gugufegen ift; erfcheint ber Saft bei Diefer Temperatur aber ichon hell, und zeigen Die Rloden eine

bellere Farbung, fo ift der Ralf in binreidender Menge porbanben. Es bildet fich nach bem Bufegen bes Ralfs von den ausgeichiebenen Theilen eine ftarte Dede auf dem Safte, Die um fo ftarter und fefter, tonfiftenter erfcbeint, je fvater ber Ralfgufas erfolgte. Man fest die Erbigung fort bis jum gelinden Mufwal. len bes Safte; wird die Ochaumbede babei an einzelnen Stellen von einem weißen Schaume burchbrochen und wird gleichzeitig. ein flechender Geruch nach Ummoniat bemertbar, fo ift bieg ale ein ficheres Beichen ber gelungenen Rlarung ober Scheidung angufeben, wie fie bei guten Ruben leicht ju erlangen ift. Bei weniger guten Ruben ober langfamer Saftgewinnung ftebt eine vollständige Rlarung dagegen viel fcmerer ju erreichen. Der Saft ericheint dann viel dunfler oder gelber, flieft oder filtrirt durch lofchpapier viel langfamer, und binterlage auf dem Rilter einen fomierigen Rudftand, mabrend guter Gaft nach der Defetation mafferhell erscheint, fonell filtrirt und dabei einen mehr fornigen feften Dieberfchlag jurudlagt. Bei einem guten Safte jeigt fich auch die Schaumdede ftete barter und von dunfler Farbe, mabrend bei ichlechterem Safte Die ausgeschiedenen Theile weich bleiben und auch eine bellere garbe behalten. Endlich bleibt bei befferem Safte bie Decke auf feiner Oberflache lange fcwimmend, mabrend fle im anderen galle leicht ju Boden fintt und von bier nach einiger Beit wieder in die Bobe fteigt, und ben Saft baburch trubt ober verunreinigt.

Bird eine so fehlerhafte Beschaffenheit des Safts bemerkt, dann hat man junachst nachzusehen, ob nicht angefaulte oder in den Miethen erhipte oder sonst schabhaft gewordene Rüben zur Berarbeitung kommen; ferner ob das Basser zum Baschen der Rüben rechtzeitig erneuert, ob beim Reiben und Pressen die gehörige Reinlichkeit erhalten, ob in den Saftleitungen und Resservoird keine schleimige Substanz zu sinden ist, namentlich die Prestücher und Gestechte nicht schmierig anzusühlen sind oder fauerlich riechen. Läuft der Saft sehr roth von der Presse, so ist der Behler meist dadurch zu heben, daß man dem auf die Reibe zusließenden Basser Salmialgeist oder Ammonial etwa 0.05
Proz. vom Rübengewicht zur Abstumpfung der Säure beimischt. Einen solchen Saft erhipt man dann bei der Rlärung auf min-

deftene 70° R., bevor man den Ralf zusest, und verzögert darauf die weitere Erhitung noch mehr als bei einem guten Safte, das mit der Kalf hinreichend Zeit behalt obne ftartere Erhitung zu wirken. Man verwendet dabei auch eine reichliche Menge Kalf, um die Erhitung nach dem Eintritt des Siedepunkts dadurch mehr abkurgen zu konnen. Bei guten Rüben laßt sich dagegen durch eine langere Erhitung an dem Zusafe von Kalf sparen, was spater die thierische Kohle langer wirksam erhalt.

Die Operation des Klarens ift eine der wichtigsten der ganzen Fabritation, bei ihr erkennt man genau die Beschaffenstit des Safts, und kann dadurch sowohl die früheren als spatteren Operationen genau kontroliren. Erscheint der Saft bei ber Klarung als gut, und entspricht diesem die Beschaffenheit der gewonnenen Zuckermasse nicht, so ist der Fehler nur in den spatteren Operationen zu suchen.

Co leicht ce ift, einen aus guten Ruben gewonnenen Gaft vollständig ju flaren, fo fcwer wird dieß bei ber Berarbeitung folcoter Ruben oder einer fehlerhaften Saftgewinnung. Diefe erfte Reinigung des Gafte bat teffalb von je ber die Aufmert: famteit der gabritanten und namentlich auch die der Chemifer in Unspruch genommen. Bon ber langen Reihe verfchiedener Gubftangen, Die der Rubenfaft enthalt, wurde bald der einen bald ber andern ein größerer Ginfluß auf die Reinheit oder Befchaffenheit des Saftes jugefchrieben. Deben der freien Gaure find es die flichftoffhaltigen Oubstangen, welche nachtheilig werden, indem fie bei der Beruhrung mit der Luft ein Berment bilden, Das den Buder ichnell gerfest. Ihre völlige Abicheidung ift bis jest burch fein im Großen anwendbares Rlarungsmittel gelungen, fie wird hauptfachlich durch das bei ber Rlarung frei werbende Alfali verhindert, weghalb man diefes auch gunachft gu befeitigen fuchte; ju diesem 3mede murde ber Saft fruber in den frango. fifchen gabriten fogleich nach ber Rlarung mit Ochmefelfaure neutralifirt, mas aber ben Caft mit einem laftigen Galge, bem Bopfe, verunreinigte. Mit mehr Bortheil murbe ftatt der Ochmefelfaure eine Meutralisation mit Phosphorsaure ober mit faurem phoephorfaurem Ralf von Brande angewandt. Unbere in Borichlag und auch wohl in Unwendung gebrachte Rlarungemittel fonnen hier unberührt bleiben, ba feins derfelben bis jest eine allgemeinere Unwendung gefunden.

Das sicherfte Mittel zur Erlangung einer guten Rlarung bleibt es, durch eine geeignete Rultur eine Rube zu gewinnen, Die jene schädlichen Substanzen in möglichst geringer Menge enthält, was die Erfahrung als erreichbar gezeigt bat.

Bei sehr großen und schlecht ausbewahrten Rüben hat man schon mit Bortheil dem Safte, so wie er von der Presse läuft, etwas (0.001) Schwefelsaure zugesest, was den Eintritt eine schleimigen Gahrung, die bei solchen schadhaften Rüben zu bestürchten steht, verhindert. Schon Achard verseste bei seinen Bersuchen den Saft nach dem Pressen sogleich mit Schwefelsaure, was bei der damaligen langsamen Saftgewinnung um so nöthisger wurde. Bei diesem Zusas von Schwefelsaure ist dem Safte schon vor der Erhigung so viel Kalt beizumischen, daß die saure Reaftion wieder verschwindet, da die freie Schwefelsaure die Arnstallisationsfähigkeit des Zuckers bei der Erhigung zerstört.

Ift der Saft gut geklart, so kann er schon nach kurger Rube zur weiteren Behandlung von dem Niederschlage getrennt werden. Man laßt ihn durch das Rohr c in Fig. 8 abfließen, und leitet das zuerst abfließende Trübe in einen sogenannten Taylor'schen Filterschrant, worin es durch leinwandsacke silterirt wird. Der helle Saft wird in der Regel durch ein Vorsilter, was nur mit einer geringen Menge thierischer Kohle gefüllt ist, geleitet. Nicht selten verwendet man zu dieser Filtration solche Kohle, welche bereits zu einer späteren Filtration des schon abgedampsten Sasts beinust wurde. Der auf ein oder die andere Weise siltrirte Saft ist dann möglichst schnell zur weiteren Verarbeitung (Abdampsung) zu bringen.

. Um den im Bodensate und Schaume zurückgebliebenen Saft zu gewinnen, werden diese zusammen in Beutel aus dichter Leinswand gefüllt, und in diesen am zweckmäßigsten unter eine Hebels prosse gebracht. Bum Schutz gegen den Druck stedt man die seinen Schlammsacke vor dem Füllen in etwas engere aus gröberer Leinwand oder besser aus Bindfaden. Die Falten, die der innere weitere Sack in dem engeren bildet, befördern das Ablausen des Sasts. Bur schnellen und vollständigen Trennung des Safts von

Diefem Ochlamme muß berfelbe möglichft beiß erhalten werben; man bringt deghalb die Rilterbeutel in einen Sanlor'ichen Filterforant, wie ibn Big. Deigt. Derfelbe besteht oberhalb aus einem Refervoir jur Aufnahme des Ochlamms. Der Boben diefes Refervoire ift mit Deffnungen verfeben, unter welchen die Beutel ju befestigen find. Unterhalb ift ein zweites Refervoir fur ben filtrirten Gaft. Dan ftellt einen folden Rilterfdrant am gwede maßigsten direft unter die Rlarpfanne, damit ber Schlamm recht beiß jur Filtration gelangt. Je vollftandiger der Ochlamm von Bluffigteit befreit wird, defto beffer und ichonender fur die Gade aft er fich preffen. Es ift dieß nicht unwichtig, da der Berbrauch an Gaden, die burch den Ralf fcnell murbe werden, augers ordentlich groß ift. Ein vollständigeres Ablaufen des Safte ftebt Durch die Buleitung von Dampf in jene Filterichrante ju erreichen. Der Rudftand in den Beuteln liefert nach bem Muspreffen ein vortreffliches Dungpulver, nur muß berfelbe fobald ale moglich mit Erde, Torfftaub ober einer anderen loderen Oubftang vermifcht werden, weil er fich leicht ju ftatf erhigt, wobei die bungenden Theile größtentheils verfluchtigt werben. Auch barf berfelbe nicht ohne Bermischung angewandt werden, weil er leicht zu abend auf die jungen Pflangen wirft.

Der aus dem Schlamme gewonnene Saft muß, da er immer viel Kalf enthalt und nicht felten trube ist, fiets auf ein fleienes Borfilter gebracht werden, bevor man ihn mit dem übrigen Safte vermischt.

In den meiften Fabriten wird nach der Scheidung ein Beben oder in die Hohelchaffen des Safts nothig, wozu man allgemein einen sogenannten Monte-jus verwendet, dessen Einrichtung
Fig. 10 zeigt. Es besteht diese Borrichtung aus einem einsachen
Behalter von der Form eines aufrechtstehenden Iplinders A, dessen
obere Deffnung durch die Bügelverschraubung a zu schließen ist.
Um deu durch das Rohr b zugeführten Saft zu heben, wird
durch das Rohr c gespannter Dampf zugeleitet, der den Saft
sehr rasch durch das Rohr d in die Hohe drückt. Der Hahn e
dient zur Ableitung des gebrauchten Dampfs.

5) Bon der weiteren Behandlung des geflarten oder befegirten Safts. '

Nach der ersten Reinigung sindet in der Behandlung des Safts eine Berschiedenheit Statt, die theils durch die Beschaffenbeit der verarbeiteten Ruben und durch die Menge des bei der Scheidung angewandten Kalts geboten, meist aber durch die Unsicht des Fabrifanten als zwedmäßig bezeichnet wird. Die Ibweichungen in dieser Behandlung bezweden eine langere oder fürzere Einwirkung des Kalts oder eine, vor der Entsernung des Kalts zu erreichende, größere oder geringere Konzentration des Sasts durch Abdampsen.

3ft der Gaft aus guten Ruben auf die oben angegebene Beife bei ber Rlarung ichnell auf 65-68 Grab R., und bann mit einer binreichenden Menge Ralt langfam bis gum Sieben erbist; bat fich babei die Entwickelung von Ummoniat burch ben Beruch deutlich ju erfennen gegeben : bann fann fofort eine Ent. fernung bes größeren Ueberichuffes an Ralf erfolgen, mas am ficherften und einfachften burch eine Filtration burch gefornte thierifche Roble erreicht wird. Erforderte bagegen bie Befcaffen. beit ber Ruben einen größeren Ralfjufat, bann wird ftatt jener Roble am zwedmäßigsten die Roblenfaure gur Entfernung Des Raltüberschuffes angewandt, ba ber Aufwand, ben fie verurfacht, geringer ift ale ber im anderen galle nothige großere Mufwand an thierischer Roble. Bei der Unwendung von Roble leitet man, wie icon angegeben, den befegirten ober gellarten Saft meift durch folche Rilter, welche bereits jur weiteren Reinigung eines tongentrirteren Safte bienten. Die Ginrichtung bagu wird fpater bei der Sauptfiltration oder zweiten Reinigung bes Safte naber angegeben merben. Solche bereite jur letten Reini. gung des Cafte benutte Roble befitt immer noch die Gigen. fchaft, den überichuffigen Ralt aus dem eben befegirten Safte auf. junehmen und ibn jugleich von allen etwaigen mechanifchen Berunreinigungen gu befreien. Dabei gemabrt biefe doppelte Benugung der Roble den Bortbeil, bag ber nach bem erften Bebrauche in der Roble gurudgebliebene fongentrirtere Gaft fatt mit Baffer burd ben bunneren Gaft vollftanbig entfernt wird, und vieser spater durch weniger Basser and der Roble zu verdrängen ist. Bichtig bleibt es, die Filtration des dunnen Sasts zu berschleunigen und jeden Temperaturwechsel zu vermeiden. Auch ist der durch die Filtration seines überschüssigen Kalts beraubte Sast rasch zur Berdampsung oder zur weiteren Konzentration zu brinz gen, da der Sast ohne Kalt leicht verdirbt. Selten wird die Menge der zur Reinigung oder Filtration des konzentrirten Sasts benutzen Kohle zur Filtration des dunnen Sasts genügen, weße halb immer noch einige frisch gefüllte Filter hierzu nöthig werden. Findet jedoch außer der zweiten Filtration noch eine dritte Statt, in welchem Falle die erste Abdampsung des Sasts teine höhere Konzentration bezweckt; so genügt auch vine geringere Menge Kohle zur ersten Filtration.

Im Fall die Beschaffenheit der Rüben oder des Sasts eine hinreichende Einwirtung des Kalts bei der Desestation nicht erlauben sollte, was bei falireichen Rüben vorsommt, dann wird es nothig, den Sast ohne Filtration sogleich zur Abdampsung zu bringen, und hier so weit zu konzentriren, als sich dabei die Bildung von Ammoniat durch den Geruch noch zu erkennen gibt; worauf man ihn dann erst durch Kohle zu filtriren hat. Um der zur Bestimmung der Anwendung des einen oder anderen Versahrrens nothigen genaueren Beobachtung des Sasts überhoben zu sein, hat, man es für zweckmäßiger gehalten, statt einer geringeren Menge Kalt und längerer Einwirkung desselben bei der Siedhiste, lieber eine größere Menge Kalt anzuwenden und die Siedhiste bei der Desestation ganz zu verweiden; die in diesem Falle aber nothige größere Menge Kohle durch die Anwendung von Kohlensäure zu ersparen.

Schon 1811 empfahl Barreul und spåter Ruhlmann in Frantreich die Anwendung der Kohlensaure zur Entsernung des Ralte; sie wurde aber zuerft von Schatten und Michaelis in den Magdeburger Fabrifen im Großen zu diesem Zwede benütt; Ersterer erzeugte die Kohlensaure durch Berbrennen der Holzefohle, Lesterer entwickelte sie dagegen aus Kaltstein, Marmor oder Kreide mittelst Caure. Gegenwartig findet ihre Darstellung meist nach der Angabe von Rousseau aus einem Gemenge von Holzefohle und Kotes statt. Bur Absorbirung der Saure bedient mau

fich bagegen ber von Rleberger bagu angegebenen Pfannen. Rig. 11 zeigt einen folden Apparat im Durchschnitte. Es wird babei mittelft der Luftpumpe A Die atmospharifche Luft durch den mit holgtoble und Rofes gefüllten Glubofen B geleitet, von wo das Gas in den gur Salfte mit Baffer gefüllten Bebalter C tritt, um bier feine Berunreinigungen, Afchentheile u. bgl., ju verlieren. Mus biefem Bebalter leitet man bas Gas noch in eine fleinere Borlage D, die eine Lofung von tob. lenfaurem Ratron enthalt, um jede Opur einer fremben Gaure gu entfernen. Aus D tritt bann Sasfelbe in Die Pfanne E, morin fich ber Gaft befindet. Die Ronftruftion Diefer langlich vieredigen Pfunne bezwedt eine innige Berührung bes Gafes mit dem Safte, welche bier baburch erceicht wird, daß die Pfaune bis jur bobe ihred niedrigen und gang bededten Theile mit Saft angefullt wird, diefer Theil ber Pfanne aber durch eine Durchlocherte Scheidemand a von bem boberen Theile getrennt ift, fo daß ber Gaft, wenn bie Roblenfaure burch bas Robr b ein: tritt, in bem boberen Theile ber Pfanne fo weit in die Sobe fleigen tann, bis die nicht abforbirte Luft durch die Deffnungen der Scheidemand und durch die bobere Fluffigteitefaule entweicht.

Die hinreichende Meutralisation des Safts wird an dem schnellen Riedersinten des abgeschiedenen tohlensauren Kalts erfannt.

Befentlich ift es ftets, eine vollständige Verbrennung zu erlangen und nicht mehr Luft durch die Kohle zu leiten, als zu dieser Verbrennung nothig wird, damit möglichst reine Kohlensfäure und nur die ihres Sauerstoffes beraubte Luft mit dem Safte in Berührung tommt. Im anderen Falle scheint die Luft nachtheilig auf den Saft zu wirken.

Gleich nach erlangter Neutralisation ift der Saft bis jum Sieden zu erhigen, wobei in einigen Fabriken wieder etwas Kalkmilch zugesett wird. Nach dem Erhigen leitet man den Saft in ein Reservoir, worin der größere Theil des Niederschlags sich zu Boden sest. Aus dem Reservoir ist der Saft so schnell als mögelich zu filtriren und dann zur weiteren Konzentration zu bringen.

Dort, wo diese verschiedenen Operationen mit der nothigen Schnelligkeit auf einander folgen, ift das Resultat in ber Regel

ein sehr gunstiges; wenn hierbei aber eine Berzogerung eintritt, bann ift der Erfolg auch sehr leicht ein schlechter, indem der durch die Rohlensaure seines Ralts beraubte Saft noch empfindlicher sich zeigt, als bei der Unwendung von Rohle. Einige Fabrikanten ziehen es deßhalb auch vor, den Saft vor der Behandlung mit Rohlensaure etwas zu tonzentriren, wodurch sie aber den Vortheil entbehren, der erreicht wird, wenn nur vollständig gereinigter Saft zur Abdampsung gelangt.

Die Ersparung an thierischer Roble ift durch die Unwendung ber Roblensaure namentlich bei folchen Ruben, Die eine

größere Menge Ralt bedurfen, febr bedeutend.

Auf die Entfernung des in größerem Ueberschuße vorhanbenen Ralts, mag feine Entfernung durch Rohle allein ober mit Sulfe der Rohlensaure erreicht werden, folgt bann

### 6) Das Abbampfen bes Safte.

Die erste Abdampfung bezweckt junachst eine Ronzentration, bie so weit fortzusegen ift, bis wieder eine weitere Reinigung des Safts mit Erfolg möglich wird. Die Abdampfung soll rasch erfolgen, da die Gute bes Juckers durch eine langere Einwirkung einer höheren Temperatur hier um so mehr leidet, je unvollständiger die erste Reinigung erreicht wurde.

Rur felten noch geschieht die Abdampfung über birettem Feuer, obgleich dieß bei dem Dunnen Safte weniger nachtheilig fein murbe, als fpater.

In ben meisten Fabriken benutt man runde ober langlich vierectige Pfannen mit Beigröhren, in welchen Dampf von 2—8 Atmosphären Ueberdruck oder Spannung zirkulirt. Unter diesen auf verschiedene Beise konstruirten Pfannen verdienen die von Pecqueur wegen ihres geringeren Verbrauchs an Dampf, schnelleren Verdampfens und leichterer Reinigung einen besonderen Vorzug. Fig. 12 und 12 zeigen die nahere Einrichtung einer solchen Pfanne.

Der Dampf tritt durch bas Sahnrohr a in das weitere Rohrstud b, von welchem aus 6 Stud gebogene Rohren c auf die in Fig. 12 angegebene Beise ben Dampf bem Rohrstude d juführen, von welchem bas kondensirte Baffer burch das Sahnrohr

e feitwarte bireft wieber in den Dampfteffel gurudguleiten ift. Diefe birette Burudleitung bes tondenfirten Baffere gewährt ben Portheil, daß weiter feine Barme verloren geht, ale Die, welche burch die außere Abfublung unvermeidlich ift, mabrend bei ande. ren Pfannen, wo bem das Baffer ableitenden Robre eine Steigung gegeben ift, jenes nur bann entweichen tann, wenn bem. felben tein Drud entgegenwirtt, in welchem galle aber ftete mit dem Baffer auch noch viel Dampf entweicht. Die ununterbrochene Ableitung des Baffers gestattet jugleich eine fcnellere Ab. dampfung, weil Die Beigrobren ftete nur den beißeren Dampf enthalten. Ferner find bei biefen Pfannen die Robrem a mit b und d mit o fo verbunden, daß eine Drebung der Robestude b und d moglich wird, ohne daß a und e ihre lage veranbern. Diefe Drebung gestattet eine leichtere Reinigung ber Beigrobren c und eine ichnelle Ausleerung der Pfanne, die nut: telft des Bebelarms f um einige Boll nach bem Abflughabne g bin geneigt ju ftellen ift. Diefe lettere Ginrichtung, Die Die Pfannen etwas theurer macht, findet man jedoch nur bei ben jum letten Abdampfen ober Eindiden des Safts bestimmten Pfanuen, weil hier die großere Ronfifteng bes bis jur Rochprobe eingebidten Safte ben Abflug ber baraus gewonnenen Budermaffe verzogert, und bier boch eine ichnelle Musleerung befonders wunschenswerth wieb.

Stehen die Pfannen sehr entfernt von dem Dampstessel, so wird auch bei der angegebenen Einrichtung die direkte Zuruckleitung des kondensirten Bassers nicht immer möglich, namentlich nachs dem die Pfannen frisch gefüllt sind und hierdurch ein rascher Berbrauch an Barme stattsindet, so daß sich dadurch die Spannung, die das Basser in den Kessel drücken soll, zu sehr vers mindert. Für diesen Fall trifft man eine Einrichtung, wodurch die sogenannten Retourdampse beliebig auch dort hinzuleiten sind, wo sie keinen stärkeren Gegendruck sinden, die daun nach und nach der Druck des Dampses eine direkte Zurückleitung des Bassers wieder möglich macht. Eine solche Einrichtung ist auch für den nicht selten vorkommenden Fall sehr zweckmäßig, wenn sich Lust in den Peizröhren gesammelt hat, die sich nach und nach aus dem Basser des Dampskessels entwickelt und den Eintritt des

Dampfes, fo wie den Austritt des Baffers in den Rochpfannen binbert, wenn letteres teinen freien Abzug findet.

Unter ben Borrichtungen, welche eine Beschleunigung bes Abdampfens bezweden, bat die Delletan'iche Robren-Abdampfung vielfach Unwendung gefunden. Es besteht Diefelbe, wie gig. 13 zeigt, aus einer größeren Ungahl in grader Richtung über einander liegender Robren. Der Dampf tritt bei a ein und bas fondensirte Baffer wird bei b wieder abgeleitet. Der abgu: dampfende Gaft fließt aus bem Refervoir e in Die Bertheilungs: rinne d, Die zu biefem Zwede unten fpik ober fantig tulauft und am oberen Rande gegabnt ober eingeschnitten ift, fo bag ber Gaft von ber unteren Rante der Bertheilungerinne auf Die Mitte Des oberen Robre geleitet wird. Der Saft fließt dann von einem Robre aufe andere, wobei er raich verdampft, und tongentrirt in dem unteren Beden e aufgefangen wird. Gine abnliche, aber weniger verbreitete 26dampfung ift die von Martin, Rig. 14. Die besteht aus einer aufrecht ftebenden Gaule A von größerem Durchmeffer, Die oberhalb den Behalter a tragt, von welchem der Gaft gleichmäßig vertheilt an der Gaule binunter flieft und bei b aufgefangen wird. Mittelft ber Pumpe c fann ber Gaft wieder gehoben werden, wenn eine weitere Rongentration notbig wird, Bur befferen Bertheilung des Gafte und jur Gewinnung einer größeren Beigflache bat man biefe Abdampffaule mit einem Drabtnebe ober Geflechte überzogen. Der Dampf tritt burch bas Robr d ein und bas tondensirte Baffer ift burch ben Sabn e wieder abzuleiten.

Orgleich diese Röhren: und Saulen-Apparate ein fehr schnelles Berdampfen des Safts möglich machen, so tadelt man doch an ihnen, daß diese Konzentration nicht gleich mäßig erfolge, weil immer mehr oder weniger Saft, der zu schnell abstließt, der Konzentration ganz entzogen wird, während diese bei anderem zu weit erfolge, was die Gute des Safts erheblich beeinträchtigen muß.

Bessere Resultate auch in Betreff der Gute des Safts will man dagegen mit dem in Fig. 15 angegebenen Dampfapparate erhalten. Derselbe besteht aus zwei senkrechten in einander ge-

ftedten, unten etwas verjungt zulaufenden Robren, welche den Dampfraum einschließen. Der Saft fließt aus dem Refervoir e in den weiten oben und unten offenen Raum A A' im Innern des Inlinders. Im Berunterfließen fallt er auf neun gegabnte ab: geffuste Regel d, d' ... de, welche die gleichmäßige Bertheilung der Rluffigteit auf die erwarmte Oberflache bewirten; alle die boblen abgestutten Regel fteden auf ber gemeinschaftlichen 2Ichfe i j, fo daß fie mit biefer alle auf ein Dal gur Reinigung beraud. genommen werden fonnen. Much Die Mugenflache bes Inlinders aa wird jum Abdampfen benugt, indem man burch den Sabn c', aus bem Refervoir e die Fluffigfeit zuerft in den ringformigen Behalter b (Fig. 15 und 15") treten lagt, von wo aus fie burch 16 Sahne oder burch eine runde gezahnte Rinne fo vertheilt wird, daß fie in febe bunnen Ochichten unmittelbar an bem Inlinder felbst herunterfließt; im Berabfallen tommt fie in bie fonischen, am unteren Rande fein gegabnten Gefage b' ... b', wodurch die Rluffigfeit von Reuem immer über Die Oberfläche des Abdampfgplinders vertheilt und ausgebreitet wird. Bulebt fammelt ber Gaft fich in bem ringformigen Bebalter b10 und lauft von bier durch die Rinne H in das Refervoir J. Man fann nun den außen und ben innen am Bylinder berabflie. Benden Gaft gesondert auffangen, und fo die Starte jedes einzelnen prufen; je nach der Rongentration, die man haben will, tann man die aus e den Gaft berleitenden Babne weiter öffnen ober ichließen; um dieß zu erleichtern, find die Stangen m n mit ben Sahnen verbunden. In dem Ende ber Stan: gent befindet fich ein Beiger, welcher auf einer eingetheilten freid. formigen Platte o befestigt ift, wodurch bas Deffnen oder Ochliefen genau regulirt werben fann.

Abdampfungen mit erhipter Luft allein oder unter Mitwirkung derfelben haben bis jest in den Zuckerfabriken weuig Anwendung gefunden, da die bei einer folchen Abdampfung leichter vorkommende Ueberhigung hier außerst nachtheilig wird.

Gegenwärtig findet man dagegen in vielen Fabriten auch ju der ersten Abdampfung des Safts die fonst nur für die lette Ronzentration bestimmten Bakuum-Apparate angewandt. Durch den geringen hibegrab, bei welchem in diesen Apparaten die

Berdampfung des Safts erfolgt, findet namentlich eine außerst geringe Farbung des Safts Statt. Der Juder wird damit von schönerer oder geringerer Farbung erhalten. Ihre Unwendung erfordert jedoch eine vollständigere Entfernung des Kalls, weil dieser sehr schnell die Heizstächen mit einer erdigen Kruste überzieht, die in solchen Apparaten nicht so leicht und ohne Störung zu beseitigen ist, und die Mittheilung der Barme bedeutend hindert. Diese vollständigere Entfernung des Kalls aus dem dunnen Safte ist aber nicht immer zulässig, indem der Kalt bei manchem Safte auch später noch eine vollständigere Reinigung oder weitere Klärung des Sasts bewirkt und dadurch einen reineren oder schärferen Juder gewinnen läßt; auch scheint die höhere Temperatur, die der Saft beim Abdampfen in offenen Pfannen annimmt, diese Wirkung des Kalls zu befördern.

Endlich werden in neuester Zeit in einigen Fabrifen Apparate jum Abdampfen benust, bei denen man die von dem dunnen Safte gewonnenen Dampfe jur Verdampfung des bereits tongentrirten Safts verwendet, was dadurch möglich wird, daß man den Siedpunkt des kongentrirten Safts durch Erzeugung einer Luftleere vermindert und die Mittheilung der Barme durch eine bedeutend größere Heigklache befordert. Die Ersparung an Brennmaterial wird dabei noch dadurch vermehrt, daß man zum Abdampfen des dunnen Safts die bereits zum Betriebe ter Dampfmaschine benutten Dampfe verwendet. Das Nähere hier- über wird später folgen.

Um die Zeit der Einwirkung des Rochens möglichst abzutürzen, füllt man die Abdampfpfannen nicht sehr voll und verwendet überhaupt nicht gern größere Pfannen, namentlich wenn
die Abdampfung über freiem Feuer geschehen soll. Ist der Saft
von gesunden Rüben und gut geklart, so entsteht nur beim
ersten Austochen, wobei der Saft auch wohl in der Pfanne in
die Höhe steigt, ein leichter weißer Schaum, den man abschöpft,
damit er nicht wieder verkocht; später kann aber die Berdampfung
bei lebhafter Erhißung fortgesest werden, ohne daß ein Ueberkochen oder Anbrennen auf freiem Feuer zu befürchten steht.
Sollte der Saft eine größere Reigung zum Steigen zeigen, so
läßt sich dieß durch ein Stücken Butter oder anderes Fett

leicht verhindern. Bahrend bes Ubdampfens wird ein Theil bes Ralts durch die Aufnahme von Rohlenfaure und durch Entziehung des Baffers unauflöslich und fällt mit andern ausgeschiedenen Berunreinigungen von Eiweiß und Schleimtheilen zu Boden. Dieser Niederschlag soll bei einem guten Safte schnell zu Boden sinten und der Saft über demselben blant und hell erscheinen.

Früher wurde die erste Abdampfung des Safts meist bis zu einer Konzentration von 24—27° Baumé fortgeset, bevor man ihn zur zweiten Reinigung oder Filtration brachte; die langere Rochung mit den noch vorhandenen Berunreinigungen konnte aber nur nachtheilig einwirken. Vortheilhafter ist es, den Saft durch die erste Abdampfung nur so weit zu konzentriren, als durch die Entwicklung von Ammoniak noch eine Wirkung des Kalks bemerkbar wird. In den meisten Kallen ist dazu eine Konzentration bis auf 10—12° Baumé erforderlich. Nach dieser Wirkung kann der Saft ohne Nachtheil seinen größeren Ueberschuß an Kalk verlieren, und es wird die erste Abdampfung desto früher zu unterbrechen sein, je vollständiger die Wirkung des Kalks bei der ersten Reinigung des Saftes schon zu erreichen stand.

# 7) Don der Rohlenfiltration oder zweiten Reisnigung des Saftes.

Die bezweckt, außer der Entfarbung, die Abscheidung des in dem Safte noch enthaltenen Kalks und des Alkali, sowie der bisher in Auflösung enthaltenen schleimigen Berunreinigungen und Salze. Zu dieser weiteren Reinigung wird bis jest nur die thierische Rohle mit gunstigem Erfolge angewandt. Früher fand dieß in der Beise statt, daß man den seinpulveristren Kohlenstaub mit dem abgedampsten Saste erhiste und dann durch einen Busas von Blut wieder daraus entsernte, wie dieß noch zest bei der weiteren Reinigung oder dem Raffiniren des Rohzuckers theilweise gebräuchlich ist. Da sedoch der Bedarf an Kohle bei der Rohzucker: Bereitung bedeutend größer ist, und die durch das Eiweiß des Blutes ans dem Saste abgeschiedene Kohle nicht wieder brauchbar herzustellen ist; so verwendet man gegenwärtig nur gröblich zerkleinerte Knochenkohle, durch welche man den Saste silteriet, und die es gestattet, nach dem Gebrauche die ause

genommenen Berunreinigungen durch bas fogenannte Bieberbeleben wieder baraus ju entfernen, mas die Roble aufe Reue brauchbar macht, und wodurch es benn auch allein möglich wird, fie in erforderlicher Menge anzuwenden. Die anfanglich baju gebrauchliche Riltereinrichtung ift unter bem Ramen bes Dumont'ichen bekannt. Die besteht aus einem mehr boben als weiten Gefafe mit einem Siebboden, über welchem die gefornte Roble mehr oder weniger aufgeschichtet wird. Der oberhalb zugeleitete Saft wird unterhalb durch einen Sabn oder durch ein wieder nach aufwarte führendes Robr abgeleitet und dadurd ein gleichmaßigeres Durchfliegen bes Saftes bewirft. Fruber manbte man felbit in großeren Rabriten uur viele fleine folche Rilter an, ba man einen langeren Gebrauch der Roble fur ichablich bielt, was auch der Rall ift, fobald mabrend der Riltration eine Temperatur-Beranderung eintritt. Um Dief zu vermeiden, bat man ben Gaft auch wohl zuvor abgefühlt und badurch jugleich Die Birtung der Roble erhöht; allein die Abfühlung größerer Quantitaten wird faft unausführbar. Gegenwartig fucht man Die Temperatur Des Safte, wenn auch boch, nur möglichft gleich ju erhalten, mas bean auch bie Unmendung großerer Rilter gefattet. Es find dieß meift 10 - 15 Rug bobe Inlinder von Eifenblech, Die felten über 3 guf Durchmeffer erhalten. Oberhalb und unten feitwarts find fie mit bicht zu verschließenben größeren Deffnungen jum Ginfüllen und Musleeten der Roble verfeben. Statt bee Giebbodens erhalten fie oft nur vor ber Mundung des Abflugrohre einen Geiber. Mehrere Buleitunge. robren fur die Gafte verschiedener Kongentration, fur Baffer und fur Dampf erleichtern ibre Bedienung. Ru Erbaltung einer gleichmäßigen Temperatur findet man fie mit ichlechten Barmeleitern umgeben. Die Fullung der Roble geschieht am gwedt. mäßigften, wenn man das Filter zuvor bis auf 1/2 mit fiedendem Baffer füllt, worin fich bie Roble viel gleichmäßiger niederfentt, als wenn man fie troden einschütten wurde, wobei die groberen Rorner feitwarts fallen und bier bann bem Safte einen fonelleren Durchgang gestatten, ale in der Mitte, wo die feinere Roble dichter jusammenliegt. Bermendet man eine an Bieffamteit und Große bes Rornes verschiedene Roble, fo bringt man in den

unteren Theil die wirksamere, und in den oberen die gröbere, das mit das Filter nicht so bald durch etwaige Verunreinigungen (Niederschläge von der Abdampfung) verstopft werde und der Saft mit der wirksameren Kohle zulest in Verührung komiae. Um jene Verunreinigungen vollständiger zurückzuhalten, verwendet man allgemein kleine Vorsilter, meist flache Reservoirs, die mit einem Siebboden versehen und mit einer dunnen lage gröberer Kohle angefüllt werden. Diese ist leichter zu erneuern, im Fall sie das Durchsließen des Safts nicht mehr gestatten sollte. Bei einem solchen Vorsilter bleiben die Hauptssilter länger wirksam, und die Kohle ist mit geringeren Kosten wieder brauchbar herzustellen.

Rach bem gullen und Schließen bes Riltere 'wird gunachft das darin befindliche Baffer entfernt, hierauf die Roble mittelft Dampf erwarmt und bann ber ju filtrirende Gaft jugeleitet, wobei die Borficht gu gebrauchen ift, daß die Roble durch ten-Dampf nicht zu febr erhigt wird. Unfange wird immer noch durch ben Oprup etmas Baffer verdrangt werden, auch ber guerft abfließende Saft wird, namentlich bei ber letten Filtration, wenn nach derfelben das lette Eindicken oder Bertochen folgen foll, besonders aufgefangen, ba diefer tongentrirtere Gaft (Rlarfel) febr leicht von ber feinen Roble getrübt erscheint. Babrend der Filtration ift der 26ffuß des Safte recht gleich. maßig zu erhalten, weil jeder Bechfel in ber Schnelligfeit des Durchfliegens ein Rortreißen der feineren Roble verurfacht. Ebenfo ift eine Unterbrechung ju vermeiben, die namentlich bei ber giltration des dunneren Saftes leicht nachtheilig wird, mas fich gunachft durch ben Berluft feines Glanges zu ertennen gibt. nach Große des Riltere, Gute ber Roble, Menge des burch: fliegenden Gafte, bleibt ein folches Bilter 12-24 Stunden in Benuhung und bient in Diefer Beit nicht felten gur Reinigung der verschiedenen mehr oder weniger fongentrirten Gafte. In einem folchen Falle wirb bas Bilter gunachft gur legten Reinigung verwendet; fobald es bann biergu nicht mehr binreicht, benutt man es gur Filtration des dunneren, oder des foeben erft geflarten Safts. Gine und diefelbe Roble tann gu beiben 3meden febr gut dienen, denn mabrend die Filtration des fongentrire

teren Saftes vorzugeweise ein Entfarben desfelben bewirken foll, ift es bei ber erften Reinigung mehr bie Aufnahme bes Kalts und ber schleimigen Berunreinigungen, Die bezweckt wird.

In den meisten Fallen reicht aber die zur letten Filtration nothige Kohle zur Reinigung des dunneren Safts nicht hin, so daß hierzu noch weitere Filter erforderlich werden. Diese füllt man dann nur mit wiederbelebter Rohle, mabrend die ersteren in der Regel so viel frische Kohle erhalten, als zum Ersat des Abgangs immer nothig wird. Ift die Kohle in ihrer Wirfung erschöpft, so erfolgt das Absüßen der Filter mit siedendem Wasser, um allen Zuder daraus zu gewinnen. Mitunter sindet man auch die Einrichtung, den Saft von einem Filter auf ein zweites zu leiten, im Fall das erstere den Saft nicht mehr genügend reinigt und die Kohle doch noch Verunreinigungen aufzunehmen im Stande ist.

Durch eine zwecknäßige Behandlung der gebrauchten Kohle wird es möglich, sie so wirksam wieder herzustellen, daß man den Auswand von frischer Kohle auf den unvermeidlichen Abgang bei der Wiederbelebung beschränken kann; dieser Abgang kann 1.—2 Prozent vom Gewicht der verarbeiteten Rübe betragen, während man von der wiederbelebten Kohle 12—15 Prozent jenes Gewichts bedarf. Durch die Anwendung der Kohlensaure zur Entsernung des Kalks will man diesen Auswand zur Gewinnung eines gleich schönen Zuckers auf 1/2 beschränken konnen, was sehr zu Gunften der Kohlensaure spricht, vorausgesetz, daß ihrer Anwendung eine Klärung des Sasts vorausgeht, die eine frühzeitige und so vollständige Abscheidung des Kalks gestattet. Im andern Falle liefert die Kohle einen reineren, wenn auch nicht so hellen Zucker, mit mehr Sicherheit eines gleich günstigen Resultats.

Die Unwendung von phosphorsaurem Ammoniaf statt der Roblensaure, die in neuerer Beit wieder empfohlen wurde, bat . bis jest feine allgemeine Berbreitung gefunden.

8) Bon dem Rochen oder Eindicken des tongen, trirten Safte (Rlarfel) bis zur Arpstallisation.

Eine vollständigere Reinigung bes Gafte bat es möglich

gemacht, denfelben-nach der letten Filtration bis jum Gintritt ber Renftallisation abzudampfen.

Mur in seltenen Fallen wird diese lette Abdampfung noch über freiem Feuer vorgenommen, in welchem Falle tagu kleine sogenannte Ripp : Pfannen verwendet werden, bei welchen die Bodenflache allein vom Feuer berührt wird, und die eine schnelle. Ausleerung gestatten, um den hinreichend konzentrirten Saft sogleich der weiteren Ginwirkung des Feuers entziehen zu können.

Unter den offenen Dampspfannen sinden, wie schon er- wähnt, die Seite 614 naber beschriebenen Pecqueur'schen Pfannen zum lesten Abdampsen die meiste Anwendung. Da aber mit der Konzentration des Safts auch sein Siedpuuft in ten offenen Pfannen oder unter dem gewöhnlichen Luftdrucke nach und nach haber steigt, so gewähren die Vakuum upparate, bei welchen durch Verminderung des Luftdrucks das Sieden des konzentrirten Safts schon bei 50 — 60°R. zu erlangen sieht, für die leste Abdampfung einen besondern Vorzug, und werden deßhalb in allen größeren Fabriken dazu benußt.

Bevor wir jur Beschreibung dieser Apparate übergeben, ift junachft die Behandlung und das Berhalten des Safts beim Eindiden in offenen Pfannen naber anzugeben. Die einzelnen Bullungen sind hier um die Dauer der Einwirkung einer höheren Temperatur möglichst zu beschränken, nicht stärker zu nehmen, als es die Bededung der Beigflache nothig macht.

Die beim erften Auffochen sich etwa noch ausscheidenden Berunreinigungen muffen sorgfältig durch Abschäumen entsernt werden. Erft nach diesem ist etwas Fett zuzusesen, im Fall der Saft beim Erhipen in die Sohe fteigen sollte. Guter Saft wird rasch verdampfen und dabei durch das schnelle Zerspringen der Blasen ein lebhaftes Geräusch verursachen, "trocken" sieden, im Gegensaß von "settem" Sieden, wobei die Berdampfung nur langsam erfolgt, und der Saft schwere, geoße und trübe Blasen wirst. Mitunter hort die Berdampfung eines so schlechten Safts selbst bei verstärkter Heizung ganz auf, in welchem Falle dann nothig wird, den Saft wieder mit Wasser zu verdunnen

und nochmale zu filtriren, ba die Ursache einer solchen Beschaffene beit ber Gegenwart einer größeren Menge Alfali zuzuschreiben ift, was die schleimigen Berunreinigungen in Auflosung erhielt.

Als Zeichen ber hinreichenden Konzentration des einzus
dickenden Safts dienen verschiedene Proben. Eine Prüfung mit
dem Ardometer ist hier nicht zulässig, weil die Temperatur des
Saftes einen zu großen Einfluß auf das spezifische Gewicht zeigt
und dieses selbst bei gleicher Temperatur durch die Salze und
andere Berunreinigungen nicht die richtige Konzentration zur
Ausscheidung der Arpstalle erkennen läßt.

Eher noch tann bei einem und demfelben Safte die Temperatur, welche derfelbe beim Rochen in offenen Pfannen zeigt, zur Beurtheilung der erlangten Konzentration dienen, da die Temperatur mit dieser sich vermehrt. Bei verschiedenen Gaften entspricht fie aber nicht immer der erlangten Konzentration.

Geeigneter ift Die Prufung der erlangten Babigfeit bes Saftes durch die "Finger- und Blafenprobe." Erftere wird auf die Beife vorgenommen , daß man einen Tropfen des beigen Safts auf den Daumen bringt und mit bem Zeigefinger ein wenig reibt und drudt, wobei fich fcon burch Uebung Die erlangte Rongentration annabernd erfennen laft, mas aber ficherer geschieht, wenn man die Finger von einander trennt und nun ben gaden beobachtet, der dabei entsteht. Diefer reift bei noch nicht binreichender Kongentration bald ab, nach weiterem 216s Dampfen lagt er fich aber fo lange gieben, ale bieg durch die Trennung ber Finger nur möglich wird. Erfolgt bann ein 26: reißen etwa in der Mitte feiner gange, und giebt fich der obere Saben nach aufwarte, fo bat die Kongentration den Grad erreicht, bei welchem nach dem Erfalten der Buckermaffe Die Rry: ftalle ausgeschieden werden. Je nach ber Gute bes Saftes fann Die Rongentration mehr oder weniger betragen, um die meglichfte Ausbeute an Rrnftallen ju erhalten. Je beffer die Maffe ift, befte ftarfer fann fle eingefocht werden, und defto mehr Buder wird fich baraus abicheiden. Die Berunreinigungen geringerer Safte verbindern die Absonderung der Arnftalle und das Ablaufen des Syrups, der um fo fonfiftenter bleibt, je meniger Repftalle fich baraus abicheiben.

Roch ficherer ale durch die Radenprobe beurtheilt man die Rongentration burch die ,, Blafen. ober Puftprobe." Es bient batu ein leichter flacher Schaumloffel, "Duftfpan," ben man in den fiedenben Saft taucht und bann raich und fo beraus giebt, baß nur wenig Gaft oder Buckermaffe baran baften bleibt , morauf man mit einer gewissen Rertigkeit gegen bie Deffnungen bes Schaumlöffele blaft, wodurch bintermarte an ben Deffnungen fleine Blafen entftebn, beren Große, Angabl, Dauer, Karbe und Leichtigfeit ben Buderfieber Die erlangte Konzentration genau ertennen laffen. Sat der Saft Die gewunschte Rongentration erreicht, fo wird er fofort aus der Rochpfanne entfernt und in ber Regel junachft jum langfamen Erfalten und gur Bildung der Rroftalle in der "Rublpfanne" mit mehreren Rochungen vereinigt. Ueber die weitere Behandlung der gewonnenen Budermaffe wird fpater bas Mothige angegeben.

Doch mehr ale burd die Erbitung mittelft Dampf, wird Die Gute Des Safte burch Befchleunigung bes Berbampfene im luftverdunten Raume erhalten, weil bier jugleich eine minber ftarte Erhibung Statt findet (fiebe B. I. C. 25).

. 3m Befentlichen gebort zu einer folden Berbampfung eine geschloffene Rochpfanne und eine Borrichtung jum Foreschaffen ber Luft und der erzeugten Saftbampfe. Biober bestanden Die Abmeidungen an den verschiedenen derartigen Apparaten baupt. fachlich in der Urt und Beife wie Die Luftleere bergeftellt und erhalten murbe; die Ginrichtung ber Rochpfannen nabegu bei allen gleich. Die erften Bafuum-Apparate fonftruirte Boward in England, die Luftleere und Fortichaffung ber Dampfe bewirfte er babei mittelft Luftpumpen und Konbenfation ber Dampfe. Die fruber febr theuren und mangelhaften Luftpumpen, fo wie Die erforderliche Betriebefraft, liefen Die fpater von Roth in Franfreich angefertigten Upparate vortheilhafter erscheinen. Bei diefen wurde der Apparat junachft badurch luftleer gemacht, daß man durch Einstromen von hober gespannten Dampfen die Luft fowohl aus dem Apparate felbst als aus dem damit in Berbindung ftebenden Kondenfator trieb, und bann ben Dampf durch das Ginfprigen von faltem Baffer fondenfirte. Der Ron. densationebehalter mußte bier bas jugeleitete und bae burch ben Technol. Encoffep, IX, 90b.

40

Dampf entflebenbe Baffer faffen. Diefe Ginrichtung geigte fich aber nicht allein burch den großeren Berbrauch an Dampf, fonbern auch dadurch weniger vortheilhaft, bag bie guft, welche fic aus bem unmittelbar in ben Rondenfator geleiteten Rubl. maffer nach und nach entwickelte, die Luftleere verminderte, fo daß man, bevor noch bie Rochung beendigt mar, nicht felten aufe Meue eine Luftleere ju erzeugen batte. Diefer Rachtheil wurde fpater durch Degrand und Deroene badurch befeitigt, baß fle mit ber Rochpfanne einen Rondenfator verbanden, ber aus einer größeren Ungabl von Robren bestand, Die fo viel Abfub. lungoflache barboten, bag alle Dampfe von außen niedergu. fchlagen maren. Es bedurfte badurch an ber Mundung bes Robrs nur eines fleinen Bebaltere zum Auffangen bes inneren Dampf. maffere. Die Luft murbe auch bier junachft burch bober gefpanse ten Dampf aus bem Apparate getrieben. Deroene benugte babei zur Rondensation, fatt Baffer, ben abzudampfenden dunnen Saft, was eine Erfparung an Brennmaterial moglich machte. And war Deroene ber Erfte, welcher Die Saftbanipfe jur Ber: dampfung anderer Gafte benutte, wie dieß gegenwartig bei den. neuesten Apparaten mit bem besten Erfolge angewandt wird.

Die Derosne'schen Apparate fanden durch ihre bedeutender Leistungsfähigkeit eine größere Berbreitung, sind später aber durch einfachere, weniger toftbare Einrichtungen verdrängt. Eswurde diese Bereinfachung hauptsächlich dadurch möglich, das man durch Bervollfommnung der Dampfmaschinen, namentlich durch geringeren Kohlenverbrauch berselben, und durch einfachere, zwedmäßigere Konkruftion der Luftpumpen, diese wieder mehr zur Anwendung bringen konnte.

Einen Apparat dieser Art zeigt Fig. 16 im Durchschnitt. A ist die Rochpfanne, B der Kondensator; das Rohr a verbindet beide miteinander. Der heizdampf tritt durch b, sowohl zwischen den Doppelboden o als in das Schlangenrohr d, von welchem das Dampswasser bei e wieder austritt. Durch den Kreuzhahn f ist der Dampf auch direkt in die Pfanne zu leiten, im Fall ein Ausdampfen derselben nothig werden sollte. Die Füllung des Apparats erfolgt nach hergestellter Lustleere durch die Deffnung g, von welcher ein Rohr in den Sastbehälter reicht. Die durch

ftarte Glabicheiben gefchloffenen Deffnungen ,, Lupen" b, h' geftatten eine Beobachtung bee Safte, wogu ber Lichtftrabl einer Lampe durch eine der Scheiben in die Pfanne ju leiten ift. Durch den Sabn i fann man eine fleine Portion Bett in bie Pfanne bringen, was beim Rochen des Safte, wie ichon fruber angegeben, nothig wird. Die Robre k macht es möglich, eine fleine Probe von dem Safte aus der Pfanne ju nehmen, ohne dabei außere Luft gutreten gu laffen. Die Robre ift gu biefem 3mede unten feitworte mit einer fleinen Deffnung verfeben, bie innen durch eine bewegliche Gulfe ober Buchfe gefchloffen werden tann. Diefe Buchfe bat gleichfalls eine Deffnung, die durch Dreben mit jener jufammentrifft. In das Robrstud k paßt genau ber Stempel oder "Stecher" 1, Fig. 17. Derfelbe bat unten eine Bertiefung und einen fleinen Abfat ober eine geber, woburch es moglich wird die Gulfe in dem Robrstude k ju dreben. Um eine Probe ju nehmen, ftedt man den Stecher I fo in die Robre, baß feine Bertiefung mit ber Deffnung in der Bulfe forrefpondirt; brebt man diefe dann fo, daß beibe mit ber Deffnung im Robre k gu: fammentreffen, fo bringt von dem Gafte in Die Bertiefung bes Stechere und ift baburch berauszubringen, nachdem zuvor bie Deffnung im Robre durch die Gulfe wieder gefchloffen murde. Die Durchschnitte in Fig. 18 zeigen die Stellungen ber Buchfe und bee Stechere beutlicher. Durch die Deffnung m reicht die Rugel eines Thermometere in die Pfanne, um die Temperatur Des Dampfes und badurch auch die der gluffigfeit ju ertennen. Endlich ftebt der'Apparat mit einem Barometer in Berbindung, wodurch Die Berdunnung der Luft oder der Grad der Luftleere angezeigt wird. - Die untere Deffnung der Pfanne wird bier durch bas Bentil o gefchloffen, und diefes burch ben Gebel p festgehalten. Der Berichluß mittelft eines Bahns ift bier nicht zwedmäßig, weil ein folder durch die Rryftallifation bes Buders leicht fo feft gefchloffen wird, bag er ohne langere Storung nicht wieder ju öffnen ift. Die obere Deffnung q bient jugleich als Mannloch jur Reinigung der Beigrobren.

In dem Kondensator B dient das Rohr b' jur Aufnahme und Ableitung der kondensirten Dampfe und des dazu nothigen Baffers. Bur Erzeugung der Luftleere steht der Kondensator

mit einer Luftpumpe in Berbindung. Sobald diefe in Thatigleit gefest wird, last fich ber Rochapparat durch g fullen, indem durch die Luftleere der Saft aus dem Refervoir fchnell eingefo. gen wirb. Mach binreichender Rullung tann Die Beigung und Berbampfung des Safte beginnen. Die erzeugten Saftbampfe treten burch bas Robr a in den Rondenfator B, und werden bier burch bas Ginfprigen von taltem Baffer aus bem Giebrohre o' fcnell tondenfiet und mit biefem Baffer burch b' abgeleitet. Das Robr b' führt das fammtliche Baffer entweder jur Luftpumpe oder in ein mehr als 32 Rug bobes nach abmarts gebendes Robr, welches unterhalb in einen Bebalter ausmundet und hier durch Baffer geschloffen wird. Aus Diefem Bebalter flieft bann bas weiter jugeleitete Baffer, wovon in dem Robre nur fo viel fteben bleibt, ale der Luftverdunnung im Apparate entspricht. Die Luftpumpe bat in diefem Salle nur die Luft ju entfernen, welche fich nach und nach aus dem Rondenfationemaffer entwidelt. 3m anderen Salle muß fie auch bas jur Rondenfation der Dampfe nothige i Baffer entfernen. Dan unterscheidet biernach die Rondensation mit "trodner" und mit "naffer" Luftpumpe. Erftere ift in ihrer Birtung zuverlaffiger, erfordert aber mehr Betriebstraft. Die trodnen Luftpumpen find bei bem Mangel einer binreichenden Bobe fur bas abfliegende Baffer nicht immer anwendbar, und erfordern eine genauere Urbeit. Der Raum, welcher bas Rondenfationerobe b' umgibt, bient gur Aufnahme des Safte, der bei rafcher Berbampfung nicht felten mit fortgeriffen wird, und burch das Sahnrobr d' wieder ju gewinnen ift.

Durch den ftarteren oder schwächeren Bufing des Wassers, wird es möglich die Luftleere im Upparate nach Bedürsniß zu reguliren; sie beträgt in den meisten Fällen 4—6 Boll Barometerhöhe oder eine Verminderung um 22—24 Boll, was einem Siedpunkte des Casts von 50—60° R. entspricht. Die Kochungen in einem solchen Vafuum-Apparate erfolgen bei gutem Safte überraschend schnell, indem hier bei ber bedeutenden Temperaturdifferen; von 50—60° R. 150—180 Pfund Dampf in der Stunde auf 10 Quadratfuß heigstäche erzeugt werden. Der Rugen dieser Apparate ist demnach ein doppelter; denn es wird mit derselben Beigstäche nicht nur eine größere Menge Damps erzeugt, sondern

Diese Berdampfung erfolgt auch bei einer niedrigern, der Gute bes Zuders weniger schadlichen Temperatur. Eine Ersparung an Brennmaterial wird dabei dirett nicht erlangt, weil jedes Pfund bes zu verdampfenden Bassers eine gleiche Menge Barme erfordert, es mag die Temperatur des Dampses mehr oder weniger betragen.

Die wesentlichfte Berbefferung ber neueren Batuum. Uppa. rate beflebt, wie ichon angegeben, in der wiederholten Benugung ber ein Dal erzeugten Dampfe oder der darin enthaltenen Barme, indem man den "Dafchinendampf" deffen Spannung und Elaftigitat bereits jum Betriebe ber Dafchinen biente, noch jum Rochen des Gafte verwendet. Dan benutt dabei feine Barme junadit jum Berdampfen ber dunneren Gafte, beren Dampfe dann aber jum Bertochen eines bideren Safte Dienen, mas durch Bermehrung ber Beigflache und burch Berminderung bee Luft. drude und die dadurd erlangte großere Temperatur : Differeng möglich wird. Die erften berartigen Upparate wurden von bem Ingenieur Tifcbein in Magdeburg nach einem ameritanischen Upparate touftruirt. Es find bies in der Regel drei untereinander liegende lotomotivteffelartig gebaute Pfannen mit vielen horigon. talliegenden Beigrobren, Die von dem Safte umgeben werden. Bon den drei Pfannen follen die zwei erften jum Berdampfen des bunneren Gafte, Die britte aber gum Gindiden des Rlarfels Dienen. Die erfte Pfanne, Die den dunnen Gaft aus einem bober ftebenden Refervoir jugeführt erhalt, wird durch den Dafchinens bampf gebeitt, Die baraus erzeugten Saftbampfe aber werben gur Beigung ber zweiten und dritten Pfanne benugt, bei welchen eine Berminderung des Lufebrucks die Berdampfung ober die Auf-Die Fullung der nabme der Barme aus jenen beschleunigt. zweiten Pfanne gefchieht mittelft eines Saugrohre aus ber erften, mas burch bie in jener vorhandene Luftleere möglich wird. Mus der zweiten Pfanne tommt dann der fich bier ansammelnbe, auf 15-200B. abgedampfte Saft in getheilten Portionen gur Sil. tration. Die Buleitung des Safte aus der erften Pfanne erfolgt in dem Mage, ale bie Berdampfung in der zweiten fortichreitet.

Die Ersparung an Brennmaterial burch diese wiederholte Benuhung der erzeugten Barme wird ju 30-40 Prozent an-

gegeben; in den meisten gabriten benutt man den Apparat nur zum Abdampfen des Safts, da die Konstruktion der Howard'scheu Pfannen für die geeignetste Behandlung der Zudermasse beim letten Einkochen, worüber das Rähere noch anzugeben ist, als zwedmäßiger sich bewährt. Die vielen von außen nicht zu reinigenden Röhren des Lischbein'schen Apparats machen es nothig, daß nur möglichst kalkfreie Gafte darin zur Abdamspfung kommen; denn wenn auch eine Entsernung der auf den Heizröhren bald entstehenden Kalkfruste durch das Auskochen mit einer verdünnten Saure möglich sein soll, so ist dieß bei der ungleichen Löslichkeit einer solchen Kruste nicht ohne Nachtheil für den Apparat öfter zu wiederholen. Aus diesem Grunde erhält die Anwendung von Kohlensaure für die Benutzungssolcher Apparate einen besonderen Werth.

Um bennoch bei ber Unwendung folder Beigröhren eine mechanische Reinigung bewertstelligen ju tonnen, wurden bie Apparate in neuefter Beit in ber Urt verandert, daß man bie Beigrobren, ftatt borigontal, vertifal ftellte und ben Dampf ftatt Durch die Robren, Diefe von außen burch den Dampf erbibte, und der Saft in den Robren fich befindet, was eine viel einfadere Konftruftion des Apparate und eine leichte Reinigung ber Robren möglich macht. Derartige Apparate wurden zuerft von Robert ju Gelowis in Mabren angewandt, ihre mefentliche Ginrichtung zeigt gig. 19. A die erfte Pfanne in einem Durchschnitte, B bie Seitenansicht der zweiten Pfanne. Die Beigrobren a fteben bier aufrecht zwifchen ben beiden Boden b b und c c, die den Dampfraum einschließen, bei welchem durch bas Sperrventil d ber Rafchinenbampf eintritt, und das tondenfirte Baffer bei e abgeleitet wird. Der Dampf umgibt bier demnach die Beigrobren, und die Robren verbinden den unteren und oberen Raum für den Gaft. Diefer tritt durch das Trichterrobr f in ben unteren und von bier durch die Robren in den oberen Raum von A. Die bier aus dem Gafte erzeugten Dampfe fteigen burch ben Auffat und durch das gebogene Robrstud g in das Robr h b, welches von bem Bylinber i i umgeben ift. Mittelft h h gelangen Die Saftbampfe gwifden die Beigrohren von B, und bas bier entftebende Dampfmaffer findet durch bas Robt k einen Abfluß

in ben Roudenfator C, wohin auch die in B unter vermindertem Luftdruck erzeugten Sprupdampfe durch das Berbindungerobr 1 geleitet werden. Der Rondenfator C ift oberhalb wie h von einem weiteren Inlinder m m' umgeben, ber gleichfalls jum Muffaugen ber aus B mit fortgeriffenen Safttheile Dient. Die Ginfprigungen von n und n'laffen eine beliebig ichnelle Rondenfation der Dampfe und bie Erhaltung ber Luftleere erreichen, gu beren Erzeugung das Robr a meift mit einer "naffeu" Luftpumpe in Berlindung Bebt. Durch bas Rohr p wird ber vorgebidte Gaft aus A nach B gezogen, wo er unter vermindertem Luftdrud durch die Saft. dampfe von A bei niedriger Temperatur verbampft. Durch die Dop: pelhabne q und q' find die abgedampften Gafte nach dem einen oder dem andern Refervoir abzuleiten. Die Sahnrobrchen r und r' laffen die in i und m angesammelten Gafte nach A und B jurud's leiten. Die Gegenwart berfelben wird burch die bier angebrachten Bladrobren a und a' erfannt. Die durch Gladicheiten gefchloffenen Deffnungen oder "Lupen" t und t' gestatten auf die fruber fcon angegebene Beife eine Beobachtung bes Gafte mabrend des Siedens. Die Thermometer und Barometer u und u' dienen bei B jur Beobachtung der Temperatur und der erzeugten Luft. leere. Mittelft des Probehabne v wird es möglich die Beschaffenbeit bes Safte in B naber ju untersuchen. Durch den Sabn w. ift von bem binreichend abgedampften Gafte fo viel aus B gu entfernen, ale durch das Saugrohr paus A wieder ju erfeben ift.

Solche Apparate werden in der Regel bis auf die Beige und anderen Rohren, Bahne zc. von Eisenblech angesertigt, wodurch sie weit billiger herzustellen find. Das Ausegen von Rost, was dabei unvermeidlich ift, macht das Erstere nur zum letten Eindicken weniger empsehlenswerth, während es die Gute des dunnen Safts, der später noch zur Filtration kommt, nicht beeinträchtigt:

Auch die neueren Tischbein'schen Apparate werden jest in der Art angesertigt, daß die Beigröhren senkrecht stehen und der Dampf sie von außen umgibt, mahrend sie den unteren und oberen Theil der Rochpfanne verbinden. Man will sedoch bei der Auwendung der mit dem Saste gefüllten Abdampfröhren die Beobachtung gemacht haben, daß die Leistungsfähigkeit ihrer

Beigflache fich durch ben beschrantten Raum in den Rohren vers mindere, indem die erzeugten Dampfe die Berührung des Safts mit der Beigflache hindern, was verzugsweise bei dem tongenstrirteren Safte der Fall sein wird.

Dit außerft einfacher Konftruftion werben gegenwartig von Buber und Daniet in Drag Apparate gefertigt, bei welchen Die größere Beigfiache burch bie Unwendung mehrerer über einanber liegender Schlangenrobren erlangt wird Gin folder 26. bampfapparat beftebt aus zwei über einander ftebenden Anlindern, wovon der untere jum Abdampfen des dunneren und der obere jum Abbampfen des tongentrirteren Gafte bient. Die Schlangenrobren der unteren Pfanne werden mit dem Dafchinendampfe, Die ber oberen aber burch ben Dampf des Cafte aus ber unteren Pfanne gebeigt. Die Buleitung bes Dampfes gefchieht babei auf Die Beife, baf biefer gunachft von unten in ein gemeinschaftliches Robr tritt, welches aufrecht in der Mitte der Pfanne ftebt, und fammtliche Schlangen durch leicht abzufdraubende Bechfel mit Diefem Robre verbunden find, mabrend ibre Ausgange feitwarts gleichfalls in ein gemeinschaftliches Robr ausmunden. Die Gaftbampfe der unteren Pfanne treten dann unmittelbar in bas gemeinschaftliche Robr der oberen Beigröhren, und die obere Pfanne ftebt, wie bei den vorbergebenden Apparaten, mit einer Rondensatione. und Luftpumpe in Berbindung.

Die Beschleunigung der Berdampfung durch Anwendung von erwarmter Luft hat auch bei dem letten Abdampfen des Sasts kein gunftiges Resultat geliefert, obgleich Brame. Chervallier einen sehr wirksamen Apparat dazu in Anwendung brachte.

Bei dem legten Einfochen des Buders im Batuum: Apparate unterscheidet man ein "blant" Rochen des Safts und das Rochen auf "Korn." Bei Ersterem wird die Konzentration des Safts nur bis zu dem Puntte fortgeset, bei welchem die Kry: stallisation später durch Erfalten und Beförderung durch Ruhzren erfolgt. Bei einer besseren Budermasse erlaubt die niedrige Temperatur im Bakuum die Krystallisation statt im Ruhler in dem Apparate selbst schon eintreten zu lassen, was die Ausschei-

dung einer größeren Menge Rryftalle möglich macht, und bas Rochen auf "Korn" genannt wird.

Mit dem Ausscheiden der Arnstalle tritt nämlich eine Berdunnung der Masse ein, und das Flussige oder der Sprup liesert nach weiterer Verdampfung auss. Neue Arnstalle, was im Apparate sogleich erfolgen kann, sobald hier nur die Ausscheidung der Arnstalle Statt gesunden. Diese Ausscheidung läßt sich hier aber dadurch befördern, daß man zu der nahezu bis zum Arnstallisten abgedampsten Masse neues Klärsel in kleinen Portionen in den Apparat bringt oder einzieht. Es bewirkt dieß eine größere Dunnstüssigkeit und Abkühlung, wobei die neuen Portionen um so früher zum Arnstallisten kommen, je mehr Arnstalleschen Vorhanden sind. Endlich befördert hier auch die mit einem lebhasten Kochen verbundene Bewegung der Zuckermasse die Krystallisteion auf dieselbe Weise wie das Rühren im Kühler.

Durch startere oder schwächere Einzüge von neuem Syrup, oder burch startere oder schwächere Abfühlung läßt sich bei diesem Rochen die Größe der Arpstalle nach Beschaffenheit und Bestims mung des Zuders genau reguliren, und es sind dadurch größere Quantitäten von gleicher Beschaffenheit zu gewinnen, was dieser Rochmethode einen besonderen Werth verleiht. Durch die allemäligere Arystallisation werden viel schärfere Arystalle gewonnen, und die vollständigere Abscheidung der Arystalle macht den Sprup dunnsstüsser, so daß dadurch auch reinerer Zucker gewonnen wird.

Um möglichst große Quantitaten auf die angegebene Beise in dem Apparate tochen zu tonnen, findet man diesen jest bedeutend größer, als fruber, wozu denn aber auch eine ftartere Birtung der Luftpumpe und Kondensation gehort.

. Es werden bei diesem Rochen auf Korn folgende allgemeine Regeln gur Beachtung empfohlen.

1. Je dunner der Saft ift, desto größere Arnstalle find daraus zu erzielen, weil die jedesmalige Konzentration dann lang- famer erfolgt, als bei bereits konzentrirterem Safte.

2. Je ftarter und regelmäßiger man die Arnstalle wunscht, defto leichter ift die jedesmalige Probe (bevor neuer Saft jugeführt) ju nehmen.

- 8. Je feiner die Rryftalle werden follen, defto fongentrirter muß der Saft jedes Dal beim Rachaieben eingedict fein.
- 4. Je grober man das Korn haben will, defto größer ift auch beim Nachnehmen die Portion ju nehmen. Bei feiner Baare muß man dagegen wenig, aber öfter nachziehen.
- 5. Je regelmäßiger und größer die Arpstalle verlangt werden, besto rubiger, langsamer muß man fieden; ein feines Korn verlangt eine ftartere Bewegung des Safts.
- 6. Je leichter man die ersten Proben uimmt, je größere Krystalle sich also bereits gebildet, desto "strammer" oder starter darf die lette Probe genommen werden, da das grobe Krystall das Abtröpfeln des Sprups dennoch erleichtern wird.

In der richtigen Unwendung diefer Regeln besteht bie Runft bes Rochens und die Gewinnung der möglichst reichen Ausbeute an reinem verkäuflichen Buder.

## 9) Von der weiteren Behandlung der gewonnenen Budermaffe.

Nach erlangter Konzentration beginnt mit dem Erkalten die Bildung und Ansscheidung der Krystalle; es ersolgt dieß um so rascher, je vollständiger der Saft von seinen Verunreinigungen befreit wurde, und wird begünstigt durch ein langsames Erfalten und durch Bewegung oder durch Rühren. Die weitere Behandlung der Zuckermasse bezweckt nun eine Trennung des Syrups von den Krystallen und eine möglichst vollständige Reinigung derselben, so wie die Erlangung einer geeigneten Form, was je nach der Güte der erhaltenen Zuckermasse auf verschiedene Beise zu erreichen steht.

Ift der Suder in offenen Pfannen oder int Batuum ,, blant"
getocht, so vereinigt man in der Regel mehrere Rochungen in
einem Gefäße, dem ,, Rühler," um hier den heißeren Buder
allmalig erkalten zu laffen oder den bei niedrigerer Lemperatur
gefochten noch beliebig erwarmen zu tonnen. Bu letterem Zwecke
erhalt das Gefäß einen doppelten Boden, damit es durch Dampf
zu erhigen ift. Auch der Raum, die "Bullftube," in welchem
dieses Gefäß aufgestellt wird, muß recht warm zu erhalten sein,

damit die Abtühlung der ausgefüllten Maffe nicht zu rasch erfolgt. In dem Rühler wird die Buckermaffe, je nachdem sie getocht und später in größere oder kleinere Formen zu füllen ift, verschieden behandelt.

Ift die Masse in offenen Pfannen gekocht und soll sie in kleinere Kormen gefüllt werden, so sucht man ihre Kryzstallisation zuvor durch fleißiges Rühren zu befördern; wurde die Zuckermasse im Bakuum-Apparate "blank" gekocht, so ist sie zunächst auf 68 bis 70° Reaumur zu erhisen und ihre Kryzstallisation gleichsalls durchs Rühren zu befördern. Selbst die im Bakuum auf Korn gekochte Zuckermasse ist noch zu erhisen, wenn ihre Krystalle später einen sesteren Zusammenhang erhalzten sollen, der um so größer sein wird, je flärker die Erhisung vorgenommen wird. Nur die besseren Massen werden zur völligen Abkühlung in kleinere Formen gebracht; zu den geringeren verwendet man zweckmäßiger größere Behälter, worin die weitere Abkühlung langsamer erfolgt, was größere und reinere Krystalle erzeugen läßt.

Bon den Formen unterscheidet man je nach ihrer Größe: Melis, Bomps, und Baster. Formen mit circa 30, 60 und 120 Pfund Fullung. Nur die besteren Buder tounen in die kleineren Formen gefüllt und darin weiter gereinigt werden. Die gebranchlichsten Formen wurden früher aus gebranntem Thon, gegenwärtig aber fast allgemein aus Gisenblech gefertigt. Erstere sind zum Schuhe gegen das Berbrechen mit Holzspänen und Reisen umgeben, die Blechformen erhalten dagegen nur zur Berhütung des Rostens einen dauerhaften Anstrich. Sie haben außer der größeren Dauer den Borzug, daß sie eine leichte Reinigung gestatten und dadurch zugleich einen Berlust an Zucker vermeiden lassen.

Außer den gewöhnlichen Butformen benutt man auch häufig niedrige viereckige Raften von Blech mit einem Siebboden versehen. Sie werden hauptsächlich bei der Gewinnung von Robstucker und bei dem Rochen auf "Rorn" angewandt, wobei die gekörnte Buckermasse aus dem Upparate sogleich in diese Raften zu füllen ift.

Als Refervoir benust man entweber runde oder langlich vieredige Gefaße von Eisenblech oder mit gutem Zement ausgemauerte Zisternen. Diese befinden sich meist im Boben unterhalb bes Fullotals. Benn solche größere Behalter auch vorzugsweise zur Arpstallisation der geringeren Massen oder sogenannten Nachprodukte benust werden, so schließt dieß die Füllung' mit einem besseren Produkte nicht aus.

Bum Aussüllen der Buckermasse kann man schreiten, sobald eine hinreichende Menge Krystalle ausgeschieden sind oder die Abfühlung den für die Beschaffenheit des Buckers geeigneten Temperaturgrad erreicht hat. Dieser liegt bei der reineren Buckermasse höher als bei der weniger krystallisationssähigen, und beträgt für diese etwa 65° R., während er für jene bis auf 75° Reaumur steigt.

Die im Bakuum getochte Budermasse bedarf im "Rubler," wie bereits angegeben, eine mehr ober weniger ftarte Erwarmung, je nachdem die Arnstalle später einen größeren ober geringeren Busammenhang erhalten sollen; nur bei ber Gewinnung von Rohauder ist unmittelbar nach dem Kochen auf "Korn" ein Ausfüllen der Budermasse zulässig.

Die jur Rullung bestimmten thonernen Formen muffen juvor mit Baffer geteanft werden, wogu ein tieferer Bafferbebalter, der "Formback," Dient. Da bie Thonmaffe immer etwas Buder auffaugt, der beim Einweichen ber Formen wieder geloft wird, fo muß das Baffer in Diefem Gefage von Beit ju Beit erneuert werden; Diefes ,,Badwaffer" fann gur Gewinnung von Branntwein benutt werden. Bei den Blechformen ift ein folches Einweichen nicht nothig, man bat fie nur furs vor dem gullen immer angufeuchten, damit ber Buder weniger barin anhaftet. Dach dem Unfeuchten werden die Formen "geftopft," b. b. die untere Deffnung mit einem gusammengelegten Stud feiner Leinwand geschloffen. Rach dem Stopfen werden fie je nach ihrer Große in 2 oder 3 Reiben neben einander auf ihre Spite geftellt, "aufgesett." Um fie dabei gegen das Umfallen zu fcugen, werden andere Formen, mit ihrer Opige nach oben, dancben aestellt. Die ju fullenden gormen muffen aber recht gerade fteben, weil der Sprup fonft nicht gleichmäßig abgieben murbe und die

Kormen auch nicht vollständig zu fullen maren. Bum gullen Dient ein dazu paffendes "Fullbecken." Steht Die Budermaffe in dem Rubler nicht durch Dampf auf einer gleichen Temperatur Bu erhalten, fo gilt beim Musfullen als Regel, fammtliche Formen gunachft nicht gang ju fullen, fie gulegt aber von bem mehr erfalteten Refte nachzufüllen, um eine gleichere Bertbeilung biefer icon mehr froftallifirten Daffe ju erlangen. Der Mangel einer beliebigen Erwarmung macht auch eine frubere Musfullung nothig, . bevor noch eine vollständigere Musicheidung ber Krnftalle ftatte gefunden, wobei benn aber gur Erlangung einer gleichmäßigeren Rryftallifation bie beißer ausgefüllte Daffe in den formen noch ju rubren ift. Diefes Rubren, was viel Arbeit und Gefchide lichfeit erfordert, ift bei ben beliebig ju ermarmenden Rublpfannen nicht nothig, indem man bier die gewunschte feinere oder grobere Renftallifation burch mehr oder weniger Rubren der gangen Maffe erlangen fann. Das Rubren in den Formen beschrantt fich bann nur auf das "Schlagen" des Buders in dem oberen weiteren Theile ber Korm, wo der Ruder langfam erfaltet, um ibn auch bier bichter oder feinforniger gu ers balten.

Bie schon erwähnt, kann nur eine bestere Zuckermasse in kleinen Formen gefüllt und hier so behandelt werden, daß sie gleich Hutzucker liefert. Nach 24 Stunden ist eine solche Zuckermasse so viel erkaltet, daß die Formen nach Entsernung des unteren Stöpsels zum Ablaufen des Sprups entweder auf entsprechende Untersähe "Potten" oder auf dazu hergerichtete Gestelle zu bringen sind. Zu diesem Ablaufen des Sprups sollen die Formen möglichst warm stehen, weil der Sprup in der Wärme viel dunnstüssiger wird und dadurch vollständiger abläuft, was durch das "Stechen" oder Einbohren in die untere Deffnung noch weiter zu befördern ist.

Bur Gestellung von hutzuder wird ber Buder in den Formen durch "Deden" weiter gereinigt oder von Sprup befreit. Es geschieht dieß durch Ausgießen eines Thon- oder Buder-Breies auf den Buder; das hier beigemischte Wasser dringt nach und nach durch den Buder und mascht den Sprup von Arnstallen, die durch jenen nur außerlich verunreinigt sind. Da der Sprup leichter löslich ift ale der frnftalliffrte Buder, fo wird von biefem um fo weniger geloft, je reiner die Ernstalle fich abscheiden fonnten. Goll die Reinigung mittelft Buderbrei ober "Buder: waffer" vorgenommen werden, fo entfernt man junachit 2 bis 3 Roll tief den Buder aus ben Rormen und mifcht diefen mit fo viel reinem Brunnenwaffer, bis ein bonigdider Brei entfteht, den man dann auf den "abgetratten" Formen wieder vertheilt. Bu bem Deden mit Thonbrei ift ein eifenfreier, nicht farbenter Thon mit fo viel Gand zu vermengen, daß er bas beigemischte Baffer nach und nach wieder abgibt. Much jum Deden mit Thon wird die obere Lage Buder fo viel in den Formen aufgelodert, bis der gurudbleibende gang gleichmäßig bicht ericheint, worauf dann der geloderte Buder in der Form wieder gleiche maßig feft ju ftampfen ift, bevor man ben Thon aufgießt. Um ben Buder bis jur Spife in der Form weiß ju erhalten, wird ein wiederholtes Deden nothig. Daß dabei mit bem Gprup auch ein Theil bes Buders geloft wird, ift unvermeidlich, betragt jeboch bei ber Unwendung von Thon mehr als beim Deden mit Buderbrei ober mit "Rlarfel," einer gefattigten Buderlofung. Bei der erften Dede mit Buder verwendet man in der Regel nur den abgefratten Buder, bei ber zweiten erhalt biefer aber noch einen Bufat von anderem Buder, und die beitte Dece besteht dann entweder aus gang anderem und zwar befferem Buder, oder aus jener nabezu gefättigten Buderlofung von 33 - 350 Baume. In einigen Sabrifen verwendet man jur dritten Dede noch Thon, Da Diefer "fcharfer" bedt ale jene; es geht babei aber mehr Buder verloren.

Die Art und Größe der Dede, so wie die Konsistenz derselben, wird durch die Beschaffenheit des Zuckers bedingt; je fester
und reiner die Zuckermasse war, desto dunnstüssiger und stärker
ist die Dede zu wählen. Dabei ist auch die Temperatur des Bodenraums oder Lotals zu berücksichtigen; denn je wärmer der
Zucker steht, desto kleiner sind die Decken zu nehmen. Anfangs,
so lange noch eine größere Menge Sprup zu verdrängen ist, soll
die Temperatur höher sein, die Stärke der Decke aber nicht zu viel
betragen. Die nachfolgende Decke kann dann mehr betragen, die
Temperatur aber geringer sein, um die Lösung von Zucker nicht

ju befordern. Die einzelnen Dedungen sollen fo tasch auf ein: ander folgen, daß dazwischen fein Ubtrodnen des Buders eine treten tann, um ein festeres Untleben des Sprups zu verhuten.

Bevor der Buder im oberen Boden der Formen gang erbartet, ift derfelbe, so weit die Dede reichte, aus der Form gu fragen und der gurudbleibende glatt zu ebnen. Das Abgefragteift dann zu einer zweiten Dede verwendbar.

Rach bem Ablaufen des Sprups find die Formen ju "los schen" und ju "befeben," b. h. man floßt sie in der Form ein wenig auf und zieht die Form weg, um zu feben, wie viel der Sprup abgezogen ist.

Um das Abziehen der letten Feuchtigfeit vollftandiger ju erlangen, werben nicht felten fogenannte "Rutichapparate" an: gewandt. Gie besteben aus liegenden Robren, die auf ihrer oberen Seite mit trichterformigen Deffnungen verfeben find, in welche Die Spige der Form durch einen Kautschufring luftbicht einmundet. Die Robren fteben mit einem geschloffenen Refervoir gur Aufnahme bes Gprupe in Berbindung, in welchem mittelft ber Luftpumpe ein luftverdunnter Raum bergeftellt wirt, um ein Saugen an ben Spigen ber Formen zu verurfachen, was das Abgieben ber Reuchtigfeit beschleunigt. Ift Diefe fo viel als möglich entfernt, fo wird die bann noch feuchte außerfte Spige abgefchlagen und dem Brote eine neue Spige angedreht. Bevor man ben Buder jum volligen Mustrodnen in Den Trodenraum, Die "Stove," bringt, muß der größere Theil der Feuchtigfeit entfernt fein, weil die Brote fonft Gprunge erhalten. Une bemfelben Grunde muß auch Die Barme nur nach und nach gesteigert werden und eben fo allmalig wieder abnehmen. Dach dem Trodnen wird ber beffere Buder verpadt in ben Sandel gebracht.

Um mehr folden für den unmittelbaren Gebrauch geeigneten Buder in den Sandel bringen zu tonven, ift es vortheilhaft, in dem Safte, bevor derfelbe zur letten Reinigung oder Filtration gelangt, eine Partie fprupfreien Buder, wenn auch gerringerer Qualitat (Nachprodukte), aufzulosen, was man das Einwerfen der Nachprodukte nennt. Die größere Konzentration, die der Saft dadurch erhält, gewährt eine Ersparung

an Brennmaterial jum Abdampfen, und die bataus gewonnene Buckermaffe besitht, mehr Arnstallisationsfähigkeit, wodurch sie ein feineres Korn und einen dunnflufsigeren Sprup liefert, der sich leichter von den Arnstallen trennen läßt.

Soll nur Rohzuder gewonnen werden, so benutt man am zwedmäßigsten die erwähnten Siebkasten zur Arnstallisation und Reinigung der ersten Produkte, worin durchs Deden mit Zuder-wasser auch die verschiedenen Sorten von Farins oder Rehlzuder zu erhalten sind.

Alles, was als Sprup vom ersten Produkt gewonnen wird, liefert ein um so besseres zweites Produkt, je mehr das erste Produkt durch Deden gereinigt und der dadurch erhaltene "Decksprup" mit dem ohne Decke abgelaufenen "grünen" Sprup vermischt wurde. Das zweite Produkt kann in diesem Falle in der Regel in obige Siebkasten gekocht oder gefüllt werden, und in diesen, wenn das erste Produkt Sastmelis lieferte, durchs. Decken zu Farin oder einer besseren Sorte Rohzucker gereinigt werden.

Wendet man statt dieser Kasten Formen an, so kocht man das bessere Produkt in die größeren Bastersormen, wenn man es nicht vorziehen sollte, dasselbe zunächst in kleinere Resservoirs zur Krykallisation zu bringen und aus diesen, zum Abslaufen des Syrups, auf Kasten zufüllen, wie dieß bei dem dritten Produkte der Fall ift. Auch die Qualität dieses dritten Produktes wird durch die mit dem vorhergehenden vorgenommenen Reinigungen bedingt; je weiter diese Statt sand, um so mehr krystallisationsfähiger Zucker fam in den Syrup zurück, und um so mehr Zucker kann aus diesem wieder gewonnen werden. Bei der Rohzuckerbereitung wird das dritte Produkt schon einen grünen Syrup liesern, der kaum noch eine weitere Rochung lohnet und deßhalb als Melasse zu verwenden ist, die bei der Melisbereitung erst vom vierten Produkt gewonnen werden wird.

Diese geringeren Zudermassen focht man in möglichft große Bisternen oder Gruben, wo sie recht langsamerkalten und langere Beit erfordern, bevor sie völlig austrystallisten. Ist dieß erfolgt, so bringt man sie auf Raften oder Beutel, und unterstüßt das Ablaufen der meift sehr jaben Melasse durch eine

moglichft fetichte Barme in bem Lotale. Bur weiteren Reini gung biefer Dachprobufte benust mangegenwärtig in ben meiften Fabrifen bie Bentrifugafmafchinen; bevor folde aber gu biefem Imede gu benugen maren, gefchab bie woitene-Reinigung nach einer von Schiftenbach eingeführten Dedung mit Opran in ber Urt, bag man ben Buder wiederholt mit Gprup verschiedener Qualitat bedite, wobei Die Defte bes folechteren Gurupe burch eine nachfolgende beffere Qualitat verdrangt murbe. Da bierbei der abidufende oder burch ben nachfifolgenden verbrangte Gprup immer wieber jam Berdrangen einer geringeren Dede in be: nutten ift; fo wird es auf biefe Beife möglich, mit einem un. bebentenden Anfmande an befferem Gprum eine großene Menge Buder von feinem unreineren Sprup ju befreien. Bag Deden mit Gyrup, ale einer mit Buder bereits gefattigten lofune, gemabet ben Bortbeil, daß die Reinigung obne Berinft an Bucker erreicht mirb. Dur muß biofelbe in einem mehr feuchten und warmen lotale vorgenommen werden, damit Der Gprup bine reichend dunnfluffig bleibt und feine Berbunftung Ogatt findet.

Diese Art ber Reinigung hat es werft wogsich gemacht, eine entsprechende Menge Zucker aus ben Nachprobukten zu geswinnen; sie ersordert jedoch für gen ausgedehnteren Petrieb viel Arbeit und einen großen, auf 25 — 80° R. zu aswärmenden Naum!, ist deshalb gegenwärtig in vielen Fabriken durch die Inwendung von Zentrifugalmaschinen verdrängt worden.

Die Einrichtung einer folden Bentrifugalmafchine zeigt Sig. 20, und zwar die einer doppelten nach belgifcher Ronftruttion, wie fie bieber die meifte Umwendung gefunden.

A und A' sind zwei gußeiserne Bohalter, warin die Giebe trommeln zur Aufnahme des Zuckers sich bewegen. Don diesen ift hier nur die eine R in dem Durchschnitt lints sichthar. Sie ift an der Achse a besostigt, welche unten in dem bewoglichen Pfannenlager b ruht und aben in der Buchse o, Fig. 21, sich dreht. Die Achse a ist hier mit einer Auf Augetzelent versehen, damit eine Schwankung der Trommel teine Asemmung perursachen tanu. Die Achte trägt bier serner den Lederkanns d, der mittelft der Stellschraube a demit verbunden ist. Der Boden fund der obere Raud g der Trommel werden von Eisenblech ge-

fertigt und durch eiserne Stabe und Bander h mit einander vers bunden, die der aus Messingdraht hergestellten Wandung die nothige Festigteit geben. Die Achse a ift in der Trommel von dem Blechtegel i umgeben, wodurch die Bodenstäche der Trommel verengt wird. In diesem Blechtegel ist die Achse mit den 3 Flughammern k versehen, die sich hier leicht um die Achse bewegen und den Zweck haben, das Gleichgewicht der Trommel beim Drehen zu erhalten.

Die Bewegung ber Trommeln, Die in den beiden Behaltern immer nur abmedfelnd Statt findet und nach und nach eine Befcleunigung zulaffen foll, erfolgt durch die Riemenkegel D und D". Die beiden Gaulen E E werben von ben Krangen C C getragen. Der obere Regel D bat bei H eine Treib: und eine Leetrolle, und feine Bewegung wird durch den Riemen F nach D" übertragen. Mittelft der Schraube J ift Diefer Riemen nach rechte und linfe gu fchieben, mas eine langfamere ober fchnellere Bewegung ber Trommel bervorbringen laft. Die Leitung des Riemens wird durch eine Schraube ohne Ende an der oberen Ichfe von I) bei K bewirft. Mittelft der Stellfchrauben L und L find die an bem untern Regel befindlichen fonischen Triebscheiben mit dem Ronns d auf ber Uchfe a in Beruhrung ju bringen, und ift Dadurch abmechselnd die eine oder andere Trommel in Bewegung Eine bier angebrachte Feber lagt Diefe Berührung ju feben. durch einen beliebigen Drud bervorbringen, mas die Ochmankungen ber Trommel auch bier weniger ichablich macht.

In neuester Zeit werden von Febca in Berlin Zentrifugalmaschinen von weit einfacherer Konstruktion gebaut, deren Zwedmäßigkeit allgemein gerühmt wird. Die Trommel erhält bei diesen Maschinen ihre Bewegung von unten, und zeigt dabei einen so ruhigen Gang, daß kaum eine Besestigung der Maschine nöthig wird; wie tenn auch dieser Ingenieur derartige Maschinen liesern soll, die unter einem Balken ausgehängt, eine genügende Besestigung sinden.

Um den Buder mittelft der Bentrifugalmaschine zu reinnigen, muß derselbe eine gleichmäßige Masse ohne feste Klumpen bilden, wodurch allein eine gleichmäßige Belastung oder Be-ladung der Maschine erreicht wird. Je nach der Gute des Buders

kann man die Maschine mit 60—100 Pfund solcher Budermasse füllen. Die Trommel ist dabei aber sogleich in Bewegung zu sehen, damit die Masse sich gleichmäßig an der Siebstäche vertheilt. Sie steigt an derselben durch die Schwung- oder Zentrisugalkraft schnell in die Höhe, wobei der Sprup durch die Maschen des Siebs dringt, während die Krystalle an der innern Fläche liegen bleiben. Die Bewegung ist nach und nach auf 12—1400 Umdrehungen in der Minute zu beschleunigen, was allen flüssen Sprup durch das Sieb treibt, der in dem äußern Behälter ausgefangen, aus der Deffnung labstießt.

Je nach der Gute des Zuders ift auf diese Beise binnen 10 bis 15 Minuten der flussige Gprup von den Kenstallen zu trennen. Um den fester anklebenden Sprup zu entfernen, kann auch hiet eine weitere Reinigung durche Decken erreicht werden. Man verwendet dazu einen durch Basser auf einige 30° Baumd verdunnten Gprup, der zur bloßen Entfernung des anklebenden Gprupd kaum von besserer Qualität zu sein braucht. Die Berdunung mit Basser läßt bei der kurzen Berührung mit dem Zucker keine bedeutende Lösung desselben fürchten. Durch die Berwendung eines besseren Gprups erhält man auf diese Beise einen weit reineren Zucker, was namentlich bei der Gewinnung von Farinzucker zu empsehlen ist.

Der Erfolg einer solchen Reinigung hangt vorzugsweise von der guten Borbereitung der Fullmaffe ab; Diese muß frei von allen harteren Klumpen sein, was namentlich bei schlechterer Qualitat um so nothiger wird, als sich von dieser der Sprup schwerer trennt.

Es wurde bereits mehrsach versucht, diese gleichmäßige Zubereitung, das "Meischen" des Zudere, mittelft Maschinen zu verrichten; man macht diesen aber in der Regel noch den Borwurf, daß sie zu viel Arnstalle gewaltsam zerdrücken, weßhalb die Bertheilung am häusigsten noch mit der hand vorgenommen wird. In neuerer Zeit wird jedoch eine von Zebca in Berlin zu diesem Zweck gelieserte Borrichtung als ganz geeignet bezeichnet. Sie hat im Besentlichen die Einrichtung des "Rübenwolfes", der zur Zerkleinerung von Burzelgewächsen schon langer in der Landwirthschaft Unwendung sindet.

Ferner with es nothig, auch nur seiche Massen auf die Benteisugelmaschine zu beingen, deren Sprup eine hinzeichende Dunnflisszeit besigt, um bei einer so gewaltsumen Treumung van den Krystallen diese nicht in größeren Menge mit fortzureisen. Babere Buckermassen sind deshalb zunächst auf Siebsästen oder Bentel au fallen, um sie hier, wenn auch nicht volliständig, doch so weit von der dieffüssigen Melasse zu besveien, daß sie, mit Wasser oder dunnerem Sprup auf die Zewerssugalmaschine gebracht, hier einen noch fledewurdigen Sprup liefern.

Die gewaltsame Erennung bes Sprupe auf ber Bentrifugalmaschine macht bas Fortreißen von Arpftallen unvermeidlich, weshalb die hier gewonnenen Sprupe immer nochmale zu
kochen find, mahrend bei ber Trennung auf Kasten oder Bentel. Die Melasse ohne Arpftalle zu erhalten ist.

Die Ansbente an gereinigtem Juder ift deshalb auch bei der Unwendung von Bentrifugalmaschinen geringer, ale bei der Reinigung auf Kasten, jedoch ist die Qualität von jenem besser, namentlich weit trockener und deshalb zum Raffiniren werthvoller. Die Menge bedselben wird zunächst durch die Qualität der zur Reinigung gebrachten Zuckermasse bedingt und schwankt hiernach zwischen 30 und 60% von dieser.

Eine neuere amerikanische Erfindung fucht die Einrichtung bar Bentuifugalmafchine babin ju verbeffern, bag fie eine ununterbrochene Arbeit moglich machen, wodurch fie jugleich auch for andere 3mede, namentlich jum Bafden ber thierifchen Roble, brauchbar murben. Rig. 22 zeigt ben fenfrechten Durchfchnitt einer folden Dafchine. A ift ein fonisches Gefag von Rupfer mit langen, ichmalen Deffnungen, die außen meiter ale innen find. Das Befaß ift auf ber Achfe B befestigt, welche in einer beweglichen Gpur C rubt, tie mittelft bee Bebele D hober ober niedriger ju ftellen ift. Das Gefaß A wird von dem eifernen Gefage Z umgeben, über welches es jeboch mit feinem oberen nach auswarts gebogenen Rante binweg ragt. Das Gange fchließt der Mantel E ein. Die Belle B wird bei F von einer Opicalo umgeben, bie fich in dem Inlinder G breht. Mit diefem ift unterhalb das Gefaß H, oberhalb aber eine trichterformige Erweiterung verbunden. Der obere Theil der Achse B wird

von der Galfe M umschoffen, und diese mittelft der konischen Scheibe. N von dem Riemenkegel V aus, burch die Scheibe O gedreht, während die Uchse B ihre Bewogung durch die Scheiben K L erhalt. Mit der Hulse M fteht der Trichter und Zylinder G durch die Urme L in Werbindung, so daß durch diese auch H gedeeht werden kann.

Der zu reinigende Buder wird durch T nach G mitwelft bes in T angebrachten Schnedengangs geforedet, und von hier durch F nach und nach in bas Gefaff A gebracht. Aus diesem schiebt sich ber Buder durch die Zentrisugalfraft nach und nach dem oberen Rande von A zu, von wo er in den Ranm wen E ge- worfen wird, mabrend sein Syrup durch die Deffnungen von A in den Behalter Z dringt und aus biesem abfließt.

Durch die schnellere Bewegung, welche H verglichen mit A erhalt, wird ber mit H durch Bolgen mit Gweingfebten verbundene Schaber A in Thatigfeit gesteht, und burch biesen rine gleichmäßige Bettheilung bes Budere bewirft.

Auf dem oberen Rande des Gefäßes H ift ein Ring Q von Rupferblech befestigt, bessen Entfernung von dem oberen Rande des Gefäßes A die Quantität des gereinigten Buders regulirt, welche in einer bestimmten Zeit von dem Zentrifugalapparate ausgeworfen werden soll.

Bum Ginbringen der Decks over Bafchflusseit bient ber mit dem Trichtet W versehene wagformige Erog x, deffen abgeschrägte und durchlöcherte Seite nabezu die hier gleichfalls durchlöcherte Bandung von H berührt. Dieser Erog dreht sich nicht mit, sondern wird von den Schraubendolzen v gehalten. Erwas unterhalb des Trogs erhält das Gefäß H deu Rand c, der zur Answahme der Flussigfeit dient, welche nicht sogleich durch die öbere Deffnung von H dringen konnte.

Sollte fich biefe Mafchine in ihret Anwendung uts folib und brauchbar bewähren, so ware derfelben burch bie ununterbrochene Arbeit ein bebeutender Borgug einzurdumen.

Endlich muß hier noch erwahnt werben, daß man bei der . Reinigung bes Buders mittelft der Bentrifugalmafdine nuch bie Unwendung von Bufferbampf mit gutem Erfolge berfucht haben will. Nur wird dabei mit großer Borficht zu operiren fein, ba Barme und Feuchtigkeit, fo febr fie auch ber Dunnfluffigkeit bes Sprups forderlich find, eben fo leicht auch die Lösung einer größeren Menge Buder bewirken konnen.

Der Ertrag an Buder bei ber Gewinnung von "Saft, melis" burfte nach einem größeren Durchschnitte gegenwartig wohl au:

4,5 Progent Melis Buder.

2 , Farin-Budet.

1,5 ,, Melaffe.

angunehmen fein.

Von den nicht allgemein verbreiteten Fabrifations-Methoden.

Bevor wir in bem Gegenstande weiterschreiten, wird es nothig fein, noch bas Bichtigere über die nicht so allgemein verbreiteten Fabritations-Methoden bes Rübenguders anzugeben.

Die Abweichungen beschränken sich fast ausschließlich auf eine andere Art der Saftgewinnung, um dadurch die bei der allgemeineren Gewinnung des Saftes vorkommenden Nachtheile zu beseitigen. Bor Allem war es nachst der vollständigeren Gewinnung des in der Rübe enthaltenen Zuckers, die Beseitigung der theuern Reiben und Pressen, und bei diesen des bedeutenden Auswandes für Sade, Tücker und Zwischenlagen, sowie auch der noch immer notbigen vielen Handarbeit. Außer dem hoffte man durch eine schnellere Arbeit den Sast vor dem nachtheiligen Einfluß der Lust mehr zu schäen, als dieß bei dem Pressen zu erreichen steht.

Schon im Unfang dieses Jahrhunderts wurde von Dombasle die einfache Auslaugung mit heißem Baffer der in Scheiben geschnittenen Ruben empfohlen, wogu er nur einer Anzahl kleiner Gefäße zu bedürfen glaubte. Die Schnitte sollten hier zunächst mit dem dunnen Safte und zulest mit Baffer so lange behandelt werden, bis der Saft durch neue Schnitte hinreichend konzentrirt, diese aber durchs Baffer völlig ertrahirt sein wurden. Zur Berminderung der dabei leicht eintretenden Sauerung wurde fpater von Beaujeu ein Muslaugungs-Apparat fonftruirt, ber eine wiederholte Erhigung des von einem Befage aufo an: bere geleiteten Gafte möglich machte. Bu gleichem 3mede murbe auch von Martin eine finnreiche Borrichtung in Anmendung gebracht, bei welcher ein Durchzieben der Schnitte durch Die Blufigkeit stattfand. Diefe befand fich dazu in einem buf. eisenformigen ober zweischenklichen aufwartoftebenben Robre, worin fie von außen durch Dampf beliebig beiß ju erhalten war. Dombable fand fpater, daß eine nachtheilige Beranderung des Safts nicht zu befürchten ftebe, fobald nur die Rubenfchnitte fofort der Ginwirfung einer boberen Temperatur unterworfen werden, welche der Bildung eines Ferments aus den ftidftoffhaltigen Bestandtheilen des Gafte entgegentritt.' Er grundete bierauf eine febr einfache Auslaugungemethode, wobei die in einem Rebe befindlichen Schnitte junachft bis jum Sieden erhist werden, bann nach und nach in juderarmeres, und gulest in reines, faltes Baffer getaucht werden, mas eine rafche Auslaugung erreichen laft, ba bierbei eine vollftandigere Trennung der einzelnen verschieden fongentrirten. Flugigfeiten ftattfindet. erhielt im Rleinen die gunftigften Resultate, fonnte Diefelben fpater aber nicht wieder erlangen. Huch eine von Schietoff in Rug. land eingeführte eigenthumliche Magerationsmethode, wobei fowohl das jum Muslaugen bienenbe Baffer, ale auch ber bumnere Caft mittelft einer Bafferbeigung ftete auf gleicher Temperatur erhalten wird, bat bort, nach neueren Berichten, feine weitere Berbreitung gefunden.

Obgleich die Anwendung von kaltem Baffer zur Ertraftion des Rübenbreis, wozu zverst Pelletan einen sinnreichen Apparat konstruirte, bis jest kein gunstiges Resultat nachhaltig lieferte; so hat doch in neuester Zeit ein von Schüßenbach in mehreren Fabriken zu gleichem Zwecke eingeführter Apparat Beifall gefunden. Schüßenbach wendet zu dieser Auslauzung eine Anzahl kleinerer Gefäße an, die auf einer Terrasse so aufgestellt sind, daß die Flüssigkeit aus einem ins andere zu leiten ist. Jedes Gefäß hat einen Siebboden und einen Rührer, der von einer gemeinschaftlichen Transmission in Bewegung zu sesen ist. Nom unteren Gefäße wird die Flüssigkeit mittelst einer Pumpe auf

bas vbere geleitet und baburch ein Kreislauf burch sammtliche Gefäße nichtlich. Man füllt die Gefäße mit Brei und ber zur Auslaugung dienenden Flufigfeit gleichzeitig. Lestere wird bann so lange in dem udchfischenden auf zuderhaltigeren Brei geleitet, die fie so zuderreich als möglich ift. Der dadurch seines Buckers nahezn beründte Brei kommt zulest mit dem reinen Wasser in Berährung, was ihm den Rest seines Juders entzieht; die sortwährende Bewegung befördert diesen Prozest ungemein.

Als etwiesen kann babei angenommen werden, daß die Bermischung bes Breis mit kaltem Baffer denselben gegen schnelkered Berberben schützt und dadurch einen reineren Incer gewinnen list; anch wird dabei an Arbeite und Utenfilien Aufwand erhebtlich erspart. Ob aber nicht der immerhin dunnere Saft den Answand an Beennmaterial zu erheblich vermehet, und der sicher geringere Futterwerth des durchs Auslaugen mit kaltem Baffer auch seiner Sitveißes völlig beraubten Rücklands diese Merhode, namentlich sur den landwirthschaftlichen Getrieb, weniger vortheilhaft macht, wird in Basde mit Bestimmeheit anzugeben sein, da viele Fabriken diese neue Art der Sastgewinnung gegenwärtig einzeführt haben.

Doch muß bier bas Berfahren ber Safrgewinnung aus gertodfneten Raben ermabnt werben, was gleichfalls von Schubenbach gherft in Musfahrung gebracht und feit 1880 in einigen Rabriten bon Burtembetg und Baden auf mannichfache Beife ju verbeffern gefucht wurde. Diefe Methode bezweette gunachft, bie Gewinnung bes Buttees aus ben Ruben auf bas gange Sabr ausbehnen gu Bonnen, ba bas Rrodnen in lutger Reit obne foffe bate Einrichtung möglich fcbien und ein haltbates, feicht transportables Braterial liefern marbe. Zuch hoffte man, and ben getrodneten Ruben einen biel tongentrirtern Gaft ju gewinnen, ber gegien allen muchtheitigen Ginftuß mehr gefchatt fei, und mit berfetten Ginrichtung ein großeres Quantum verarbeiten faffe. Alle biefe Bortheile murben der Methode einen entfchiedenen Bor. ging geben, namentlich fur größere Ctabliffements, benen es baburch moglich mare, auch ans entfernteren Gegenben bas worbige Rubenquanenm ju bezieben. Das bie jest erlangte

Resultat entspricht jedoch noch nicht den gehegten Erwartungen; und wenn diese Methode heute noch in jenen wenigen Fabriken eine Umwendung findet, so ift dieß junächtt der Ausbehnung ihres Betriebs (der in Baghausel flieg bereits auf die Berarbeitung von 1,500,000 Itr. Rüben) und der Zuckerfabrikation überhaupt zuzuschreiben, die selbst bei einer minder zweckmäßigen Methode, in solcher Ansbehnung betrieben, bibber einen Rugen gewähren kounte.

Gegenwärtig wird dieses Verfahren auf nachfolgende Beise ausgeführt: Die Ruben werden in etwa fingerdicke Streifen geschnitten und diese auf einfachen Darrflachen mit birett zuge-leiteter Feuerluft getrochnet.

Die getrockneten Schnitte werden zunächst mit dunner Kalfmilch angeseuchtet, in geschloffene Bplinder gefüllt und hier mit Baffer von etwa 70° R. ausgelaugt. Diese Tamperatur wird durch ein unter dem Giebhoden liegendes Schlangentohr beim Uebergange des Sasts von einem Gefäße aufs andere erhalten, die Durchleitung des Sasts ist dabei durch Ausssaugen mittelft einer Luftpumpe zu befördern. Die Konzentration des gewonnenen Sasts beträgt jedoch selten mehr als 15° Bamme. Da die Schnitte mit einem größeren Ueberschusse von Kalt beshandelt werden, so bedarf der Sast zur ersten Alarung wur eine Exhipung bis zum Kochen, von wo er zur Filtration und dann zur Abdampfung sommt.

Die weitere Berarbeitung hat nichts Eigenthumliches. Die Schniete maren bis jest des beigemischten Kalts wegen nur als Dunger zu benugen, wodurch diese Methode der Landwirthsschaft eine geringe Unterstützung gewährte, und deshalb schon der Reib- und Presmethode nachsteher: mußte.

In neuever Zeit will man aber dadnrch die Schnitte brauchbar herstellen, das man sie durch Waschen mechanisch von dem Uederschusse an Kalf befreit, und dieses dann durch Saure noch vervollständigt. Ueder den dadurch erlangten Sutterwerth find noch keine Resultate bekannt geworden.

Jedenfalls hat man die Methode durch langiahrige Erfahrung jest so weit vervollfommnet, daß es bei geofartigeren Anlagen, wo es doppele wichtig ift, ein größeres Repital und theures Perfonal bas gante Jahr in Thatigfeit ju erhalten, vortheilhaft fein tann, die aus entfernteren Gegenden zu bes ziehenden Ruben an Ort und Stelle ju trodnen, um fie spater der hauptfabrit zur weiteren Berarbeitung juzuführen.

## Von der Bereitung und Biederbelebung ber thierischen Roble.

Die Bereitung ber frischen thierischen Rohle ist zwar nicht immer mit der Zuderfabrikation verbunden, wohl aber sindet die Wiederbelebung der bereits gebrauchten Kohle allgemein in den Zuderfabriken statt. Der Einfluß einer geeigneten Behandelungsweise und die Umständlichkeit einer genaueren Prüfung der wiedererlangten Brauchbarkeit, machen es dringend nöthig, die wichtige Operation der Wiederbelebnug unter der Aussicht des Fabrikanten anszusühren. Auch die Bereitung der frischen thies rischen Kohle liegt dem Zuderfabrikanten um so naber, als sie, wie gezeigt werden wird, auf zweckmäßige Weise mit der Wieders belebung zu verbinden ist, und der Fabrikant doch immer minz desteus so viel neue Kohle bedarf, als zur Ergänzung des Absgangs bei der Wiederbelebung nöthig wird.

Bur Darstellung der thierischen Roble eignen sich frische seite Rindoknochen am besten; alle weicheren Knochentheile liefern eine schnell in feines Pulver zerfallende Roble. Bor der Berfohlung werden die Knochen zerschlagen und dabei alle unnügen und schälichen Theile, wie Bahne, hörner und hufe oder Klauen entfernt. Mitunter lohnt es sich aus den frischen Knochen, zunächst durch Auskochen oder Dampfen, das Fett zu gewinnen, was weiter gereinigt das beste Maschinen-Schmierol liefert.

Bur Berkohlung benutt man am haufigsten noch eiserne Topfe von etwa 1 1/2 Fuß hohe und 1/4 Fuß Durchmesser, deren mehrere zu einem 5 — 6 Fuß hohen Stapel auf einander gesett und in kleine Defen gebracht werden, deren Konstruktion den sogenannten liegenden Ziegelösen fast gleich kommt. Bei jedem Stapel ist nur der obere Topf mit einem Deckel versehen, da bei den übrigen ein Topf den andern deckt; sammtliche Fugen sind mit Lehm zu verstreichen, um den Zutritt der Luft abzuhalten. In der Regel sindet man vier Defen um einen gemein-

schaftlichen Schornstein vereinigt, je zwei nebeneinander. An der fcmalen Seite, dem Ramine gegenüber, befindet fich die , Seizung, auf ber Langenfeite ift bie Ginfattbur, welche nach der Fullung des Ofens ju permauern ift. Die obere Flache des Dfene dient in der Regel gum Trodnen der wiedergubelebenden Roble, da das Musgluben berfelben mitunter in eben folchen Lopfen vorgenommen wird. Dach dem Fullen des Ofens, ift Die Beigung erft nach und nach ju verftarten, um das Berfpringen ber Sopfe ju vermeiben. Durch eine fleine Deff: nung in der Einsathur laft fich der Bang des Brandes beob. achten. Cobald die an den gugen der Topfe fich zeigenden fleinen Glammchen von den brennenden Gafen verfdwinden, ift die Bertoblung vollstandig erreicht und die Beigung gu beendigen. Die Abfühlung des Ofens muß gleichfalls allma. lig erfolgen, damit fein falter Luftstrom die Topfe trifft. Rach dem Musleeren werden die Topfe fogleich wieder gefullt, damit die Abfühlung bes Ofens nicht weiter erfolgt, als jum Gin- und Musleeren nothig wird. Die Qualitat ber auf diefe Beife gewonnenen Roble laft in der Regel nichts ju munfchen übrig; bagegen erforbert fie, auf Diefe Beife gebrannt, viel Brennmaterial und Topfe, da diefe felten lange gu benuten find und bei aller Borficht viele gerfpringen.

Außer der Berkohlung der Knochen in Topfen, benugt wan dazu auch noch stehende oder liegende Zylinder, aus welchen die Kohle nach dem Glüben in besondere Gefäße zum Aussglüben oder Dämpfen und Erkalten gebracht wird. In einigen Fabriken benußt man mit Bortheil die beim Berkohlen der Knochen sich erzeugenden Gase als Leuchtgas, wozu eine ganz ähneliche Einrichtung wie bei Bereitung des Steinkohlengases dient. Auf welche Beise jenes Gas auch zweckmäßig zur Heizung beim Biederbeleben der Kohle zu verwenden ist, wird die unten naber beschriebene Einrichtung zeigen.

Gut gebrannte Knochenkohle soll tief schwarz, mit einem sammtartigen Glanze erscheinen und ftark an der Zunge haf. ten. Durch zu starkes Brennen verliert sie viel an ihrer Portosität und Wirkung, bei Zutritt der Luft verbrennt ihr Kohlen. ftoff und sie erscheint dann weiß. Alle verwitterten Knochen

geben eine graue murbe Roble, und bei gn fcmacher Erbigung bebalt fie ein braunrothliches ober fuchfiges Menfere. Je nach ber Reftigfeit ber Anochen erhalt man 40 - 60 Prozent Roble. Bur Rerfleinerung Dienen febe verfdiebene Ginrichtungen, meift aber Balgen, wovon zwei Paare übereinanber angebracht mer: ben. Die oberen bienen bann mehr jum Berbrechen ber größeren Stude, wogu fie auch wohl mit furjeren Rabnen befest find, wahrend die unteren auf verschiebene Beife gereift werben, um moglichft wenig feinen Roblenftaub zu erhalten, ber wenig Berth bat, ba er folbft in ben Raffinerien nur noch in geringeren Quantitaten angewandt wird. Durch Siebe erfolgt Die Trennung ber verschieben großen Roblen; man gertleinert fie anfangs nicht febr ftart, weil bie Rorner buech den wiederholten Bebrauch nach und nach abgenute werben. In ben meiften gallen finb es Giebe, werin auf einen Roll Eduge 8-10 Raben obet Da: feben tommen.

Beim Gebrauch Dient bie Roble vorzugeweife zur Entsernung bes Kales, ber Alkalien und ber durch biefe in Auflösung ethaltenen schleimigen ober erganischen Berunreinigungen bes Safte; um fie von diefen aufgenommenen Stoffen wieder zu befreien, ift sie einer Reihe von Operationen zu unterwerfen, welche nicht in allen Fabriken auf gleiche Weise ausgesührt werden.

Als zweitmäßin hat sich nachfolgende Behandlung bewährt. Die Roble wird gleich nach dem Gebrauche gewaschen, dann aber zur Entfernung des Kalkes mit einer entsprechenden Menge Salzsüure behandelt, wozu man fie in eine flache, mit einem Giekboben versehene Batte beingt und hier mit heißem Wasser übergießt, dem man zuvor, je nach der Menge des zu entfernenden Kalko, ½ — 1 Prozent vom Gewicht der Kohle Sanre beigemische. Durch das Waschen der Kohle vor dem Ansauen verliert diese viel von dem aufgenommenen Kalke, war eine Nenge Salzsäure erspaten läßt. Ungewaschene Kohle bes darf nicht selten mehr als 3% Salzsäure, wodurch ihre Festigkeit sehr leidet.

Bur gleichmäßigen Bertheilung ber Saure ift etwa in ber Witte ber Butte ein sogenannter Pfaff vber Shlauch angebracht,

der unterhalb des Giebbodens ausmundet und bis zur Bobe ter Butte aus den Kohlen hervorragt. In diesen Pfaffen reicht von oben ein Bleirohr, durch welches Dampse zuzusichren sind, die das in dem Schlauche befindliche Wasser schnell zum Kochen bringen. Durch diese Erhistung gesongt die aufstelgende leichtere Flussigieit, zu welcher von unten immer wieder neue bringt, oberhalb der Kohle durch mehrere Deffnungen in die Batte zurück, wo fie die Kohle von oben nach unten durchzieht und dadurch eine gleichmäßige Vertheilung der sauren Flussigkeit bewirft. Die etwa noch sehlende Saure schüttet man dann nur nach und nach in den Schlanch.

Die auf biefe Beife von ihrem überfchaffigen Ralte befreite Roble femmt nuu in größere, am besten von Stein aufgeführte Bebafter, wo fie innerhalb 10-15 Tagen eine faufige Bab. rung burdmadt, welche bie aufgenommenen organischen Berun: reinigungen gerftort ober in Auflofung bringt. Man übergießt fie dabei mit fiedenbem Baffer, welchem etwas Delaffe que gefest wird, um ben Gintritt ber Gabrung gu beforbern. Statt Diefer fogenannten naffen Gabrung ober Baulnif balten es einige gabritanten fur beffer, Die Roble einer troctenen Babrung ju unterwerfen, wozu fie biefelbe in niedrige Saufen fchatten, fo baf fle mit ber Buft in mbglichfte Berührung fommt. Die organischen Berunreinigungen werben babei fratt burch Raulnif unter Baffer, burch Bermefung an ber Luft ger: fest, was ibre Entfernung ans ben Poren ber Robfe allein meglich ju machen scheint. Rach ber Gohrung wird bie Roble entweber fogleich gewafchen, ober beffer jundchft noch mit Dampf ausgefocht. Dan bringt fie bagu in bobe eiferne Bufinder und' leitet fo lange oberhalb Dampf gu, ale unterhalb eine fomubige übelriechende Bluffigfeit abiduft.

Bum Bafchen bienen verschiedene Borrichtungen. Am eins sachsten geschieht es mittelst eines Schraubens oder Schnedens gangs, ber sich in einem etwas geneigt liegenden Halbzysinder breht. Während die am niedrigsten Theile zugeworfene Kohle durch die Drehung der Schnede nach auswärts geschoben wird, fließt ihr von hier das zugeführte Basser entgegen. Im obern

Theile wird die gereinigte Roble aus der Borrichtung wieder entfernt.

Bei dieser Art Basche werden jedoch durch Reibung viele Rohlen zerrieben, was einen größeren Abgang verursacht. Für zwedmäßiger wird deßhalb die in Fig. 23 und 23\* abgebildete Rohlenwäsche gehalten. Sie besteht aus einer weiten bölzernen Arommel A, die auf der außeren Peripherie mit zwei erhabenen Eisenschienen au umgeben ift, wodurch sie auf kleinen Friktions-rollen bb drehbar wird und hierzu mit dem Zahnrade d und Ariebwerke e versehen ist.

An der innern Peripherie hat diese Trommel fleine Solger oder Blattchen f, wie dieß in dem Ausschnitte sichtbar wird. Diese Blattchen haben eine solche schräge Stellung, daß sie beim Dreben der Trommel die durch den Trichter g eingeworfene Kohle nach und nach dem andern Ende der Trommel zuführen, wo sie auf ter schiefen Flache h wieder entfernt werden. An diesem Ende wird dann das frische Wasser zugeleitet, was da wieder abläuft, wo die Kohle eingebracht wird. Bei dieser Urt Basche sindet ein geringerer Verluft an Kohle statt.

Nach dem Baschen bringt man die Kohle zum Trocknen auf den Ofen, morin das Ausglühen derselben vorgenommen wird. Auch diese Defen sindet man auf sehr verschiedene Beise konstruirt; meist werden in einem Ofen stehende Inlinder verwendet, die von oben gefüllt werden und unten wieder zu entleeren sind. Das Feuer umgibt nur % Theil der oberen Sohe der Iplinder, das untere Viertel hangt frei unterhalb der Ofensohle und dient zum Berglühen oder Erkalten der Kohle, bevor sie aus dem Iplinder entfernt wird.

Fig. 24 zeigt den Langendurchschnitt und Fig. 25 den Sorizontaldurchschnitt eines folchen Wiederbelebungsofen.

A ift der Feuerraum mit dem Rofte rr . . . und den beisten durch eiferne Thuren gut verschließbaren Beigoffnungen (Echutlochern) hh.

C ift der Ufchenraum. Das Traggewolbe g geht nur durch tie Mitte quer durch, und von ihm zweigen fich feitwarts zwei andere Bogen ab.

D ift der eigentliche Blubraum, in welchem 40 gußeiferne,

oben offene Zylinder co.. in vier Reihen stehen und resp. von den durch Rippen verstärkten, gußeisernen Platten pp. getragen wers den. Die durchbrochen gemauerte Feuermauer ff ... trennt diesen Raum von A. Man sieht aus Fig. 25, daß die Destinungen des Feuerraumes immer genau in die Mitte zwischen zwei Reihen der Zylinder co fallen. Der Bogen des Traggewölbes g' (Fig. 24) ist natürlich nicht offen, sondern ausgemauert.

E ist der Raum zum Entleeren der Bylinder von der hinreichend durchglühten Kohle. In diesen Raum treten die Bylinder co zum vierten Theil ihrer Lange, durch die Platten pp hindurch, frei hinab, und sind hier unten durch Schieber se geschlossen (Fig. 24).

F ift die aus starken Dachsteinen (Biberschwänzen) gebildete große Platte zum Trocknen der Kohle, welche durch die von dem Glühraume abziehende Siße geheizt wird, indem die heiße Luft des Glühraumes, ehe sie in den Schornstein tritt, in den Zügen zunter dieser Platte hingeht. Die Züge-zz.. vereinigen sich hinten zu einem absteigenden Zuge z', welcher sich m in den Schornstein mundet.

Die Art und Beife, wie mit bem Ofen gearbeitet wird, bedarf nur weniger Borte der Erlauterung. Bir wollen und ben Ofen bagu icon einige Beit im Bange benfen. Die von Dem Feuerraume burch bie Deffnungen ber Feuermauer in ben Blufraum tretende Feuerluft umfpielt bier juvorderft bas untere Drittel des in diefem Raume ftebenden Theiles der mit Roble gefüllten Bylinder, geht bann in ber Richtung bes Pfeile nach vorne um das mittlere Drittel der Inlinder. bierauf, wie es ebenfalls ein Pfeil zeigt, wieder nach binten um bas obere Drittel der Bolinder und ichlieflich in die Buge sz unter die Erockenplatte F. Man ertennt hieraus, daß das untere Drittel der Inlinder in dem Glubraume der ftarfften Sige, bas mittlere Drittheil geringerer Sipe, bas obere Drittheil ber fowachften Sige ausgesett ift. Man entleert beghalb bie 30. linder nicht völlig auf ein Dal, fondern man laft, etwa alle halbe Stunden, bochftens fo viel von der Soble ab, ale bas untere Drittel des in dem Glubraume flebenden Theiles Der Inlinder enthalt. Die Roble aus dem mittleren Drittheile der

Anlinder finkt bann in das untere Drittheil hinab, die Roble aus bem oberen Drittheil in das mittlere, und das oberfte Drittheil wird nun mit getrochneter Roble von der Trochenplatte wieder gefüllt. Auf diese Beise kommt die Roble nach und nach in immer startere Hipegrade und zulest, eine halbe Stunde lang, in den unteren heißesten Theil ves Ofens.

Der unter die Platten p in den Raum E hinabtretende Theil der Intinder, welcher etwa ein Niertheil der ganzen Lange der Inlinder, oder ein Drittel von dem in dem Glühraume D stehenden Theise derselben beträgt, dient zum Abfühlen der Kohle, weßhalb man diesen Theil auch wohl von Sifenblech anstatt von Gußeisen nimmt. Beim Ziehen der Schieber a fällt die in diesem Theile besindliche, eine halbe Stunde lang abgefühlte Kohle in ein Gesäß von bestimmter Gröfe, wodurch sich die Menge der abzulassenden Kohle ergibt. Die im untern Theil des Glühraums besindliche, gehörig angeglühte Kohle nimmt nun die Stelle der abzelassenen ein, d. h. sie gelangt nun unter den Glühraum nach E zur Absühlung n. s. f. Damit die Temperatur in dem Raume E sich nicht zu bedeutend erhöhe, sind die Platten p so gegoffen, daß sie hinten die vierseitigen Orffnungen oo bilden, durch welche die heiße Luft in die Höhe treten kann.

Ale febr zwedmäßig bat fich die in der hobenheimer Buderfabrit ausgeführte Berbindung der Borrichtungen zum Erodnen, Ausglüben der gebrauchten, und zur Bereitung von frischer Roble bewährt.

Fig. 26 zeigt einen Langendurchschnitt und Fig. 27 einen Gorizontaldurchschnitt dieser Eintichtung. A ist der Feuerranm, dessen Aschensall G nach vorme ganz geschlossen ist, so daß der Luftzutritt nur durch bas Rohrstiff a aus dem Raume H erfolgt.

Die beiden Bylinder B dienen jur Berfohlung der Knochen; sie werden oberhalb gefüllt und durch den Dedel f einzeln geschloffen, mabrend sie unterhalb mit dem gemeinschaftlichen Schieber g versehen sind. Die bei der Berkohlung erzeugten Gase entweichen durch ein unten seitwarts befindliches
Rohr in den Feuerraum A, wo sie sich entzünden und dadurch zur Heizung wesentlich beitragen. Die Blechkapsel E dient zur Aufnahme der ausgeglühten Knochentohle; sie ift nach der Füllung durch eine zweite zu erseben. Der Raum, worin sich die Glüh, oder Biederbes lebungs: Inider CC besinden, ist horizontal durch ein flaces Gewölbe in zwei Etagen getheilt; auch die Inlinder haben nicht die ganze Hohe, sie sind je aus zwei Theilen zusammengeset, wovon der untere vorzugsweise zum Durchglühen der Kohle dient. Unten stehen die Inlinder auf einer gußeisernen Platte mit entsprechenden Deffaungen für den trichterformigen Theil der Röhren, die hier durch Schieber zu verschließen sind.

Die untern Inlinder hangen in einer Gußplatte, die auf dem flachen Gewolbe ruht. Die obere Abtheilung wird durch, eine folche Gußplatte gedeckt, die auf kleinen Abfahen der Inlinder ruht. In den Wiederbelebungszylindern ftecken die dunnen Rohren e, welche dazu dienen, den inneren Raum auszufüllen, um das vollständige Durchgluben der Kohle zu erleichtern, was sich durch diese engeren leeren Rohren zugleich genauer erkennen laßt.

Die Saule b dient zur Unterstühung der unteren Platte. Der in dem unteren Theile des Ofens von seuersesten Steinen aufgeführte Pfeiler o gibt dem flachen Gewölbe mehr Halt, und die Zwischenwand d im oberen Osenzaum leitet die Hibe in der durch die Pfeile angezeigten Richtung. Durch den Zug m gelangt die Hipe vom untern in den obern Theil des Osens und von diesem durch den Zug n unter die Trommel D, bevor sie durch die Oeffnung o in den Kamin p (Fig. 27) entweicht.

Die Trommel D dient zum Trocknen der feuchten Kohle. Gie ist auf der Achse q befestigt und durch diese mittelst der Kurbel r in den Pfannenlagern so zu drehen. Nach der Kurbel zu ist ein Schneckengang auf der Achse q befestigt, welcher sich hier in einem festliegenden Rohrstücke bewegt. In dieses Rohrstück mündet der Trichter h, der die Kohle zunächst aufnimmt. Der Schieber i läßt die Deffnung unter dem Trichter beliebig verschließen und die Menge der zu belebenden Kohle bestimmen. Beim Drehen der Achse wird die Kohle durch den Schneckengang nach und nach in die Trommel gebracht, aus welcher sie Technol Encoptop, xx. Bb.

am weiteren Theile auf die obere Ofenplatte und von bier in ben Biederbelebungs Bylinder fallt.

Der Inlinder F bient gur Aufnahme ber ausgeglühten Rohle, welche darin bis jum Erfalten gegen ben' Butritt ber Luft geschüßt'bleibt.

Etwa zwei Stunden nach dem Anfüllen des 3plinders B mit Knochen, sind diese hinreichend verkohlt, was man an dem Erloschen der Gasslamme, die in den Ofen streicht, erkennt. Bor dem Ausleeren werden dann die Dampfer E, deren mehrere vorhanden sind, gewechselt. Man zieht den Schieber g und öffnet gleichzeitig die Inlinder oberhalb, um nöthigenfalls die sich sperrenden Kohlen von oben nach abwarts stoßen zu können. Sind die Inlinder und der Dampser durch ihre Schieber wieder geschlossen, so werden die ersteren wieder mit frischen Knochen gefüllt, und sammtliche Fugen mit Lehm verstrichen. Jede Küllung der beiden Inlinder liefert hier 50 — 60 Pfund Rohle, so daß täglich 5 — 6 Zentner Kohle zu gewinnen sind.

Erfennt man durch die inneren Röhren der Biederbes lebungszylinder, daß die Rohle in der unteren Abtheilung vollständig durchgeglüht ist, so wird der Inhalt dieses unteren Theils in einen der Dampfer F abgezogen. Der Inhalt der oberen Abtheilung-gelangt dann in die untere, und die obere wird aufs Meue mit der in D getrochneten Kohle gefüllt.

Bei regelmäßigem Gange wird es möglich, jede Stunde eine neue Portion Rohle aus demselben Inlinder zu entfernen. Die Dämpfer F tleiben zunächst in dem untereu Raume stehen, um ihre Wärme für die Feuerung noch nugbar zu machen. Jeder Abzug liefert hier etwa 50 Pfund Rohle, so daß mit jedem Bylinder täglich eirea 10 Itr. wiederzubeleben sind. Der Aufwand an Brennmaterial betrug bei der Verwendung eines mitztelguten Torfs etwa 1 Itr. für 5 Itr. Rohle.

Bei einer größeren Sobe des Lotals oder der Möglichkeit tiefer in den Bodeu zu geben, mare die Einrichtung des Ofens noch dadurch zu verbessern, daß man die Dampfer wie in Fig. 24 gleich mit den Glübzylindern verbande und dann nur ausgezglühte Kohle zu entfernen bliebe. Die Erfparung an Brennmaterial durch die ununterbrochene heizung und durch die volls

ståndigere Benuhung der Gase ist sehr erheblich, mas mehrfache Proben gezeigt, wobei namentlich die nothige stärkere Heizung ohne Gas eine schnellere Berbrennung der Inlinder befürchten läßt, wie dieß bei den in Fig. 24 angegebenen Defen und noch mehr bei den, auch wohl in Anwendung gebrachten, länglich vieredigen Wiederbelebungsröhren der Fall ist.

Die Rohle erleidet durch den Gebrauch und bei ihrer Wiederbelebung einen Abgang von 6 — 8 Prozent, welcher um so bedeutender ift, je mehr Saure zur Entfernung des aufgenommenen Kalfs nothig wird. Sie erlangt ihre Birksamkeit in um so höherem Grade wieder, je vollständiger sie von dem aufgenommenen Kalke und von ihren übrigen Verunreinigungen durch deu Gahrungsprozeß und durchs Glühen wieder befreit wurde.

Von Schatten ist zur Prufung der Rohle auf ihren Kaltgehalt ein einfaches Verfahren angegeben, wonach man ein bestimmtes Quantum (8 Loth) der zu untersuchenden Kohle mit
der doppelten Menge verdunnter Essigsaure behandelt (1,0115
sp. G.), und dann aus der Zunahme des spezisischen Gewichts
dieser Saure die vorhandene Kaltmenge bestimmt. Zur Prüfung
der Auflosung dient ein Araometer, welches den Gehalt des
überschüssigen Kalts von 0—15% erkennen läßt.

Eine sehr nachtheilige Berunreinigung der Rohle ift die mit Gyps, der durch die Berwendung eines gypshaltigen Bassers, oder durch einen gypshaltigen Ralt bei der Defetation, oder aber auch durch die Anwendung einer schwefelsaurehaltigen Salzsaure in die Rohle gelangen kann. Diese Berunreinigung wied dadurch nachtheilig, daß der Gyps beim Glühen eine Ralkschwefelleber bildet, welche durch die äpenden Alkalien des geschiedenen Rübensafts bei der Filtration eine leichter lösliche Ralischwefelleber entstehen läßt, die wieder von den Metallsgefäßen zerstört wird und dem Zucker eine graue Farbe ertheilt. Um den Gyps aus der Rohle zu entfernen, wird es nöthig, diese mit kohlensaurem Natron auf ähnliche Beise zu behandeln, wie die bei dem Unsauern der Rohle näher angegeben wurde. Statt der Säure wird dann zunächst solange kohlensaures Natron zugeseht, bis die Kohle entschieden alkalisch reagirt; nach dem Iblassen

der dunkel gefärbten Fluffigfeit ift die Roble wiederholt zu mafchen, um alles natron zu entfernen, wonach dann das Unfauern erfolgen kann.

Gewinnung bes Budere aus bem Buderrobr.

Die größere Menge des Rohzuders wird heute noch aus dem Safte des Zuderrohrs (Saccharum officinarum) gewonnen, von welcher Pflanze mehrere Abarten kultivirt werden. Sie gehört in die Familie der Gräfer und treibt einen schilfartigen Stengel von 10 — 20 Fuß Sohe und 1 — 3 Zoll Durchmesser. Das Rohr enthalt ein markartiges Gewebe, welches den Zuder einschließt.

Das Zuckerrohr ist ursprünglich in Usien zu Sause und soll von hier zuerst nach Eppern und Sizilien gekommen sein, wo es im zwölften Jahrhundert in Menge gebaut wurde. Bon dort wurde es im fünfzehnten Jahrhundert nach Madeira und den kanarischen Inseln verpflanzt, von wo es erst nach Amerika kam. hier hat es vorzugsweise in Brasilien und Best indien die meiste Berbreitung gefunden.

Von den kultivirten Abarten sind die verbreiteteren: das freolische Zuderrohr mit dun kelgrunen Blattern und dunnem knotenreichem Stengel; est ist dies das zuerst gekannte Rohr; — das Batavia oder gestreifte Zuderrohr mit rothe gestreifter Belaubung, stammt aus Java, wo es noch jest vorzugsweise zur Rumbereitung verwendet wird; — das Otaheistische oder gebanderte Zuderrohr, welches erst am Ende des vorigen Jahrhunderts nach Amerika kam, wo es jest am häusigsten gebaut wird, weil es höher und starter wächst und sich namentlich weniger empfindlich gegen den Bechsel der Temperatur zeigt; es liefert mehr und einen reineren Zuckersaft als die übrigen Species.

Je nach der Temperatur des Klimas erlangt das Juderrohr in 6 bis 15 Monaten seine völlige Entwicklung. Es fann
nur in sudlichen Gegenden gedeihen, liebt einen lockeren, fraftigen Boben, so daß es ohne animalische Dungung nicht lange
einen lohnenden Ertrag liefert. In den Niederungen wächst es
am uppigsten, auf den Soben enthalt sein Saft aber mehr

Buder. Die Fortpflanzung des Rohrs geschieht durch Stedlinge, wozu man die Spigen des Rohrs, die bei der Ernte abgehauen werden, verwendet. Die Ernte wird in einigen Gegenden vor, in andern nach der völligen Bluthezeit vorgenommen. Nach der Ernte treiben die Burzelstöde, welche bei dem Abschneiden des Rohrs im Boden zurückleiben, frische Sprossen, auf welche Beise jedoch selten die Fortpflanzung langer als 5-6 Jahre mit Vortheil Statt findet, weil die Pflanze immer holziger wird und weniger saftreiche Stengel treibt.

Das frifche Buderrohr enthalt nach Peligot und Dupun :

Baffer . . . . . . 72,1 - 72,0

Buder . . . . . 18,0 - 17,8

Holsfafer . . . . . 9,9 - 9,8

Salze (Rieselerde, Ralt

und Rali) . . . . - - 0,4

Der ausgeprefte Saft enthalt nach Peligot:

20,9 Buder

77,2 Baffer

1,7 unorganifche Salge

0,2 organische Stoffe.

Das Zuderrohr enthält wie die Rübe nur froftallistebaren Buder, aber in einer weit reineren Cosung von 10 - 14 % B. mit einem angenehm riechenden atherischen Dele. Der obere Theil des Rohrs enthält einen reineren Saft als der untere. Die Gewinnung des Zuders aus dem Zuderrohr ift eine weit leichtere und einfachere als aus den Rüben.

Bor Einführung der Rübenzuderfabrikation wurde die Gewinnung des Rohrzuders allgemein auf fehr unvollkommenc Beise betrieben, wie dieß auch jest noch häusig der Fall ift, wobei man kaum mehr als ein Drittel des vorhandenen Zuders gewann. Nach dieser Zeit hat man aber viele Verbesserungen der Rübenzuderfabrikation auch bei der Rohrzuderfabrikation in Anwendung gebracht. Dennoch ist der Zuderverlust in den Kolonien immer noch bedeutend, theils durch unvollständige Gewinnung des Safts, theils durch die leichte Veräuderung des Safts, welche durch das wärmere Klima besördert wird. In manachen Gegenden wird die unvollständige Gewinnung des Zuders fast

durch den Umftand geboten, daß das ausgepreste Rohr, die fogenannte Bagaffe, das einzige zu Gebot stehende Brennmaterial ausmacht und es deshalb bei vollständiger Gewinnung des Zuders an jenem Brennmateriale fehlen wurde. Endlich wied auch die Gewinnung des Rohrzuckers durch den Mangel intelligenter Kräfte in jenen tropischen, meist ungesunden Gegenden sehr erschwert.

Bur Gewinnung des Safts dienen in der Regel drei vertifal stehende fannelirtere Balzen, wovon die mittlere ihre Bewegung
entweder mittelst eines Göpels durch Zugthiere, oder mittelst einer Bindmühle erhölt. Bon den beiden danebenstehenden Balzen
ist die eine naber als die andere mit der mittleren verbunden. Das Rohr wird in kleinen Bundeln, zunächst zwischen die entfernterstehenden Balzen gesteckt und auf der andern Scite wieder durch
einen Ableiter gesaft, der es dann durch die enger stehenden Balzen geben läßt. Der Saft fließt unterhalb auf einem Brette
zusammen und wird von hier zunächst in ein großes Reservoir
geleitet, worin er eine Stunde zum Absehen seiner Unreinigkeit stehen bleibt, bevor er zum Sieden kommt.

Statt der vertifal ftebenden Balgen werden gwedmaßis ger bie in Sig. 28 angegebenen liegenden Balgen angewendet, welche bas Roht weit bequemer und regelmäßiger einbringen laffen. Die Balgen a, b und c, von etwa 24 Boll Durch. meffer, find von Bugeifen und mit vorftebenden Randern verfeben, um ju bewirten, daß das Robr nicht feitwarts entweichen fann. Die Uchsen der Balgen find mit ineinandergreifenden Bahnradern verfeben. Das Rohr wird auf der ichmalen Rlache d gleichmäßig ausgebreitet und zwischen a und c geschoben. Die Rannelirungen ber Balgen find nothig, das mit Dieselben nicht über bas Rohr fortgleiten, ohne dasselbe geborig mit fortzunehmen. Das gerquetichte Robr wird von den Schienen e, e zwischen b und c geführt, von wo das völlig ausgepreßte Rohr über die Rinne f herausfällt. Der abgelaufene Saft fammelt fich in g und fließt bei h ab. Die befte Drebunge : Geschwindigfeit an der Peripherie der Balten ift 31, Ruf in ber Gefunde.

Das ausgepreßte Rohr ist vor seiner Verwendung als Brennmaterial zu trochnen und halt noch durchschnittlich ein Drittel des zuvor enthaltenen Zuders. Die Ausbeute an Saft beträgt selten über 60 Prozent des verwendeten Rohres oder zwei Drittel des ganzen Safts.

Die Reinigung und Abdampfung des Safts erfolgt in einer Reihe von terrassenformig aufgestellten, meistens eisernen Pfannen, die zusammen eine Equipage genannt werden und nur eine gemeinschaftliche Feuerung haben. Die vom Feuer entferntere größere Pfanne dient zum Läutern oder Defeziren des Safts, wozu auf 1000 3tr. Saft 0,2 bis 0,8 Kilogramm Kalk (kaum 1/10 so viel als beim Rübensafte) erforderlich wird.

Der beim Aufwallen sich abscheidende Schaum wird entfernt, und der geklarte Saft dann in die eigentliche Rochpfanne geschöpft, aus welcher er nach abermaligem Entfernen aller sich ausscheidenden Theile, in die dritte und von hier in die vierte und fünfte, mit der Verminderung der Masse verhältnismäßig immer kleinere Pfanne gelangt. Lei dieser weiteren Ronzenstration des Sasts erhält er immer noch kleinere Zusäße von Kalkpulver, was so lange nöthig wird, als dadurch noch Unreinigkeiten abgeschieden werden. In der unteren Pfanne erfolgt das Eindicken bis zum Krystallisationspunkte, den man an der Konsikenz der eingekochten Masse und an der Bildung kleiner Krystallisationspunkt eingetreten ist, wird die Erhisung der Pfanne durch Entfernung des Rostes plößlich unterbrochen und die Masse zur Abkühlung in ein Reservoir gebracht.

In der Regel findet man eiserne, halbkugelformige Pfannen, terrassenformig hintereinander aufgestellt, wovon nur die untere direkt auf dem Feuer steht. Da jedoch als Bremmaterial meist nur das ausgepreste und getrocknete Zuckerrohr benutt und der Bug, welcher unter der Pfanne durchgeht, sehr weit ift, so streicht das Feuer fast unter den sammtlichen Pfannen durch, und deshalb kann schon in der zweiten oberen Pfanne ein leb. haftes Sieden erfolgen.

Statt der eifernen mehr tiefen Pfannen, bat man auch

wohl flache tupferne "Kipppfannen" angewendet, die namentlich eine leichtere und schnellere Ausleerung aus einer Pfanne in die andere gestatten.

In dem Schaum, welcher fich ichon bei der Erwarmung bee Safte durch den Bufat von Ralt abscheidet, fand Avequiu

50,25 Th. Cerafin (eine bem Rirfchgummi abnliche Gubftaug),

10,05 ,, Blattgrun (Chlorophyll),

22,78 ,, Albumin und Bellfubstang,

8,35 ,, phosphorf. Ralt,

14 , Riefelerde.

Beim Abdampfen des Safts bildet sich in den Pfannen ein bedeutender Kalkabfaß, der von Zeit zu Zeit mechanisch zu entfernen ist und größtentheils aus phosphorsaurem Kalk und Rieselerde besteht.

Sobald sich auf der Zudermasse in der Ruhlwanne eine Rrufte von Arnstallen zeigt, wird diese durch hin: und herstreichen mit einem hölzernen Stabe zerstört und dadurch die Arnstallisation befördert, indem sich an die lodgerissenen Stude neue Arnstalle ausehen. Der nächstfolgende Sud wird inzwischen in eine andere Ruhlwanne gegeben, was auch bei dem dritten Sude der Fall ift, bis in der ersteren die Arnstallisation des Juders völlig eingetreten, worauf der vierte Sud wieder in tie erste Banne zu geben ift.

Ist der Zuder in der Kublwanne hinreichend erkaltet und die Krystallisation als beendigt anzusehen, so wird er zur Trennung des Sprups in hölzerne Formen oder sogleich in die Bersendungskisten gebracht. Diese werden in dem sogenannten Tropshause auf Rahmen oberhalb der hier besindlichen Melasse: oder Sprupbehalter gestellt, und erhalten unten im Boden runde Deffnungen, die von oben mit langen Pslöcken zunächst zu verschließen sind. Bald nach dem Unfüllen mussen diese Pslöcke allmälig immer weiter in die Höhe gezogen werden, so daß der Sprup abziehen kann, was durch die von den Pslöcken gebilbeten Kanase in der Zuckermasse befördert wird. Nach wenigen Tagen ist die völlige Trennung des Sprups erfolgt, worauf die Kisten ganz verschlossen zur Bersendung abzugeben sind. Wo man hölzerne Formen verwendet, wird er in diefen gewöhnlich mit Thon, oder Buckerwasser auf die früher schon ermähnte Beise weiter gereinigt oder vollständiger von Syrup befreit.

Die von dem Buder abgelaufene Melasse wird mit den Schaumabfallen zur Bereitung von Rum verwendet. Rur woman den Saft einer weiteren Reinigung unterwirft und vollstommenere Abdampfapparate benutt, wird aus dem abgelaufenen Grup noch ein zweites Produkt an Rohzuder gewonnen. Bo dieß nicht der Fall, sindet man am Boden des Gyrupbehalters später noch eine Lage Zuderkrystalle, welche gleichfalls als Zuder zu verwerthen sind.

Man rechnet bei dem angegebenen Berfahren auf eine Ausbeute von nicht mehr als 6—8 pEt. Rohzucker und 3½—4 pCt. Melasse vom Gewicht des Rohrs, während dieß eine fast dreisache Menge des gewonnenen Zuckers enthält. In der Bagasse bleiben davon 2—8 pCt. zurück und bei der Fabrikation gehen mehr als 6 pCt. durch den Schaum und andere Abfälle verloren. Solche Melasse enthält immer noch gegen 50 pCt. Rohzucker und einige 20 pCt. Sprup oder unkrystallisitrbaren Zucker. Das liebrige besteht aus schleimigen Stoffen und Salzen, welche vorzugsweise die Abscheidung der Arpstalle verhindern. Ein hauptverlust bei der indischen Zuckersahrikation entsteht sicher durch die stärkere Verdampsung des nicht gereinigten Sastes, da die Abscheidung seiner Verunreinigungen hier nur durch das Kochen stattsindet.

Durch die Einführung des Derosne'schen Batuum-Apparates wurden junachft in den frangofischen Kolonien wesentlich bessere Resultate gewonnen; und in der neuesten Zeit erhalten die Rillieur'schen Apparate, nach welcher die, Seite 629 angegebenen Tisch bein 'schen Apparate fonstruirt, in den ameritanischen Zuderplantagen eine immer allgemeinere Anwendung.

Außer den besseren Abdampfapparaten verwendet man jest auch die thierische Rohle zur Reinigung des Safts, und bringt dadurch weit bessere Rohzuder als früher in den handel. Die Rillieur'schen Apparate gestatten zugleich eine erhebliche Ersparung an Brennmaterial, wie dieß die nachfolgende Zusammen:

ftellung der verschiedenen in Luifiana gebrauchlichen Metho: ben zeigt.

Es werden dort mit der alten sogenannten Kesselbatterie, wie solche im Borbergebenden beschrieben, bei der Berarbeitung einer Ernte oder zur Gewinnung von etwa 600 Faß Zuder à 1000 Pfd., wozu die Anlagetosten zu 2000 Dollar angegeben werden, für ein Faß Zuder 3-4 Klafter Brennmaterial verwendet. Der Reingewinn wird dabei auf etwa 8000 Dollar berechnet.

Die Verwendung einer Dampfpfanne jum lesten Eindiden bes Safts macht ichon die Gewinnung eines zweiten Produkts möglich, und erhöht den Reingewinn auf 19,000 Dollar.

Die Berbindung eines Bakuum Apparats mit der alten Resselbatterie vermehrt die Anlagetosten aufs Doppelte oder auf 4000 Dollar. Sie verbraucht eine gleiche Menge Brennmaterial, liefert aber einen besseren Buder, was den Reingewinn der angenommenen Ernte auf mehr als 22,000 Dollar steigern soll.

Bei der Anwendung einer Druddampfbatterie nebst Filter betragen bie Anlagetoften fur Alles gegen 12,000 Dollar, ohne bafur einen größeren Reingewinn zu liefern.

Die Anwendung einer Bakuumpfanne mit der vorherzgehenden Dampfpfannenbatterie verbunden, hebt den Reinertrag wieder um etwas. Der Degrand'iche Apparat vermindert den Aufwand an Brennmaterial auf 11/2 — 1% Rlafter Holz für 1 Faß à 1000 Pfd. Buder.

Noch größer wird diese Ersparung bei Anwendung eines Rillieur'schen 3. Pfannenapparats angegeben, indem sich der Aufwand an Brennmaterial hierbet auf 1/2 — 1/4 Klaster Holf für 1000 Pfd. vermindern, der Reinertrag aber auf mehr als . 80,000 Dollar erhöhen soll.

Diese besseren Einrichtungen lassen die Ausbeute an Mezlasse vermindern und die Ausbeute an Zuder in gleichem Maße erhöhen. Immerhin sind diese besseren Einrichtungen, wie schon angegeben, nur selten, und die größere Menge des Rohrzuckers wird nach der einfachen Methode gewonnen.

Die größeren Unlagefosten und ber Mangel ober die Roft-

Barteit intelligenter Arbeiter, mehr noch die einträgliche Bers werthung der Abfalle gur Rumbereitung, treten der allgemeinen Einführung der besseren Apparate und Fabrifationsmethoden entgegen.

Der Rolonialzucker kommt als oft in difcher in den Banbel von Benares, Manilla, Java, Isle de France 2c.; als west in difcher von Bestindien und der havanna; als ameritanischer von Brasilien 2c. Der erstere kommt hauptsächlich in Saden aus Schilfblattern, der westindische in Fassern, der brasilianische und der von Cuba in Risten.

Der im Sandel vorkommende Robrzuder ift meift sehr verunreinigt durch Sand, Solz, Rohr u. dgl. Zu den reinen Sorten gehört der von Brasilien und der von Savanna; immer enthält er noch mehr oder weniger unkrystallistebaren Zuder, Farbestoff, Schleim und stickstoffhaltige Verbindungen, dann Rali und Kalksalze und als freie Saure nicht selten Milch, Aepfel: und Essigfaure und andere Zersepungsprodukte des Zuders. Dennoch wird er seines reinen Geschmacks wegen in großer Menge direkt verbraucht.

Seine Qualität zum Raffiniren schätt man zum Theil nach der Farbe, der Größe und Schärfe seines Korns oder seiner Krystalle. Sicherer bestimmt man seinen Werth durch Trocknen bei 80° R. und nachheriges Uebergießen mit einer doppelten Menge fast wasserfreien oder absoluten Alsohols, der nur den Syrup auflöst und diesen von den Krystallen trenenen läßt. Werden diese dann noch nach dem Wägen in verstünnterem Alsohol gelöst, so lassen sich dadurch auch die uns löslichen Verunreinigungen bestimmen.

Papen hat vor einigen Jahren eine andere Probe vorgesichlagen, mittelst der man schnell den Gehalt an trystallisirbarem Buder im Rohzuder bestimmen tann, indem man diesen mit einer gefättigten sauren altoholischen Lösung von reinem Buder auswäscht, in welcher Lösung sich die fremden Bestandtheile, aber nicht der trystallisirte Zuder auflöst. Das Bersfahren ift folgendes: man nimmt eine Probe des Rohzuders, gerreibt sie ohne states Druden, um nur die gröberen Stude

ju gertheilen, ohne bie fleinen Rroftalle felbft ju gerbrechen; man wiegt bann 10 Gramm Buder ab, bringt ibn in eine grabuirte Gladrohre von 15 Millimeter Beite und 30 Centimeter Lange, und übergieft ibn querft mit 10 Rubifcentimeter abfolutem Altohol, um die 3-5 pCt. Baffer, welche der Robjuder gewöhnlich enthalt, u. f. w. fortzunehmen; lagt abfeben, gießt . Die flare Fluffigteit vom Rudftand ab, gießt bann 50 Rubif. centimeter "Probelofung" (beren Bereitung fogleich angegeben werden foll) auf den Rudftand, fcuttelt um, lagt abfegen und gießt die flare Rluffigfeit ab; gießt nochmale 50 Rubifcenti: meter Probefluffigfeit auf den Ructftaud, lagt abfegen und gießt ab, und wiederholt biefes Muswafchen mit der Probefluffigfeit felbft jum britten Dal, worauf man dann julett mit Alfohol von 960 auswäscht, um alle zwischen den Renftallen zurüdige: bliebene Buderlofung ju entfernen. Der Buderrudftand wird dann auf ein Rilter gebracht, getrodnet und gewogen. Man loft bann ben gewogenen Buder in fiebendem Beingeift von 50-600, um bas Bewicht ber unloslichen Bestandtheile noch ju bestimmen, welches von bem Gewicht bes Buders abzugieben ift.

Bu der Probeflusseit nimmt man auf ein Liter Alfohol (von 85°) 50 Rubifcentimeter Essig von 7—8°, und lost dann in der Blusseit 50 Gramm gepulverten gant weißen Buder auf. Diese Menge reicht hin, die Flusseit bei 15° ju sättigen; damit aber die Flusseit auch bei zunehmender Temperatur gesättigt bleibt, so hangt man in die Losung eine Stange Kandistuder, so daß sich davon immer losen kann. Die fertige Probestussige feit lost dann die Melasse, Kalksalze u. s. w., aber keinen Ernstallisieren Zucker.

Immer allgemeiner verwendet man jest gur Prufung des Rohzuders ben Polarisationsapparat, da der Rohrzuder recht, der Sprupzuder aber gar nicht polarisitet.

Um den Gehalt von Buderfprup annahernd zu bestimmen, bient eine empirische Formel nach dem spezifischen Gewicht, auss gedrückt in Graden nach Baume: man multiplizirt diese Unzahl Grade mit 2, und zieht von dem Produkt 1/10 ab, um den

Prozentgehalt an Buder bei einem Rohzuder Oprup zu erhalten; ein folder Oprup, der 20° B. zeigt, enthält demnach 20 × 2 (oder 40) — 4 = 36 Prozent Buder. Bei reineren Buderlösungen braucht man nur 1/12 des Produktes abzuziehen.

Bei dem Raffiniren ist es die Hauptaufgabe, für den bestimmten Zweck den tauglichsten Rohzuder auszuwählen, die verschieden reinen Gorten zu sondern und gleichartigen Zuder zu mengen. Oft ist es zweckmäßig Kolonialzuder, der sauer reagirt, mit basisch reagirendem einheimischen Zuder zu mengen, um auch zugleich den unangenehmen Rübengeruch des letteren leichter verschwinden zu machen. Die besten gedeckten Rohzuder werden nicht raffinirt, außer wenn man doppelt raffinirten Zuder darstellen will; sondern meistens unmittelbar verbraucht. Die lösung von gedecktem Rohzuder dient namentlich auch zum Decken mit Zuderlösung. Gedeckte einheimische Rohzuder, welche oft 95 pCt. reinen Zuder enthalten, kommen jest in ziemlich großer Menge in den Handel.

Die Operationen für das Raffiniren find nach dem hentigen Berfahren folgende: Aufbewahren des Rohzuders, Ausleeren der Raften, Auflösen und Rlaren, erstes Filtriren, zweites Filtriren über gefornte Knochentohle, Bertochen, Krystallistren in den Pfannen, Füllen in die Formen, Abtropfen, Decken, Trocknen und weitere Behandlung der Melasse.

Die Rohzuder werden in trocknen luftigen Raumen aufbewahrt, in denen ber gedielte Boden etwas abhangig ift, um ben allenfalls aus den Fassern oder Saden absließenden Sprup mittelst Rinnen in gemeinschaftlichen Bassins zu sammeln. Gleiche Sorten werden zusammengestellt. Bor dem Rassiniren werden die Fasser auf einem fleinernen Boden in der Rahe der Klarpfannen ausgepackt und dabei die Klumpen zerschlagen oder abgesondert und gesiebt.

Um die Fasser zu reinigen werden, sie auf ein flaches gewölbtes Mauerwert gebracht, welches mit verzinntem Aupferblech beschlagen ift, das zugleich eine rund herum laufende Rinne bildet; in der Mitte dieses Gewölbes fann man durch ein Rohr Dampf austreten und in das darüber gestürzte Faß stromen laffen, welches zum Zusammenhalten der Barme mit einer groferen verzinkten, an einer eifernen Kette hangenden Gisenglode bedeckt ift. Der einströmende Dampf verdichtet sich im Faß, loft den an den Banden hangenden Buder auf, die Zuderlösung fließt ab und sammelt sich in den Sammelbehaltern.

Bor dem Lofen oder Schmelzen wird der Buder gefiebt, die Alumpen zerschlagen oder in einer kleinen Rühle mit Balzen oder gereiften Regeln gemahlen, damit die Auflösung ichneller vor fich geht.

Bum Auflosen bedient man fich gewöhnlich fupferner Pfannen, die den Lauterungspfannen fur Ruben- oder Buderrohrsaft abnlich sind. Entweder werden sie mit freier Feuerung oder durch Dampf geheigt. Sie muffen so hoch fteben, daß der Gyrup aus den Pfannen unmittelbar auf die Filter fließen kann.

Man bringe zuerft das Baffer (30 Theile auf 100 Theile Robinder) in die Pfannen, erhist es durch Einleiten von Dampf in den doppelten Boden, oder in ein Ochlangenrohr, und fobald es hinlanglich warm ift, bringt man unter fortwährendem Rub. ren den Buder binein, der fich bann fcnell loft. Gobald Alles geloft ift, fest man gum Rlaren auf je 100 Rilogramme Bucker, 5 Rilogramm feine Anochentoble und nachdem die Roble durch Rubren fein vertheilt ift, Blut bingu (1-2% Rinder, Ralbe- oder Sammelblut vom Gewicht des Buders), welches vorher mit bem vierfachen Bolum Baffer gemengt ift. Dun wird mit einem Rubrer (bestehend aus einem Stod, an dem ein Brett ber Quere nach befestigt ift, wie beim Mubruhren ber Butter) fart von unten nach oben gerührt, aber nur 1/2 Minute lang. Man laßt Die Fluffigfeit tuchtig aufwallen, wobei bas Giweiß bes Blutes foagulirt und alle trubenden Theile der Bluffigfeit einbullt und abscheidet. Das Klaren wird bier alfo durch die Einwirfung von wenig Knochenfohle und vom Eiweiß des Blutwaf. fere bewirft. Das hierzu benutte Blut wird unmittelbar nach Dem Schlachten der Thiere aufgefangen, fogleich mit Befen ge: ichlagen um das Fibrin abzusondern; es wird bann durchgefeibt und in geschwefelten Faffern aufbewahrt, oder es wird ibm ein wenig maffrige fcweflige Gaure ober etwas fcmefeligfaurer Ralt

jugefest. Das Blut geht febr gern in Faulniß über und hat bann ben Nachtheil, daß es Gafe von unerträglichem Geruch entwickelt; das faulende Blut kann aber auch einen Theil des Zuders zerfesen, wenn die Behandlung damit nicht febr rafch ift.

Beim Raffiniren von Kolonialzucker fest man wohl 1-2% Kalkmilch hinzu, um die Sauren des Rohzuckers zu fattigen, dieser Zusat ift unnöthig, sobalo man überseeischen und einheimischen Zucker mit einander raffinirt, da der lettere meistens etwas Zuckerkalk enthält.

Bur erften Filtration verwendet man in den Raffinerien ftatt der Geite 610 angegebenen Taplor'fchen Beutelfilter folche, bei denen die gluffigfeit von außen in die Gade binein filtriet. Ein folches Filter besteht aus einem langlich vieredigen Raften von Solg, innen mit Rupfer ausgeschlagen, 1 Meter breit, 1' Meter boch und 2 Meter lang. In biefem Raften werden ben vorigen abnliche Beutel von einem besonderen nicht, ju bichten Bewebe vertifal aufgehangt, jeder Beutel ichlieft ein 3-4 Centimeter breites Beflecht von Beiben ober Metalldraft ein, woburch er ausgespannt ift, am untern Ende bes Beutels ift ein Robr befestigt, welches in ein loch des Bodens dicht fcbließt; Die obern Rander der Gade werden durch Leiften getragen, Die durch Querholger feftgefpannt find. In der Mitte bes Raftens ift ein Zwifdenraum von 83 Centimeter, um die letten Gade leicht einbringen ju tonnen. Der ju filtrirende Onrup wird bei Diefen fo abgeanderten Biltern in die Bwifchenraume gwifchen ben Caden gegoffen, filtrirt bann in die ausgespannten Gade binein und flieft durch das untere offene Ende derfelben in einen dop. pelten Boden mit Sabn, oder unmittelbar in eine Rinne, welche Die flare Bluffigfeit in ein befonderes Behaltnif leitet. Die zuerft abfliegende Bluffigfeit ift trube und wird auf das gleiche Bilter jurudgebracht; fobald das Durchgelaufene flar ift, wird es gefondert aufgefangen. Die Roble, mit geronnenem Blut und andern Theilen gemengt, bleibt bier gurud und laft fich befondere aus den von außen nach innen filtrirenden Sanlor'ichen Filtern leicht entfernen, indem man querft die Roble aus dem Zwischenraum fortichafft, bann die einzelnen Gade fortnimmt und gulegt ben

ganzen Kasten leert. Die Sade sind leicht zu reinigen. Die gebrauchte Kohle wird in fochendem Wasser aufgerührt und ausgewaschen. Der sich absetzende Schlamm kommt zum Abtropsen in einen mit Kupfer ausgeschlagenen Kasten, dessen Boden und vier Seiten mit Hurden von Weidenzestecht ausgesetzt und mit Leinwand überspannt sind. Das klare Waschwasser von der Kohle wird statt reinen Wassers zum späteren Lösen von Rohzuster verwendet; diese Zuckerkohle der Raffinerien wird sehr geschäpt, da ihr Gehalt an Blut, phosphorsaurem Salze n. s. w. sehr wirksam ist.

Die zweite Filtration durch gekörnte thierische Roble erfolgt in ganz gleicher Weise, wie dieß bei der Filtration des abgedampsten Rubensafts bereits angegeben. Auch über das Einkochen, wozu man in den größeren Rassinerien jest allgemein nur Bakuum-Apparate verwendet, ist hier nichts Besonderes hervorzuheben. Endlich sind die Arbeiten auf dem Zuckerboden ganz dieselben wie bei der Darstellung des Sastmelis aus Rüsbensaft. Das Decken geschieht in der Regel zunächst mit Zuckerwasser und dann mit feinem Rlärsel oder "Deksel," welches man nicht selten durch Auflösen die seinsten Zuckers in kaltem Basser darstellt, da die heiße Lösung leichter etwas Schleimzucker enthält, der das Brot später lockerer macht. Aus diesem Grunde verwenden heute noch manche Rassinerien, namentlich in Holland, zur lesten Decke einen Thonbrei, um seste Brode zu erhalten.

Bur Gewinnung einer feinen Raffinade wird es immer nothig, schon möglichst sprupfreien Rohzucker zu verwenden. Derselbe wird hierzu gewöhnlich zuvor in Reservoirs oder Kasten getocht und in der Zentrifugalmaschine durch Decken von Sprup bez freit. In einigen Raffinerien, namentlich in Belgien, hat man versucht, aus dem durch die Zentrifugalmaschine gereinigten Zucker durch bloßes Schmelzen oder Erwärmen mit wenig Wasser, ohne eine völlige Lösung der Arnstalle dadurch zu bewirken, und nachheriges Einfüllen und Decken in Formen, mit Vortheil voutzucker zu gewinnen, welche Methode bis jest jedoch keine alle gemeinere Verbreitung gesunden. Dasselbe ist der Fall mit der

Unwendung der sogenannten Brotwursmaschinen, worin die Buderhute durch Zentrisugalfraft schneller von Sprup zu befreien sind. Auf beide Beisen erhalt man keine so gleichmäßig feste und geschlossene Brote wie sie im Handel gefordert werden.

Die beim Raffiniren des indischen Robzuckers erhaltenen Sprupe liefern durch wiederholtes Gintochen, je nach ihrer Reinheit, die verschiedenen geringeren Buckersorten, die als Stuckzucker, Stampfe, Lumpen, und Faringucker in den handel tommen.

Bur Bereitung bes Kandis zu der s verwendet man in der Regel dunkelgefarbte, aber doch grob. oder scharfförnige Robs zuder. Dieselben werden mit wenig Kohle und Eiweiß geklart und dann in offenen Pfannen und nicht selten noch auf direktem Beuer bis zur schwachen Blasenprobe einzekocht. Diese Budermassen füllt man hierauf sogleich in die sogenannten Kandisbecken. Es sind dieß oben breitere als unten, aus Kupfer gefertigte Gefäße, welche seitwarts feine Deffnungen haben, durch welche Faben quer durch das Gefäß gezogen werden. An diesen Faben bilden sich dann die größeren Krystalle, wahrend man die kleineren mehr an den Seiten und am Boden sindet.

Um die Buderfrostalle möglichst groß zu erhalten, werden die Gefäße in einen auf 50-60 Grad R. erwarmten Raum, in die sogenannte Randisstube, auf Estraden gestellt, wo fie 10-12 Tage unberührt fieben bleiben muffen, mabrend jene Temperatur gleichmäßig zu erhalten ift.

Durch das allmalige Erfalten und durch die weitere Berdunftung der Fluffigfeit entstehen dann die größeren Krystalle, die einen Theil des Gyrups mit einschließen und dadurch ihren intensiv sußen Geschmack, und durch die zugleich beigemischten Salze des Gyrups eine größere losende Wirtung auf die Schleim: haute, als die reineren Arpstalle des Hutzuckers, erhalten.

Mach erfolgter Arnstallisation wird der flussig gebliebene Oprup von den Arnstallen abgegoffen und diese, nach dem völligen Itblaufen des Oprups in Korbe verpackt, in den Saudel gebracht. Die Randisbereitung eignet sich mehr fur den kleineren Gewerbsbetrieb, weßhalb man solche Unstalten in größerer Ungahl in einigen Seestadten findet.

Mus 100 Pfb. Robjuder werden burchfchnittlich gewonnen:

70-75 Pfund Sutzucker

10-15 ,, Farin,

10-12 ,, Onrup

5 - 8 ,, ale Berluft.

Auf einen Heftar = 3.91 preuf. Morgen ober 1.74 offert. Joch, werden jahrlich an Buder gewonnen:

Die im allgemeinen bessere Rubenkultur in Deutschland laßt ben Ertrag an Zucker um 1/6-2/5 höher angeben als in Frankreich. C. Siemen 8.

# Berichtigungen.

# Bum fechften Banbe.

| Seite | Beile    | statt : | lese man: |
|-------|----------|---------|-----------|
| 567   | 10 у. и. | 72.92   | 2.82      |
| ע     | 9 v. 11. | >8.23   | 0.705     |
|       |          | w       |           |

#### Bum dreizehnten Bande.

| Seite | Beile   | flatt:    | lefe man : |
|-------|---------|-----------|------------|
| 322   | 4 v. u. | einzelnen | eigenen    |

## Bum fechgebnten Banbe.

| Ceite | Beile | fatt:        | lese man:    |
|-------|-------|--------------|--------------|
| 155   | 16    | Sade         | Stude        |
| 346   | 19    | Roppe        | Doppe        |
| 347   | 8     | Theile       | Scheibe .    |
| 39    | 20    | Roppenftiels | Doppenfliels |
| 348   | 1     | Roppe-       | Doppe        |

#### Bum achtgebnten Banbe.

| Ceile | Beile    | fatt:        | lese man:    |
|-------|----------|--------------|--------------|
| 122   | 8 v. u.  | dlidieter.   | clichirter   |
| 300   | 4 v. 11. | endlic       | entweber     |
| 476   | 11 b. u. | Achtalilauge | Reptalilauge |
| 511   | 15 v. u. | 166*         | 160°         |

### Bum neunzehnten Banbe.

| Gelte | Beile             | statt: | lefe man : |  |
|-------|-------------------|--------|------------|--|
| 168   | (oritte Spalte)   | 1.534  | 1.543      |  |
| 30    | (vorlette Spalte) | 614    | 624        |  |
| 889   | 9 v. u.           | p      | iß .       |  |

### Bum gwanzigften Banbe.

| Seite 3e | ile             | statt:         | lese man:                |
|----------|-----------------|----------------|--------------------------|
|          | W. D.           | LG             | LC                       |
| 53 7     | b. o.           | Fig. 43 4      | Fig. 44                  |
| . 64 9   | u. 1119. u.     | 0,0'           | 0,0'                     |
| 72 12    | b. o.           | Fig. 77        | 3ig. 77'                 |
| 78       | b. o.           | a              | 1                        |
| 82 10    | v. u.           | 48. Theil      | 24. Theil                |
| 132 11   | v. o.           | 3ft ber ic.    | 3ft (Fig. 167) de 2:.    |
|          |                 |                | II., IV., V. beziehunge. |
| , me     | ise stehen: Tas | . 487, 488, 48 | 9, 490.                  |





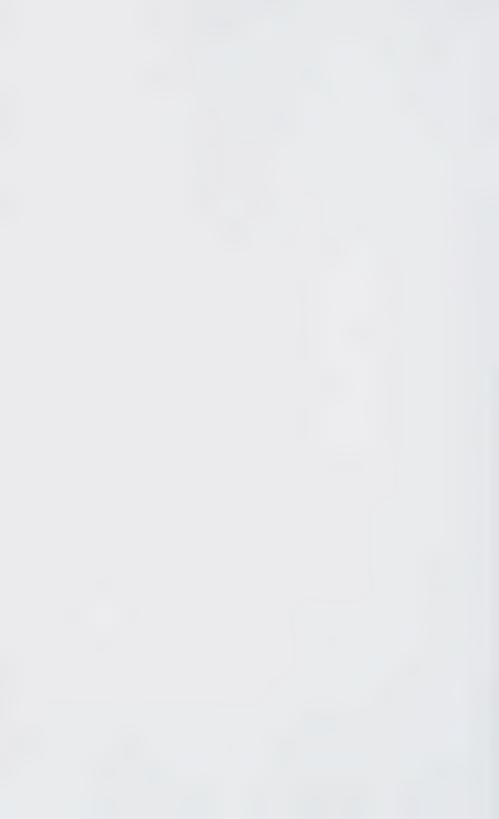











Forgotten Books' Classic Reprint Series utilizes the latest technology to regenerate facsimiles of historically important writings.

Careful attention has been made to accurately preserve the original format of each page whilst digitally enhancing the quality of the aged text.

Philosophy ~ Classics ~ Science ~ Religion History ~ Folklore ~ Mythology

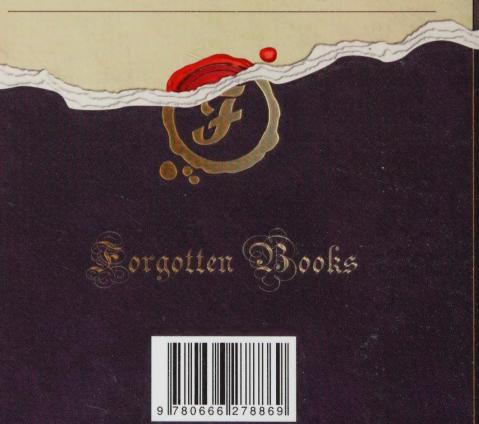